

Müller (Lautus)

Ft. lat. a.





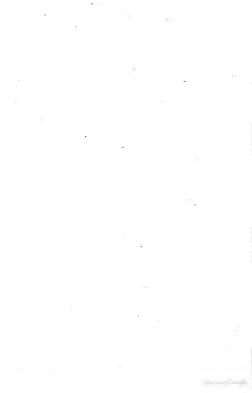

## PLAUTINISCHE

# P R O S O D I E

ve

### DR. C. F. W. MÜLLER,

ROP. AM KÖNIGI., JOACHIMSTHALSCHEN GYMNASIUM

ZU BERLIN.



BERLIN,

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.

1869.

Bayerische Staatsbibliothek

### SEINEM LEHRER

## K. LEHRS

GEWIDMET

VOM

VERFASSER.





## Vorrede.

Die Veranlassung zu eingehenderer Beschäftigung mit plautinischer Prosodie und Metrik ist für mich A. Spengels Buch "T. Maccius Plautus" gewesen. Beim Durchgehen des zweiten, prosodischen Theiles desselhen glaubte ich aus der Masse des unkritisch angehäuften Materials das richtige Princip der Silhenverkürzung zu erkennen und machte mich daran meine Theorie mit specieller Rücksicht auf Spengel in Form und Umfang eines Journalartikels darzulegen. Auch die nachträgliche Wahrnehmung, dass bereits Brix und, wie ich noch später fand, vor ihm Fleckeisen die meisten Fälle der Verkürzung auf dieselhe Weise erklärt haben, bewog mich aus den unten S. S4 angegebenen Gründen nicht von meinem Vorsatze abzustehen. wohl aber wurde mir bei der Ausführung desselben sehr bald klar, dass eine so heschränkt gestellte Aufgabe keine befriedigende Lösung zulasse, ja dass sogar eine gründliche Behandlung des einen Kapitels der plautinischen Prosodie unzertrennlich sei von einer ebenso eingehenden Untersuchung über die hauptsächlichsten anderen. So sind mir die vier Abschnitte nicht aus dem Vorsatze eine plautinische Prosodie zu schreiben, sondern in nothwendiger Consequenz der einmat begonnenen Arbeit unter den Händen entstanden. Ihren Ursprung kann die Arbeit, fürchte ich, in mehrfacher Beziehung weniger verleugnen, als es wünschenswerth wäre, in der Hauptsache, der Handhahung der Kritik, ist hoffentlich ein solcher störender Einfluss nicht bemerkbar. Vielleicht erwartet der Leser an dieser Stelle eine Erklärung über die im Buche beobachteten kritischen Grundsätze. Ich verzichte darauf durch eine theoretische Darlegung meiner Ansichten dem Urtheile derjenigen vorzugreifen, die etwa je nach VI Vorrede.

ihrem eignen Standpunkte meine Kritik allzu misstrauisch gegen Neuerungen Anderer und somit gewissermassen zu conservativ oder ungekehrt allzu ungläubig gegen die Ueberlieferung und ultraradical finden sollten, und heschränke mich auf die Versicherung, dass ich mich nach Kräften bemüht habe die Begrifte Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit und Gewissheit, Glauben und Wissen auseinanderzuhalten, nichts zu glauben ohne Gründe, aber mich der "ars neseindd" in ausgedehntem Masse zu helleissigen.

Benutzt hahe ich von Ausgahen ausser der grösseren Ritschls, der Fleckeisens und der zweiten des Pareus die des Truculentus, Poenulus, Epidicus und der Casina von Geppert, der Aulularia von Wagner, des Trinummus, der Captivi und Menaechmi von Brix, der Mostellaria von Lorenz. Die Botheschen Ausgaben mir zu verschaffen habe ich mich nicht so hemüht, wie ich es für meine Pflicht gehalten hätte, wenn ich eine Textesrecension zu liefern gehabt hätte, weil der grosse Zeitaufwand, den es kostete ein paar Stellen in einer derselben auch nur zu finden, in keinem Verhältnisse zu dem Ertrage stand. Der zweite Band der Ritschlschen Opuscula ist mir noch kurz vor dem völligen Abschlusse des Manuscripts zugegangen, so dass auf dieselben wenigstens in Citaten oder Nachträgen noch überall Rücksicht genommen werden konnte. Von Spengels Ausgabe des Truculentus hingegen habe ich leider erst, nachdem bereits mehrere Bogen gedruckt waren, Kenntniss erhalten, aber von da an dieselbe, soweit es thunlich war, in Form von Zusätzen, verwerthet. In gleicher Weise habe ich von den zahlreichen Beiträgen zur Kritik des Plautus in Zeitschriften und Progammen Gebrauch gemacht, die mir während des Druckes, und zwar zum Theil vor, zum Theil ziemlich lange nach ihrem Erscheinen, hekannt geworden sind. So habe ich z. B. das Programm von Brix über den Truculentus später erhalten als Kiesslings Recension der Spengelschen Ausgabe und daher theilweise Emendationen des ersteren nur nach Kiesslings Mittheilungen citiren können oder vielleicht auch, wo es noch möglich gewesen wäre, ein oder das andere schon geschriebene oder gedruckte Citat nicht mehr änderen wollen. Die neuste Ausgabe des Miles gloriosus

habe ich fast gar nicht mehr benutzen können; Ritschls "Neue plautinische Excurse" erschienen, als die letzten Bogen gedruckt wurden.

Die grosse Langsamkeit des Druckes trägt die Schuld, dass theilweiten nunmehr seit geraumer Zeit inzwischen mehrere ähnliche oder gleiche Emendationen von Anderen veröffentlicht sind, die hier als neu vorgetragen werden, oder andere, vor denen ich gern meine einen Vorschläge oder Bemerkungen nicht gedruckt sähe.

Ich hatte die Absieht alleriei Nachträge dem Druckfehlerverzeichniss beizugeben, habe mich aber jetzt entschlossen mit Uebergehung unwesentlicher Notizen das Wichtigere einer besonderen Bearbeitung mehrerer Punkte vorzubehalten, die unten als unerledigt bezeichnet sind, wie dreisilbiges habenne (p. 642), zweisilbiges meus (p. 125) u. s. w.

Berlin, 12. Mai 1869.





# Inhalt.

|                                                    |   |   |   |   | P |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Kap. 1. a im Nomin, der ersten Declin              |   |   |   |   |   |
| 2. a im Neutrum Plur.                              | ٠ |   | - | ٠ | _ |
| 3. frustra, ita, quia                              |   |   |   |   |   |
| ,, 4. e im Ablat. der dritten Deel                 |   |   |   |   |   |
| ,, 5. e im Vocativ der zweiten Deel                |   |   |   |   |   |
| 6. forte und prope                                 | ÷ | ٠ |   |   |   |
| 7. e im Imperat. der dritten Conjug. and im lafia. |   |   |   |   |   |
| ,, 8. i în mihi u. s. w., nisi, quasi              |   |   |   |   |   |
| , 9. ubi, ibi                                      |   |   |   |   |   |
| , 10. ego                                          |   |   |   |   |   |
| ,, 11. modo, immo                                  |   |   |   |   |   |
| ,, 12. ar als Verbalendung                         |   |   |   |   |   |
| ,, 13. er                                          |   |   |   |   |   |
| , 14. or als Nominativendung                       |   |   |   |   |   |
| , 15. or als Verbalendung                          |   |   |   | _ | 1 |
| ,, 16. ecastor                                     |   |   |   |   |   |
| , 17. igitur                                       |   |   |   |   |   |
| . 18. ur als Verbalendung                          |   |   |   |   |   |
| 19. es in Nominibus and Partikela                  |   |   |   |   |   |
| ,, 20. es "du bist" and "sel"                      |   | ÷ |   |   |   |
| 21. is als Verbalendung                            | Ξ | π |   | _ |   |
| 22. us im Nominat, der zweiten Decl                |   |   |   |   |   |
| 0.2 Aug ale Blumalandune                           | _ | _ | _ | ÷ |   |
| 24. us als Comparativendung                        |   | Ť | ÷ | ÷ |   |
| 25. us als Conjugationsendung                      |   | ÷ | ÷ | ÷ |   |
| OC offet                                           |   |   |   |   |   |
| 27 at im India don ensten Coning                   |   |   |   |   |   |
| 28. at im Conjunct. Präs.                          | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ |   |
| 29. at im Imperf. Indic.                           | ÷ | ÷ | • | • |   |
| 90 md                                              |   |   |   | • |   |
| 9                                                  | ÷ | • | • | - | - |
| 31. et im Indic. Präs. der zweiten Conjug          | ٠ | ٠ | ÷ | • | ÷ |
| 32. et als Conjunctivendung                        | ÷ | ÷ | • | - | - |

Inha

x

|                                                             | Pag   |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Kap. 34. it im Präs. Indie. der vierten Conjug.             | 67    |
| " 35. if als Endung des Conj. Präs                          | 68    |
| , 36. it im Conj. Perf. und Futur. I and II                 | 70    |
| , 37. if im Perfect, Indic                                  | 71    |
| , 38. if im Präs. Ind. der dritten Conjug                   | 79    |
| , 39. sinciput                                              |       |
| Absolutt II, Verkärzung langer Silben.                      |       |
| Einleitung                                                  | 61    |
| Kap. 1. Jambische Wörter mit Positionslänge                 | 86    |
| , 2. Jambische Wörter mit Naturlänge                        | 153   |
| 3. Composita mit jambischen Wörtern                         |       |
| 4. Positionslange zweite Silben                             |       |
| 5. Naturlange zweite Silben                                 |       |
| 6. Positionslange Anfangssilben                             |       |
| 7. Naturlange Anfangssilben                                 |       |
| , 1. Naturiange Aniangssilves                               | 351   |
| 8. Besondere Freiheiten in Anapästen                        | 404   |
| 9. Besondere Freiheiten in Versanfängen                     | 424   |
| Abschnitt III. Vocaltilgung innerhalb der Wörter            |       |
| Kap. 1. in zusammengesetzten Wörtern                        |       |
| " 2. Synizese                                               |       |
| , 3. Synkope                                                | 476   |
| Abschnitt IV. Hiatas.                                       |       |
| Kap. 1. in der Penthemimeres von Scharen                    | 451   |
| , zweiten Thesis , ,                                        | 511   |
| n n vierten ., n n                                          | 518   |
| ,, fünsten ,, ,, ,,                                         |       |
| y vierten Arsis , , , ,                                     | 536   |
| , , ersten , , , ,                                          |       |
| Kap. 2. in der Diärese trochäiseber Septenare               |       |
| , , zweiten Thesis ,, ,,                                    | 594   |
| , ,, dritten ,, ,, ,, ,,                                    |       |
| , , fünften , , , , ,                                       | 602   |
| ", zweiten Arsia " "                                        | 605   |
| Kap. 3. in trochäischen Octonaren                           |       |
| Kap. 4. in jumbischen Octunaren                             | 611   |
| Kap. 5. in baccheischen Tetrametern                         | 610   |
| Kap. 6. in kretischen Tetrametern                           |       |
| Nap. 0. 10 Kretischen 1 etrametern                          | 626   |
| Dimetern mit trochäischer Klausel                           |       |
| " zwei katal, troch. Tripodica                              |       |
| Kap. 7. beim Personenwechsel mit kurzen Silben in der Arsis |       |
| Verlängerung kurzer Silben beim Personenwechsel             |       |
| Hiatus beim Personenwechsel mit langen Silben in der Arsi   | s 638 |
| n , , in der Thesis:                                        |       |
| Amphitruo                                                   | 640   |
| Asinaria                                                    | 642   |

|                                                        | Pag. |
|--------------------------------------------------------|------|
| Aulularia                                              | 642  |
| Bacchides                                              | 644  |
| Captivi                                                | 646  |
| Casina                                                 |      |
| Cistellaria                                            | 648  |
| Curculio                                               | 648  |
| Epidicus                                               | 650  |
| Menaechmi                                              | 650  |
| Mercator                                               | 651  |
| Miles                                                  | 655  |
| Mostellaria                                            | 658  |
| Persa                                                  | 660  |
| Poenulus                                               | 663  |
| Pseudolus                                              | 666  |
| Rudens                                                 | 667  |
| Stichus                                                | 669  |
| Tripummus                                              | 670  |
| Truculentus                                            | 671  |
| Kap. 8. in Sinnespausen in der Arsis                   | 675  |
| Verlängerung korzer Silben                             | 677  |
| in der Thesis                                          | 677  |
| Hap. 9. bei Eigennamen                                 | 692  |
| Kap. 10. bei zweisilbigen Wörtern                      | 699  |
| Kap. 11. bei Interjectionen, und zwar bei mehrsilbigen | 715  |
| mit vorhergehenden Wörtern                             | 718  |
| Elision einsilbiger Interjectionen                     | 720  |
| Hiatus bei einsilbigen Interjectionen                  | 723  |
| Kap. 12. bei einsilbigen Wörtern:                      |      |
| me als Accus, in der Thesis                            |      |
| te als Accus, in der Thesis                            | 733  |
| me und te als Ablat.                                   |      |
| bei anderen Wörtera                                    | 739  |
|                                                        |      |

I.

Lange Endsilben.

1. A im Nominativ und Vocativ der ersten Declination ist auch bei Plautus regelmässig, bei Terenz ausschliesslich kurz, während es nach Bücheler (Fleckeisen's Jahrbb, 1863 p. 336) u. Fleckeisen (Kritische Miscellen p. 15), in den ächten Saturniern der Inschriften und in der Litteratur vor Ennius keinen einzigen Vers giebt, welcher die Verkürzung des femininen - a erweist". Bücheler sucht "Declination" p. 9 den Uebergang der Länge zur Kürze für Plautus näher zu bestimmen, indem er sagt: "Ein Ausgang wie quoius úrnă sit scheint zu fehlen, so dass die Schwächung bei Pronominen, Adjectiven, enklitischen Verbindungen ihren Anfang nahm." Aber es giebt viele Beispiele der Kürze in Substantiven ausser enklitischer Verbindung, so dass das Fehlen eines solchen Versschlusses für Bücheler's Sache nichts beweisen würde; denn Versschlüssen kommt doch nicht ausschliesslich Beweiskraft zu. Jedoch existirt in der That ein solcher Ausgang, Cas. I 26 tua illaec praeda sit. Als Beweise für die Länge des a lassen sich anführen:

Amph. 439 Quis ego sum saltém, si non sum Sósia? te intérrogo. 1b. 439 'Ubi ego Sosiá nolim') esse, tu ésto sane Sósia.

Asin. 740 Leónida, curre, ópsecro. patrem húc orato ut véniat. Ib. 762 Ne evistula quidem úlla sit in aédibus.

Bacch. 1128 Pol hódie alter á iam bis détonsa cértost.

Cas. 111 5. 26 Dicám: tua an cillá, quam tuó vilicó vis. schon aus einem anderen Grunde äusserst un wahrscheinlich (s. unten), wohl: Dicam ducilla túa.

Ib. III 5. 53 Quid ûxor me á? non adút atque adémit?
 Ib. IV 3. 16 Di hércle me cupiúnt servatum, iam óboluit Casiná

procul.

(Casina iam oboluit prociil).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ueber die Nothwendigkeit diesen Conjunctiv zu ändern, fürchte ich, irrt Fleckeisen p. 22 Anm. 6.
1\*

Curc. 192 'Ebriola persólla, nugae? P. Tún mean Veuerem vituperas.

vulg. Ebriolae.

1b. 461 Sequimini. C. Leno, cáve in te sit mor á mihi. wohl: cáve mora in te sit mihi.

1b. 602 Piter istum meus géstitavit. C. 'At mea matértera.

Epid. III 4. 62 Potnit. plus iam sum libera quinquénnium. schr. plus iam quinquénuium sum libera. mit der selteneren, aber erlaubten Cäsur.

Merc. 26 Inéptia stultitique adeo et témeritas.

Pers. 516 Quae istaec Fort un à lucrificast? T. 'Istas, quae norunt, roga.

so die Handschriften ausser dem Ambros., welcher schreibt: lucrificást Fortuna mit Iliatus. Beides meiner Meinung nach gleich falsch. Est gehört hinter istaec, woranf schon die Wahl dieser Form hinweist.

Poen. prol. 85 Altéra (altrá) quinquenuis, áltera quadrímula. (leicht zu beseitigen: áltra quasi quadrímula. oder: quási quadr. áltera.)

Ib. V 2. 92 Haec mi hóspitalis tésser a cum illó fuit.

Diese Stellung (mihi) halte ich für entschieden falsch. Von den, soviel ich sehe, vier möglichen oder vielnehr einigermassen wahrscheinlichen Umstellungen ist die einfachste: Mihi höspitalis tessera haee—, trotzdem ziehe ich vor: Haee cum illo tessera höspitalis mihi futt. Von den Versen 91—94 ist nicht einer richtig und bis dahin von V. 51 an etwa die Hälfte.

Truc. II 5. 8 Lucri causa av ár a probrům sum executa. sehr leicht zu ändern.

Lässt man den Satz gelten, dass auf der Endsilbe trochäischer, dacttjisseher und mehrsilbiger Wörter der letus nicht ruhen dürfe, so kommt dazu noch eine ziemlich bedeutende Anzahl anderer Stellen. Fleckeisen führt a. a. 0. p. 17 fg. an Pseud, 59 sq.;

ei rei dies

Hace pratistutast próxuma, Dionýsia, sehwerlich richtig. Proxuma scheint mir durchaus nur zu Dionysia gehören zu können, und dies eine der vielen Beweisstellen zu sein, dass allerdings dactylische Wörter auf der letzten Silbe betont sein dürfen.

Auch darf nicht hierher gezogen werden Asin. 175:

'Ubi len a bene agát cum quiquam amante, quae frugi esse volt.

tenariorum secundo vel tertio pede." Ritschl proll. Trin. p. ccxxv. und ebenso wenig beweisend für die Länge sind die Stellen: Pseud. 964 Péregrina facies videtur hóminis atque ignóbilis.

und Trin. 852 'Ill nrieu faciés videtnr -.. Ferner Asin. 773 (aus dem schauderhaft verdorbenen syngraphus):

Ne illá minus ant plus quám tu sapias. D. Sátis placet. selbst wenn es glaublich wäre, dass der Dichter nicht vielnichr Ne illa aut minus -, von illaec zu schweigen, geschrieben hat.

Stich. 252 Illá quidem nullum sácruficavit. G. Quó modo?

Capt. 104 Nullá inventutis spés est. sese omnés amant. So schreibt Fleckeisen, die Handschriften nach Pareus: Nulla est spes inventutis. Ich vermuthe: Nullast spes in inventite -.. vergl, z. B. Pers, 310.

Casin. III 6. 16 Cend modo si sit cócta (anapástischer Dimeter). Epid I 1. 6 Cen à tibi dabitur. T. Spondeo. E. Quid? T. Me decepturum, si dabis.

Merc, 730 hat Ritschl Ist a quidemst illa - aus dem handschriftlichen Ista quidem illa est gemacht, Bothe Istaec quidem illast.

Most. 235 Jam ist d quilem absumpta res erit. dies noctisque estur, bibitur,

Stich, 755 'Age, muls a mea sudvitudo, sálta, saltabo égo semul. Pers. 472 'Ita an cill a mea quae fuit hodie, sua unuc est. argento nicit

wie Stich. 696 Sed amica mea et tita - (proll. Trin. p. ccxxx) Ritschl hat unrichtig geändert: Ita men ancilla mit gänzlicher Elision von men, Pers. 298 Nam nmbr à mea [iam] intus vápulat. S. Ut istunc di

deaegne perdant.

Ritschl hat iam, welches in den fibrigen Handschriften fehlt, auf Grund einer Lücke von drei Buchstaben im Palimpsest eingesetzt. Pseud. 364 Legirupa B. Validé. P. Pernicies adulescentum. B.

Acerrume.

wie im vorhergehenden Verse: Sácrilege. B. Fateór -...

lu solchen Stellen, wie die eben augeführten sind, steht die Kürze des a auch mit den Ritschlschen Betonungsgesetzen nicht in Widerspruch. Dagagen ist, die Richtigkeit der Lesart vorausgesetzt, nothwendig zwischen beiden zu entscheiden:

Amph. 1024 Sósia. M. Ita. sum Sósia, nisi me ésse oblitum existumas.

Aul. II 2.83. Núlla controvórsia mihi técum erit, sed núptias.
Pers. 558 Nóna iniuria, decumum, quod péssumum adgressist
scelus.

wenigstens hat hier Ritschl geändert extumum.

Poen. 12.152 Méa voluptas, méae deliciae, méa vita, mea amoénitas. Pseud. 379 Haéc sen ten tiá meast. at tu hinc porro quid agas

cónsulas. so der Ambr., die übrigen besser; mea est sententia.

Rud. 1219 'Ét tan filiá facio orat. fácile exorabli. D. Lica. hat Fleckeisen in seiner Ausgabe beseitigen zu műssen geglaubt durch Einsetzung von at vor orat. In seinen Jahrbb. 1867 p. 630 A.5 sieht er in diesem Verse, einen neuen Beleg für die Länge des Nominativ—a".— Unangetastet hat reglassen ib. 1173 filia men. säder—

Stich. 741 Si amabilitas tibi nostra placet, si tibi ambo accepti sumus.

hat Ritschl (nur mit Streichung von ambo) beibehalten, aber eine Umstellung vorgeschlagen, die Fleckeisen aufgenommen hat.

Mehrere andere Stellen sind kritisch oder metrisch bedenklich, z. B. der von Fleckeisen a. O. p. 18 so citirte Vers Most. 886:

Mihi molestus në sies. A. Vide ut si mi a fastidit. Die Handschriften haben: Vide üt fastidit simia.

Amph. 333 will Fleckeisen epist, crit. p. xvII lesen:

Hinc euim mihi de xtr á vox auris, út videtur, vérberat.

Aber Plautus kennt nur dextera, und so haben auch die Handschriften. Es ist wohl umzustellen: Hinc enim mihi vox déxtera auris — Entschieden falsch ist:

Aul. II 1. 16 Da mi, optumă femina, manum.

Cist. II 3. 62 Nata, inquam meo ero est filia. M. Certó modo. vulg.: meo ero filiast, ohue Zweifel richtig.

Truc. II 5.7 Quae hunc a ú s a sum tántum dolúm clam adgrediri. hóchst zweifelhafte Lesart.

Ib. I 2. 29 liegt nahe zu vermuthen:

Malá tu feminá's. oles eam, únde es, discipultuam. nach der Lesart von A: oles iam unde tu es disc. Die Palatt. haben: soleo una est disciplina, zu Anfang ohne tu. Vielleicht hiess dies:

Mala hèrcle feminá's, oles eam, unde és tu, discipulinam. Die vorhergehenden Verse versuche ich nemlich so herzustellen:

Sine me ire, quo iussit [era]. D. Eüs, sed quid ais? A. Quid vis? (vielleicht; D. Sino eds --.)

D. Dic. quo îter inceptas. quist, quem arcessis? A. 'Archivam opstetricem.

Nicht wahrscheinlicher sind die überlieferten Lesarten:

Stich. 159 Nam illá me in alvo — für Nam me illa — oder illaéc.

Men. 340 Si (Sed die Handschriften) quá peregrina — mit B oder mit CD quia für quae. Curc. 80 Eáque extemplo ubi vino has — von Fleckeisen durch hasce beseitigt.

Mil. 534 Compléxum atque ausculântem. P. Ea nest? S. Néscio. Curc. 46 Eam vôlt meretricem fâcere, e a me déperit.

Cist. II 3. 13 Ut res gesta sit-

Stich. 73 Neque égo sum facturá, neque in ut fácias consiliúm

Bacch. 584 Qu'ae] té ma la cruz digitat? — trotzdem, dasse dies eine formelhafte Phrase ist (die Handschriften: Qui te —, Ritschl Quid? quade te —). Ib. 593 Minerva La ton d. Spes —, Most. 170 Ita më di ament, lepid di Scapha. — Auch Rud. 237 ist nur Conjectur (Lachmanns zu Lucr. p. 406).

'Ampelisca A. Hém, quis est? P. 'Ego. A. Pala estránc? P. Sumbie Handschriften haben nach Pareus nur Palaestra. Warum soll dies nicht 'Ipsa sum heissen, wie sonst Ipsus est? Noch unsichterer ist das von Lachmann und Fleckeisen mit diesem zusammengestellte Beispiel Endi. VI. 1-0.

Fác videam, si mé vis vivere. P. 'Eho, istinc, Canthará, iube 'Acropolistidem prodire filiam ante aedis meam.

wenn es wahr ist, was Geppert berichtet, dass vivere in allen Haudschriften fehlt. Aber auch im auderen Falle ist meiner Meinung nach stark zu bezweifeln, dass der Dichter es hier verabsäunt hat zu sagen Conthara, heits, tiube, wenn er Men. 841 schrieb:

Filia, heus. M. Quid ést? u. s. w.

um so mehr, wenn dies die einzige Stelle ist, in der heus dem Voauft nachgesetzt ist, zumal beim Personenwechsel, der angeblich die Kraft hat kurze Silben zu verläugern. An der Stelle des Epidieus ist aber heus schon darum, ich möchte fast sagen, unerfasslich, weil die gerufene Canthara offenbar nicht zugegen, sondern im Hause ist und von dort die vermeintliche Tochter herausschicken soll.

Rud. 481 Heus, sis, Ptolemocratia, cape hanc uruam tibi. ist ganz verkehrte Wortstellung, von Fleckeisen corrigirt:

Heus, Ptolemocratia, cape sis -.

Merc. 451 Pist autem comminis est il la mili com alio, qui scoè u, dergl, melt, leb latte es in dieser Frage wei in allen Rojecoè en u. dergl, melt, leb latte es in dieser Frage wei in allen Rojecoè en wenigstens sehr unzuverlässigen Beispiele auzuführen wir die an sich unbedenklichen und habe wohl nicht nöthig, den Grund däfür auseinanderzusetzen. Auch scheint mir überall von grosser Wichtigkeit eine Art negaliven Beweises, von der chen sehne einmal Gebrauch gemacht ist. Wenn Plautus sich erlaubt hat Merc. 26 zu messen: Ineptid stulttingne adeo et témeritas, was in aller Welt hat ihn dann bewegen können zwei Verse weiter hinter dem ersten und V. 30 hinter dem zweiten Worte ganz gegen alle Gewolnheit der latenisschen Syrache et einzusschieben und nicht auch zu schreiben zu schreib

Petulantia, cupiditas, malivolentia.

Inópia, contumélia, dispéndinn?

Ich bekenne, dass in meinen Augen zwei solche Beispiele mehr Gewicht haben als eine beträchtliche Anzahl haudschriftlich verbürgter Beweise von der Länge des a. Und es giebt noch recht viele solcher Stellen. Es freut mich zu hemerken, dass R. Müller in seiner Dissertation de Plauti Epidico auf denselben Punkt sein Augenmerk gerichtet hat. Er zählt p. 51 neun Verse auf, in denen in mehr oder weniger auffallender Weise est an eine unter dem letus stehende Nominativendung der ersten Declination angehängt ist:

Bacch, 50 Viscus merus vostrást blanditia --

1b. 887 Si tibist machaera, at nóbis verv in á s t domi.

Pers. 23 Vetus iam istaec militiast tua - u. s. w.

wenn auch z.B. Curc. 116 besser fortgeblieben und das Verzeichniss leicht zu bereichern gewesen wäre wie mit Mil. 353;

Hac nocte in somnis méa soror geminds t germana visa

Venisse Athenis —

Es ist doch nicht anzunchmen, dass hier überall die Stellung des est auf zufälliger oder absichtlicher Verderbung beruht, wie das allerdings oft genug der Fall ist, z. B. Merc. 742, wo die Handschriften haben:

Coquendast cena. | átque quom recógito.

was natürlich Jeder, der nicht um jeden Preis alle "erlaubten" Hiate conserviren zu missen glaubt, mit Ritschl äudern wird im Coquenda cenast —, vorausgesetzt dass über die zweite Hälfte des Verses keine Meinungsverschiedenlieit besteht, zu der ich allerdings grosse Neigung empfinde, indem ich Ritschls atqui vorziehe: at mécum quom recógito. (oder at bélle ....)

Also Ut ris gostá stí soil geändert werden. 'Ulis igo Sosiá notim esse umantasthar sein? Wie reimt es sich, dass vostrást blanditá dem Dichter einmal gefallen, ein anderes Mal er sich vor Sosia esse voltim sorglich gehütet hat? Jeder Leser des Plautus weiss, dass derselbe (wenn ich nicht irre, auch ohne prosodische oder metrische Nöthigung), hoc, id volo seire oder te interrogo etc. zu sagen liebt. Da sollen wir unseren Handschriften, oder vielmehr dem einen Vetus, galuben, dass er Amph. 438 lieber Sosiá, te interrogo gesagt habe? Ich wärde dies unter der einen Bedingung nicht als wahrscheinlich, aber möglich betrachten, wenn unsere Ueber-iieferung derartig wäre, dass die Annahme des Ausfalls eines id (il) vor te bedenklich wäre. So aber halte ich die Meinung, dass Sosiä te interrogo echt is, für absolut unzulässie.

Sind diese Behauptungen richtig, so ist die Frage die, ob ein halbes Dutzend Verse, die an sich keinen Anhalt zur Verdächtigung bieten (denn soviel bleiben nach Abzug der besprochenen übrig), die Beweiskraft hat darzuthun, dass Plautus nicht immer die sonst notorische Abneigung gegen die Verlängerung des fraglichen a gehabt und es z. B. Asin. 740 vorgezogen hat Leónida, curre, ópsecro zu sagen statt Curre, opsecro, Leónida, oder Bacch, 1128 Pol hódie alterā jam bis dētonsa cērtost statt alterāst jam — certo, oder Cas. III 5. 53 Quid ixor med? non aditt atque ademit? mit, wie mich dünkt, recht un vortheilhafter Stellung statt nxor? edm non-oder mit Lachmann Lucr. p. 210 (Fleckeisen Jahn Jahrbb. Lxi p. 62) mea? edm. Rücksichtlich der Stelle Curc. 602 habe ich den bisherigen Herausgebern das Zugeständniss gemacht, dieselbe zu denen zu zählen, gegen die kein bestimmter Verdacht vorliege. Ich für meine Person glaube nicht, dass man in irgend einer Sprache so disputiren wird: "Den Ring hat mein Vater getragen." "Aber meine Tante." Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass ac (so schreibt Pareus) in a (ab) geändert werden muss. Es geht vorher: Rouita unde istunc habeat annlum. Wozu die Worte Pater istum mens gestitavit zugesetzt sind, ist klar. Curculio aber antwortet auf unde habeat anulum, und wenn er gleich darauf sich so widerspricht: Tuos pater russum mihi (dedit), so ist das ganz in der Ordnung, wie der folgende Vers lehrt: Nugas garris. C. Soleo. nam propter eas vivo facilius.

Die letzte Stelle endlich Asin. 762 ist aus dem Contractentwurf

des Diabulus mit der lena, rücksichtlich dessen ich mich nicht wundern würde, wenn Jenuand auf die Idee känne, Plautus habe der Absurdikt des Inhalts auch die entsprechende absurde Form durch allerlei metrische und prosodische Monstra geben wollen. Ritschl schreibt proll. Trin. cxxxx: Ne epistula quidem illi ülla — (Ye epistula quidem illi ülla — (Ye epistula quidem lassam illa — ?). Speingel hat sich den Vers als Beweis des Hiatus in der Cäsur (Plautus p. 190) entgehen lassen. Kann es etwas Deutlicheres geben, als dass es dem Verfasser auf möglichste Hladung von Hiaten ankam?

Man lese:

755 Addone? | D. Adde et scribas vide plane et probe.

P. Alienum | hominem | intromittat neminem.

Quod illa aŭt amicum | aut patronum n[o]mine[t], (nemmem Codd.)

Ant quód illa amicae | âmatorem praédicet, Forès occlusae | ómnibus sint nisi tibi,

760 In foribus scribat occupatam | esse se.

Antida m as mit dem Genetiv Antidamar, wie derselbe mehrmals hiesst, ist keine platifinische Form, so wenig wie Sosios und Saureau (oder Saurean) u. s. w., trotzdem die Handischriften alle drei Male, wo der Name im Poemulus im Nominativ vorkommt, so schreiben. Zwar Y 2, 98 führt das Metrum von selbst auf das Richtigen.

Subrúptus sum illiuc, hic me Antidama, hospés tuos.

wo die Heransgeber unrichtig illim geändert haben, und ib. V. 91 ist verdorben, aber V1. 22 würde die Herstellung der Form auf a nöthigen zu messen:

Sed hic mihi antehac höspes Antidama fuit.

leh vermuthe, dass der gleiche Anfang beider Wörter wie sehr häufig Ursache zu falscher Stellung geworden ist, und dass der Vers lautete:

Sed hic mihi Antidama hóspes autidhác fuit.

oder besser Sed hic mihi Antidama ántidhac hospés fuit.

Aetna mons Mil. 1065 sehe ich für einen Beweis der Kürze des a an, worüber unten. Heureta, wie Fleckeisen Pseud. 700 lesen will, ist wohl griechisch zu schreiben.  Für die Länge des a als Endung des Neutrum Pluralis lassen sich nicht nur solche Stellen anführen wie Pers. 186:

Nón edepol scis. P. Da hércle pignus, ni 6 m ni a memini ét scio.

1b. 263 Nûnc et amico prósperabo et génio meo m ul tá bona faciam. Most. 1111 Nam ó m n i a male facia vostra répperi radicitus.

Poen. I 2. 30 Nimia o'mn'a mine facia vostra repper rantemas.

oder solche wie Truc. II 4. 93:

Nam mihimet, o mn i á qui mihi fació male.

was ausser Geppert wohl Niemand weiter messen wird: omnia qui mihi —, sondern doch sicherlich bereits Andere durch Umstellung corrigirt haben, oder Asin. 860:

Pol ni is t a vera éssent, numquam fáceret ea, quae nûnc facit.

Stich. 209 Damna évenerunt máxuma, misero mihi.

(máxuma. el misero —)

sondern auch solche, die unwiderleglich beweisend sein würden, wenn es nicht nachweisbar wäre, dass unsere Plautusüberlieferung für noch siel wunderbarere Dinge ebenso triftige und noch viel triftigere Beweise lieferte:

Capt. 355 'Atque utrumque. T. Di tibi omnes omnia optata ferant.

ist corrigirt nach Ter. Adelph. 987 optata offerant.

Mil. 1338 'Exite atque ecferte huc intus ó mn i a, quae isti dedi.

th. 1314 Quid vis Quin tu ibbes seferri | 6 m via, quae isid deli, o haben zwar an der ersten Stelle alle Handschriften und an deranderen die übrigen ausser B qui intus inbes, aber diese Variante scheint mir für die zweite sehr beachtenswerth, und für beide Ritschls Umstellung istif gune sehr wahrscheinlich. S. unten.

Rud. 215 'Algor, error, pavor mi o m n i d tenent.

ist falsches Metrum. An den kretischen Dimeter ist die Clausel

1b. 1222 Omnia licet? D. Licet. tibi rirsum refero gratiam. ist längt berichtigt nach V. 1216: 'Omnian licet?

Mil. 1408 Opsecro hercle te, út me a verba aúdias, prius quam

sowohl meë als der Hiatus verba | audias werden vermieden, wenn man te uti schreibt (oder ut hinter verba stellt). Pseud. 563 Me ideireo haec tanta fácin or a promittere.

so die übrigen Handschriften. Da aber in A zwischen facinora und promittere "aliquid interiectum est, quod tamen legi non potuit", so hat Ritschl his dort eingeschoben.

Aber mehr Schwierigkeiten machen folgende Stellen:

Men. 900 Quae me clam ratus sum facere, ea o mn i a fecit palam. Asin, 199 Cetera, quae volumns uti, Graeca mercamir fide.

Pers. 761 Quorum opera haec mihi facilia factu fact à sunt, quae volui écfieri.

über das Metrum s. unten Abschn. II unter Diem.

Rud. 1086 'Et crepundiá. G. Onid si ea sunt anrea. T. Quid istuc tua?

Truc. IV 1. 5 Méa don a deamáta acceptaque hábita esse apud Phronésium.

Rud. 933 nach W. Wagners Anführung Rhein. Mus. xxn p. 120: 'Oppida circhmrectabor, úbi nobilitas méa erit clara, Ich messe die Stelle von V. 928 an so:

Nunc sic faciam, sic consiliumst, ad erum út veniam docte átque astu.

Panxillatim pollicitabor pro cápite argentum, nt sim liber.

930 Jam ubi liber ero, igitur demum | instruam agrum atque aedis máncupia.

Navibus magnis mercáturam faciam, ápad reges rex pérhibebor. Post ánimi cansa mihi navem faciam átque imitabor Strátonicum: Oppida circum omnia véctabor, ubi nóbilitas mea erit clara,

Oppidim magnum conmoenibo. ei ego úrbi Gripo indam nomen, 935 Monumentum meae famae et factis, ibique instituam requim magnum.

Magnas res hic agito instruere in mentém nanc hanc vidulum

Sed hic rex cum aceto pransurust et sale sine bono pulmento. V. 935 habe ich instituam vor regnum magnum und 936 instruere vor in mentem gesetzt. V. 930 hat B erigitar, C nur igitur. Es kann leicht mehr ausgefallen sein.

Men. 900 stellt Ritschl mit Bothe um: facere, | ómnia ea fecit palam. lch glaube, dass ea dazu da ist, um diesen Hiatus zu verhüten, und vermuthe, dass hie vor fecit fehlt, bezüglich, wie öfter pronomina demonstr. in dieser Weise gebraucht werden, auf den den folgenden Vers beginnenden Párasitus, qui mé complevit -..

Asin. 199 lautete vielleicht Cétera si quae võlumus uti — Pers. 761 ist ohne Zwoifel hace binter facta zu setzen. Rud. 1086 schiebe ich hinter crepnodia ein huise: Nhhi peta nois éstulam Zi terppundia huiss. G. Quid si éa sant — Aurea behält die letzte Silbe kurz. Endlich Truc. IV 1. 5 sind wahrseheinlich die Wörter dona deamata umzustellen: Ma deamata dina acceptaque — .

Ein besonders schönes Beispielwäre beinah "sicher", Pers. 334: Communicavi técum consiliá mea.

Denn so müsste doch gelesen werden, wenn B mit C und D wie gewöhnlich übereinstimmte, die meo haben, und A nicht zufällig erhalten wäre und deutlich wie B omnia hätte.

Einen schlagenden Gegenbeweis gegen die Länge des a finde ich u. a. Truc. I 1. 48, wo ich ziemlich zuversichtlich schreibe;

Nam misquam si alibi sint, circum argentárias

Scorta ibi lenouesque assident cottidie.

für Scorti lenones quasi seident — Assidere (vergl. astare) halte ich unter allen Umständen für passender als Ritschlis (Opnsc. IIp. 386) desidere. Wegen ibi vergl. Curc. 476 'In medio proptier canadem ibi distantatoris meri, 450 Süb veteribus ibi sunt, qui dant, 452 'In Tusco vico bit sunt —.

3. Während frustra nirgends bei Plautus die letzte Silbe lang¹), sondern mehrmals kurz hat (Neue Formenlehre II. p. 517, Brix Trinummus p. 18, Spengel, Jlautus² p. 62fg., Usenet Lections-katalog von Greifswalde, Sommer 1866 p. 10 fg.), giebt es viele Stellen, defür die Länge der Endung von ita sprechen. Brix sagt zu Capt. 499 mit Berufung auf Corsen Aussprache etc. 1 p. 331, in komme noch in kretischen und baccheischen Versen als Jambus vor. Den Vers der Gabtiv misst er:

It à me miserium restitàndo, retinendo Lassium reddiderunt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Falsch ist Gepperts Conjectur Truc. IV 2. 41: Dicam adesse, ni occupatast: réstare enim frustrá siet.

Die Handschriften habeu: ubi occupata est resistat er ex (cl) frustra sil. Ziemlich sieher ist wohl, dass sil statt est, und nicht uuwahrscheiulich, dass restare hie (verdorben in ee) früstra sil zu schreiben ist.

Aus welchem Grunde Brix gerade von jenen beiden Versarten redet, weiss ich nicht. Meines Wissens giebt es keinen Unterschied der Metra in dieser Beziehung, in Beibehaltung einer ursprünglichen Läuge, und für itä sind aus anderen Versen mehr Beweise vorhanden als aus kretischen und bacchiesichen:

Cist. I 3. 3 It à properavit de puellae proloqui.

Mil. 1260 Tene me, opsecro. M. Quor? A. Né cadam. M. Quid il 4? A. Quia stare néqueo.

Curc. 88 1tá faciam — u. dergl. dürfen natürlich nicht gerechnet werden, aber:

Amph. 635 It à dis est placitum, voluptatem ut maéror.

th. 1077 Tha Bromia aucilla. A. Totus timeo. it a me increpuit
luppiter.

1b. 1081 Amphitruo. it a mihi animus etiam unnc abest. A. Age-

10. 1081 Amphilruo. 11 a mini animus enum unic avest. A. Age-

Asin. 18 II de optestor per senectutém tuam.
Aul. 1 1. 30 Queo commissic. il d'me miseram ad hinc modum.
Capt. 93 II d'nunc belligerdut Aetoli cum 'Aleis.

Ib. 372 Quom sérvitutem it à fers, ut ferri decet.
Cas. II 35 Tibi ét Chalino. it à rem natam intéllego.

Cist. arg. 10 It d que lege et rite civem cógnitam.

Curc. 667 Quam ob rew istuc? T. Quia ille i td repromisit mihi.

Mil. 1047 Quā āb illa? nam i ta me óccursant multaé. meminisse

Most. 389 Satin habes, si ego devenientem i t d patrem facidm twom. Poen. III 1.63 Viz quidem hercle, i t d pauzillast, digitulis prindribus. Ib. V 4. 88 Num hi falso oblectaut gaidio nos? A. 'At me i ta di servent

Trin. 447 Homo égo sum, homo es tu. itá me amabit l'uppiter. so A nach Studemund, die fibrigen homó tu es. Truc. Il 2. 21 Ne áttigas me. S. Téne ut tangam? it á me ama-

bit sdreulum. Tene ut ist Conjectur, wofür A nach Geppert ut ne, die übrigen Handschriften nichts haben.

Merc. 762 Mihi quidem hercle. L. 114 me amabit l'ippiter. Höchst unsicher ist Pseud. 1253 Ité victu excirato, ita minditiis diquis.

Ter. Phorm. 542 'Itane? A. Ita. G. Sane hercle pulchre suades.

hand possum.

Für mich haben diese Stellen (und ich stehe nicht dafür ein, ass es nicht noch viel mehr giebt) nur iusofern Werth, als sie zur Bestätigung dafür dienen, dass sich aus umserer Ueberiieferung Alles beweisen lässt, was man wünscht, wenn man nur die Augen weder rechts noch links richtet, sondern gerade auf den Buchstaben des verhürgten Textes. Mir sind nicht wenige Stelleu vorgekommen, in denen mir das Bestreben sichtbar schien i üs zu vermeiden, z. B. Aul. III. 6. 30:

Ita is pellucet quasi laterna Pinica.

namentlich wenn meine Vermuthung richtig ist, dass der vorhergehende Vers lautet:

Quin éxta inspicere in sóle e o (oder ei) vivó licet. wo B solee vivo hat. 1)

Ob es gelingt alle obigen Stellen überzeugend zu corrigiren, halte ich dabei für eine verhältnissmässig untergeorduete Frage. Wie viele Stellen des Plautus würden nie corrigirt sein, wenn nicht zufällig der Palimpsest gefunden wäre, für wie viele würde die durch ihn verbürgte Herstellung als blosse Conjectur mit Recht ab dürftig hetrachtet werden. Aber die Beseitigung des itä ist nicht so schwierig. Die meisten Stellen kommen unten zur Besprechung, die übrigen sind corrigirt wie z. B. Poen. V. 4. SS durch die nottwendige Umstellung At ita me di servent. Phorm. 542 schreibe ich lieber Itan zero? Ita — als mit Bentley Itan ai? denn den Hätus, den Fleckeisen beibehält, kann ich nicht für zulässig halten.

Auch für qwia als Jambus lassen sich wahrscheinlich noch mehr Stellen ausfindig machen als die zwei, die ich mir gemerkt habe, eine leider mit falschem Citat (Merc. 495) und

Pers. 255 Quid meo amico amiciter hanc commoditatis copiam.

 Die Länge des eim Ablativ der dritten Declination ist in neuester Zeit mehrfach behauptet worden.

Haupt (Berliner Lectionskatalog, Winter 1866 p. 4) glaubt, in

<sup>1)</sup> Nachträglich sehe ich, dass Wagner p. LXXI schreibt: "Probo nunc Gruteri coniecturam ei vivo, quao ex J facile efficitur (et pro et)."

einem Verse des Komikers Atta (Ribbeck p. 139 V. 13) schreiben zu müssen:

muer o u i que aremus ósseo.

Bücheler führt (Declination p. 50) aus Plautus folgende Stellen au:

Mil. 707 Méa bona mea morté cognatis dicam, inter eos partiam, Ei apud me erunt, mé curabunt —

Haupt schreibt (Hermes II p. 214):

Bona mea in morti cognatis didam -

Men. 478 Satur nunc loquitur de me et de par te mea.

Trin. 714 Sine dote i neque tu hinc abituru's, quód meum erit, id

erit tuom. (Vergl. V. 605 Sine dote. C. Sine dôte ille illam în tântas divitiás dabit?

Ritschl proll. p. CCXXV.)

Capt. 914 Advéniens deturbávit totum cám carni carnárium.

Stich. 71 Grátiam a patré si petimus, spéro ab eo impetrássere. Most. 256 Váh, quid illa pole péiusquicquam múlier i memorárier.

Capt. 807 Tum pistores scrófipasci, qui alunt furfuri sues.

Bacch. 628 Múlta mala mi in péctore nunc ácria atque acérba eveniunt. Pers. 41 Quód tu me rogás. nam tu aquam a púmice nunc

Als mehr zweifelhafte Stellen' thezeichnet er:

Mil. 699 Mé uxore prohibént, mihi quae huius similis sermonés

Ih. 932 Å tita us or e mihi datum esse enuque illum deperire, indem an der ersteren "die Schreibung med möglich, an der letzteren a tidad n.core mihi datum esse sogar wahrscheinlich" sei, "Auch Terenz hätte sich Betommgen wie Hec. 531 temporé sno, d. 346 pro röppie dari, Haut. 216 ex sud habdiale moderanter nicht erlaubt, wenn nicht noch damals die Länge der Endsilbe Spuren hinterlassen hätte." Diese Theorie von hinterlassenen Spuren oder Nachwirkungen urspränglicher Längen ist mir ganzieh umverstäudlich. Med und tuad an den beiden Stellen des Plautus halte ich für die Enige der Endung zu sein, an der zweiten der Ausfall von eun zwischen nzore und mihi äusserst wahrscheinlich. Zu Men. 475 bernett Bohere, das Schwaken der Handschriften zwischen unzurents Bohelen nzore und mihi äusserst wahrscheinlich. Zu Men. 475 bernett Böcher, das Schwaken der Handschriften zwischen unzur

póstulas.

und parti sei "ein ziemlich gleichgültiger Umstand, da die Entscheidung in der Länge oder Kürze des Vocals liege, weshalb z. B. Mil. 262 der handschriftliche Ablativ sermoni kaum der Erwähnung werth sei." Wenn dies beissen soll, dass die Autorität der Handschriften in der Entscheidung über e oder i sehr gering sei, so stimme ich vollständig bei. Ich habe mir aus einem Stücke die Verse notirt, in denen die Handschriften theilweise oder alle die beiden Buehstaben verwechseln: Merc, 22, 53, 60, 71, 72, 73, 75, 87, 92, 114, 187, 201, 203, 218, 251, 255, 257, 259, 271, 323, 345, 389, 407, 416, 432, 444, 449, 507, 521, 584, 627, 719, 839, 864, 894, 895, 948, 952, 1000, 1013. Aber an einen Ablativ mulieri oder mulierei oder muliere bei Plantus oder richtiger in der uns überlieferten Recension des Plantus glaube ich nimmermehr. An der Stelle der Most, hat so allein B, und Ritschl hat darin so wenig wie in dote an den beiden Stellen des Trinummus einen Beweis für langes e gesehen. Soviel wir aus dem uns überlieferten Texte sehen können, bleibt uns nichts übrig wie mir scheint, als anzunehmen, dass sei es der Dichter selbst. sei es seine Diorthoten bestimmt zwischen Ablativen auf & und I unterschieden haben. Morti, sorti, varti, carni, furfuri sind gewiss zu statuiren. Bacch. 628 ist die von Ritschl vorgenommene Umstellung péctore acria átone acerba núnc eveninut um ihrer selbst willen der überlieferten Wortfolge, wie ich meine, vorzuziehen und ausserdem ansserlich um so wahrscheinlicher weil geerha eveniunt in R und D nicht ganz glatt steht, sondern in letzterem Codex acerbi eveniunt, in B acerbeveniunt mit übergeschriebenem a.e. Als Parallele zu pumici geben die Inschriften silici (I 1161 p. 238) und faenisecei (I 199 37 p. 73), um fornici im bell. Alex. zu übergehen.

Brix giebt zu Capt. 803 noch folgende Beispiele:

Pseud. 126 Nunc né quis dictum sibi neget, dico ómnibus, Pubé praesenti in cóntione, omni poplo, Omnibus amicis nótisque edico ómnibus.

Most. 193 Nisi ego illam anum interfécero siti fameque atque álgu.

Cas. I 52 Quasi mus in medio par iete vorsabere.

Aber faunes hat bekanntlich nie anders als faune (Neue Formenlehre I p. 249), und pube ist wohl ersichtlich ebenfalls nach der fünften declinirt (Gorssen, Kritische Beiträge p. 407 und Bücheber, Beclination p. 54) und zweitens noch ersichtlicher Dativ. Ueber die Malter, Beständiebe Possion. Casinastella weiss ich nichts zu sagen, als dass ich nicht verstehe, wie das ist, wenn einer quasi ums in medio pariete vorsatur.

Mir sind noch folgende Stellen bekannt, in denen die Handschriften ein langes e bieten:

Asin, 584 Quod se à b seu te mihi fideux habére noluisset. für sèse absente mihi —

Ih. S73 'Ille opere foris faciando lássus noctu ad me davenit.
Fleckeisen 'Opere illic,

Amph. 860 Quidquid est, iam ex Nancrate cognito id coanoscim mea.

Fleckeisen Nauerate id. Von einem Uchergange in die erste Declination oder gar dem Einflusse der griechischen Dativendung sa kann nicht die Bede sein.

Merc. arg. Il 15 Ordi cum suo patré, vato ut cedát [suo]. hat nicht die mindeste Wahrscheinlichkeit. Ritschl schreibt:

Hortátur cum suo vátre, nato ut cedát /suo].

Die Handschriften Orat - nato ut cederet. Ich habe vermuthet: Exérat eum suo patre, nato ut cedat pater.

Exorare scheint mir viel passender als hortari.

Ih. 255 Ad portum hine abii mâne cam lucê siand. (luci)
Pseud. 761 'Oamis or d'inê (ordines Codd.) sub signis dúcam legionês meas.

#### Ritschl ordine ego.

Truc. III 2. 20 Rabonem habeto, nt mécuon | hac nocté sies. natürlich längst corrigirt.

Mit welchem Rechte Usener in Fleckeisens Jahrbb, XCV p. 247 aus Charis, p. 190 K. in der Stelle Cist, l 1, 65;

Quid faciam? G. In latebrás abscondas péctore penitissumo. auf pectori pendissame schliesst, ist mir nicht gelungen zu ermitteln.

In 'Alide Polyplásio Capt. 973 u. dergl. habe ich absiehtlich übergangen. Stielt. 53 heisst es in påtris potesta test sitem.

Verhältnissmässig nicht schlechter ist langes e im Vocativ der zweiten Declination verhärgt.

Wenn aus malieré memorarier folgt, dass das Ablativ - e lang ist, so Epidice aus Epid. I 1, 76; Ib. I 2. 58 'Epidice, vide quid agis, ita res subito haec obiectást mihi.
Ib. V 1. 48 'Epidice, fateór. E. Abi intro ac iube hulc aguam

lb. V 1. 48 'Epidice, fateor. E. Abi intro ac iube huic aquo calefieri.

Ferner Curc. 166 Pálinure, Palinure. P. Eloquere, quid est quod Pulinurum vocas?

1b. 599 Phaédrome, properá. P. Quid properem? P. Párasitum ne amiseris.

Pseud. 363 Sácrilege. B. Fateór. C. Periure. B. Vétera vaticinámini.

Pers. 16'O Sagaristió, di ament te. S. O Tóxile, dabunt di, quae exóptes.

Stich. 660 Stiche, quid fit? St. Euge, Ság ar in e lepidissume.

Andr. 267 Quis hic lóquitur? Mysis, sálve. M. O, salve, Pámphile. P. Quid agit? M. Rogas?

Und sogar unzweideutige Stellen giebt es: Amph. 579 Sátin hoc plane, sátin diserte, er é, nunc videor tibi

locutus?

Pers. 482 Quid agis? D. Credo. | T. 'Unde agis te, Dórd a l.e., D.

Ueber diese beiden Stellen s. unten das Kapitel vom Hiatus. Merc. 995 Eûtyche, te oró. sodalis eins es. serva et súbveni.

Ritschl natürlich Edyche, oro té.
Truc. II 3. 12 Quid idm revocabas, i u probe nüülique homo.')
Cas. I 46 Ouom mihi illa dicet: mi du imule, mi Olympio.

Merc. 611 hat nur B hee hinter Eutyche aufbewahrt; sonst wäre ein sicheres Beispiel mehr vorhanden;

Militer aliendatus das te. Ch. Eŭty che, capital facis. Cas, 146 istvermultilen uti minutle, o mi Olympio zu schreiben. Wegen Truc. II 3. 12 gestehe ich in Verlegenheit zu sein. Aber ein Beweis für die Länge des e ist der Vers keinesfalts; denn was wir ehen geschrieben laben, ist nicht die Lesart des Vetus, sondern: Cuid iom

Credo tihi.

h) In vorhergehenden Verse finde ich bei Geppert ebenso wie in der Vulg: Lieet. D. Audin eitam? A. Quid vis? D. Di me përduint, Qui të revoewi. non tibi dicebam. i modo. statt Si te rev., wie doch wohl zu schreiben ist.

me revocabas. Ich habe gegen die Verse 11-14 noch andere Bedenken.

Chrusale ist sichtlich vermieden Bacch, 209:

Scitum istuc. P. Immo, Chrýsale, em non tántulum Umquam intermittit témpus —

und ib. 1059 Chrýsale. i, fer filio.

 Fortè belegt Bücheler Declinat, p. 50 mit Mil. 720: Continuo excruciárer animi. sin forte fuissét febris. Warum nicht lieber mit Ampl. S26;

'Amphitruo alius, qui forte te | hic absente sic tamen Tuam rem curet tèque absente hic munus fungatur tuom?') Auch propè lässt sich erweisen mit Stich. 330:

Quisnam hic loquitur tam prope nos? G. Pinacium. Ph. Ubi is est [Pinacium]?

Pi. Réspice ad me u. s. w. S. unten. Besser noch sinë:

> Capt. 457 Écferat siné custode. [iám] ego apparebó domi. Cist. 1 1. 52 Multisque damno et mihi lucro siné meo saepe eris

súmptu. Poen, I 2, 33 Sine ówni lepóre et siné suavitáte.

Aber ebenso sine von sino:

Asin. 902 Dixisti în me. sine veuias módo domum. faxó scias. müle (Curc. 622 lippiter te mále perdat —), tämen, quöt, custodi a und concordia, hömo, ümo sogar mit sehr vielen Beispielen²),

Cêrte de istoc 'Amphitrume iam álterum mirumst magis. statt Námque.

<sup>2</sup>) Asio. 141 Quaé priusquam istum ádii atque amans égo animum meum isti dedi.

¹) Im folgenden Verse ist vielleicht zu schreiben: Nám quom de ilto súbditivo Sósia mirúnust nimis,

Ib. 757 Quod illa aut a micum aut patronum nóminet.
Ib. 755 Aut quód illa | amica e ámator e m praédicet.

Curc. 32 Quod amas, ama téstibus praeséntibus,

Epid. 1 1. 62 Quid nine me relines? E. Amat ne istam, quam émit de praedà? F. Rogus?

förte (Asin. 794, aus dem Syngraphus des Diabulus: Forte sí tussire occépsit —) u. drgl. sehr Vieles.

7. Für die angeblich von Corssen Aussprache u. s. w. 1 p. 339 "dargethane ursprüngliche Länge des e der zweiten Person des Imperativs" führt W. Wagner Rheim. Mus. XXII p. 119 an: Pseud. 359 'Ingere mala midta. P. Iam ego te differam dictis

meis.

und Poen. V 4. 90 Puter, ét complecti nós sin e. A. Cupite atque expectate.

Ib. Il 2. 30 Obviam ornatae óccurrebant súis quaeque a mat ó ribus.
Pseud. 1259 Nám ubi amans compléxust a mantem, úbi ad labra labélla adjungit.

lb. 415 Si dé damnosis ant si de amatoribus.

Bacch, 565 'Occiperes tute amare et me | ires consultum male? Mil. 105 Insimuat sese ad illam | amicám | eri.

Beide Hiate lassen sich mit vielen Stellen als rechtmässig erweisen.

Cas. 1 49 Sine, amábo, te amari, mens festus dies.

alle Codicea nusser A. Aber alle sammt A und Servius:

Pers. 1 Qui amáns egens ingréssus est princéps in Amoris vias. Mil. 1296 Me l'ámoris eausa húc ornatu incédere.

Pseud. 498 Quapropter le expertem à moris nati hâbuerim.

Merc. 13 Vidi à m[at] o re s fácere, qui aut Nocti ant Dii.

Asin. 883 Quid fatere? D. Mé | ex amorê corruptum | oppido.

Statt me | ex kann man med ex schreibeu, die Gesetzmässigkeit des lliatus vor "der letzten Cäsur" hat Spengel erwiesen, die Länge des e steht fest, mit der Cäsur ist der Diehter in Septenaren nicht so streug. Was fehlt dem Verse?

Cas. 11 8. 42 Locus ést paratus. él ego omnem a moré m meum.

1b. 11I 3. 2 Hominem à matorem ullum àd forum procèdere.

Ciss. I 1. 106 Núnc te[d] á m a bó | ul hanc hoc triduou soliun sinas.

Truc. V 26 Quém ego | ecastór mage a mo quám te. St. Quam me? quó
modo?

Poes. V 2. 130 Inimico possum, | ám i co insipientiast.

Truc, Il 7. 46 Quid tu? quor ausă's alium te dicere am are himinem? Ph.

Lubitumst.

1b. IV 4. 20 Éum esse apud me. D. Minume. | Ph. Am ab b. D. Quid opust?

Ph. In rem meanust.

1b. V 37 diro, hand ferro, deterrere potes, ne | a m et , Strătophanes.
Stich, 700 'd m ie alm' uter utrubi accumbannas' St. ' foi lu sane súperior.

manus Caroli

welche beide Stellen nicht den Schatten eines Beweises liefern. W. Wagner, sollte man hiernach meinen, wüsste nichts davon, dass die vierte Arsis jambischer Septenare nicht eine lange Silbe verlangt. Da ihm aber offenbar diese Thatsache bekannt ist, so ist mir vollkommen unverständlich, was er sich bei der Anführung solcher Beispiele, die er hei seinen prosodischen Auseinandersetzungen überall heranzieht, denkt. Nach demselhen a.O. p. 425 "hat sich noch gefunden":

Capt. 444 Hôc age. tu mihi erus unuc es, tú patronus, tú pater. So haben aber die Handschriften nicht, worüber unten.

Es giebt noch viel mehr Stellen, die Wagner hätte benutzen können:

Mil. 335 Viu iam faciam, ut stúltividum tu té fateare. S. Agé face.

Ib. 1067 Sed amábo, mitte me áctutum. P. Quin tu huic respondes áliquid.

Most. 1175 Nihil opust profecto. C. Age iam sine te | exordrier. Pers. 398 Vel tù me vende vêl face quid tibi lubet.

so auch A.

Poen. I 2. 116 'Eamus, mea germána. Ad. Age sis, út lubet. seguere hác. An. Seguor.

Pseud, 1301 Sudvis ructús míhist, sie si né modo. (falsches Metrum) Rud, 785 Taugam hèrcle vero. D. Agédum ergo, accede húc modo.

Stich. 221 Logós ridiculos véndo. a ge licémini.

Truc. II 7. 67 Séd verum si u é dum petere, si quidem belligerandumst tecum.

Asin. 828 Agè decumbamús sis, pater. D. Ut iússeris. Aul. IV 4, 19 Nive adeo abstulisse vellem. En. Agédum excu-

tedum pallium.

Cas. Il S. 52 Satin ástu (astute Codd.)? O. Docte. C. Agê modo fubricámini.

Ich halte es nicht für nöthig, über alle diese Stellen ein Wort zu verlieren. Die meisten werden uns übrigens beim Kapitel vom Hiatus beschäftigen.

Ferner soll nach W. Wagner a. O. p. 118 fg. Plautus die ursprüngliche Länge des ein der Endung des Infinitiv Präs. Act. bewahrt haben;

Pseud, 355 'Ego scelestus núne argentum prómeve possúm domo. Asin. 250 'Atque argento comparando fingeve falláciam. Mil. 848 Numquam édepol vidi prómere. verum hóc erat.

1b. 1316 Tibi salutem me insserunt dicere. Ph. Salvae sient.

Trin. 584 Nam cértumst sine dote han dare. St. Quin tu i modo. und in einigen jambischen Septenaren, in denen die Endung in die mittelste Arsis fällt. S. 424 trägt er nach:

True, II 4, 71 Non aides aliquid miti da re munisculi? (so, nicht aliquod munusculum wird zu schreiben sein. B hat aliquid — munus cinilim, C aliquod — ciulium. Dare mihi ist schon in alten Ausgaben umgestellt).

Atque ódio esse me, quot placere aequóm fuit.

Ih. 642 nollé loqui als Versschluss, Most. 1093 factuaresse iam opértuit. ib. 1100 vis serere negótium, Pseud. 56 Drachundar da remilit. ib. 1003 mittere scriptám solet, ib. 1042 Quoidm te essé vis, ib. 1282:

'Aperite, aperite. heus, Simoui mé a desse quis minitate? und dergl. giebt es. wie ich versichern kann, noch mehr, namentlich mit essē.

Pseud. 355 hatte ich mir prömere hine possim dome cerrigirt, eisen mit Recht eingeklammert. Mit. 545 halte ich promere eum für nothwendig. V. 1316 Eue salvai sieut. Trin. 554 dare et. Beispiele wie Male dierer male facta, deren Wagner drei anführt, übergehe ich. Ausserordentlich erfreut bin ich, zu finden, dass ich mich mit fitischlis Meinung über den "fieberhaft" entbrannten Eifer Längen nachzuweisen vollkommen in Uebereinstimmung befinde. S. dessen Opusc. II. p. 444 folge.

Ferner soll nach Wagner Mil. 226 gemessen werden:

Réperi, comminisceré, celo cálidum consiliúm cito. und Asin, 615 Complécteré. A. Fació lubeus —

Dann wird wohl mit der Zeit auch die Lesart der Handschriften Amph. 507 Vertheidiger finden:

'Observatoté, quam blande múlieri palpábitur.

und Care. 701 'Animum advortité, si possum hoe inter vos conpónere. (vielleicht advortite huc). oder Pers. 848 Licet. iám din saepe sunt éxpunctae. D. Logueré tu.

oler Pers. 545 Licet. iam ain saepe sunt expanciae. D. Loquer e in etiam, frustim pueri?

denn anapästisch ist die Stelle, wie für mich wenigstens feststeht. Für den Infinitiv liessen sich noch beibringen die Stellen: (dicere ei.)

Amph. 345 'At iam faciam, nt vērum dicas dicere. S. Quid eóst opus?

Merc. 934 Stúltus es. uoli istuc quaeso dicere. Ch. Certum éxequi est.

Pers. 258 'Eam fore mihi occasionem —. Besonders schön: Rud. 244 Tü facis me anidem ut vivere nima velim.

Truc. II. 6. 47 Sárinus peteré tuom inbaes —, ilo. 27 spoliaré celli') (s. Ritschl proll. Trin. Cl.), Pers. 552 pérspicere sopièntiam. Pseud. 1299 incédere. P. Lubet, Rud. 209 viocre velim. Most. 696 ab di ecre me anus, in allen drei Stellen mit vorbergelendem kretischen Dimeter. Die angeführten Worte sind aber vielmehr nicht kretisch, sondern (vielleicht mit Ausnahme von Pseud. 1299,

Most. 996 ab di eere me auus, in allen drei Stellen mit vorbergehendem kretischen Dimeter. Die angeführten Worte sind aber vielmehr nicht kretisch, sondern (vielleicht mit Ausnahme von Pseud. 1299, wo fitischl im Ambr. die Spuren von ita vor labet gefunden han) nach dem Schema — vo v — zu messen, worüber Rifschl zur Most. 693, Studemund de canticis p. 19 sq., Brix in Pieckeisens Jahrlub. XCI p. 69. Endlich Titin, com. 105 p. 127, natürlich ohne alle Beweiskraft:

Indich Titin. com. 105 p. 127, naturich onne alle Beweiskraft
Ipsús quidem hercle dúcere sané nevolt.

Ich glaube nicht, dass der Dichter Pers. 762 et hinzugefügt haben würde, wenn er die Endsilbe von accipere als lang hätte gebrauchen dürfen:

Nam impróbus est homo, qui béneficium scit decipere et reddére nescit.

Vergl. z. B. ib. 121 Lubido extemplo coéperest convivium. Beispiele von der Kürze anzufültren ist überflüssig.

S. Dass í lang i st in mihi, tibi, sibi, hat Spengel Plautus p. 55 fgg, so ausreichend bewiesen, dass es mnötlig ist, das durchaus nicht vollständige Verzeichniss der Stellen zu vernehren. Aus dem einen Pseudolus fehlen z. B. V. 260, 280, 631, 926.

Dass in nisi und quasi die Endung ursprünglich lang gewesen

<sup>1)</sup> V. 26 vermnthe ich:

Méus est, scio iam de árgumentis. A. Nimis quam tui similist. St. Papae. für nimium quidui similest.

sein muss, wird wohl Niemand bezweifeln. Aber zum Beweise, dass Plautus von dieser Prosodie noch Gebrauch gemacht hat, halte ich die drei Beispiele, die Lachmann zu Lucret. p. 91 anführt, nicht für ausreichend, auch wenn sie etwas mehr gesichert wären:

Cas. III 5. 56 Nisi se sciát vilicó non datum iri.

Poen. I 2. 34 Nisi multa aqua úsque et diú macerántur.

lb. 112 'Opsecro hercle, ut múlsa loquitur. M. Nihil nisi later-

(Cas. III 5. 56 hat B ni se, was ebenso gut wie nist se auch ni sies!) oder nist si se beissen kann. Poen. I 2. 31 schreibt Hermann Nist si. V. 112 ist wohl entweder eine Interjection oder haec hinter loquitur ausgefallen.)

auch nicht, wenn noch mehr hinzukommen:

Asin. 532 Nunc adeo, n'ist mi huc argenti adfert viginti minas. (mi gehört hinter argenti)

Most. 1006 Hand póstulo edepol. S. Vérum cras, nist prius Vocáverit me —

zum Glück similos ohne das bereits von Camerarius eingesetzte quis. Pers. 234 Séd ego cesso. S. Mane. P. Molesta's. S. 'Ergo quoque, n'ist scio.

desgl., Ritschl schreibt mit Bothe 'Ergo ero quoque.

Rud. 1092 Hie n'isi de opinione certum nihil dicó tibi. Ich schreibe méa de opinione.

Att. trag. 649 p. 187 Sèd n'isi clamàris regem, aufèrre ab regina decupo.

Meiner Meinung nach ist elamaris schlechte Conjectur für elam oder elamoris und die Mühe nach etwas l'assendem herumzurathen nutzlos.

Für jambisches quasi weiss ich keine andere Stelle als die von Lachmann angeführte. Poen. I 2. 32:

Quas i salsa miriatica esse antumántur.

Ritschl, Bonn. Lectionskatal. Winter 1858. Quasi si -

Truc. IV 4, 14 übergehe ich. Wenn Pers, 97 richtig geschrieben wird mit Ritschls glänzender Emendation:

Quast sisuram esse ius decet collyricum.

so ist diese Betonung meiner Meinung nach ein untrüglicher Beweis, dass Plautus von quasi nichts wusste. Denn wenn probě und probě.

<sup>1)</sup> So hat der Ambros. nach Ritschl Opnse. It p. 246.

hómő und homő u. s. w. neben einander bestanden, so war doch probê, homô unerhört. Darum verwerfen wir unten mehrmals ein von Auderen angenommenes egô. Dass Saturio selbst eine sisura tragt, ist vielleicht nicht auzunehmen, sonst läge es nahe an sisyram hanc zu denken, denn ich gestehe, dass mir der Anfang Quasi - nicht sonderlich gefällt 1).

- 9. Ubi findet sich häufig mit langer letzter Silbe in den Handschriften:
- Aul. III 5, 33 Sed hoc étiam paulumst (pulchrumst Codd.), praéquam ubi sumptus petunt.
  - 1b. IV 7. 20 Ibo intro, ubi de cápite meo sunt cómitia.
  - Bacch. 23 Petrae, ferrum nbi fit. P. Quoiatis tibi visust?
  - 1b. 431 'Inde de hippodromo et palaestra n bi revenisses domum. Capt, 955 Quid me oportet facere, ubi tu talis vir falsum autumas?
  - Cas. II 3, 29 'Unde is nihili? ubi fuisti? ubi lustratu's? úbi bihieti'9

(Nonins 135, S Unde es nihil? ubi lustretur, ibi bibatur.)

Ib. V 2. 1 Neque quó fugiam, neque ub i lateam, neque hoc dedecus quo modo celem.

<sup>1)</sup> Dies Wart sisyra war das erste, auf das ich verfiel, und ist das letzte, auf das ieh immer wieder zurückkomme, so oft ich nuf die interessante Stelle Truc. Il 2. 7 stosse. Der Ambr. schreibt nach Geppert, abgesehen von der Personenabtheilung, über die er nichts sagt:

Ast. Comprime sis iram éam qui te hercle. Str. Tù quae solita es comprimas, 'Impudens, quae pérridiculum rústico suadés stuprum.

Ast. 'Iram dixi. ut sécepisti démsisti unam litteram, und die Palatt, haben offenbar dieselhe Lesart, nar im Einzelnen sehr eorrumpirt. Ich müchte gern, dass Audere Besseres fänden oder alle meine Bedenken

zerstreuten über das, was ich allein ausmitteln kann: Conprime sis iram. St. Eam quidem hercle tu, quae solita's, conprimas,

Inpudens, quae pérridiculum rústico suadés stuprum.

Ast. Iram dixi. ut tu áccepisti, démpsisti unam litteram.

leh meine, der rustieus verdreht sis iram in sisyram. Demere braucht, glaube ich, nieht gerade "weglassen, ausstossen" zu beissen.

Cist. IV 2. 69 Crepundia una. L. Est quidam homo, qui illam ait se scire ubi sit.

oder qui illam åit se scire übi sit. oder illanc.

Epid. Il 1. 1 Ubi pudendumst, ibi eos deserit pudor. wenn dies nemlich ein Senar ist, was ich sehr stark bezweiße.

Most. 317 Nam illi ubi fui, inde effugi foras.

Ib. 327 Quam illi, ubi léctus est strâtus, coimus.

1b. 350 'Igitur demum fódere puteum, ub i sitis faucês tenet.

Pers. 630 Nihil adhuc peccavit etiam. D. Ub i tu nata's? V. 'Ut mihi.

Poen. III 3. 89 Quid múlta verba? fáciam, ub i tu láveris, Ibi ut bálineator fáciat unguentáriam.

Ib. IV 2. 31 'At ob hanc remoram tibi reddam operam, ub i voles, ubi insseris.

Remoram schreibt Geppert, der Palimpsest hat moram, die Pall. rem.

1b. 33 'Ut enim, ub i mihi vapulandumst, title corium sufferas.

Nach Geppert hat tute A, meiner Meinung nach falsch. Ich flinde nicht, dass tute je etwas anderes heisst als "Du selbst", gerade wie egomet etc. nie sehlechtini gleich ego ist. Dagegen latte ist, weiches auch Nonius darbietet, für nothwendig statt est und die Umstellung mihi nir kaum für weniger unerlässlich. Ebenso vielleicht nir ich Pseud. 490 statt:

Memini. S. Ouor haec, tu ubi rescivisti ilico.

Celata mihi (schwerlich me) sunt.

obwohl hier Ritschls tute übi dem Sinne nach zulässig und metrisch viel wohlklingender ist.

Rud. 930 Iam ubi liber ero, igitur demum - s. oben p. 12.

1b. 1236 Füint transennae, u b i decipiuntur dolis.

1b. 1347 Tecum hóc habeto tamen, ub i iuraveris.

Truc. Il 4. 9 Promisi. P. Ubi cenábis? D. Ubi tu iússeris.

1b. V 22 'Accipe hoc atque auferto intro. S. Ubi mea amicast
gentium?

Ter. Andr. 631 Post ub i tempust promissa iam perfici. muss, glanhe ich, Post ubist tempus heissen. S. unten.

Ubiubi Cas. III 6. 3:

Ita quóquo adveniunt. ú b i u b i sunt, duplici danmo dominós multant.

Selbstverständlich Utrubīque (Cist. IV 2. 21;

Ita niuc utrubique metis me agitat. über das Metrum s. unten) u. s. w.

Von ubiubî und utrubî ist ein Schliss auf ubî, d. h. dessen praktischen Gebrauch bei Plautus, ebenso wenig zulässig, wie von ibidem auf ibi oder umgekehrt von eö auf exeö. Von vornherein wird jambisches abi wie ibi ernsten Bedenken begegnen, nicht weil beide Wörter gewöhnlich pyrrhichisch, sondern weil sie so sehr häufige und zugleich so unbedeutende Wörtchen sind, in letzterer Beziehung sehr verschieden von ego und homo, mit denen sie sonst prosodisch grosse Aehnlichkeit haben. Aber die Sprache ist eigensinnig, und theoretisch lassen sich solche Fragen nicht abmachen. Sehen wir uns also die Stellen daranf an mit Ausschluss derer, in denen durch Annahme von ubi der Hiatus vermieden wird. über welche unten zu sprechen ist. Der erste Vers Aul. III 5. 33 ist entschieden verdorben und mit der Umstellung sumptus úbi petunt nicht geheilt. Ich vermuthe praéquam qui sumptus petunt. Stat fullo u. s. w. "Das ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu der Menge derer, die baares Geld haben wollen." Aul. IV 7. 20 war ubi wenigstens sehr leicht zu vermeiden, z. B. durch Abibo intro, Ibo hine intro, Ibo intro ergo oder in anderer Stellung u. s. w. (Brix in Fleckeisens Jahrbb, XCI p. 57). Das Fragment der Bacchides V. 23 ist ganz unsicher. Cuidtis tibi visust ist nur durch Vermnthung an das Vorhergehende augereiht. S. darüber Ritschl Opusc, II p. 331 fg. und besonders 371 fgg. Cas. II 3, 29 müsste nhi geradezu gesucht sein, wenn 'Unde is nihili |homo], übi fuisti [tu], ubi bibisti? nicht gesagt ware. Most, 317 und 319 ist das Versmaass nichts weniger als sicher (s. unten). Poen. III 3, 90 ist schwerlich . Ibi it balineator - gesagt, nur damit im vorbergehenden Verse ubi gemessen werden konnte, vielmehr gehört wohl entweder ibi oder,

wie Geppert geschrieben hat, ut vor ubi.
Es scheint also, als ob ubi sehr schwach verbürgt wäre, noch schwächer aber ibi:

öcher aber 164: Amph. 1067 sqq. Ut iácui, exurgo. ardére ceusui aédis. ita tum

> eóafulgebant. I h i me inclamat 'Alcumena. iam éa res me

horrore desficit. Erilis praevortit metus. adcúrro, ut sciscam,

quid velit.

Fleckeisen misst V. 1068 trochäisch. Der Aenderung inelamavit, die durch den vorbergebenden Vers vollkommen gerechtfertigt sein würde, ziehe ich vor Ibi tüm (me inclamat), welche Verbindung wie tum ibi meiner Meinung nach öfters von den Abschreibern mit oder ohne Absicht geschädigt ist.

Ih. 1094 Mánibus puris, cápite operto. ibi continuo cóntonat.

Capt. 506 darf nicht als baccheischer Tetrameter so gemessen werden:

Tandem ábii ad praetórem. | ib i vix requiévi. (s. unten). Cas. prol. 73 Maióreque opere i bi serviles núptiae.

Onam liberales étiam curari salent.

wird doch wohl sérviles ibi núptiae heissen müssen und dürfen.

Curc. 340 Dico me illo advénisse animi cańsa, i bi me intérrogat.

Most. 967 hat Ritschl sehr frei behandelt. Aus der handschriftlichen Lesart Atque ibi melius cuiquam (culiquam) satis fuerit biberis. Quid est? lässt sich z. B. auch machen (ähnlich Andere):

'Atque ibi ne plüsculum quam satis fuerit biberis. P. Quid est? aber dies wäre ein sehr schlechter Vers, dem allerdings auch auf andere Weise, als es von Ritschl geschehen ist, leicht abzuhelfen wäre.

Poen. III 4. 7 sqq. Age eamns intro. C. Té sequor. L. Age, age

Ibique relicua ália fabulábimur. C. Badém narrabo tibi res Spartiáticas. L. Quin séquere me ergo. C. Abdúce intro.

addictúm tenes. Warum ich den Zusammenhang hergesetzt habe, bedarf keiner Auseinandersetzung.

Pseud. 425 Proficisci. ibi nunc oppido opsaeptast via.

Rud. 608 In ins vocat me. i bi nescio ego quó modo.

Trin. 271 Quámquam í bí grándis animó labos cápiter.

ist Ritschls Conjectur. Die Handschriften haben Quamquam ibi onimo labos grandis capitur, d. h., deuke ich:

Quamquam ibi animo labos grandis capitur.

S. p. 24.
Ibidem hat Fleckeisen nicht beanstandet Bacch, 756:

Atque i b i de m, ubí núnc sunt lecti stráti, potetis cito. Hitschl ibidem hic.

Men. 379 'Ubi tu | hunc hominém novisti? E. Ibidem, ubi hic

Ritschl Ubi tute hune — ? | 'Ibidem —, Brix 'Ubi tu istunc — 'Ibidem. Beides halte ich für unrichtig und schreibe, wie mir scheint, dem Metrum und dem Gedanken entsprechender:

'Ubi tu hunc hominem [primum] novisti? E. 'Ibidem, ubi hic me

Rud. 396 Et annum et argentum fuit lenonis omne ibidem.

1b. 847 Quom ad mé profectu's ire. T. Ibidem núnc sedent.

1b. 847 Quom ad mé profectu's ire. T. Ibidem núnc sedent. kann richtige Betonung sein, aber auch falsche.

Das Versmass von Pseud. 1271 ist allerdings unsicher, aber ich stehe nicht an mit Studemund zu messen (s. unten):

Cum scortis reliqui, et menm scortum i b i d e m.

 Egö belegt Ritschl proll. Trin. p. CLXX aus Kretikern. Ich finde dasselbe noch den Handschriften nach;

Amph. 199 Nam quóm pugnabant máxume, egó fugiebam máxume.

was doch wold jedeufalls heissen muss:

Nam quám pugnabaut máxume (illi?), ego tám fugiebam máxume.

Ih, 598 Dónec Sosia ille eg o m et fécit, sibi uti créderen. (illic egomet)

1b. 601 Néque lac lactis mágis est simile quam ille e go similist mei.

Fleckeisen similis est, was keine Aenderung ist.

Asin. 810 Sequere hác. ego u hace pátiar aut taceam? émori. Fleckeisen egon hace  $\lfloor ut \rfloor$  —

Aul. III 3. 9 Cóctum ego, non vápulatum, dúdum conductús fui. (ego huc?) — Unzweifelhaft verdorben ist (s. unten):

ih. III 6. 34 Non pôtem ego quidem hércle | M. At ego iússero. Bacch. 196 Egón ut, quod ab illo áttigisset núntius.

Ritschl illoc.

1b. 571 Tôllam ego te in côllum atque intro hinc aŭ feram. M. Immo ibô. mane.

Ritschl ted. Vielleicht Süstollam -?

Capt. 1021 Séd dic, oro, pâter meus tun és? H. Ego sum, gná-

ebenso sicher falsch. Fleckeisen oro te, Brix obsecro.

Cas. IV 2. 2 Cena úbi erit cocta, rúri ego cendvero.

Die nächstliegende, aber darum nicht beste Correctur des überlieferten egó ruri cenávero. S. unten.

1h. 7 Tandem út veniamus lúci. ego cras hic ero.

Diese Lesart entschuldigen vielleicht auch Andere mit der Interpunction, ohne egő anzunchmen: lici. | égo —. Mir ist nicht klar, welchen Sinn die Herausgeber damit verbunden haben. Meines Bedinkens ist zu schreiben:

Tandem út veuiamus [rús] luci. ego cras hic ero.

Cist. I 1. 7 'Eo [et] ego vos amo et eo a me magnam inistis grátiam.

Die Beseitigung dieser schlechten Betonung und ehenso schlechen Correctur ist sehr unsicher, aber dass 'Eo et egø nicht zu dulden ist, wird dadurch nicht zweifelhafter. Möglich ist z. B. 'Eo egø pøl vos — Ebenso sicher verdorben, nur mit viel grösserer Sicherheit zu emendiren ist bi. H. 3. 17:

Egó te redduco et voco ad divitiás ubi, .

In |con locere in luculentum familiam.

Ib. IV 2. 79 Quid istúc negotist, aút quis es? P. Egó sum illins máter...

An die Möglichkeit dieser Messung scheint Ritschl gar nicht zu denken, wenn er Opusc. II p. 656 nur schwankt zwischen Ego illius sum undter. und Egon? égo sum illius måter.

Curc. 656 Hic est, quem e g o tibi misi notali die.

ist natürlich corrigirt tibi ego.

Ih. 305 Hań [me] magis cupis quam ego te cúpio. P. O mea opportúnitas.

Fleckeisen té ego. Ich glauhe nicht, dass damit der Vers sehon herichtigt ist. Ich würde z. B. Hait in me magis cipis — viel lieber lesen und sogar gegen egő te weniger einzuwenden haben als gegen cupis.

Ib. 294 Tristes atque ebrioli apscedunt. éos ego si offéndero. Fleckeisen éos ego si hic —. Dies müsste wenigstens éos ego hic si heissen.

Epid. III 3. 8 Egó me exeruciare ánimi, quasi quid filius.

Sollte dies wirklich noch von Niemand corrigirt sein Egomét me exeruciare — ? von Geppert, wie ich sehe, allerdings nicht.

Ib. V 2, 3 Tace sis modo, sine me hominem apisci. A. Dico ego
tibi iam, út scias.

auf viele Arten leicht zu beseitigen. Aber ebenso besserungsbedürftig wie das Ende ist der Anfang des Verses.

Men. 299 Sed úbi novisti mé? C. Ubi ego te nóverim. natúrlich höchst unsirher.

1b. 544 sqq. Fiát, cedo aurum. e q ó manupretiúm dabo.

A. Da sódes aps te. [eg ó] post reddideró tibi.

M. Immó cedo aps te. egó post tibi reddám duplex. lb. 651 Quis is Menaechmust? Ma. Tu istic, inquam. Me. Egóu e?

Ma. Tu. Me. Quis árguit?

1b. 937 Quid ego dixi. S. Insánisti, inquam. M. Egóne? S. Tu

istic, qui mihi.

Ib. 954 Iam hic erunt. adsérva tu istuuc, médice. M. Immo ego
iba donum.

so B, die übrigen Immo~ibo~domum. was Ritschl aufgenommen hat. Ego scheint im Archetypus übergeschrieben gewesen zu sein. Die ursprüngliche Fassung kann dennach gewesen sein Immo~ibo~eg~ddomum.

Ib. 1125 Mi germane gémine frater, sálve. e go sum Sósicles. woll ego is sum Sósicles.

Wenn ich recht notirt habe, will Brix, ich weiss nicht wo. Merc. 422 schreiben:

L'tigare nólo eg o vos, tuam aûtem accusari fidem. Bücheler Rhein. Mus. XV p. 486:

Litigari nólo ego usquam, —

In Ritschis Angaben über die handschriftlichen Lesarten scheint ein Irribum vorgefallen zu sein, denn er beriehtet von D, "non C", dass dort liég zer s sände, was er selbst im Texte schreibt. Nach Paceus laben die Codices Litigari nolo ogo vos quam —. Ritschi schreibt Litigare ego nólo vos qua, man aŭtem —. Dass alle diese Schreibtseins falsch sind, schlieses ich mit grösster Bestimmtheit, von allem Uchrigen abgesehen (ich glaube nicht, dass jenes qua Ritsch) selbst iemals befriedigt hat), allein schon aus einem Umstande, der meines Wissens noch nie einem Plautuskriiker das mindeste Bedenken erregt hat, dass tuam autem einem Trochäus bilden oder vertreten sull. Ich schreibe mit ziemlicher Zuversicht:

Litigari nólo ego neque tuam autem accusari fidem.

1b. 470 Fúisse credo, praent quo pacto eg ó divorsus distrahor.

Ib. 544 Tandem impetravi, egómet me ut corrúmperem. scheint der Ambr. zu hahen, die übrigen ohne Zweifel besser ut égomet me, Ritschl me égomet ut -, wogegen s. O. Seyffert Philol. XXV p. 459.

Mil. 142 In eó conclavi e q ó perfodi párietem. Ritschl pérfodivi.

1b. 554 Fateor. P. Quidni fatedre, e a o quod viderim?

hat keine Handschrift, sondern A fatearis, die übrigen wie gewöhnlich, wenn es sich nicht um Abschreiberfehler handelt, besser fatear et, was wohl fateare id, égo quod - heissen soll.

Ib. 1379 Eqó iam conveniam illunc, ubjubist géntium.

ist theilweise schon Conjectur statt Ego nam conveniam | illum | ubiubi - . Dies ist der zweite Vers einer neuen Scene. Ich glaube nicht, dass Plautus, nur um egő messen oder statt des einfachen iam, wie Ritschl will, tamiam sagen zu können, oder gar um sich einen oder auch zwei Hiate nicht entgehen zu lassen, lieber das undeutliche illum resp. illume gebraucht hat als das den Zuschauer sofort orientirende militem :

Ego iam conveniam militem, ubiubist géntium.

Plautus liebt durchaus nicht die Undeutlichkeit, oder vielmehr er thut das Aeusserste in der Verdeutlichung der Situation, und wohl nicht er allein.

Pers. 198 'Eo eao. T. I sane. ea 6 domum ibo. face rem hanc cum curá geras.

Ich wage zu behaupten, dass dies I sone. et égo domum ibo heissen muss.

Pers. 165 Abi et istue cura. intéribi e a o puerúm volo.

Die Handschriften curam me tibi égo -, was vielleicht heissen soll cura tu. interibi ego -. Ritschl hat diesen und den folgenden noch schlechteren Vers freier behandelt.

Pseud. 241 It dies. e qo mihi cesso. i prae, puere. C. Heus, abiit. quin révocas?

Dies konnte richtig sein, wenn ego nicht bloss die zweite, sondern auch die erste Silbe lang hätte.

1b. 338 'Ex tua rest, 'it ego emoriar. C. Quidum? B. Ego di-

1b. 625 'Immo adest. P. Tun áttulisti? H. Egómet. P. Quid dubitas dare? 3

in beiden Stellen halte ich jambisches ego noch immer für wahrscheinlicher als den Hiatus.

lb. 946 Ut eg ó te hodie accipiám lepide, ubi efféceris hoc opus. S. Háhahe.

so nur C und D, B hodie te.

Rud. 730 'Ita hinc ego te ornátum amittam, tu ípsus te ut non nóveris.

Dass dies der Stellung 'Ita ego te kinc, wie Fleckeisen schreibt, vorgezogen wäre, ist ganz unglaublich.

1b. 1410 Máxume. D. Pro illó dimidio egó Gripum emittám manu.

Fleckeisen Gripum ego.

Stich. 293 'Ad me adiri et sippliceri egómet mi aequom cónsco. Gegen Ritschlis Umstellung mi égomet macht O. Seyffert Philol. XXV p. 460 geltend, dass die persönlichen Pronomina regelmässig hinter egomet ständen. Alner mihi geldott ja gar nicht zu egomet consco. Sonst könnte man vermuthen sipplicari mi égomet me aequom

Ib. 718 Nolo ego nos prósum [e]bibere. milli re crimus póssea. In die Handschriften haben prosumo oder pro summo bibere, so ziehe ich der Emendation Rüschls hoe prósum ebibere vor prosum hôe ebibere, trotzdem ich zu wissen glaube, welchen Grund Ritschl gelabht hat nicht so zu schreiben.

Trin. 173 Sed núnc rogare e g ó vicissim té volo.

ohne Zweifel von Hermann richtig corrigirt ego hóc.

Ib. 281 Nólo eg o cum improbis té viris, gnáte mi.

Ib. 293 His e g o de ártibus grátiam fácio.

Das Versmass steht nicht fest. Ich messe die Stelle anders, worüber unten, wie über V. 296.

Truc. Il 4. 6 Vah, vápulo hercle e gó nunc aique adeó male. ist umgestellt núnc ego.

Ib. II 5. 4 Eg ó prima dé me modó docta díco. mehr als zweifelhaft. Prima kann nicht richtig sein, de me oder modo (oder beides) ist wahrscheinlich statt domo verschrieben, und

statt docta dico haben die Handschriften dicta dicito.

Ib. 11 Puérperio eg ó nunc me esse aégr[ot]am adsimulo.

1b. 11 6. 45 Töllere, ita dolui itaque ego nunc dóleo, neque etiám queo.

ist corrigirt: nunc ego.

Ib. II 7. 53 Tánge modo, iam e g ó te hic agnum fáciam et medium distruncabo.

sehr unsicher, aber leicht zu ändern. Ebenso:

Ih. V 30 Quámquam ego tibi vídeor stultus, gaúdere, aliqui mé

Mit dieser Messung wäre der Vers des Laberius bei Gellius VI 9. 15 (com. p. 240) ein vollständiger Senar;

E q o mirabar, quomodo mammae mihi.

Unter diesen mehr als 50 Stellen sind nur sehr wenige, in denen sich ein jambisches ego einigermassen empfieldt. Dennoch ist meine Meinung, dass z. B. ein Nóle og viel wahrscheinlicher ist als z. B. tië oder epistulä oder gar dieere, ogë. Hat aber Plautus noch ego jambisch gemessen, so irri sicherlich Brix, wenn er zu Men. 460 meint, pyrrichisches ogs könne zugleich den Accentauf der letzten Silbe haben:

Sed quid e g o video? Menaechmus cum corona exit foras. und ebenso wenig darf dann Poen. 1 2. 62 gemessen werden:

Quóins eg ő nebuldi cyatho séptem noctis nón emam. sondern nur egő oder égő, vorausgesetzt, dass nebulai richtig corrigirt ist und nicht eao hercle nébulae oder dergl. besser scheint.

Desgl. Truc. II 2. 11 Quid tibi eg o maledico —, nicht eg o maled. Ueber Rud. 238 p ol eg o nunc als Creticus s. unten. In Mil. 925: Out noverit me auts eg o sim? P. Nimis lévide fabulare.

braucht die letzte Silbe von ego nicht kurz zu sein.

11. Modo. Wie ein grosser Theil der vorhergeltenden Beipiele nur durum von den Kritikern nicht geändert ist, weil sie &ö mit Hästus annahmen, so wird modö an vielen Stellen durch die Sinnespause entschuldigt, mit gleichem Unrecht, wie ich glaube. Vor laterpunctionen findet es sich:

Asin. 869 Táce mo do. ne illúm [m]ecastor miserum habebo. P.
Ego istúc scio.

II). 576 Séquere hac me mod 6. iam faxo ipsum hóminem manufesto ópprimas. Merc. 426 Táce modo. senéx est quidom, qui blim?) mandavit min.

(lb. 1013 Vide [m o d o]. E. Me vide. L. Sat habeo. séd quaeso hercle etidm vide.)

Mil. 984 Vide modo. P. Vah, délicatels. quae le tomquam ocu-

Trin. 586 Meam néglegentiam. St. 'I mod o. L. Nulló modo.

Truc. Il 7. 53 Tánye mod o. iam egó te hic ognum fáciam et mediam distruncabo.

## Mitten im Satze:

Ample. 646 Forti dique offirmato. id mod o si mercedis.

Ib. 644 Apsit, dum mod ó laude párta domúm se.

schreibt Fleckeisen nach Conjectur. S. unten.

Asin. 5 Age núnc reside. cáve m o d o ne grátiis.

Aul. II 2. 62 Dúm m o do mordia recte véniat, dotatási satis. (Cas. III 5. 4 Tánta factú m o do mira miris modis.)

Ib. III 6, 16 Cena modo si sit cócta.

wenn sonst dies ein anapästischer Dimeter ist.

lb. 23 Quin tu i modo mecum domum. S. At pól malum metuo.

Merc. 876 Húc secundus véntus nunc est. cápe mo do vorsóriom. Most. 326 Cáve mo do né prius in via accúmbas.

Ib. 994 Non équidem in Aegyptum hinc mo do vectús fui. muss wohl a vectus heissen im Gegensatz zu V. 996 sq.

Sed étiam in terras sólas orasque últumas

Sum circum vectus.

Poen. IV 2. 104 Nám et hoc docte cónsulendum, quód m o d o concréditumst.

Pseud. 689 Méum mendacium, hic mo do quod súbito commentús

Rud. 1127 Cédo modo mihi istum vidlum, Gripe. G. Concredám

wenn die Synkope von vidulus statthast ist. Sonst hat die Umstellung vidulum istum nicht mehr Evidenz als modo istum vidulum mihi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So habe ich mir das handschriftliche illam corrigirt, glaube aber, dieselbe Vermuthung auch noch anderwärts gelesen zu haben.

In dem im Palimpsest erhaltenen Fragment der Cistellaria, das Studemund Hermes I p. 299 mitgetheilt hat, lautet V. 11:

Mo dó quidem hercle dixti (dixisti). A. Non praesens quidem. (Ter. Andr. 630 Dénegandi mo do quis pudor paúlum adest.) Unsichere Conjectur ist Caec. Stat. com. 121 p. 46:

Depósitus modó sum anima, vita sepúltus.

Immo hat die zweite Silbe bei den Komikern nur lang; z. B. Capt. 933 endet immó potes, Merc. 388 immó mane, 708 immó mih, Pseud. 934 immó mih, Truc. IV 2. 39 immó potest, Haut. 350 Immó, Syre, Pomp. com. 21 sq. p. 193:

i mmó mane. Non ésuribis diutius. — Qua ré? — Rogas?

wie vermuthlich zu schreiben ist. Ribbeck giebt mit den Handschriften — diutius, qua ré roga. Cist. II 3. 23 füngt an Inm 6 fuit, Haut. 1010 Inm 6 sets, Phorm. 640 Inm 6 non potuit. Hec. 437 Inm 6 quot constitui (Bentley Inm 0 quot const.). In Anapästen Pseud. 949: Lepide decipis me. S. Imm 0 si éclezis.

Ebenso zuweilen in der Mitte von Sensren und trochäischen Septenaren mit Betonung der letzten Silbe, also, wie es scheint, mit einem besonderen Vorrechte vor anderen Wörtern mit dieser Quantität, z. B. Gist. II 1. 39 zu Ende des Verses Im mö mater quidem. Phorm. 146:

Quod det fortasse. G. Im mo nihil nisi spém meram. so Bentley. Fleckeisen fortasse. | 'Immo nil --.

12. Von consonantischen Endungen!) kommt ar bei Verbis nur lang vor ausser in Anapästen, nemlich an folgenden Stellen: Amph. 38 Nunc hie animum omnes quaé loguar adoórtite.

Ih. 559 Tamén quin lo quár haec, nti facta súnt hic.

lb. 1056 Iam ut opprimar, ut enicer. me miserum. quid agam, nescio.

Aul. II 2. 55 'Et tu ut ar iniquiore et ordo mens me inrideat. die Handschriften mens me ordo; s. unten.

<sup>1)</sup> Bacchanal bedarf nur einer flüchtigen Erwähnung.

Pers. 788 sqq. lese ich nach der Abtheilung von B:

Hoc vide. quae haec fabulast? hic quidem pol potant. a dgrediar. o bone vir.

Salvéto, et tu boua liberta. T. Dordálus hic quidemst. S. Quin

T. Adi, si lubet. agite adplaudamus. Dordale, homo lepidissume,

mit der einzigen Aenderung hie quidem pol statt pol hie quidem. Ritschi theilt bei trochäischer Messung ganz anders ab und schreibt adgreitlör statt adgreitlor, sibe eum adire statt iube adire, age statt agite, wie im folgenden Verse fer statt ferte.

Men. 559 Egóne hic me patiár in matrimónio? habe ich schon oben als Beleg für egō verschmält.

Danach ist in Stellen wie Epid. 1 2. 23, Mil. 169 'Adgrediar homitem, Poen. V 6. 4 dddicar Agordstoch das Verbum als Choriambus und Molossus anzusehen. Die einzige Ausnahme ist meines Wissens Gist. II 1. 55:

Seid tauwn ibo et për sequ ar. amens në quid faciat, cainto opust. bass dies nicht richtig ist, beweist der Dactylus im dritten Fusse. Fleckeisen hat Jahn Jahrbb. LXI p. 38 corrigirt përsequar ne amëns; aber damit tritt ein auf der letzten Silbe betontes spondeisches Wort ni die Mitte des Verses. Ich fürchte, es wird nicht geinigen auf einigermaßen annehmbare Weise përsequar fortzaschaffen, der Dichter hat einmal nichts anderes geschrieben; dieser Dichter ist aber nicht Platutus, wie sich zum Glück mwiderleglich, wie mir scheint, darthun lässt. Melänis hat sich mit Alcesimarchus über ihre Tochter gestritten, und letzterer ist wüthend fortgegangen. Melänis, allein gelassen, klagt V. 52 fgg;:

Abiit intro irátus, quid ego núnc agam? si rédierit

'Illa ad hunc, ibidém loci res érit, ubi odium occéperit.

'Illam extrudet, quom hânc uxorem Lémniam ducét domum.

55 Séd tanun ibo et pérsequar. amens né quid faciat caúto opust.

Póstremo, quando aéqua lege paiperi cum divite

Non licet, perdam operam potius, quam carebo filia.

Sed quis hic est, qui récta platea cursum huc contendit suom? Et illud paveo et hoc formido, ita tota sum misera in metu.

lst darin von Anfang bis zu Ende eine Spur von Sinn und Meuschenverstand? Dass das lauter zusammengewürfeltes Flickwerk ist, dass kann ein einziger Vers mit dem anderen vernünftig zusammenpasst, scheint mir so sonnenklar, dass ich mir eine eingehende Auseinandersetzung ersparen zu dürfen glaube. Aber auch, von dem Zusammenhange mit dem Umstehenden abgesehen, der Anordnung des Stückes widerstrebt unser Vers aufs Deutlichiste. Der einzige vermünftige unter den angeführten Versen ist der vorletzte, der offenbar die Scene schliessen muss. In der folgenden tritt nemlich in grosser Eile der Sklave Lampadiscus auf mit den Worten:

Anum sectatus sum clamore pér vias.

und spricht in sieben Versen den Zweck seines Austretens aus. Daran schliesst sich II 3 in bestem Zusammenhange. Phanostrata sagt:

Audire vocem visa sum ante aedis modo

Mei Lampadisci sérvi. L. Non surdá's, era. u. s. w.

Bei dem nun folgenden Gespräche beider ist aber Melknis zugen, zuerst als unbetheiligte Zuhörerin; dann, nachdem sie Alles mit angehört hat, tritt sie V. 53 hervor mit den Worten Aduléseens auta atqua aidd. Sie ist also in der That nicht dem Alcesimarchus nachgegangen. Um nichtz zu weitbalfig zu werden: Der dritte Act in der Vulgata (III 1. 1—S und 2. 1—13 bei Pareus) ist wieder ganz confus in sich und zusammenhangslos mit dem Vorhergehenden und Folgenden. V. 19 fg. heissen.

Mel. Abiit, abstulit

Múlierem. ibo pérsequar iam illum intro, ut hacc ex mé sciat.

'Eadem si possum tranquillum fácere ex irató míhi.

V. 9—21 gehören meines Erachtens zu II 1, und II 1. 55 ist eine Variante zu III 20, II 1. 58 vielleicht ein Rest von einer anderen verloren gegangenen Scene.

Die Endsilbe er suchte Fleckeisen in Jahn's Jahrbb. LXI p.
 als lang zu erweisen gegen Ritschl proll. Trin. p. CLXXVII in pater durch Aul. IV 10. 49;

Méus fuit patér Antimachus, égo vocor Luconides.

Ich glaube nicht, dass er heute noch dieselbe Ansicht vertreten wird. Ritschle Einschiebung von hine hat um so mehr meinem Beifall, da ich beim Lesen des Stückes in der Pareus schen Ausgabe den Vers mir ebenso corrigirt habe, nur noch mit Umstellung: Méus pater fuit hinc Antimachus -

bei deren Annalime sowohl der Ausfall des hinc noch leichter erklärlich als auch, denke ich, der Vers verbessert wird.

Weitere Beweise gieht es nicht. Trin. 645 hat zwar A:

Tibi pater avosque facilem -

aber Fleckeisen selbst ist "nicht gesonnen, dieser Lesart den Vorzug vor der Ueberlieferung der übrigen Handschriften paterque einzuräumen". Ampli. 120 schreibt Fleckeisen:

Nam meus pater nunc intus eccum luppiter.

Der Vetus hat aber nach Pareus intus nune é eccum, was jedoch wohl kaum Jemand zu lesen geneigt sein möchte:

Nam méus pater intús nunc eccum l'uppiter.

Ich bin überzeugt, dass é eccum heisst eccillum, wie in der Regel bei domi, intus u. s. w.: nunc éccillum intus —

Stellen wie Asin. 828:

Age décumbamus sis pater. D. Ut iusseris.

braucht Fleckeisen nicht als Beweise. Für mich wirde dies ein Beweis der Naturlänge sein, venn die Lesart richtig wäre, worüber unten. Dagegen Pers. 355 und 653 Patér hominum immortdits — und mies pater, ubr mie seiet. Asin. 831 Pietds, pater, oeulits — ist pater pyrrichieisch.

Nicht besser beglaubigt ist kretisches Iuppiter durch Amph. 94: Hanc fabulam, inquam, hic Iuppiter hodie ipse aget.

Curc. 27 Nec me ille sierit l'uppiter. P. Ego ûém volo. Mit demselben oder vielmehr grösserem Rechte ist insuper als be-

glaubigt anzusehen durch Merc. 693; Ni súmptuosus in an per etiám siet.

und Truc. II 6. 53 Quin etiam insupér adducas, quaé mihi comedint cibum?

B und C haben etiom men super, was offenbar eher insuper mi adducas heisst als jenes. Wagner meint Rhein. Mus. XXII p. 120, wenn auch "nicht zu läugnen sei, dass in insuper Merc. 693 die letzte Silbe ursprünglich kurz sei (den Vers des Trucul. führt er nicht an), so werde man, wenn nan die Stelle Verg. Aen. VI 254 pingue super oleum infundens und die ähnliche Delnung inter Prop. III 24. 29 vergleiche, nicht zweifeln, dass die Delnung der scharfen Aussprache des zuzuschreiben sei, die ja auch in Most. 1093 die Delnung in igitür bewirkt hat."

ich will Niemandem meine Meinung aufdrängen, habe aber

auch keinen Grund mit derselben zurückzuhalten, nemlich dass dies der Gipfel des Unainns ist, der in neuerer Zeit üher plautinische Prosodie zu Tage gefürdert ist. Ein würdiges Seitenstück dazu ist die Herbeiziehung "der analogen Delnung im Griechischen ἐπείρι", deren nieht richtige Benutzung Corssen vorgeworfen wird.

Ueber propter (Fleckeisen a. O. p. 33) bei Ter. Andr. 439 hat Fleckeisen selbst seine Meinung geändert.

Kretisches circiter weist Ritschl proll. p. CLXXVI zurück. Den ganzen Anfang der zweiten Scene des vierten Actes der Cistellaria misst er anapästisch. Mir scheint nur der erste Vers dieses Metrum zu haben:

Nisi quid opis di dant, disperii, nec unde aiwilium mi expéctem habeo.

oder: Nisi quid mi opis di dant disperii neque unde auxilium expetam [ego] hábeo.

oder; expetam [quidquam] habeo. Pareus giebt expetam habeo, zu Anlang Nisi quid mihi —. In V. 2 ist in B eine "lacuna sat magna", Das Folgende halte ich für baccheisch:

Quae in tergum meum ne veniánt, male formido,

5 Era si me sciát tam socórdem esse quám sum. Nem quam in manibus tênui atque accépi hic ante aédis Cistéllam, ubi ea sit, nesció, nisi ut opinor Loca hoéc circitér excidit mi. mei hómines, Mei spectatores, factic indicium, si quis.

Das Folgende ist wieder verdorhen. V. 5 schreibt Pareus Si era mea, was vielleicht Jennand als Beleg für die Länge des a henutzen möchte, aber jedenfalls wenig überzeugend. Aeusserlich noch wahrscheinlicher als Era si me ist Si era mi mea. In V. 6 habe ich Nauquam versucht für Quamne. Circitir endlich in V. 8 halte ich für unmöglich. Mir ist nicht erinnerlich, dass sich bei Plautus auderwärts eine solche Stellung fände wie loca hare circiter. Aus Accius aber wenischen citit Nonius (trug. rel. 3 p. 237).

Vim Gállicam obduc cóntra in acie[m] exércitum.

Inanch liesse sich vielleicht vermuthen Loca hade ezeidit circüter mit, mei homines. Vielleicht, sage ich, denn ich verkenne nicht, dass das Verhältniss des zwischengestellten Verbums zu der Präposition und ihrem Casus in beiden Fällen ein sehr verschiedenes ist. Aber elbst wenn diese und alle anderen Conjecturen (z. B. Loca hade circüter mi ezeidit. ]o] mei hömines) noch so schlecht sein mögen, so

gewinnt die überlieferte Lesart dadurch nichts an Sicherheit. Wir führen unten eine beträchtliche Anzahl baccheischer Tetrameter mit allerlei prosodischen Ungeheuerlichkeiten an.

Die Quantität der Verbalendung er ist, soviel ich weiss, nirgends kenntlich.

14. Or hei den Nominibus mit dem Stamme ör — ist nicht zweilen, wie Brix Einleitung zum Trinnumus p. 18 sagt, sondern, wie Fleckeisen in Jahns Jahrhb. LXI p. 44 angieht, ausschliesslich lang, natürlich abgesehen von den Fällen, in denen Längen überhaupt nicht zur Geltung kommen. Zunächst in Substantiven:

Ampl. 223 Deinde uterque imperator in medium éxeunt. utrique imperatores die Codices.

Ib. 229 'Imperator uterque hinc et illinc Iovi.

Asin. 927 Módo quom dicta in me ingerebas, ódium, non uxór eram.

Bacch. 1140 Revortamur intre, sor or. M. Ilico ambae.

Ib. 1163 Tun, hômo putide, amatôr istac fieri aétate audes? P. Oni non?

Cist. I 1. 74 Pérfidiosus ést amor. S. Ergo in me peculatum facit. 1)

Epid. V 1. 50 Séquere hac me, soror. E. Ego ad vos Thésprionem jússero.

Merc, 590 'Ita mi in pectore átque in corde fácit amor incén-

1b. 800 Ux or, heus uxor, quamquam tu irata's mihi.

Most. 142 Continno pro imbre Amor advenit.

Poen. I 2. 29 Modus ômnibus în rébus, sorôr, optumum hábitu'st.

1b. 151 'I, soror, apscéde tu a me. A. Périi, quid agis, Milphio?

Ich weiss nieht, ob V. 72 schon corrigirt ist: Güet u i dat dülce, amarum ad sätietatem usque öggerit.

b. 194 Séquere me, sorór: A. Atque audin étiam? Veneri di-

Ib. IV 2. 73 'Bodem, quo s or à r illius áltera Anteréstilis.

Pseud. 231 Quid mihi's auctor huje út mittom, ne amicem hic
meam prostituat?

1b. 873 Immo édepol vero sum hóminum servatór. B. Ehem., nach dem Ambros. S. Studemund in Fleckeisens Jahrbb. XCIII p. 63. Rud. 1014 St tu proreta isti navi's, égo gubernatór ero.

Stich. 7 messe ich nach der Abtheilung der Handschriften (s. unten Abschnitt II unter Logni):

Sed hic, soror, adsidedum. multá volo técum.

So der Ambros., aber die Palatt. Sed hie, mea soror .....

Ib. 140 Hóstis est uxór, invita quae ad virum nuptum datur. Trin. 226 Mayister mihi exercitor animus núme est.

Das Versmass von V. 260 ist unsicher. Ritschl schreibt: Am or amari dat tamen satts, quod sit aegre.

Fleckeisen und Brix nehmen die Worte amor amari dat tamen als Schluss eines jambischen Octonars, O. Seyffert de bacch, p. 22 Amor — aegre als jambischen Dimeter mit katal, jamb. Tripodie, welches ich für das beste halte. Die Messung von Spengel (Plautus p. 151) Quámquam illud est dulce eisse et bibere, Jamor u. s. w. leidet an dem prosodischen Felder der Verkürzung Illud und ausserdem dem Histus, welcher meiner Meinung nach nöthigen wärde amser zu messen, wenn von jenem Metrum überhaupt die Rede sein könnte. Wer dalter nicht mit Rüschl proll. Trin. CLXXV und Fleckeisen umsellen will Trin. 1016:

Gürguliost exércitor, à bounem hunc cursuram docet: dart qui messen exércitor, à bhine —, und in Stellen wie Merc. 763 Uxér, ut ego illud —, Poen. I 2. 51 mea sorór. A. Eho, amabo —, Stich. 147 Nine, soror, abedmus —, Trin. 713 sorór, ut ego aequom — folgt stets ein richtiger Anapist.

Afran. com. 12 µ. 142 Hic haeret, hand clamor oritur, sed spiritus firmiter instat.

Nicht anders bei den Comparativen:

Ampli. 548 'Atque quanto, nóx, fuisti lón gior hac próxima. Bacch. 123 I, stúltior es bárbaro Poticio.

Bacch, 123 I, stuttior es varvaro Foucio. Capt. 782 Tantó mi aegritudo a uctiór est in ánimo.

Epid. III 2. 35 Versutior es quam rota figularis. E. lam eyo parabo.

Interior Congle

Epid. 1 1. 8 Corpulentior videre atque habitior. T. Huic gratia 1).

Ueber Asin, 557, wo die Handschriften falsch haben:

Factimst, qui me vir fortior est ad sufferundas plágas? statt mest vir fórtior s. Fleckeisen a. O. p. 44 Anm. Statt Tú prior óccupes Pseud. 922 haben die Handschriften Tu prior ut occupes adire.

S. Abschn. II unter *Dedit*.

Ein plautinischer Vers ist es also gewiss nicht, der nach Ribbeck

inc. inc. com. 58 p. 105 so lautet:

Bei Terenz Haut, 201:

Fordsse aliquantum intqu'or erat prature eius lubidiuem. ist wohl nicht intquiör erat zu lesen, sondern intquiör erät, sei es wegen des bei Terenz freilich sehr ausnahmsweise asynartetischen Baues dieses Verses, sei es, dass auch bei ihm or noch lang ist, wovon ich wenistens den Gegenbeweis nicht liefern kann.

15. Auch als Verbalendung ist er nur in den Fällen kurz, in welchen alle langen Endungen als Kürzen behandelt werden können:

Amph. 574 Homo hie ebriüst, ut op in ör. S. Utinam ita essem. oder vielmehr mit dem Schlusse S. Egone? A. Tu istic. statt Utinam ita essem. S. Fleckeisen Jahrbb. 1867 p. 634.

ita essem. S. Fleckeisen Jahrbb. 1867 p. 634.

Asin. 62 Fateor eam esse importunam atque incommodam.

Vergl. Ritschl zu Mil. 554 und Fleckeisen Jahns Jahrbb. LXI p. 26.

Aul. II 2. 39 Sémper sum arbitrátus et nunc árbitror. E. Aurum huic alet.

Bacch. 1118 Hand moror. N. Heus Bacchis, iube sis actuum averiri foris.

<sup>9</sup>V. 11 schreite R. Müller de Plauti Epidleo p. 30: Di immoraties tele infeitent, ait tu is gradium grändibus. Die vulg, ist ut tu es, B hat von crater Hand nach Studemund hei Geppert ut is corrigient tu es, wie es scheint), leh denke, ca usterliegt keinem Zwei-fel, dass dies beissen muns eine tu is gradibus grändibus. Parallelen glaube leh nicht öblike zu haben naruführen.

C. Intéllego.

Capt. 530 schreibt Fleckeisen a. O. p. 27 und 51:

[Mihi iam,] nisi si | dliquam corde máchinor astútiam.

Brix mit Weglassung der Ergänzung als Senar. Mag man darüber denken, wie man will, der Schluss heisst immer mdchinör astútiam.

Ib. 791 'Emituor intérminorque, né quis mi opatiterit obviam. is kein Vers. Ich gestelle aber, dass mir die Annahme, emisor sei aus der Personehezeichnung E. vor minor entstanden, die gar nicht in diesem Verse vorkommt, und in Folge dessen eminatio in V. 799 am simatio verdorben (Ritsell proll. Trin. p. CLXXVIII u. CCCXXVII 44), wodurch auch in diesem Verse eine Ergänzung nöthig wird, nicht gerade sehr viel Wahrscheinlichkeit hat. 1st in V. 791 eminor richtig, so bedarf es nur der Unstellung von mi.

Ib. 1023 Nûnc edepol demum in memoriam rêgredior audisse me. Cas. 11 4. 5 Bônae frugi hominem tê îam pridem esse ârbitror.

lb. IV 2. 12 Quid hic speculare? P. Nihil equidem speculor.

Cist. II 1 halte ich von Anfang an bis V. 15 für anapästisch. Die vier ersten Verse lauten den Handschriften nach:

Credo ego amorem primum apud homines carnificinam comméntum.

Hanc égo de me coniécturam domi fácio, ne foris quaéram,

Qui omnis homines supero átque antideo crúciabilitatibus animi. lactór, crucior, agitór, stimulor, vorsór in amoris rotá miser[e].

Fleckeisen will a. O. p. 30 den V. 3 durch Streichung von supero atque und Einsetzung von longe zu einem Septenar machen und V. 4 mit Herübernahme von exaumor aus V. 5 lesen:

I a c t ó r, agitor, stimulór, vorsor in amóris rota miser éxanimor. S. Abschnitt II unter Ostentat.

Epid. II 2. 3 ist nach Spengels, wie mir scheint, irriger Meinung (Plautus p. 139) ein Senar:

Sed eccum ipsum ante aedis c ou spicor Apoècidae.

Mil. 633 Pól id quidem experiór ita esse, ut praédicas, Palaéstrio.

Most. 621 Perfácile eyo ictus pérpetior argênteos. Pers. 462 Numquid moror. T. Euge, éxornatu's básilice: schreibt Ritschl. Die Handschriften verdoppeln, wie ich glaube, richtig euge.

Poen. V 2. 20 Atque, út opinor, in mánibus digitos nón habent. ware eine nicht empfehlenswerthe Correctur des ganz unerträglichen Atque út opinor digitós in manibus nón habent. Die Restitution ist sehr unsicher. Mir gefällt auch atque nicht.

Rud. 852 Salvé P. Salutem nil moror. opta ócius.

Ib. 868 Rapiór obtorto cóllo. C. Quis me nóminat?

1b. 1248 Ego nisi quom lusi nil moror ullum lucrum.
Daher ist Poen. I 2. 24, wenn die Lesart richtig ist, was allerdings sehr der Wehrscheinlichkeit entbehrt, nur zu lesen:

Mirór equidem, sórör, te istaec sic fabulári. (S. unten unter Soror) und Curc. 255:

Fateor. C. Abi déprome. P. 'Age tu interea huic sommium. und Cist. V 5 jedenfalls besser :

Nil moror aliëna mi opera fieri plures liberos.

als, was übrigens prosodisch auch möglich ist, Nil morör aliend mihi opera —, und Epid. V 1. 48:

Epidice, I at e 6x. B. Abi întro ac ibde huic aquam calefteri.
von Fleckeisen a. O. p. 27 corrigirt afque huic calefieri aquám iube,
wogegen ich allerdings ein kleimes Bedenken habe. Ob afque huic
iube aquam calefferi. besser ist, überlasse ich Anderen zur Beurtheilung. Auch durch Aenderung von abj in viird der Vers beitchiist.

Stellen wie Cist. IV 1. 4 cóu spic or alium in win. Carc. 336 'Adpredior hominem, Poen. III 4.7 té seçuor. L. Age, age ámbula (age ist wegen des lünlten Fusses verdoppelt, s. Ritschl proll. p. CCX), Pseud. 1210 vocór ego servos, Rud. 1179 gratulór. D. Age camus, Stella. 424 núl moror. abi quó lubet, Trin. 337 Núl moror eun tibi esse —, durch deren keine ein falscher Anipäst oder Proceleusnaticus eingeführt wird, labe ich übergangen.

'Emam opinor. T. Etiám[ne] "opinor"? súmmo genere esse drbitror.

als mit Ritschl 'Emam [eem] opinor. Eam stört mich viel mehr als die verschiedene Betonung von opinor. Die Behauptung, dass Redender und Gegenredender dasselbe Wort stets gleich betonen müssten, vermag ich gar nicht zu würdigen.  Bcastör belegt Fleckeisen epist. crit. p. XIX irrthümlich mit Mil. 1041¹) und will Amph. 714 wieder hergestellt haben:

Ecastor equidém te certo | advenientem heri ilico.

was ich auch für richtig, wenn auch nicht für beweisend halte bis auf den Hiatus, über welchen unten. Dieselbe Quantität finde ich Cas. V 4. 25:

Cénsee e castér hanc veniam dándom. C. Faciam, utí iubes. wenn neulich richtig so umgestellt ist, was die Handschriften haben veniam hanc. Aber Cénseo mecástor veniam hanc — ist vielleicht noch besser. Ebenfalls nicht beweisend ist Truc. II 2. 60:

Si é castor hic hómo sinapi victitet, non cénseam. Schwierigkeiten macht Poen. V 4, 3 der anapästische Octonar:

Deamani caastor illic ego hodie lepidismuna musera méretricum. bie eratel Hålfte hat, wenn ecastor molossisch ist, einen Fuss zu viel, im anderen Falle ist sie freilich auch nicht lesbar. Oh die Handschriften illic oder illi haben, ist sehr gleichgültig, dass im Ambr. nach Geppert es statt go steht, wohl ebenfalls. Es fragt sich nun, oh es wahrscheinlicher ist, dass ego überhaupt unecht ist, in welchem Falle zu scheieben wäre:

Deamdvi ecastör illi hodie -oder, dass es nur versetzt ist, also:

Deamávi ecastor ego illi hodie ---

oder auch Deamávi ecastor ego hódie illic -

oder Deamávi ego ecastor illi hodie ---

oder Deamávi hodie ecastór ego illic oder Deamávi ego illic hodie écastor —

Mer Deamari ego une nonte ecastor -

Mir ist die erste unter den letzten fünf Schreibweisen die wahrscheinlichste, aber zur Gewissheit ist nicht zu gelangen.

<sup>1)</sup> Haupts Vorschlag Hermes II p. 215:

Quibus cópia non est. M. Ecastor haud mirumst, si habes cárum. ist wohl darch den Drackfelher, durch welchen bei Ritschl in den Noten te ausgefallen ist, veranlasst. Ich glaube, dass die Codices richtig haben haud mirum, si te habes cárum.

17. Die Länge der Endung wr, die Ritschl proll. Trin. p. CLXXVII in igitwr leugnet, behauptet Fleckeisen Jahrbb. LXI p. 34 mit Berufung auf Amph. 719 und Most 1093:

Vérum non est puero gravida. A. Quid igitur? S. Insánia.

Quid si igitur ego decersam homines? T. Fáctum iam esse opórtuit.

An beiden Stellen der Mostellaria hat Ritschl die Aenderung

und Vergleichung von Bacch. 89 'Age igitur. equidém und Amph. 409 Quid igitur ego dibbio?, wozu noch hinzugesügt werden können die Stellen Merc. 900 Die igitur, ubi illdst? Most. 393 Quid si igitur abedmus hine nos?

vorgenommen Quid igitur si —, an deren Richtigkeit ich sehr zweifle, Vergl. Merc. 421 Quid si igitur reddatur —, 578 Quid si igitur cenam —, 599 Quid si autem —, Lachmann zu Lucr. p. 184 über Quid si einim. Aber für ebenso falsch halte ich das überlieferte Quid si igitür ego decersam homines —, sowie Amph. 719 quid igitür? Insdnia, selbst wenn an einer probablen Emendation zu verzweifeln wäre. Jedoch scheint mir Most. 1093 Quid si igitur ego aceirsam [hoc] homines — sogar eine sehr wahrscheinliche und Amph. 719 Qui igitur [sum]? Instnian inteht blos eine sehr wahrscheinliche, sondern auch der Construction halber eine ziemlich nothwendige Correctur zu sein. Quid igitur? passt, zumal bei der Antwort Instania (ohne sed), hier ganz und gar nieht. — Epid. II 2. 97:

lam igitur amóta | ei erit ómnis consultátio.

kennzeichnet sich zum Glück auch anderweitig als verdorben und ist emendirt durch fuerit für erit. Vielleicht Tum igitur demum -----

Die Länge der Verbalen dung tur beweist Fleckeisen a.
 p. 33 durch Bacch, 1093:

Omnía me mala conséctantur, omnibus exitiis interii. Pseud. 645 'At illinc nunc negótiosust. rés agitur apud iúdicem.

Stich. 528 Quid ag it ur, Epignóme? E. Quid tu? quám dudum in portúm venis?

Most. 580 Reddéturne igitur faénus? T. Reddetúr. abi. Aus den ersten drei Stellen ist über die Quantität nichts zu erseben, in der letaten haben die Handschriften vielmehr reddetur nunc abi (vielleicht reddetiir. iam abi?)

Viel deutlicher ist Curc. 142:

Qui me in terra aeque fortunatus erit, si illa ad me bitet,

Palinure? P. Edepol, qui amdt, si eget, misera adficitur aerinma.

Ph. Non ita res est. nam cónfido parasitum hodie adventirum.

(so ist meiner Meinung nach zu messen.) und Truc. II 1. 22:

'Is a matur hic dpud nos, qui quod dédit, id oblitust datum.

wenn nicht an der ersten Stelle der Zusatz von is und an der zweiten die Umstellung 'Is hie amatur sehr nahe läge.

19. Die Endung es ist den Handschriften nach lang in miles Aul. HI 5. 54:

Miles inpransus astat, aes censet dari.

wozu Wagner nicht für nöthig hält etwas zu hemerken; und kann dieselbe Quantität haben Curc. 728:

Tù, miles, apud mé cenabis. hódie fient núptiae. Desgleichen dives Asin. 330:

Tum igitur tu divés es factus? L. Mitte ridiculária.

Ich bin sehr geneigt an spondeisches wiles, hoppes, diver; supersie u. s. w. zu glauben, nicht aus Respect vor der handschriftlichen
Leberlieferung an den beiden Stellen, die sehr leicht zu ändern sind,
sondern weil die Länge wohl jedenfalls als ursprünglich vorauszusetzen
st und, wenn ich nich tirre, was freilich sehr leicht möglich ist, kein
Beweis für die Kürze in einem solchen Worte bei Plautus vorhanden
ist. Aus Cas. IV 4. 2 Sospés üter incipe höc — ist leider nichts zu
ersehen.

Ein ähnlicher Fall ist bei penes, nur dass dessen pyrrhichisches Mass ausser Zweifel steht, z. B. Trin. 1146 Me penes est adque dim Doen. V 4. 15 Quem pénes spes viúae sint hominum —, Truc. 1. . 4 Quam pènes amantum —. Aher daraus folgt nicht, dass Plautus nicht noch penës gebraucht hätte. Ich wünschte nur, dass es dafür einen triftigeren Beweis gäbe als nieine Vermuthung, dass Ampli. 653:

Bona, quem penes est virtus.

nicht ein baccheischer Dimeter (dies halte ich für sicher), sondern die gewöhnliche Klausel baccheischer Tetrameter, ein katalektischer jambischer Dimeter, ist.

Truc. IV 4. 5 ist wohl besser zu messen: Lübet adire, quam penes est mea omnis res et liberi. als quam penes est mea omnis —. S. unten.

 Bs "du bist" ist lang. S. Ritschl proll. Trin. p. CXI, Neue Formenlehre II p. 463, auf dessen reiches und doch nicht vollständiges Verzeichniss zu verweisen genügt. Nicht richtig kann daher der jambische Septenar sein Curc. 102:

Nam ubi tú profusus [és], ibi ego me pérvelim sepúltam.

Vielleicht ist eine Umstellung mit me vorzunehmen. Auch trochäisches Metrum ist möglich, jedoch, wie ich glaube, nicht gut.

Bemerkenswerth ist, dass, wenn es mit einer vokalisch oder auf moder s auslautenden Schlusssilbe verschmilzt, geschrieben mala's, profusn's u. s. w., diese Schlusssilbe ausser in den unten zu erörternden Fällen stets lang ist, so dass es also nicht richtig sein würde, wenn man sagte, es (wie est) habe das everloren. Beispiele sind Asin. 511 Sdita die auf d's amartire, Mil. 625 um ör d's amartim, Pseud. 1309 p'essu m's homo (die Palatt. pessumus homo est), Mil. 825 sup-prom's: eho. 574 e zo ra tid's? P. Abb, Merc. 500 m ed's tu. sequere sine, 726 Si'in n'd xiu's, auddeter, Most. 293 or natd's satis, Aul. II 1. 52 Scio, quid die urd's, Cist. II 3.2 non surd'd's, era, Rud. 467 acceptur's a'g bus's?

Die Länge des Imperativs es belegt Neue mit den Stellen Ter. Adelph. 696 Bóno animo es, ducés uxorem —, Plaut. Aul. IV 10. 57 Bóno animo es. benedite — und Cist. 11. 75 Bóno animo es, erit isti morbo —, aus denen nichts zu ersehen ist. Aul. IV 10. 57 haben übrigens die Handschriften Bono animo es et bened. Schlagender als diese ist Truc. V 28:

Condidi intro quod dedisti. S. Ades, amica, te adloquor.

ihre mir allerdings zweifelhafte Richtigkeit vorausgesetzt. Auch Mil. 1206 nach unzweifelhafter Conjectur:

'Etiam me? quo módo ego vivam sine te? P. Age, [es] animó bono.

ist kein Beweis, aber eine Empfehlung der Länge.

21. Dass is im Conjunctiv Perfecti und im Futurum exactum in späterer Zeit sowohl lang als kurzsein kann, ist bekannt. Neues Beispiele (Formenlehre II p. 397) lassen sich aus Plautus noch vermehren, die von der Kürze aber nur aus Anapästen:

Pers. 494 Unde tú pergrande lucrúm facias. mei mémineris, dum vitám vivas.

Stich. 42 Moneo, út tuom memineris ófficium.

lb. 47 Placet. táceo. P. At meminer is fácito.

Pseud. 946 Ut ego hódie te accipiám lepide, ubi efféceris hoc opus. S. Háhahe.

Sonst braucht Plautus die Endung nur als lang: Capt. 248 'Atque ut, qui fueris et qui nunc sis, meminisse ut mé-

mineris.

Bacch. 1194 Neque, si hóc hodie a missis, id post mortem éventu-

rum esse úmquam? Poen. 1 2. 4 Habént, forte si ócceper is exornáre.

Pseud. 100 Nisi tu illi lacrumis fléver is argênteis.

Capt. 407 fueris animatus.

Aber auch im Futurum I hat Ritschl die Länge angenommen Merc. 526, indem er genau nach A schreibt:

Eam sei curabeis, perbonast. tondetur nimium scite.

während er die (von Fleckeisen und Brix beibehaltene) handschriftliche Lesart Trin. 971:

Néque edepol tu is és neque hodie is úmquam eris, auro huic quidem.

noch geändert hatte in huic auro. Nicht deutlich ist die Quantität Asin. 110 Ubi eris? L. Ubicumque —, 870 núpta eris. A. Ego ténseo.

Cupis nimmt Fleckeisen an Curc. 364:

Laudo. C. Laudato, quando illud, quod cupis, ecfècero.

was an sich auch gar nicht unvahrscheinlich ist, vielleicht aber dadurch etwas weniger zuverlässig wird, dass capisti dasselbe heisst wie expis 1. Ueber als begnige ich mich auf Fleckeisen in Jahns Jahrbb. LXI p. 19, Sendschreiben an M. Hertz p. 6—10 (L. Müller der emetr. p. 402 s.g., Loren Most. 576) zu verweisen.

Desto unglaublicher ist jambisches facis Amph. 555:

Facis, ut tuis nulla apud te fides sit.

statt facis tu ut, wie Fleckeisen geschrieben hat. Als Pluralen dung ist is lang bei Ritschl Pers. 833:

'Age sultis hune ludificemus. L. Nisi si diquust, non opust.

wofür die Handschriften haben 'Agite sultis, Guyet "fortasse vere":
'Agite hune sultis. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass so zu
schreiben ist. Dafür lässt sich noch als schwache Stütze anführen
True. Il 5. 10:

Vosmět iam vidétis, ut órnata incédo.

(videtis me) und Mil. 157 Víder it is aliënum — . Die Kürze zeigt z. B. Aul. IV 9. 5:

Oro, obtestor, sitis et hominem demonstretis, quis eam abstulerit.

22. Gegenüber der Thatsache, dass sich in Saturniern des Navius zwei Beispiele von langem us im Nominativ der zweiten
Declination fänden, segt W. Wagner Einleitung zu seiner Ausgabe
der Auhlaria p. XVII, sei, soweit unsere gegenwärtige Kenntniss
reiche, noch kein Beispiel dieser Quantität bei Plautus auslindig gemacht. Aber nachträglich ist es ihm gelungen nicht blos eins, sondern
mehrere zu ernitteln (Rhein. Mus. XXII p. 120), obwohl er "wicht
auzugeben weiss, wie sich diese Länge erklären lässt": Merc. 1008
fülius appud nös tuos. Haut. 217 füliüs erit, ne ille fäelt! — und
p. 428: Adelph. 260 Aëschinus ubist? S. Ellum —, ib. 588 Aézehinus odiöse cessat —, 634 Aeschinus go sum. aperite —. Von
diesen Beispielen lat keine sine Spur von Beweiskraft für die Länge

it, iit, eit, iet, et, ivit ist ziemlich gleich Null.

Capt. 463 schreibt meiner Meinung nach Fleckeisen richtig: "He miserrumust, qui quom esse cipiit, quod edit non habet.
 Galsch Brix cupi [id]. Die Autorität der Handschriften in Sacken der Endungen

der Silbe Ms. sondern sämmtliche dafür, dass dactylische Wörter auf der letzten accentuirt werden. Aber wenn Wagner nur mehr gesucht hätte, so würde er bald mehr gefunden haben:

Bacch. 1112 'At mihi Chrysalus optumus homo meum].

Cas. II 6. 64 Idmne mort uós? O. Ostende. mea est. C. Mala crucias quidem.

Ib. II 7. 4 Quid ópus est, qui sic mórt nos? equidém tamen.
Ib. III 6. 13 Servés sum tuós. O. Optumest. S. Opsecró [te].

Stich. 574 Sed quid agit parasitus noster Gélasimus? etiám

In der letzten Stelle ist die Endeilbe von Gelasimus kurz, Cas. II 7.4 würde mortubs equidem zu lesen sein, wenn nicht som ausgefallen wäre, die drei übrigen sind unsicher, Cas. II 6.64 sinnlos. Statt lamme mortuos? ist gewiss nicht lämme mortuos sum? sondern Simme und vielleicht mortuos komo? zu schreiben (vergl. Merc. 555 Simme eyo komo miser?). Ins Ende lautete möglicher Weise méast. C. Abi in maldim crucem.

23. Die Länge der Pluralendung bus nehmen an Fleckeisen Jahns b. LXI p. 34, Corssen Aussprache etc. I p. 359, Brix zu Men. 842, W. Wagner Einleitung zur Aulul. p. XVII, Rhein. Mus. XXII p. 113 und 422, der eine auf diese, der andere auf jene von folgenden Stellen sich berufend:

Amub. 700 Hic in acht hick und in hehbigs. A. Nünnungen fer.

Amph. 700 Hic in aedibús, ubi tu habitas. A. Númquam factumst. S. Nón taces?

Ib. 882 Duráre nequeo in aédibus. ita mé probri.

Ib. 1080 In a é d i bus, ubi tu hábitas, nimia mira vidi. vaé mihi. Asin. 641 Non ómnia eadem aeque ó m n i bus, ere, suávia esse

scito.

Diese Stelle führt natürlich nur Wagner an.

Aul. II 8. 8 Ita illis impuris ó m n i b ns adii manum.

Capt. 159 Multis et multigéneribus opus ést tibi. Carc. 96 Flos veteris vini meis naribus obiéctust.

Dies kann kein kretischer Vers sein. Wäre er aber ein solcher, so hinderte nichts näribes obietus est zu lesen. Epid. III 4. 35 Estne émpta haec mí? P. Istis légibus habeás

Meiner Ansicht nach beweist zwar auch so die Stelle nichts für die Quantität der fraglichen Endung, aber nicht einmal die Lesart ist sicher. Die Handschriften haben mihi haee, womit der Vers sich auch anders gestalten lässt.

Men. 842 'Ut ego illi[c] oculós exuram lámpadibus ardéntibus.

Merc. 900 Dic igitur, ubi illást? E. In nostris aédibus. C. Aedis
probas.

Ib. 919 'Omnibus hic lúdificatur mé modis. ego stúltior. Most. 402 Támquam si intus nátus nemo in aédibus habitét. P.

Most. 402 Tamquam si inius natus nemo in a é d i b us habitét. F Licet.

Ib. 1118 Cum pedibus, manibus, cum digitis, auribus, oculis, labris.

Pseud. 1185 Quid meret machaéra? H. Helleborum hisce hóminibus opus ést. B. Eho.

Rud. 975 Mare quidem commune certost omnibus. T. Adsentio.
Titin. com. 45 v. 120 Parasitos amoiri. lenonum aédibus abs-

Von diesen Stellen scheinen mir nur Men. 842. Merc. 900, 919, Rud. 975 und die des Titinius von Belang, aber keineswegs greignet zu sein die Frage mit Sicherheit zu entscheiden. Der letzte Vers muss

der Ueberlieferung nach vielmehr gelesen werden:
Parasitos amovi, lenonum | aedibūs absterrui.
denn der folgende beisst:

Desuévi, ne quo ad cénam exiret éxtra consilium meum.

Mit gutem Grunde hat daher Lachmann zu Lucr. p. 277 corrigirt: Nam parasitos amóvi, lenonum aédibus eum abstérrui.

Vielleicht liegt äusserlich noch näher Parasitos ab eo amóvi —, aber es wäre thöricht darüber disputiren zu wollen.

Men. 842 hat Fleckeisen conjicirt lampadis. Ritschl behält lampadibus bei, dagegen Merc. 919 vertauscht er die Stellung von hie
und me. (Ich wage schüchtern die Vernuthung auszuspretlen, dass
der Vers lautete 'Omnimodis hie lüdificatur me. sed summe ego stültior?) In den beiden übrigen Stellen ist meines Erzehtens die Verlängerung wegen des Personenwechsels gerade so unwahrscheinlich
als die Naturlänge. Merc. 900 hat meiner Ueberzeugung nach Bothe
richtig corrigirt aufbäust. Jeder, der einigerunassen sich mit platiurischer Kritik belässt hat, weiss beides, was zur Sicherstellung dieser

terroi.

Aenderung oder vielmehr zum Beweise, dass dies keine Aenderung oder Weglassung eines völlig creditlos sind, und zweitens, dass Plautus das Hullsverbum im Allgemeinen und ganz besonders auch in Antworten wegrulassen durchaus nicht liebt, wie Ritschl proll. Trin. p. CLX sq. auseinandergesetzt hat.<sup>1</sup>) Rud. 975 endlich mussiedem, der an die Stathaftigkeit des Hiatus in der Mitte trochäischer Tetrameter glaubt, die Anhängung von est an aedibus statt an certo wahrscheinlich oder erlaubt erscheinen. Ich halte certos für einzig richtig, aber darum nicht auch ömnibit. Addestich ich vermuthe, dass neben der Personenbezeichnung TR. tibr ausgefallen ist (ömsbit. 150 – 150 Handschriften haben nach Pareus at sentio.

24. Auch für das Neutrum der Comparative ist die Länge der Endung us behauptet von Fleckeisen Jahrbb. LXI p. 44 Anm. Seine Belegstellen sind:

Men. 327 Proin tù ne quo abeas longius ab aédibus.

Stich. 532 Nos potius onerémus nosmet vicissatim voluptátibus.

...Ja sowie studior und fortior nicht einmal einen Dactylus bilden durfen, so darf es auch z. B. durius nicht (wenigstens in den Versmassen des Dialogs); die Umstellung der Worte also, die Bothe Pseud. 12. 19 vorgenommen hat: Numpuam depol dur ius vöstrum erit tergem — ist aus diesem Grunde unstathaft."

Alle diese Behauptungen hat ohne Zweifel Fleckeisen längst zurück genommen. (Jene Worte sind im Jahre 1851 geschrieben) Er

Noch ausführlicher Opuse. II 608 fgg. S. hesonders S. 611 fgg., wo von unserem bestimmten Falle die Rede ist.

So erwünscht es mir ist, Altschla Autorität für diece Sache anführen aus kännen, ao soch bedaure in zu finden, dass er p. 630 über die Quantität der Eudang bus die der unsrigen eutgegengesetzte Ausicht vertritt. Bücheler, Deelinat, p. 64 augt: "Einstige Länge des Suffixes tritt uirgends mehr klar herun", auf flitschla Aumerkung enthält das Zugeständniss, dass eine Hupptstütze für die Länge, ein Saturnier, nicht, wie angenommen war, tempestätebnis, sondern tempestätebnis der Wewist.

hatte nicht Versausgänge im Gedächtniss wie Bacch. 1045 (Codd. suavius), Poen. V 5. 57, Pseud. 449 satiius est. Trin. 248 schreibt er selbst auch Iam amplius orat: non satis.

Terenz hat noch öfter sátiñs, métiñs, placabiliñs est. Ein ferneter sicherer Beweis der Kürze ist die Verschmelzung von est mit melius, satius u s. w. zu meliust, satiust. Pseud. 152 (1 2. 19) ist dürilis tergum nicht wegen der Kürze der Endung us, sondern wegen des Dactvlus falsch, und die handschriftliche Stellung.

Numquam édepol vostrum durius tergum érit quam terginum hóc meum.

ohne allen Anstoss, wie auch Fleckeisen bemerkt. Stich. 532 beweist nichts. Men. 327 schreibt Ritschl:

Proin tu ne [hinc] abeas longius [quo] ab aédibus.

Brix hat die überlieferte Lesart beibehalten und beweist in einer theoretischen Auseinandersetzung aus Corssen, dass "die neutrale Nominativform ursprünglich einen langen Vocal gehabt haben muss". Diese Belehrung ist uns auf unserem Standpunkte dankenswerth, wenn uns zugleich nachgewiesen wird, dass das, was gewesen sein muss, auch wirklich gewesen ist. Wenn uns aber auf Grund dessen zugemuthet wird, der Ueberlieferung einer einzigen Stelle des Plautus zu glauben, dass ihm eine meinetwegen in der Ursprache voltanden gewesene Prosodie noch geläufig gewesen ist, während wir sehen, dass er sonst nur die entgegengesetzte kennt, so fühlen wir uns durch diese Belehrung nicht zum Danke verpflichtet. Die fragliche Stelle kann z. B. auch gelautet haben:

Proin tu ne quo abeas longius ab [his] aédibus.

(Gerade dieser Versschluss ist häulig in den Handschriften verdorben, hald durch Zusetzung, bald durch Auslassung, bald durch l'instellung) oder lónge usque hisce oder hine ab aédibus. Oder lóngule usque ab aédibus. Longe usque kommt, ich weiss nicht wo, bei Plautus vor.

Aber Bücheler giebt Declination p. 4 noch eine zweite Stelle, Most. 326:

Care modo, ne prius in via accumbas.

Jedoch wird bekanntlich angenommen, dass an jener Versstelle syllaba anceps zulässig ist. Ausserdem aber ist das Versmass nichts weniger als sicher. Wir haben unten eine ganz andere Messung versucht.

Ich habe nur noch folgende Stellen gefunden, die von Vertheidi-

gern der Länge allenfalls angeführt werden könnten, aber meiner Meinung nach nicht angeführt werden dürfen:

Cist. V 4 Tibi mea opera liberorum esse amplius. D. Enim (Codd. Etenim) non placet.

Curc. 312 Et aqualem cum aquá? properatin ócius. C. Animó malest.

Pers. 242 'Omnes muti ut lóquerentur pritis hoc quam ego. S.
At tu hóc face.

lb. 140 Numquam hèrcle hodie hic priùs edes, ne frustra sis. (für Numquam hèrcle hic hodie —)

1b. 800 Littbus. posterius istaec te magis par agere est. D. Uritur cor mi.

(schr. posterius té magis istacc oder Litibus, istacc postérius te —. Ueber das Metrum s. unten.)

Rud. 1232 Tantó mel·ius illi óptigit, qui perdidit.
(natürlich längst corrigirt illi melèus. Ucbrigens ist, scheint mir mit
Beziehung auf das Folgende:

Tuom esse nihilo mágis oportet vidulum.

statt Tanto entweder vielmehr Quanto oder Tametsi oder Quom mélius illic — nothwendig, der Ausruf Tanto illi melius optigit höchst anpassend.)

25. Für die Länge der Conjugationsendung us führt Fleckeisen in der oft citirten Abhandlung p. 33 au:

Carc. 438 Quia núdiusquartus vénimus in Cáriam. schreibt aber seibst in seiner Ausgabe:

In Cariam quia núdiusquartus vénimus

Ex 'India -

Für besserungsbedürftig halte ich die überlieferte Lesart auch. Weni jene Correctur nicht zusagt, der kann auch hinter einimus einschiehen nos. Das Präsens ist in diesem Falle echt plautinisch. S. Stich. 525 quam dadum in portim venis? Truc. 1 1. 74 Nam ego Lemno adcenio Athènas madiustérius. Die Silbe at ist anerkannter Massen lang in attat. S. Cas.
 Hi 6. 4 und Brix zu Capt. 660 1, welcher anführt Aul. IV 8.12, Poen.
 IV 1. 5, Pers. 722. Vergl. Bentley zu Ter. Andr. I 1. 98. Ueber Cist.
 IV 2. 34 s. unten.

Dagegen nur attäte Epid. III 4. 21, Merc. 365, Naev. com. 41 p. 10 als Versschluss. Asin. 588 in der Mitte eines jambischen Septenars.

 Ferner ist at stets lang als Verbalendung im Indicativ Präs. der ersten Conjugation:

Asin. 616 O Libane, ut miser [is] est homo, qui amát. L. Immo hercle véro.

lb. 874 Fundum alienum ar åt, incultum familiarem deserit.

1b. 900 Quid quom adest? D. Perisse cupio. P. Amát homo hic, te ut praédicat.

Bacch. 206 H abit 4t. ecquidnam méminit Mnesilocht? P. Rogas? Cist. II 3. 40 Instáre usque adeo. dónec se a d'ur át anus. Epid. IV 1. 8 Me nómin at haec. crédo ego, illi[e] hóspitio usus évenit.

Merc. arg. 1 6 Tradit vicino. eum putat uxór sibi.
1b. 648 Quór istuc captás consilium? B. Quía enim me adflictát amor.

Pseud. 702 Mágnufice hominem cómpellabo. C. Quóia vox sonát? P. Jo.

Truc. prol. 14 Numquam áb amatore póstulat id quód datumst. (amatore suo Codd.) 1b. 11 6. 15 Quae álios co llaudát, eapse séisej vero nón potest.

so B. Non 67. 3 collaudare a se, C conlaudate ab se se. Ich betone Quaé alios collaudat, éapse —. (Alios quae collaudat).

Laber. com. 11 p. 239 . . . domina nóstra privignúm suom Am át efflictim.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) An dieser Stelle selbst ist freilich attat nur durch Conjectur eingesetzt. Die Blaudschriften haben At ut confidenter mihi contro astitit, was z.B. auch heissen kann Satin üt homo confidenter — oder Vide ut confidenter zervos — oder Hoc zis wide ut conf. u. s. w.

Derselbe Anfang å måt efflictim steht Cas. prol. 49, aber das Weitere st verdorben: et item contra filius, leicht zu corrigiren: et itidem oder itemgue. Aber ob der Verfasser so geschrieben hat, ist natürlich sehr fraglich. Gauz plautinisch wäre z. B. amat aütem contra filius (Lorenz Most. 765) <sup>3</sup>). Die Wörter autem und item sind öfter verwechselt. Für möglich halte ich auch et aitem contra filius. trotzdem Ritischl zum Merc. 118 diese Verbindung ausdrücklich verwirft, die sich, wie er selbst anfahrt, noch Poen. IV 2. 19 findet. Jedoch gestehe ich keinen Grund für diese Missbilligung ausfindig machen zu können <sup>3</sup>). Findet sich doch auch sed autem, und zwar, wenn ich nicht irre, sogar nur einnal, Rud. 472, getrenut, wie öfter et—autem. True. II 3. 14, und neque autem ebenfalls sowohl zusammen als getrennt. Ich bin sogar sehr geneigt, dasselbe et autem noch einmal dem Plautus zuzuschreiben, Asin, 519 et

'Et meam partém locundi et [autem] tuam tradó tibi. Ritschl schreibt Opusc, II p. 243 die Casinastelle:

Amavit efflictim ét item contra filius.

Nicht beweisend für die Länge des at sind Bacch. 988 Turbät gewoe leptiet lignens — Most. 950 Niem behit at. P. Habitid profecto —, Pers. 304 Ubi se dellevat, ibi me dillevat —, Curc. 6 habeu rwar die Handschriften imper at ingratiis, aber der Plural imperant ist nothwendig. Ueber Capt. 921 s. § 37.

Ueber dat sagt Ritschl proll. Trin. p. CLXXXV: "Dubitare quam quicquam confidentius affirmare de producta dat forma praestabit."

i) Ich finde auch keinen Grund Pseud. 1028 zu ändern nach vorhergegangenem metuo:

Metuo a it em, ne erus rédeat etiamdum à foro.

und vermuthe ib. 1030:

Tum hoc a it em metuo, ne ille huc Harpax àdvenat. Fir Quom hace metuo, metuo.

<sup>3)</sup> Ausführlicher spieht sich Ritschl darüber aus Opnac II p. 278, aber einer witeren Grund führt er nuch dart alstelt a., als den, dass sonst et autem getrennt seit, wie aus den Beispielen hei Iland ip. 553 hervergebe. Hand gicht drei Stellen: Albe, tim – et les undem, El ila et ille autem. El ila et ille autem. Bei aute die autem, El ila et ille autem. Bei aute die autem. Bei aute die autem die versieht in der die ille autem die versieht in der die versieht der die versieht der die versieht die versieht

Fleckeisen meint a. O. p. 19, die Kürze werde sicher verbürgt durch den trochäischen Septenar Curc. 161:

'Eapse merum condidicit bibere. fóribus dat aquam, quám bibant. Aber so gut wie merum kann auch aquam pyrrhichisch sein. Im arg. Epid. 4 hingegen ist nur zu messen:

D'at erili argentum. eó sororem déstinat.

und auch Cas. prol. 44 wohl kaum anders als: Dät eraé suae, orat, út eam curet, éducet.

28. Im Conjunctiv Präsentis ist at lang:

Asin. 744 De argénto si matér tua sciát, ut sit factum. A. Héia. so misst Fleckeisen. Im fünften Fusse würde ich allerdings lieber lesen sciat út. Aber dann müsste ein id (oder hoe) hinter sit zugesetzt werden.

Poen. Il 42 Faciát, ut semper sácruficem neque umquám litem. Rud. 113 Quem eró praesente [han] praétereat ordio. Trin. 841 schreibe ich (s. unten):

Pol, quamquam domi cupio, opperiar. quam hic rem agat, ani-

In den Palatt. fehlt das Ende des Verses, A hat quam hie rem aga gerit animum advortam. Ueber Aul. IV 1. 13 s. Abschn. II unter Erile. Capt. 260 schreibt Fleckeisen mit Ritschl proll. Trin. p. CLXXXIII:

Neque te nobis, si hinc abeamus, si fu at occasio.

Die Handschriften haben Aine, si fuat occasio, was Brix beibehält. Ausser diesen wenigen Stellen giebt es meines Wissens nur noch mehrere, in denen die Quantität nicht deutlich ist, wie Auph. 510 sei at operaim dere, Aul. IV 1. 8 quo in eum bat, eum impellere, Cas. II 2. 28:

Quin viro aut súbtrahat aut stupro invénerit.

Curc. 35 ézcidat. P. Odiósus es. Epid. 11.34 Sine perdat, alia dáportabuni, Mil. 770 ab ducdt abeatque und jambische oder anapästische Tetrameter mit dieser Endung in der vierten Arsis (Mil. 1033, 1249). Trotzdem und obwohl noch zwei von den wenigen Stellen, auf denen der positive Beweis der Länge beruht, eine der leichtesten Aenderungen, die von ut in uti, beseitigen würde, halte ich doch jeden

Zweifel an der Länge dieser Endung für unbegründet, weil die Analogie dafür spricht und abgesehen von den regelmässigen Ausnahmefällen kein Beispiel für die Kürze existirt.

29. Im Imperfectum Indicat. ist at ebenfalls ausschliesslich lang. Die Zahl der Belegstellen ist wieder sehr klein:

Cist. I 1. 21 'Infuscabát. G. Amabo, hicine istúc decet? wenn die Worte so zusammengehören. Aber entschieden nicht richtig:

Epid. V 1. 6 Périphanem emere l'ora vidi. a der at ibi una Apoécides.

sondern mit Bothe ibi åderat.

Most. 788 Seni non er åt otium. id sum opperitus.

so allein A für otium erat. Poen. V 4. 5 sqq. vermuthe ich:

Tanta ibi copia venustátum aderat. in súo quique loco sita munde. Arabius murrimus(que) omnia odor complebát. haud sordere ést visus.

Festús dies, Venus, nec túom fanum u. s. w. Das, wie ich glaube, richtige quique in V. 5 hat C, A quicque. Vergl. Titin. com. 130 p. 130:

vėrrite aedis, spargite,

Múnde facite in súo quique loco ut sita sint — 1) In V. 6 habe ich visus est umgestellt.

Rud. 49 Er át ei hospes pár sui Siculius senex.

nach wahrscheinlicher Vermuthung für Ei erat hospes paruisiculus — Spengel sagt Plautus p. 231, Ei erat hospes gabe ebenfalls richtiges Versmass.

Ib. 1130 'Estne hic vidulus, úbi cistellam túam messe [hic] aibát?
P. Is est.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Möglich, dass diese Worte einen Octonar susmachen, wie Ribbeck ansimmt, und Ritzich, wie ich nachträglich seic (Opuse. II, p. 256), der sie derenflat vergleicht mit der Stelle des Poenalus und quique schreibt, aber p. 339 die letterer trechtäisch mitst: 'Arabu s murrinus immin oder complébat. Que hinter murrinu katte ich mir gestrichen, ohne zu wissen, dass es Charitins amlätert, und nun berichter Ritzich abweichend von Geppert, dass "que, wie sich nech erkennen lässt, im Palinpsset fehlt".

so schreibt Fleckeisen. Die Handschriften haben aber aiebau, was, wie mir scheint, ohne Austoss ist, anstössiger vldülüs, das Enger, wie ich auch aus Spengel Plautus p. 295 ersehe, durch Umstellungvon ubi hinter tuom beseitigt hat, zwar "unnöthig", wie Spengel sagt, aber doch recht zweckmässig, wie ein glaube.

Mil. 853 lese ich lieber Sed er dt in cella — als Sed érat —; Pers. 826 f de ieb at in Iónia u. dergl. übergehe ich.

Die Endsilbe met soll nach Fleckeisen Jahrbb. LXI p. 33
 Anm. lang sein Amph. 102;

Is priusquam hinc abiit ip se met in exèrcitum. wie der Accent bezeuge, unter den ipsemet falle. Eine andere Stelle, die Fleckeisen vermisst, wäre Mil. 236:

N'que habet plus sapiratine quam lápin. P. Ego met istic seio, wenn diese Lesart richtig sein könnte. Sei st aber nicht einmal genau so überliefert, sondern B hat gom .. stue seio, C und D aego mist ueseio. Ritschls Emendation Istue egomét seio führt in den vierten Fuss nach dem Creticus ein auf der letzten Silhe betontes spondeisches Wort ein. Egomet liegt gewiss sehr nahe. Dennoch bin ich überzeugt, dass es falsch und vielmehr der öfter wiederkehrende Versschluss Beime go istike seio auch hier einig richtig ist. Aeusserst wenig zusagend ist mir auch die Betonung des Vorhergehenden, vor Allem quam tápis, die ohne Zweifel Anderen gerade vorzüglich passend erscheinen wird. Ich vernnthe, dass der ganze Vers lautete:

Nêque habet plus sapiêntiai quâm lapis. P. Idem ego istúc scio. Die Stelle Most. 637 Vosmét igitur — wird Fleckeisen sicherlich seitdem öfter aufgestossen und von ihm als eine solche anerkanntsein, in der jenes Suffix nothwendig kurz genommen werden muss.

31. Sicher ist et lang im Präsens Indicat.: Amph. 652 Virtús omnia in se[se] habét, omnia ddsunt. Bacch. 229 Negótium hoc ad me áttinet aurárium. Men. 364 Omné paratumst, ut inssisti atque ut vôluisti, neque tibi

Prandium út inssisti hic cirratumst. ubi lúbet, ire licet

so lese ich nach der Lesart und Versabtheilung des Vetus. 1)

Merc. 696 Solét hortator rémiges hortdrier. Pers. 811 Delude, ut lubét, erus dum hinc abést.

nach Ritschl. Spengel, wie mir scheint, wahrscheinlicher Plautus p. 140:

Delude, ut lubet, erus dum hinc abest.

andere anders. Pers. 799 lese ich:

Et me celasti? L. Stultitiast, quoi bene esse licet, eum prae-

Pseud, 308 Nilne te miserét? B. Inanis cédis. dicta nón sonant.

so Fleckeisen mit dem Ambr. Die Palatt. haben temet miseret, woraus Ritschl macht Nilne mei miseret te?

lb. 738 lässt sich mit Ritschls Emendation sowohl lesen:

'Ecquid autem homo habét aceti in péctore? C. Atque acidissumi. als homo hábet. Der Ambr. hat Equidem homo habet, BCD Ecquid habetis homo. Zweifelliaft ist auch ib. 936 (s. unten):

'Optume habet.- S. Esté. P. Tantum boni tibi di immortalés

Trin. 206 Quod quisque in animo habét aut habiturust, sciunt. hat Ritschl meiner Ueberzeugung nach richtig corrigirt aut häbet.

1b. 419 Ratió quidem apparét hercle. argentum οῖχεται. nach der entschieden falschen Lesart des Ambr., Ritschl mit den übrigen quidem hercle apparet.

Wenn daher Truc. IV 3. 36 richtig überliefert wäre, so dürfte nur gelesen werden:

Mágis pol hace malitia per tinét ad viros quam ad múlieres. An pértinet ist aus bekanntem anderen Grunde schon nicht zu denken. Bothe hat umgestellt Mágis pol ad viros malitia hace pértinet —

b) Nach Spengel (Plautus p. 135), dessen Begriffe von "Sicherheit" wir anten noch oft Gelegenheit haben werden zu würdigen, ist Umne paratumat der eine nach Sätin nana's der andere von den "sicher nachweisbaren" anapästischen Monometern.

Capt. 833 Pérlubét hunc cónloqui hominem: Ergásile. E. Ergasilum qui vocat?

ist Conjectur für hominem conloqui, aber, wie ich glaube, die richtige.

O. Seyfferts (Phil. XXV p. 455) Perlübet hunc hominem — ist auch prosodisch falsch.

Rud. 1333 Quod tibi lubet, id mi impera. G. Tange dram hanc Veneris. L. Tángo.

ist wohl jedenfalls bessere Scansion als tibi lubet id mihi impera. Aber in Stellen wie Epid. V. 2. 31 Bêne hoc ha b et. age ninc —, Aul. IV. 4. 30 hic nil ha b et. abi quò lubet —, Men. 203 d ec è t animatos, Most. 273 récte o l et., ubi nil o let. Trin. 330 eg ét. P. Habutine rem? würde nichts hiudern et als kurz zu betrachten. Amph. 241:

Quisque ut stetratt, i a ext obtinetque ordinem.

(so richtig interpungirt) nalım Hermann Elem. p. 206 als Beweis
des asynartetischen Baues dieser Versart, was ganz in der Ordnung
war. Was hingegen W. Waguer bewogen hat oportet mit langer Endsilbe, in der Thesis eine Unmöglichkeir vu neumen Rhiein. Mus. XXII
p. 427, ist mir unverständlich. Er scheint zu meinen, dass lange
Silben in der Thesis kurz sind. Oder werden kurze Silben in der
Arsis lang? Wozu dann soviel Umstände, um die Länge der Endungen er, us u. s. w. zu erweisen? Eine Stelle nur ist geeignet Bedenken zu erregen, Pers. 284. Die Handschriften haben ausser dem
Palimpsest:

Video égo te. iam incubilatus es. P. Ita sum. quid id attinet

letzterer aber quid id an || te attimet. Ritschl schreibt quid autem id dd te? Vielleicht quid id ad te attlugit? wie Merc. 32 Quae nihil attingunt ad rem.

Scilicét. B. Etidume -- Pseud. 1178 ist wenigstens sehr wahrscheinlich.

32. Von der Länge der Endung et im Conjunctiv Präs. habe ich folgende Beweisstellen gefunden:

Bacch, 617 Quoi di bene faciant, nec quem quisquam homo aut

So schreibt O. Seyffert de bacch. vers. p. 10 mit den Handschriften. Ritschl macht mit Streichung von quisquam daraus einen katal. bacch. Tetrameter. S. unten Abschn. II unter Indignus.

Curc. 208 'Ita me Venus amét, ut ego te hoc triduom numquám sinam.

nicht amet ut egb.

Merc. 1021 Quin a met aut scórtum ducat, quód bono fiát modo. Mil. 1244 Sine últro veniat, quaéritet, des ide ret, expéctet.

Pers. 68 Sed ni legirupam dámnet, det in públicum.

die Handschriften Sed (si) lege rumpam qui damnet oder quidam ne.

1b. 327 Et mûlier ut sit libera, atque ipse ûltro ut det argéntum. (Pseud. 929 Ipse sese ût ne get ésse eum, quí siet.)

Soviel ich weiss, steht nur ein Vers entgegen, Bacch. 1065, der nach den Handschriften oder vielmehr B lautet, denn in den übrigen fehlt der Aufang:

Vel da áliquem qui me sérvet. N. Ohe, odiosé facis. 1)

Ritschl streicht ohr., "quod e proximae vocis initio natum" (prod. Trin. p. CCIX). Dies scheint mir alberdings wenig überzeugend, aber noch weniger die Annahme, dass der Dichter streit. Ohe gesagt habe, zumab bei einem noch nicht einmal in der gewöhnlichen Weise beglaubigten Verse. Ich würde unter den obwaltenden Umständen vorziehen zu lesen Vet mé qui servet da difquem. Ohe —

Súscitět in einem trochäischen Octonar, wie Fleckeisen annimmt Rud. 922, halte ich für unstatthaft. S. unten.

 Et finden wir auch als Endung des Futurums nur lang, wenn schon ebenfalls nur in wenigen Beispielen:

Mil. 811 'Ut, quom etiam hic agét, actutum partis defendas tuas. Die Handschriften haben agit.

<sup>1)</sup> Der Polemik egene Ritsehl, welche Gorssen Ausprache etc. II p. 457 fg. and en vers haüpft, fehlt aller Boden, da nicht, wie Gorssen angiebt, me zerret willkürlich von Ritschl geändert, sondern vielmehr zerveit me von Gorssen fälschlich für handschriftliche Lesart ausgegeben ist. Dergt findet sich mehr heit Gorssen.

lb. 1062 Minus ab nemine accipiét. M. Hen | écastor nimis vi-

ist nicht ohne Bedenken. Ritschl setzt hinter ecastor hoc ein. S. Abschn. II Kau. 8.

Asin, 739 haben die Handschriften:

Putrem hánc amplexari tuom? A. Hace facilé fa ciet ut pátiar. Fleckeisen hat umgestellt tuóm. Hace fáciet facile ut pátiar. Ich fleathe, es lásst sích darülen steriten, ob mit Recht. Bei Annahme der Länge Bacch. 911 aú diet hodié mala. wird der folgende fünfte Fuss nicht verschlechtert, sonderu verhessert. Nicht zu billigen ist meines Bedünkens Ritschla Aenderung Merc. 139:

Néquiquam pos cét: ego habebo. C. 'At illic pollicitúst prior. für pos cit. ego habebo. At illic. —. Der vorhergehende Vers endigt Cómmodis poscit, pater. Most. 986 ist überliefert:

Fácta ita, a mbur ét misero ei córculum carbinculus. Ritschl hat in seiner Ausgabe geschrieben ambur ét ei misero —,

Opusc. II p. 421 lässt er die Wahl zwischen Fácta ita, amburét ei misere —, Fúcta ita, éi misere ambiret — und Fácta ita esse, ei misere amburet.

Für die Quantität der Endung des Conjunctiv Imperf. sind meines Wissens nur zwei wenig beweisende Belege vorhanden:
Enid. II 2. 64 Ondsi retruderet hominum me vis invitum. P.

mit dem schlechten Accente hominum, der sich durch die Umstellung Qudsi hominum retriideret me —, aber auch retrud er ét innitum me höminum vis — beseitigen lässt. 1) Die zweite Stelle ist Pseud. 55:

Cum ed simul me mitteret, ei rei dies. 2)

a) Ritschl schreibt Opusc. il p. 250 med hominum.

<sup>5)</sup> Neue irrt nemlleh, wenn er, wie es scheint, Formenlehre II p. 137 meint, jam his e he s ei sei nur durch die Conjectur Mil. 1204 donarique ei zu helegen. Abgeseheu vom argum, desselheu Stückes V. 11 — quiando ei, chenfalls ais Senareabuas, ist nicht unders zu lesen Baech. 35 'Übi ei delerd üperas —, Paeud. 1999 Ner fidem ei chaberem —, Mout. 223 id ei ultur ostendirier, Perez. 180 quid ei homint ópus vätent ib. 785 Quia ei fidem non habut dragenti (anders Ritschi), Mil. 1058 ut der ei stalkal. Care. 360 (gr ei nubluor dontum us. w. 19.

Ich sehe auch keinen Grund, warnm zweisilbiges ei nicht auf der letzten Silhe heiont sein solite (Riisch) proil. Trin, D. CLXXIII). S. Brix Men. arg. 2 (welcher Vers zelbst silerdings meiner Meinung nach verdorben ist); ausser der

Die Quantität derselben Endung im Plus quam perf. Conjunct. ist bei Plautus nirgends erkennbar. Die Länge nimmt Ribbeck bei seiner Schreibung Att. trag. 172 p. 133 an:

[lam] ré[li]gionum fd[tis dudum] d'ésisset exércitum.

34. It ist lang in der dritten Person Singul. von Verbis der vierten Conjugation. Ritschl führt proll. Trin. p. CLXXXIV an Curc. 449:

Nemo it infitias. C. 'At tamen meliusculumst monére.

Fleckeisen verweist in Jahns Jahrkb. LXI p. 15 auf die Schreibweise die in B Aul. II 2. 69. Indessen differiren hierüher die Angaben. Zu diesem Verse hat Pareus die Aumerkung: "Et hie quoque planissime sic (eit) seriptura luit in V. C., ubi rö e erasum est scalpello." Wagner hat sillschweigend im Texte eit, aber die in den Addend. p. LXVIII mitgetheilte Schwarzmannsche Collation giebt einfach it. Zu V. 66 (242), dessen Schluss bei Pareus und Wagner lautet: wib ihne eit home, bemerkt Pareus: "Ita omnino fuit in V. C. pro: it ubi rö e non expresse scribitur, prout alias in illo Codice pingitur, sed cum lineola parvula ad latus". Gruter hingegen hat est gelesen und ebenso Schwarzmann.") Zu seinem V. 243 endlich gielt Wagner die Note: eil Ba, it Bb, was ich nicht zu deuten verstehe, denn it kommt in dem Verse gar nicht vor.

Poen. I 1. 75 Sed Adelphasium eccam exit atque Anterdstilis. Zum Glück ist atque ein trochäisches Wort, sonst würde gewiss empfohlen werden eccam | éxit —. Ich zweiße nicht, dass Bothe richtig umgestellt hat exit éccam.

Ib. III 3. 70 Bonám dedistis mihi operam. L. It ad mě lucrum. Curc. arg. 1 Curcůlio missu Phaédromi it [iu] Cáriam.

von Ritschl citirten Stelle aus dem argum. des Trin. geben wenigstens die Handschriften noch arg. Epid. 3 Iterium pro amico ei subieci?. Pseud. arg. 13 Ei det Ieno. Anl. 11 3.7 Pulméntum pridem ei [djeripuit miluos, und als Verssehlnss ist es doch anch auf der letxten betont.

h Also: ubi hine est homo? "ut erst scribendum," sagt Wögner. Est findet sich als Verschrelbung für it in B:D Mil. 169, wo Ritschl im Ambr. .. T gelesen hat. "h. e. nt coolicio IT cum personae sive nota sive spatio."

Cas. prol. 41 Puellam exponi. adit extemplo ad milierem.

(lb. 11 8, 34 Hic ipsus Casinam deperit. habed viros.)

In den ersten drei Stellen erklärt Fleckeisen a. O. p. 62 ohne Zweifel mit Recht  $\dot{u}$  für das Präsens, und möglich ist es., dass er dasselbe vou Pseud. 730 richtig behauptet:

Qui àd patrem adveuit Carysto nécdum exit ex aédibus.

Capt. 350 Frétus ingeuio eius, quod me esse scit erga se bénevolum.

(sese erga oder éins, quód seit me ésse se érga?)

Pers. 762 Nam impróbus est homo, qui béueficium scit decipere et reddére nescit.

Dahin gehört auch fit: Capt. 25 Ut fit in bello, capitur alter filius.

Caec. com. 108 p. 45 Modo fit opsequens, hilarus, cómis.

Ait ist ebenso motivirt wie ais. S. Fleckeisen a. O. Die Stellen sind (Trin. 1179 und) Cas. III 5. 51:

(Onis id ait? Ly. Eqo. Le. Tion vidisti? Ly. Et title item videds

(Quis id a 11? Ly. Ego. Le. Fich viaisti? Ly. El tute tiem viaeas liceat.)

Occisuram ait, alteró vilicum hódie.

Feruer sap it Poen. V 4. 27, nicht wegen des Personenwechsels: 'Ut sa pit? H. 'Ingenium pätris habet, quód sapit.

wenn der Vers richtig wäre.

35. Als Conjunctive ndung hat Ritschl schon in den proleg. p. CLXXXII it für lang erkläct:

Asin. 762 Ne epistula quidem [ilhi] úlla sit in aédibus.

Aul. II 7. 8 Rapácidarum ubi tántum sít in aédibus. Die Handschriften haben, wie nicht selten, siet, was Wagner beibehält mit der Scansion:

Rapâcidarum ubi tantiem siet in aédibus.

lb. IV  $\tilde{10}$ . 17 halte ich den Conjunctiv für nothwendig, den Wagner auch, freilich nur in der Anmerkung, verlangt:

Nám si istuc ius s i t , ut tu istuc éxcusare póssies. Lúci claro déripiamus unrum --

weniger bestimmt möchte ich für die Richtigkeit der Wortfolge einstehen.

Men. 755 Sed id quam mihi facile sit, haud sum fälsus. nach Brix' Vermuthung für facile sit mihi. S. denselben in Fleckeisens Jahrbb. XCI p. 63.

1b. 1045 Ne tum, quando sánus factus sit, a me argentúm petat.

Mil. 242 'Ut si illanc concriminatus si t advorsum militem.

Ib. 1186 'Ut, si itura si t Athenas, éat tecum ad portém cito.

1b. 1397 Vide nt istic tibi sit acutus, Cário, cultér probe.

Pers. 594 Quó genere ant qua in pátria nata sit ant quibus paréntibus.

Truc. II 4. 79 Tibi sit, ad me revisas et valeds. D. Vale.

Ib. 88 Me pótins non amábo quam huic de sit amor.

Bacch. 140 Quom haec intus sit et [inna] cum amica decubet. Es lässt sich noch manches Andere vermuthen, aber nichts Richtigeres sagen als was Ritschl sagt, "perdubia res est."

1b. 1083 Sumére possit: asquom ésse puto: set [enim] nimis nolo

So schreibt Ritschl mit Abweichung von der Versabtheilung in B. Auch über diese Stelle gilt dasselbe. Einige andere zweifelhafte oder nicht beweisende Verse übergehe ich. Für die Kürze sprechen folgende:

Mil. 658 Lépidiorem ad omnis res, nec qui amico sit amicis magis.
Ib. 332 Mé homo nemo déterruerit, quin ea sit in his aédibus.
Denn in his ist nicht zulässig, wie behauptet ist.

Ib. 1051 Quae per tuam nunc vitam vivit. sit necne sit, spes in te most.

Men. 355 Inlècebra animó sit amántum.

Truc. II 7. 3 Satin, si quis amat, nequit quin nihili sit atque improbis se artibus expoliat.

Jedoch beruht die obige Schreibweise der ersten Stelle nur auf Conjectur. Die Handschriften haben magis qd amicus amicus sint magis. Wenn Ritschl, wie er proll. Trin. (CVI n. sagt. die Rücksicht auf verschiedene Betonung desselhen Wortes in einem Verse bewogen hat, seine Emendation für die einzig richtige (ib. p. CXXXII) zu erklären, so kann ich diesen Grund nicht für stichhaltig auerkennen, denn ich kenne nicht wenige Verse, die ich um dieses Grundsatzes willen nicht geändert wissen möchte, und solche, die Ritschl selbst nicht geändert hat. Ich balte für viel wahrscheinlicher als Ritschls amico ät amicus z. B. nec qui amico amicus sit magis oder Bergks (Ilallens. Lectionskat. Sonmer 1566 p. 6) nee mágis amico amicus sút, und A. Kiesslings (Rhein.
Mus. XXIII p. 412) gegen jede Aenderung erhobenen Einwand, dass
Plautus steis den Nominativ vor einen anderen Casus deesselben Nomens gesetzt hahe, nicht für gewichtig genug, um den Anapäst amicis
simfoz zu rechtfertigen. Alle solche Regeln der Wortstellung, deren
Werth ich in hohem Masse anerkenne, können doch nur insoweit
Geltung haben, als nicht feststehende prosodische und metrische Gesetze ihre Beochachtung unmöglich machen.

Umgekehrt ist in V. 1051 das, was ich hergesetzt habe, die haschriftliche Lesart, die Ritschl so geändert hat: så nêene, in te spes inost, vermuthlich, damit nicht te eildirt wird. Wie dem auch sein mag, diese und die folgende Stelle, vorausgesetzt, dass die obige Messung Büchelers (Declin. p. 41) richtig ist, fallen unter das Ausnahmegesetz der Anapiste, nicht aber Truc. II 7. 3, wo indess mit grösster Leichtigkeit sit hergestellt wird, wenn man si quis oder quis in mit ändert. Mil. 332 endlich därfte entweder zu lesen sein:

Me hómo nemo detérruerit quin éa sit hisce in aédibus. oder Mê — quin sit éa in his aédibus.

Wie sit, so velit Men. 49:

Velit, andacter imperato et dicito.

Trin. 306 m dvelit, nt eum dnimus -. Ueber Merc. 120 s. p. 77 fg.

36. Dass it im Conjunctiv Perfect, und im Futurum exactum lang sein wird, lässt sich voraussetzen. Die positiven Beweise dafür sind schwach:

Merc. 924 'Ob oculos addúxerit in aédis, dum ruri ipsa abest. Truc. 11 3. 23 Verúm nunc și qua mi ôptigerit herêditas.

Mil. 1176 abierit, ibi tu ilico.

Desto ausfallender wäre es, wenn dieselbe Endung im Futurum I wirklich lang wäre, wie dies den Handschriften nach der Fall ist Men. 1160:

Vénibit uxór quoque etiam, si quis emplor vénerit.

was Brix beibehält mit der Bemerkung: "vacenbit, die Länge der letzten Silbe wie in erit." Aber wo hat denn erit die letzte Silbe lang? Mit Vergil und anderen dactlischen Dichtern sollte man doch aufberen in plautinischen Dingen zu operiren. Brix hat, fürchte ich, wieder aus Corssen geschöpft, meiner Meinung nach der unlautersten aller Quellen für plautinische Prosodie und Metrik. Allerdings ist der Ueberlieferung nach erit einmal bei Plautus vorhanden, wenn, wie ich behaupte, Capt. 208 sq. nicht trochäische, sondern anapästische Tetrameter sind:

Nos fúgiamus? quo fúgiamus? L. In pátriam. T. Apage. haud nos id deceat

Fugitivos imitari. L. 'Immo edepol, si erit occasio, haud dehórtor.

Aber wer wird glauben, dass der Dichter ohne alle Noth occasio handnicht si occasio erit, [id] hand dehörtor gemessen hat? 1) Sonst findet sich nur Si erit, ego faciam (Capt. 65) u. s. w.

37. Desto besser beglaubigt ist die Länge dieser Endung im Indicat iv Perfecti, die auch Ritschl profil. Pseud. p. XIV nachträglich zugegeben hat. S. Fleckeisen Jahn Jahrbb. LXI p. 20 fgg., Corssen Aussprache I p. 355, Kritische Beiträge p. 554 fgg., Neue Formenlehre II p. 410 und jetzt Ritschl Opusc. II 641 fg. Die Stellen sind:

Amph. 643 Vicit et domum laudis compos revenit.

Asin. 501 Adnümeravit et crédidit mihi néque deceptust in eo. wostir die Handschristen allerdings mihi crédidit bieten, was sich jedoch gar nicht lesen lässt, wenn man nicht mit Lachmann Lucr. V 396 adnumeravit in adnumerat ändert resp. so liest. Dagegen ist

ib.752 Lenaé de dit argênti viginti minas.

wie ich glaube, unrichtige Correctur Fleckeisens für Lenad dellt donDenn wenn auch in Wirklichkeit "nicht von einer Schenkung,
sondern von der Zahlung einer Geldsumme, für die die Empfängerin
eine bestimmte Verpflichtung eingeht" (Fleckeisen a. O. p. 23), die
Rede ist, so ist doch diese Absurdität von einer Schenkung zu reden,
wo in der That nur eine Bezallung stattfindet, eine der geringsten
dieses famosen Kontrakts, ja kaum unter diese Kalegorie zu rechnen,

<sup>1)</sup> leh sehe, dass ich mich in dieser Voraussetzung geirrt habe. Brix liest in der That si erit occasio, haud dehörtor oder wohl vielmehr occasio, worüber naten, mit Berufung auf Corssen Aussprache I p. 356, welche Stelle ich oben im Sinne hatte.

denn dono gratiis Jemand etwas geben, wenn der Andere dafür das und das giebt, ist, wie mehrere Stellen zeigen, offenbar ein trivialer Witz gewesen. S. z. B. V. 194 desselben Stückes. 1)

Die Verse Bacch, 1089-1098 sind den Handschriften nach anapästische Octonare, nicht Septenare, wozu sie Ritschl durch Aenderungen in jedem einzelnen macht. V. 1097 ist überliefert:

Omniaque, ut quidque (quidquid) actumst, memoravit, eam sibi

hunc annum conductam.

wie Fleckeisen schreibt. Ritschl memorat; sibi eam himc. Dass der Dichter lieber eam sibi hinc als sibi eam hunc geschrieben haben sollte. kann ich nur nuter der Voraussetzung glaublich finden, dass ihm schlechte Verse lieber waren als gute.

Capt. 9 Eumque hinc profugiens vendidit in 'Alide.

Ih. 746 Nam mihi propter te hoc optigit. II. Abdúcite. Cas. III 5. 53 Quid uxor mea? non aditt atque adémit.

S. p. 9. - Cist. IV 2, 30 schreibt O. Seyffert de bacch. p. 26:

In hộc iam locó cum alteró constit it, hic

Meis turbo oculis modo se obiécit.

oder den letztern Vers als anapästischen Dimeter. Ich messe V. 29 sqq. so:

Sed is hác sit, hac socci video vestigium in pulvere. pérsequar hac. In hoc iam (Iam in hoc) loco cum altero constitit. hic meis turbo oculis modo se óbjecit.

wenn nemlich die letzten Worte zusammengehören, was sehr zwei-

felhaft ist. B hat hinter hic meis eine "lacuna sesquilinearum". Ich mag überhaupt die bacche schen Trimeter nicht leiden. Hier scheint mir gegen Seyfferts Abtheilung schon die Stellung des hie zu sprechen. Das Folgende misst Ritschl Opnsc. II p. 268:

Neque prosum sit: hic stetit: hinc illuc exist.

Hic concilium fuit, ad dnos attinet.

B hat von erster Hand Neque prossumuit hac, hic stetit, "Additum est hac ab eo qui propriam prorsum vocabuli vim non perspiceret." Ich gestehe, dass mir letzteres kaum sonderlich wahrscheinlich, geschweige denn sicher vorkommt. Ich nehme auch hier anapästisches Metrum an

Neque prosum sit hac, hie stetit, hinc illuc exist, hie fuit concilium.

<sup>1)</sup> Auch Ritschl schreibt Opusc, H p. 350 App. Lenge dedit dono -.

Ad dùos attinet, hi qui sunt? attat singulum video véstigium.

Sed is hac abiit. contemplator. hinc huc îtt. hinc nusquam abiit.
 Actam rem ago. quod periit, periit, meum côrium [cum] cistella.
 Redeo întro. Ph. [Heus tu.] muliér, mane. sunt qui voliint te conventam.

H. Quis mé revocat? L. Bona fémina et malus másculus volúnt te.

Die Verbesserung in V. 36 meum corium cum cistella wird nach Spengel Plautus p. 7 durch das Metrum nicht zugelassen. Was man sich bei der seinigen meum cor zu denken hat, ist mir nicht recht klar. Er scheint zu meinen, dass, wenn irgendso cor mortnomstvorkommt, auch cor perüt überall passt. Für den Besserungsversuch von V. 37 soll matürlich nicht eingestanden werden. S. unten Mane Anm. 2. Die prosodischen Licenzen in constilit, perseguar, attinet, vestiginen u. s. w. werden unten gerechtlertigt werden. Sonst ist nichts geändert als V. 33 fuit concilium für concilium fuit.

Curc. 643 Cleobula. T. Nutrix quae fuit? P. Archestrata. Men. 589 lese ich nebst dem vorhergehenden Verse;

Sic út me hodie nimis sóllicitum clučns quidam habuit, neque quód volui

Agere aut quicum [lubitumst] licitumst. ita me áttin uit, ita détinuit.

Statt Inbitumst hat Ritschl volui eingesetzt. Vergl. Pers. 376 sq. Vorher gehen Baccheen.

1b. 759 Nam rés plurumás pessumás, quom a dvenit, adfert, quás si autumem ómnis, nimis longus sérmost.

wenn, was sehr unsicher ist, advenit Perfectum ist und, was noch unsicherer ist, Brix richtig so misst.

Merc. 358 Mercdtum ire iùssit. ibi hóc malum ego invêni. 1)

Ib. 428 Mándavit, ad illam faciem, ita út illa[ec] est, emerém sibi.

Ritschl behandelt die Stelle sehr frei.

1b. 705 Perii hercle. rure iam rediit uxor mea.

Vidisse credo múlierem | in aédibus.

Neben vidisse ist an redit sicher nicht zu denken, wohl aber die Um-

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Die Verse 356 und 359 scheinen mir nicht nur das Metrum, sondern auch den Zusammenhang empändlich zu stören.

stellung rure rédiit uxor idm mea, wie mir scheint, dringend erforderlich.

Ib. 710 Vidit. ut te omnes, Démipho, di pérduint. ist handschriftlich nicht recht gesichert. B lässt te aus. S. jedoch P. Langen Rhein. Mus. XII p. 426 fgg.

Mil. 832 Neque ille calidum hic ex b ib it in prandium. ist Fleckeisens Conjectur für ille hic calidum. S. denselben a. O. p. 22 z. E.

Most. 894 Novit erus me. A. Suam quidem pol culcitellam opórtet.

Pers. 644 Captusnest pater? V. Non captust, sed, quod habnit,

ein unerträglicher Vers, von Ritschl durch Streichung des id corrigirt.

Poen. 1 2. 47 sq. Iam nón me dondri cadó vini véteris

Decét? dic dari. nihil respóndes?

Lingua huic e x c i d i t, ut ego opinor.

ist Ritschls Conjectur Bonn. Lectionskat. Winter 1858, gebilligt von Brix in Fleckeisens Jahrbb. XCI p. 73. Ich habe es mit Trochäen versucht, die von V. 48 an die übrigen Scene ausfüllen:

Iam non me decet cado donari vini veteris? dic dari.

Nthil [mihi oder autem u. s. w.] respóndes? lingua huic, út ego opinor, éxcidit.

Quid hic, malum, astans óbstipuisti? A. Sine amem. ne obturba ác tace.

Die Handschriften haben donari cado und excidit ut ego opinor.

Ib. I 2. 197. Réspexit. idem édepol Venerem — corrigirt von Reiz¹) Réspexi te. A. Idem —. Edepol hat nach Geppert der Ambros

id perdidit.

<sup>1)</sup> Nach Aufziehung K. L. Schneiders. In derselben Scene finde ich noch folgende Anderengen mit Rag-kennziehent (vergl. Hermann Eltm. p. 295); V. 2 dus aibi compardio. 5 dure i star entir res. 7 do m i docta. 12 datué sunt ameillan. 13 dedre et age. 20 sqq. nibits neque inquita I. Ladrindo et frécândo extinis facer finem. 1 Nam nist ques lareita est (das Folgreide is tunkin geschrieben) mó quidem animó lunta non est. Mirir te, vorir, sie istaté fabilist. 22 3 m al 30 sugeschrieben i etc. ca. un de origirir. sagotium optamum habitu est. 31 cog i i é. 33 si a visite. 35 Olent, fangere ut non volis. item sumus nos 30 inantes ad 1. Modum — 10 ant est dierre alloy, No nomet loquemur etiem vitits nortre. 42 mits gestrieben. 43 hic omnie quas adesse. 44 Omnia ago accurval ; 1 3 I am on me cado veterte inti dontri I Decet — 30 Quid hic mahum.

Ih. V 2. 99 Emit, et is me sibi adoptavit filium.
Pers. 280 ziehe ich die Lesart der übrigen Handschriften:

Servam operam, linguam liberam erus me ius sil habere.

der des Ambr. vor: iussit med habere. Vergl. Fleckeisen a. O. p. 36.

Pseud. 311 'Ilico vixit amator, übi lenoni süpplicat.

Rud. 199 sq. nach meiner Vermuthung:

'Is navem atque omnja perdidit in mari.

Haec bonorum eius sunt [relicuae] reliquiae.

Ib. 927 Haće occasio óptígit, ut liberet te ez pópulo praetor, ist eine sehr freie Umformung der handschriftlichen Lesart. Die folgenden Verse bis zum Ende der Scene sind oben p. 12 anapästisch gemessen. Ich halte auch die vorhergehenden für demselhen Metrum angehörig, freilich für stark verdorben, mit Ausnahme von V. 923, der mir ein ungehöriges Einschiebsel zu sein scheint.

Stich. 384 Idm non facio | auctionem: mihi optigit herèditas. ist natürlich falsch, aber, wie ich glaube, nicht mehr als was Ritschl schreibt:

lam [ego] non facio auctionem: | optigit mi heréditas.

Wenn man auctionem hinter non stellt, entsteht ein richtiger Vers. Mi istvor optigit gestellt, um den Hiatus zu verhüten, den Ritschl ohne Noth einführt.

Truc. I 2. 27 ist oben vermuthungsweise geschrieben:

Sine me tre, quo inssit [era.] D. Eds. sed quid ais? A. Quid

Ib. IV 4. 31 'Ille quidem hinc a bii t abscessit. dicere hic quidvis licet.

Den Vers V 65, der so geschrieben wird:

Quid dedi[t]? ut distrinxi hominem? | S. 'Immo ego vero, qui
dedi.

<sup>51</sup> Institut, am Rande von Schneiders Handt, jauverst." 62 eel nebulue. 64 nage verwedne ness humoriales. 61 häs — At ego. 65 eldicias fects. 69 timens gestricken. 71 fled écestor. 73 pris-enti. 74 pots. 75 habitus qu'em plus quam et es. 60 al faurus. 61 ut obsét, ille titlés 56 fors. 69 Potin en. 101 sordium oculi qui. 1903 Tu quidem ut. 115 Edepol namque lucrum (1). 116 Mere gramman, camus. 117 flen entis. 30 to ats. 113 olin ent flent. 464. 44. 1s. 18. 19 alam naquam. 151 a me ts. 158 es iruta, favo ego. 159 faciet te. Za 150 "auverständlicht" 167 ted. 71 ocus gestrichen.

ûbergehe ich, weil ich es für nöthig halte, dass plautinische Verse auch einen vernünftigen Sinn haben. Auch hei Terenz lesen wir Enn. 701:

Dicebat eum esse, is mihi de dit hanc. P. Occidi.

Phorm. 9 Quod si intellegeret, quóm stetit olim nova.

Hec. 463 Quidquid est id, quod reliquit, profuit. L. Immo ob-

fuit.
Ritschl citirt Opusc. H p. 642 Anm. A. Klette exercitationes Terentianae Bonu. 1855.

Es gieht mehrere Beispiele der Art wie Men. 450 abit ad amicam, Pseud. 596 dixit erus meus, Stich. 462 répperit hodié nibi u. s. w., aher keins, in welchem durch Annahme der Länge ein falscher Anapist entstände, hingegen mehrere, die ein kurzes it aufzuweisen scheingn. Die meisten derselben sind von Fleckeisen 20. 0. p. 36 fgg. behandelt. Ich übergehe solche wie Most. 1044 mizit üt fühum, Pers. 260 dizit izsté nibi, sowie die schon von Fleckeisen als nicht beweisend hezeichneter z. B. mit dédt und die anapästischen.

Trin. 792 Bum, quem hábnit, per di dit, ditum post fecti nocom. Algeschen davon, dass eum nur Conjectur für illussi ist, heweist ein jeder Dactylus an dieser Versstelle ebenso deutlich das Verderbniss wie der Gebrauch von perddid als Dactylus. Lachmann corrigirt zu Lucr., p. 116 Hie quem hábnit periti — (s. Fleckiesien p. 61 Anm.).

Bacch. 411 Het mith hei mith, tsteace illum pérdiéte adsentátio, ist aus demselhen Grunde unmöglich. Fleckeisen schreibt perdidit illum adsentátio. Ich wirde pérdidit illum istaece adsentátio vorziehen. Mit mehreren prosodischen Fehlern behaftet sind Speugels (Plautus p. 143) Verse Endi, 11, 55 son.:

Epidice? E. Perdidit me.

Th. Quis? E. 'Ille, qui per didit drma. u. s. w. über welche s. unten.

Bacch. 1069 Evénit, ut ovans praéda onustus cèderem.

Dass dieser Vers willkürliche Aeuderung erfahren hat, zeigt sich schon darin, dass die Handschriften vielmehr incederem haben (wie am Schluss des vorhergelenden veluit mith). Fleckeisen folgert aus dem Zusammenhange, dass ev enit und incederem ganz unpassend ist: "Der verschuitzte Chrysalus hat soeben von seinem betrogenen Herru zweihundert Goldstücke eingehändigt bekommen —; da soll er nun im historischen Tempus von sich erzählen eienit u. s. w., während er

die Beute selbst noch in der Hand hat?" und V. 1071 steht reduce. Er schreibt deshalb:

Ut ovans praeda onústus incedam evenit.

Wie man auch über diese bestimmte Correctur denken mag, das handschriftliche evenit ut incederem ist handgreißich verdorben. Pseud. 1092 schreibt Ritschl

Attulit argentum et obsignatum sumbolum.

Den Handschriften nach schliesst vielmehr der vorhergehende Vers mit argentum attulit. S. Opusc. II p. 700 sqq.

Trin. 308 pérpulit, detumst ist aus dem Ambr. corrigirt in pépulit —. Nicht richtiger als die Stelle des Epidicus scandirt Spengel Plautus p. 146 Truc. II 7. 19:

Vélut haec meretrix meum érum miserum sua blánditia intulit in pauperiem.

Die vier Silben meum erum sind nemlich nach Spengel eine, intulit vielleicht intlit zu sprechen wie cles, dlis, deet, pter, sror, constunt u. s. w. In Wahrheit ist der Vers wohl ananästisch. S. unten.

Aber die Misshandlung dieses Verses ist zwar vielseitiger, aber doch nicht so schlimm, wie die, welche W. Wagner dem jambischen Octonar Aul. III 1. 7 angedeihen lässt, der nach den Handschriften eudigt me doeuti, was Wagner ändert in döeuti me, "me doeut Bir, transposut, me doete Acidalius" sagt er. Ein würtliges Gegenstück zu der durch die scharfe Aussprache des r herbeigeführten Dehnung in insuper.

Es sind noch zwei gleichartige Beispiele übrig, die bei Annahme der Länge des it im Perfectum gegen die bekannte Hermannsche Regel verstossen, dass, wenn jambische Tetrameter die gesetzmässige Diärese haben, der vierte Fuss ein reiner Jambus sein muss:

Bacch. 964 Blanditiis [ab illa] exémit et persudsit, se ut amitteret.

Capt. 198 Nunc sérvitus si evénit, ei vos mórigerari mós bounst.

Mit diesen gehören zusammen Capt. 921 und Merc. 120:

Nam [in hóc], ut hic quidem a dórn a t, aut iam níhil est aut iam níhil erit.

Curaést, negoti quid sit aut quid núntiet. A. Nugds ago. Wenn diese Verse von Terenz herrührten, so wäre jedes Bedenken überflüssig, denn für dessen Octonare passt die Regel durchaus nicht. S. z. B. Andr. 194 non? hém, 204 inrides? núl, 265 aque &z, 490 co. ram quid, 491 illis quaé (, 715 est. 'An), 932 aibat? Nón, 949 possedi nil, 955 vinchust haid. Aber bei Plautus gehört eine solche Gestalt des vierten Fusses wenigstens zu den grossen Seltenheiten. (8. Abschnitt IV Kap. 4). Zweien nun von den ohigen vier Stellen ist dieselhe, wie bezeichnet, erst durch Conjectur gegeben. Ueber Bacch. 964 s. unten Abschn. II unter Dolis. Capt. 921 giebt Parens Nam hie quidem, ut dalornal, aut —, was z. B. heissen kann:

Nam hic quidem ut adornat [cénam, ei] aut iam nil est aut iam nil erit.

Aber dem Verse des Mercator geht dicht vorher:

Ita três simitu res agend ae súnt, quando únam occéperis.

Denn diesen nebst den beiden umstehenden ahweichend von den vorhergebenden und folgenden trochäisch zu messen kann ich mich nicht entschliessen. Ritschl bewerkstelligt dies dadurch, dass er V. 117 res simitu umstellt. V. 118 statt:

Et currendum et pugnandum et autem inrigandumst in via. ändert:

'Et eurrendumst it pugnaudum et térigandum autem in via, 1ch habe p. 59 Ritschls Meinung über et autem angefochten. Mir scheint et autem hier durch das Metrum bedingt und der Wechsel desselben keine Empfehlung für et — autem). Nur der erste der drei Verse ist nicht ohne Weiteres iambisch.

Currénti, properanti | han quisquam dignum habet decèdere.

Aber ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass hie zwischen properanti und hau ausgefallen oder vielleicht irrthümlich in den vorher-

gehenden Vers gerathen ist:
Detrúde, deturba in viam, haec discivulina hic péssumast.

we Ritschl sehr zweckmässig umstellt hoechie disc.
Wir müssen es also unentschiedeu lassen, ob die heiden Verse
Capt. 921 und Merc. 120 nach Art des Terenz gehaut, oder ob sie
verdorben sind, das dritte, dass sie eventit und sit heweisen, kann meiner Meinung nach nicht in Frage kommen.

¹) leh habe auch die Empfindung, als ob für Ritschls Vers viel passender ein zweites est als autem gewesen wäre:

<sup>&#</sup>x27;Et currendumet et pugnandum et ihrigandum et in via.

Autom bei iurigandum h la t er pugnandum kann ich aur als Fliekwort ansehen.

Ueber diese Verse s. übrigens Ritschl Opusc. II p. 426.

Für die von Fleckeisen Jahns Jahrbb. LXI p. 34 und Corssen Aussprache I p. 352 behauptete Länge der Endung it im Präsens der dritten Conjugation ist meiner Meinung nach Poen. III 4. 12:

Quid si dnimus esse non sinit? A. Esto, út sinit. ein ebenso guter Beleg wie Men. 921:

Potionis aliquid, priusquam pércipit insania. Anführen lässt sich noch Truc. II 7. 4:

Domist, qui facit improba facta amator.

Caec. Stat. com. 210 p. 59 Serit arborés, quae alteri saeclo prósint.

Cas. III 5. 31 Inséctatur ómnis domí per aédis

Nec quémquam prope dd se s init adire.

(s. Brix in Fleckeis, Jahrbb. XCl p. 62), wenn nur an den drei letzten Stellen das Versmass nicht so sehr unsicher und an den beiden ersten Aenderungen nicht so sehr leicht wären. Poen. III 4. 12 lässt sich z. B. vermuthen sinet oder [sie] sinit oder Esto [ita] út sinit oder [Irm] esto, út sinit oder [Sane] esto u. s. w. ¹) und Merc. 921 ausser Ritsells percipiat z. B. pércipit eum instinia.

Tuos servos aurum | ipsi lenoni datat. vermathlich aurum ut oder quom ipsi --.

Dass V. 7 und S nicht znsammen stimmen, ist schon oben bemerkt, ebenso, scheint mir, V. 33 und 34. V. 32 muss wohl heissen:

Foras égredi eceum video lenoném Lycum. Unmöglich können die V. 14 und 15 richtig sein:

Ag. Eum vos meum esse (esse meum Codd.) sérvom scilis? Adv. Scivinus.

Ag. Rem advorsus populi saépe leges? Adv. Scivinus.
leh vermathe:

Ag. Cum eo vós meum esse sérvom scitis — Ad. Scivimus.
Ag. Recéptum advorsus pópuli leges? Ad. Scivimus.

Sope halte ich für das verlesene opp, welches als Correctur über rom genchrieben wer. Cum en older op, mellich de denomen i bezieht sich auf das Vorbergeheede Vidiatis, kon guom aurum accopit? Eum scheint mir ebenso sinnlos wie rom und acopo. In Schneiders Exemplar findet sich zu dieser Scene keine Emendation von Retz.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> In der kurzen Scene sind ansserdem noch Fehler genug, Gleich zu Anfang specta ad déxteram:

39. Ut soll nach Fleckeisen a. O. p. 34 lang sein in sinciput Men. 506 1):

Sanumst, adulescens, sin ciput, intéllego.

Ritschl schreibt sincipitium. Brix mit Camerarius ut intellego, was ich für eine in seltenem Masse evidente Coniectur halte.

Pallam istanc hodie ac détulist i Erôtio.

statt stigue desist. Deferre ist bekanstlich neben den selteneren, lediglichaus (Verreitskichten dafür gewählten dagerere der terniaus is dieser schech V. 5.151-sche ist darie, dass Ballein fuiser hister indutum hat, Grand zu der Annahme, dass ein Anrhetty, liber oder neben der Zeile stand, d. h. dass wir über seine Stellung freie Verfügung haben, und unter diesen Umständen halte ich es für beser zu sehreiben:

Tun mé fuisse pállam indutum praédicas?

(oder sogar indutum pallam) als Tun méd indutum fúisse -... Besser aher noch würde mir gefallen:

Tun pállam indutum mé fuisse praédicas?

<sup>1)</sup> Zwei Verse weiter lese ich:

IL.

Verkürzung langer Silben.

المراجع والمسال

Das Resultat der neueren Forschungen über diesen wichtigen Theil der plautinischen Prosodie läuft im Allgemeinen darauf hinaus. dass jambische Verbalformen wie volo, amo, seltner andere Wörter, ihre Endsilben verkürzen (Ritschl proll. Trin. p. CLXV sqq., Fleckeisen Jahn Jahrbb. LXI p. 17 fgg., Corssen Aussprache I p. 339 fgg., Lorenz Mostell. 204), in einer grossen Anzahl ein- und mehrsilbiger Wörter wie est, ille, atque die Positionslänge vernachlässigt wird (K. L. Schneider Formenlehre I p. 714, Ritschl p. CXVIII sqq., abweichend Fleckeisen Jahn Jahrbb. LX p. 259, A. Spengel Plautus p. 80 fgg., Corssen II 75 fgg.), viele andere Synkope oder irrationale Vocalaussprache oder Unterdrückung erleiden wie vel, pol, lubet, minister, pater, senex, pudicitia (Schneider Lp. 729 fgg., Ritschl p. CXL, Fleckeisen a. a. O., Corssen II 71, besonders Spengel p. 101), viele nicht blos einzelnen Endvocale, sondern ganze zweisilbige Wörter elidirt werden wie quidem, tibi (Ritschl p. CLIII, Fleckeisen J. J. LX p. 260, Spengel p. 71, 76, p. 108 und öfter). Dazu kommen die Annahmen von Abstossung consonantischer Auslaute wie in soror, apud (Ritschl Rhein. Mus. XIV 397, Brix Einleitung zum Trin. p. 13), dass die einfache Schreibung von Doppelconsonanten die Verkürzung der vorhergehenden Silbe zur Folge gehabt habe, z. B. in ocultus, sagita (Ritschl proll. Trin. CXXIV, zu Pers. 268, Brix Trin. p. 17, besonders Fleckeisen Krit. Miscell. 37 fgg.), endlich, dass die Komiker sich zu Anfang (und in der Mitte) der Verse besondere Freiheiten in der Verkürzung genommen haben (Bentley sched. de metr. Ter., Spengel p. 107 fgg.)

Dieser Vielheit von Regeln gegenüher treten wir im Folgenden en Nachweis an, dass dieselhe von einem einzigen Gesichtspunkte aus gänzlich verschwindet. Zwar lag die Beobachtuug nahe und ist für einzelne Fälle auch längst gemacht, dass die Verkirzungsfähigkeit mit der Quantität der vorherspelneufen Sibe eng zusammenhängt. Man bemerkte, dass vide wohl, nicht aber ride die letzte Silbe verkürzen könne, und Fleckeisen und nach ihm Corssen und Brix haben. die Wichtigkeit jambischer Silbenfolge auch in anderen Fällen, namentlich bei einsilbigen Wörtern, erkannt, ja letzterer hat diese Beobachtung bereits für viele bis dahin gesondert betrachtete Punkte verwerthet. Aber selbst der eigentliche Entdecker des richtigen Gesichtspunktes, Fleckeisen, ist doch selbst wieder so weit von demselben abgefallen, dass er ein ganz anderes Princip bei einem analogen Falle zur Anwendung bringt, und Brix, welcher am consequentesten bei Durchführung desselben verfährt, ist doch auch einerseits von der Erkenntniss seiner ganzen Tragweite weit entfernt und hat andererseits weder den Kernpunkt noch die Greuzen desselben ganz richtig fixirt. Die neuesten Arbeiten aber ausgezeichneter Kenner des Plautus machen wieder erhebliche Rückschritte, indem sie darauf ausgehen von bestimmten einzelnen Wörtern oder Endungen festzustellen, ob sie Verkürzung erleiden konnten oder nicht. Mehrere Kapitel in A. Spengels T. Maccius Plautus handeln über hercle. was nur mit Hülfe solcher Mittel wie ganzlicher Elision von audem durchführbar ist, est, aber nicht esse, velim, voles einsilbig, Ausstossung des Vocals in lubet, pudet, dedit, caput, quberno u. s. w., und Lorenz in seiner Ausgabe der Mostellaria hat mehrere Anmerkungen über einsilbiges pater, senex, schwachtonende Endconsonanten, die darum keine Position bewirkt båtten, u. dergl. Bücheler endlich in seinem "Grundriss der lateinischen Declination" geht darauf aus, aus sprachgeschichtlichen Gründen zu erklären, warum die einzelnen Endungen verkürzt werden konnten, womit weder für die Sprachgeschichte noch für die plautinische Prosodie das mindeste gewonnen ist. Denn wenn z. B. nur in canes, nicht auch in mores, in virgines, aber nicht amores die letzte Silbe je bei Plautus kurz gebraucht ist. so folgt daraus, dass für ihn das Massgebende bei Verkürzung oder Nichtverkürzung der Endsilbe nicht irgend eine Eigenschaft der Silbe es, sondern die Quantität der anderen Silben des Wortes gewesen ist, und wenn nun ganz dasselbe Verhältniss bei allen übrigen Declinations- und Conjugationsendungen sowie bei den Partikeln, bei Positionslänge nicht minder als bei Naturlänge, ja beim Zusammentritt beider und sogar in den Anfangssilben und in der Mitte der Wörter obwaltet, so ist damit erwiesen, dass eine Betrachtung der einzelnen Endungen die Erkenntniss des Wesens der plautinischen Prosodie nicht fördern, sondern nur verhindern kann. Selbstverständlich

kann aber auch die Sprachgeschichte aus falschen Resultaten der Untersuchungen über die plautinische Prosodie für sich keinen Gewinn ziehen.

Der eutscheidende Punkt, in dessen Feststellung wir das Universalmittel gegen alle die in alter und neuer Zeitangenommenen lautlichen Ungeheuerlichkeiten sehen, ist, wie schon angedeutet wurde, das Verhältniss der fraglichen Silbe zu der ihr vorhergehenden oder folgenden rücksichtlich der Quantität, Betonung und Zusammeugehörickeit.

Für den ersten Fall, den, dass die vorhergehende Silbe in Betracht zu ziehen ist, gilt folgende Regel:

Ein Jambus kann nur dann als die zwei Kürzen oder die eine Länge gelten, welche zusammen die Arsis oder Thesis eines Versfusses ausmachen, wenn die zwei Silben erstlich ein Wort oder zweitens einen Wortanfang bilden oder drittens, wenn die erste der zwei Silben aus einem einsilbigen oder durch Elision einsilbig gewordenen Worte besteht.

Wir geben im Folgenden ein alphabetisches Verzeichniss simmtlicher mit einigem Scheine von Wahrheit in Betracht kommenden Formen. In der Mittheilung der Belegstellen schien mir absolute Vollständigkeit überflüssig. Um aber einen Massstab für die Eahl der vorhandenen Beispiele zu geben, ist in der Gütrung der Grundsatz befolgt, dass, ausser wo ausdrücklich das Gegentheil bemerkt ist, aus einem Theile der Stücke, nemlich den von Ritschl berausgegebenen, sämmtlich in Frage kommenden Verse cüttt sind. So kann zwar möglicher Weise der Fall eintreten, dass ein seltener mit der zu erhärtenden Prosodie vorkommendes Wort durch mehr Beispiele (nemlich durch alle vorhandenen) belegt wird als ein anderes, das viel häufiger sich findet, aber der Leser wird hiernach soaleich das richtig Verhältinss abzunehmen in Stande sein.  Die Positionslänge der letzten Silbe zweisilbiger Wörter vernachlässigt.

Abest Cist. H 1, 12:

Neque, nisi quia miser non éo pessum, mihi ulla ábes t perdito pernicies.

Ita pater apud villam détinuit me hos dies sex ruri continuos.

(vielleicht mihi [iam] úlla aběst?)

A dest Men. 16:

Tanta áð narrandum argómentum aðest benigmúas. von Ritschl geändert, von Brix beibehalten.

Trin. 3 A de st, én illae sunt aédes. i întro núnciam.

ist nur Conjectur für Adést, em illae, wie nach Studemund A, oder hem, wie die übrigen Handschriften haben. S. unten.

Cas. II 3. 30 'Adest mecastor — ist unverständlich.

Ter. Eun. 905 Adest ôptume ipse frâter. C. Perii hercle. ôbsecro. Hec. 409 Adest Pármeno cum púeris. hunc minumést opus.

Enn. trag. 48 p. 18 'Adest, adest fax óbvoluta sánguine atque incéndio.

Bei dieser Messung ist Pompon. com. 147 p. 209 ein Senar: Pater à dest. negato esse hic me. ego operibó caput. Ao it Merc. 85:

Agit grátias mi atque ingeninm adlandát meum.

Agrum. Trin. 652 haben die Handschriften ausser A:

'Atque ego istum agrum tibi relinqui ob éam rem | enize éxpeto. oder ego istum dgrum. A mit äusserlich viel gefälligerer Stellung ütum ego, wenn man nur den Anfang des Verses berücksichtigt. Schwerlich ist aber damit der ganze Vers berichtigt. S. unten.

Agunt. Truc. 12. 9 ist sieherlich nicht mit Studemund Zeitschrift für das Gymnasialwesen XVIII p. 535 als jambischer Octonar mit anapästischem Monometer zu fassen, sondern als anapästischer Octonar wie die folgenden Verse:

Unus eorum aliqui osciilum amicae usque oggerit dum illi a gunt. ceteri cleptae.

10 Sin vident quempiam se adservare, obludint, qui custodem oblec-

tent



Per ióculum et ludum. dé nostro saepe édunt, quod fartorés facinut.

Fit pôl hoc, et pars speciálorum scitis pol haec vos me hau méntiri.

Ibi est ibus pugnae et virtuti de praédonibus praedám capere. At ecástor nos rusúm lepide referimus gratiam furibus nostris.

15 Nam ipsi vident, eorum quom adgerimus bona, atque étiam ultro ipsi adgerint ad nos.

Meine einzige Aenderung ist in V. 9 aliqui für aliquis. Die übrigen geringen Abweichungen vom gewöhnlichen Texte sind nach A vorgenommen. Vergl. Brix Fleckeisen Jahrbb. XCI p. 68.

Amat. Wenn es richtig wäre, was Spengel Plautus p. 95 behauptet, dass vivit einsilbig gemessen werden könnte, so liesse sich die Ueberlieferung von Bacch. 191 halten:

Quia, si Illa inventast, quant Ille am at, viviti recte ét valet. Da dies aber, im Senar wenigstens, höchst unwahrscheinlich ist, so beweist der Vers auch für amit nichts. Ebenfalls nicht sicher, aber mir wenigstens nicht unwahrscheinlich ist es, dass Epid. 11.61 hierher gehört:

Quid nunc me retinés? E. Amatne istam, quam émit de praedá? T. Rogas?

Déperit. Ep. [Hei] détegetur cérium de tergé meo. T. Plúsque amat quam te ') únquam amavit. E. Iúppiter te pérduit.

Mil. 1016 Cedo signum, si harunc Báccharum es. P. A mat múlier quaedam quéndam.

Pers. 179 sq. Miser ést qui amat. S. Certo is quidem nihilist, qui nihil amat. quid ei homini ópus vitast?<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Muss doch wohl quam ante heissen.

<sup>3)</sup> Darin, dass im Ambr. statt eines Octonars zwei Dimeter geschrieben sind, liegt für mich nicht sehr grosse Versuchung ihm zu folgen, zumal wenn meine Vernunthung richtig ist, dass alle vorhergehenden Verse dieser Scene Octonare sind:

Satius fuit indoctae, inmemori, | insipienti dicére totiens.

Nimis tandem me quidem pró barda | et rústica reor habitam ésse aps te.

<sup>170</sup> Quamquam égo vinum bibo, nt mándata | non consuevi simut bibere una. Equidêm iam sat tils spéctatam censiveram [me] esse et méos mores. Nam equidêm te iam sectór quintum hunc annium, quom interea tâm, credo, Oris si in ludum iret, potivisuet iam fieri ut probe tilteréa seiret,

True. Il 7. 2 ist oben p. 69 vermuthungsweise geschrieben:
Satiu, si qui amat, nequit quin nihili sit atque inprobis se artibus

éxpoliat?

Ter. Ad. 118 Amat. dábitur a me argéntum, dum erit cómmodum.

Am unt scheint mir daher viel weniger bedenklich als das Mittel, durch welches Ritschl ienes beseitigt, aeta st:

l'seud. 203' Ubi sunt, ubi latént, quibus aetas integrast, qui a m an t á lenoue?

zumal da dadurch der mindestens hässliche Dactylus *integra* eingeführt wird. Fleckeisen hat *integrast* beibehalten.

Ament steht den Handschriften nach Poen. IV 2. 38:

Néque erum meum adeó. M. Quem a ment igitur? S. 'Aliquem, dignus qui siet.

jedoch ist Gepperts Umstellung meum erum sicher richtig.

Die Verse Pseud. 1291 sqq. behandelt Ritschl sehr frei. Bei allerdings etwas reichlichem Gebrauche unserer Regel bedarf es keiner Aenderung, um vier jambische Dimeter oder zwei Tetrameter zu erhalten:

Sed hoc mé votat vim fácere nunc,

Quod fero si qui in hoc spes situst mihi.

Ps. Vir málus viro optumo óbviam it,

S. Di te ament, Pseudole, fu i in malam crucem.

Dass einsilbige Interjectionen Elision erfahren können, werden wir unten zu beweisen suchen.

Amor, Carc. 96 schreibt Fleckeisen mit zwei Umstellungen: Flos vėteris vini ndribus meis obiectust: eius amor cúpidam

Me prólicit huc per ténebras u. s. w.

Andere nehmen kretisches Versmass an: Flös veteris vini meis ndribus obiëctus est: eius amor cúpidam me huc prólicit pér tenebras, Spengel Philol. XXVI p. 354 gar Senare. Ich messe so:

Quom interim tu meum ingenium fans atque infáns nondum etiam edidicisti.

<sup>175</sup> Potin út taceas? potin né moneas? Memini ét scio et calleo et cómmemini, Amas pól misera, id twos scálet animús, ego istic pelagus tibi ut sit faciam.

Ovis in V. 173 ist Bergks Verbesserung. S. auch O. Seyffert, der Phil. XXV p. 143 die V. 173-175 ebenso misst.

Flos véteris vini méis naribus obiéctust, eiüs ămór cupidam Me huc prólicit per tenebrás. ubiubist, prope mést. euax, habeó.

Salve,

Anime mi, Liberi lepos. ut véteris vetüsti cipida sum. Cist. II 1. 8 ist, wie man auch die Verse abtheilen mag, jedenfalls desgleichen anapästisch:

Ita me amor lassum animi ludificat.

und ebenso schreibt meiner Ansicht nach richtig anapästisch O. Seyffert (Phil. XXV p. 451) Pseud. 206, nur nicht gut akatalektisch:

Suos amor cogit. simul prohibet faciant advorsum eos, quod nommt.

statt próhibet [ne] faciánt. Vergl. Spengel Plautus p. 148. Trin. 237 haben die Handschriften:

Númquam a mor quemquam nisi cupidum hominem póstulat se[se] in plagas.

wofür die Herausgeber schreiben amör — pöstulat se hominem. Ter. Andr. 261 Amor, misericordia hüns, nuptiärum solliciidio.

Anum Cist. Il 3. 50 jedenfalls falsch:

Ego ad an um recurro rursum. P. Lampadio, obsecro. wohl für Recurro rursum ego ad anum —.

Apud ganz gewöhnlich in allen Versmassen:

Bacch. 306 Nos apud Theotimum onne aurum deposivimus.

lb. 47, 54, 57, 79, 81, 82, 432, 713, 747, Men. 28:

Illúm reliquit álterum á pud matrém domi.

nicht diteram apúd. s. Ritschl praef. Mil. p. XXII und Men. p. IX n. In demselben Stücke noch V. 89, 208, 795, 1034.

Merc. 543 Ut á pu d'me praehiberém locum, ideó quia uxor rúrist.

so Ritschl. Dass, wenn man dies Beispiel nicht gelten lässt, in dieem Stücke keine Stelle sich fündet (wenn ich nicht ein Versehen begangen habe), verdient bemerkt zu werden, aber nicht um seiner
selbst willen, sondern als warnendes Beispiel, auf dergl. nicht zu grosses Gewicht zu legen. Denn dass dies reiner Zufall ist, wird won
ibernand bezweifelm. Mil. 175 intus dynd nos. 240, 375 Domit nunc
apud mest oder Domit nünc apid mest. 645, 676 schreiht Ritschl:

Déum virtute satis est, unde accipiam te ap ud me comiter. ib. 1152, 1197, 1227, 1345 sûmne ego apud me oder ego apúd. Most. 235, (299,) 1099. Pers. 22, 491 dreimal: Ubi nûnc tua libertdst? D. Apud te. T. Ain, apud mêst? D. Aio, inquam, apud têst, inquam.

ib. 719, 746, Pseud. 314, (477,) 896. Stich. 153, 511, 515, 536, (537,) 612, (628,) 663, 733, Trin. 196 im Senar in der Thesis:

Sed quid ais? quid nunc virgo? nempe ap ud test? C. Itast. 1b. 794 Ap ud portitores éas resignates sibi.

Ebenso 810. Cas. III 5. 23 ist wohl besser:

Malum pessumum, quod modo hic intus á pu d nos.

als apud nos. O. Seyfferts (de bacch. vers. p. 20) und Studemunds Versuch, die handschriftliche Lesart zu retten: pessamumque hie modo intus verurtheilt mit Recht Brix Fleckeisen Jahrbb. XCI p. 64. Curc. 684 less ich lieber:

Péssume metut, ne mihi hodie dpud praetorem sólveret. als mi hodie apúd. Rud. 183 schreibt Fleckeisen:

Si aput méd essuru's, mihi dicari operám volo.

sehr viel annehmbarer als Lachmann Lucret. 195:

Si spúd me esnru's, mihi dari | operám nolo.

Aber es bedarf gar keiner Aenderungen, wenn man misst:

Si apúd me esurus és, mihi dari operám volo.

Ueber die Cäsur s. Lehrs Arist. ed. II p. 414.

Auch bei Terent., z. B. Phorm. 926, 934, Adelph. 154, bei Attius trag. 408 p. 159, 447 p. 164, inc. 206 p. 227.

Aquam. Pers. 792 messe ich wie die ganze Scene von Anfang bis V. 801 anapästisch:

Locus hic tuos est. hic accumbe. ferte aquam pedibus. praebėn, puere?

nur dass Ritschls fer aquam natürlich sehr viel besser ist. Fleckeisens Annahme, dass Curc. 161 ein Beweis für die Kürze der Form dat sei, ist oben p. 60 beaustandet, weil es allenfalls möglich sei zu messen:

Bapse merum condidicit bibere. fóribus dat a quăm, quâm bibant.

Aul. II 4. 29 haben wahrscheinlich die anderen Handschriften die richtige Wortstellung:

Aquam hércle plorat, quóm lavat, profundere.

aber unmöglich ist die von B nicht: Aquam plorat hercle.

Es existirt also kein einigermassen zuverlässiger Beleg für aquäm vor Consonanten.

Bib unt lässt Ritschl nicht gelten, indem er at streicht Stich. 694:

Batiacis bibunt. át nos nostro Sámiolo potério.

Bonum hat auch Ritschl geduldet Merc. 621:

Bonum sodalem. E. Quid me facere vis? C. Idem, quod mé vides.

mé vides.

Stich. 724 Bonum ius dicis. impetrare oportet, qui aequom postulat.

Die Verse Merc. 337-340 halte ich mit Spengel Philol. XXIII 673 fg. für anapästisch:

Satin quidquid est, quam rem agere occepi, proprium évenire nequil, quod cupio?

Ita mihi mala res aliqua óbicitur, bonum quaé meum comprimit cónsilium.

Die zweite Hälfte des ersten Verses oder, was wohl vorzuziehen, den weiten Dimeter, hahe ich Versuchs halber so geschrieben. Die Handschriften haben Proprium nequid mibi evenire. Ritschl niumt mit Einschiebungen in sämmtlichen vier Versen Baccheen an. Vergl. O. Seyffert, de vers. bacch. p. 41 Studenund de cant. p. 67, Birs Fleckeisen Jahrbb. XCI 72. Dimeter ziehe ich den Tetrametern deswegen vor, weil B die Verse so abtlieilt, und noch mehr, weil V. 341 auch nur als zwei trochsische Dimeter gemessen werden darf.

Miser amicam mihi paravi

'Animi causa, prétio eripui. 1)

Wenn auch, was mir wenigstens zweifelhaft scheint, die von Ritschl vorgezogene Lesart der Palatt. Pers. 734 bonam vitam vor der des Ambr. bona multa den Vorzug verdient, so sehe ich doch keinen Grund etwas zu ändern an:

- Në ego hodië tibi

Bonam vitam feci. D. Fáteor, habeo grátiam. Caput. Bacch. 1192 schreibt Ritschl:

Caput prirrit, peril. viz negito. P. Non [idm] ith venti in mentem. bie Handschriften haben am Ende noch amabo. Vielleicht ist der Vers akatalektisch: non veini in mentem tibi, amabo. oder mit Spengel Plautus p. 232 non tibi, amabo, venit in mentem, wie der folgende, der nach den Ilandschriften butet:

<sup>1)</sup> V. 342 schreibe ich lieber:

Ratus clam patrém [me] meum posse habére.

als mit Ritschl patrém meum [me eam] posse habére. nicht sowohl aus äusserem Grunde, als, weil ich als Object zu clam habere für geeigneter id halte als eam.

Si, dúm vivas, tibi béne facias, iam pól id quidem esse hau perlónainquom?

Merc. 153 Cáput tibi faciám [cis] paucos ménsis. A. Palpo pércutis.

von Ritschl geändert *Tibi caput facidm*. Pers. 801 hehält Spengel Plautus p. 105 bei derselben Messung das von Ritschl ausgeworfene cer hei:

Da illi cantharum, extingue ignem, si cor uritur, caput ne ardescat.

schon wegen writtir (oder mit Spengel urtur, das er auch im vorhergehenden Verse annimmt) unmöglich richtig. Studemund theilt de cant. p. 14 so ab:

Litibus. postérius istaec

Té magis par agerest. D. 'Uritur cor mihi.

T. Da illi cantharum; éxtingue ignem, si cor uritur, caput Ne árdescat. D. Lúdos me fácitis, intéllego.

Ne araescal. D. Linus me facuis, miestego.

u. s. w. in Kretikern, ganz nach B, nur dass dort Lithus — cer mith zusammen geschrieben ist. Ich fürsthe, beide kretischen Tetrameter haben einen folschen zweiten Fuss. Ich halte die V. 792—796 (die vorlergehenden sind schon oben so gemessen) entschieden für anaptsitisch:

Ne sis me uno digito ditigeris, ne te dd terram, scelus, ddfligam.

P. At tibi ego hoc continuó cyatho | oculum excutiam tuom, [si vivo oder anders.]

D. Quid als, crux, stimulorum tritor? quo módo me hedie vor-

Ut me in tricas contécisti? quo môdo de Persa mánus mi aditast? Schwankender bin ich über da Folgende, aber ich labe doch noch keine Scansion gefunden, die mir empfeblenswerther schiene als folgende, trots einzelner Bedenken, wie namentlich gleich gegen den Anfang:

Iurgium hinc auferas, si sapias. D. At, bona liberta, haec[ine]
scivisti

Et mé celasti? L. Stúltitiost, quoi bêne esse licet eum praévorti Lithus. posterius té magis istace par agerest. D. Uritur cor mi. T. Da illí cantharum. extingue ignem, si cor [ei] úritur, caput ne ardescat.

Aul. III 2. 11 sq. Sine. at hercle cum magnó malo tuo, si hóc caput sentit. Pol ego haŭscio, quid post fuat, tuom mine e a put sentit.

S. unten Lubens und Malo. — Nicht wahrscheinlich ist, dass Cas. II 3. 20 ein baccheischer Tetrameter ist:

Teneór. cesso cáput pallió detergére.

Cure. 360 Caput deponit, condormiscit. égo ei subduco daulum. Vielleicht sind die anderthalb Verse des Titin. com. 30 sq. p. 118 trochäisch:

Si quisquam hodie praéterhac posticum nostrum pépulerit,

Pátibulo hoc ei cáput defringam.

Ribbeck nimmt auch hier wie häusig zu Ansang den Ausfall einer Sülbe an, um jambisches Metrum zu erhalten. Praeterhac (Lorenz zur Most. 75) habe ich für praeter haus geschrieben, weil ich es für unglaublich halte, dass jemand, der jedem den Hirnschädel einzuschlagen droht, welcher an die Hinterthür seines Hauses klopft, nicht vergisst, ausdrücklich zu Gunsten eines Frauenzimmers eine Ausnahme zu machen. Hodie praeterhac heisst "Jemals wieder." Vergl. Mil. 156, wo in ganz demselben Zusammenhange das gleichbedeutende postuse gebraucht ist.

Cluens. Men. 588 ist p. 73 anapästisch gemessen:

Sic út me hodie nimis sóllicitum cluens quidam habuit, neque quód volui.

Ritschl nimmt Synizese an.

Cluet Poen. V 4. 20:

Ut vólup est homini, méa soror, si, quód agit, cluet victória.

Cocum nennt Corssen Aussprache etc. Il p. 107 A. in Capt. 917:
Cocum pércontabatur, possentne sériae fervéscere.

"unerweislich". Ich möchte im Gegentheil behaupten, es sei kein Grund aufzufinden, diese überlieferte Lesart zu verwerfen, was Fleckeisen und Brix allerdings gethan haben, indem sie ne streichen, was mir sehr viel bedenklicher scheint als jene Messung, zumal am Anfange des Verses.

Color Ter. Eun. 318 hat Fleckeisen geduldet:

Color vérus, corpus sólidum et suci plénum. P. Anni? C.
Anni? sédecim.

Colunt in Anapästen Stich. 35 bei Beibehaltung der Versabtheilung in B und in Uebereinstimmung mit dem vorhergehenden und folgenden Metrum (so auch Spengel Plautus p. 91):

An id dôles, soror, quia illi shom officium

Non collunt, quom in tuom facis? P. Ita pol. Aber den Handschriften nach auch in trochäischen Octonaren. We-

nigstens weiss ich Cist. I 1. 26 sqq. nicht besser zu messen als so: 1)

1 'Ubi istas videas súmmo genere nátas summatis matronas, 'Ut amicitiam cólunt atque ut eam úinctam bene habent inter se-

[se]!

Si idem istuc nos faciámns, si idem imitémnr! Ita tamén vivimus

Cum invidia summá. suarum opiim nós volunt esse indigentes.

Nostrá copiá nil volúnt nos potésse.

Im zweiten und dritten Verse habe ich als Auskunftsmittel Ausrufungszeichen gesetzt; sonst vermisse ich jeden Zusammenhang. Si heisst "Wenn nur", wie öfter. <sup>2</sup>) V. 3 habe ich vix vivimus umgestellt, im letzten haben die Handschriften wöhlte.

Culžx in einem trochāischen Octonar Cas. II 3. 22 zu messen ist unnöthig:

'Eho tu, nihili cána enlex, vix téneor, quin quae décent te dicam. wenn dies nicht auch ein anapästischer Octonar ist.

Dabit kenne ich nur aus Ter. Andr. 396:

Dabit nėmo, inveniet inopem potius, quam tecorrumpi sinat. Datin zu Anfang eines Senars Truc. II 8. 1;

Datin sóleas atque me intro actulum dúcite.

Es wäre wunderlich, wenn Plautus nicht date geschrieben hätte.

Datur Att. trag. 290 p. 146 in Anapästen:

Sed iam 'Amphilochum huc vadére cerno. et

Nobis d'atur bona pausa loguendi

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die zwei ersten Verse lassen sich allerdings ohne Weiteres als anapästische Tetrameter messen, der erste akatal., der zweite mit einfachem se katalektisch.
<sup>3</sup>) Ich halte Ritschls Conjectur Pseud. 122 für unrichtig:

Di té mihi semper sérvent, verum si [haú] potes?

P. De istác re in oculum utrúmvis conquiéscito.

Deggl, B. 749 timms rie reine Hir si seine. Dasselbe imms si seine steht Curv. 237, Merc. 289, we se Ritchel theefalls reverbed und dadured einen falsches Histus eisführt, Kun. 255, Haut. 599. Vergl. Imms of audize Bacch. 698; Ter. Haut. 911, Eun. 647; Petron. 5, P. 11. 3 si sierier, gus meihi excidental't Hoffmann Cic. epist. 1 p. 126 erste Ausg. So ist die "mira sententia" Stich. 112 zu verstehen:

Scio ut oportet ésse. si sint ita ut ego aequom cénseo.

Dass modo dabei steht z. B. Pseud. 976 oder quidem Cist. IV 2. 68, ändert uichts.

Tempúsque in castra revorti.

Dafür data zu schreiben ist ebenso überflüssig wie im ersten Verse et in ita zu ändern unrichtig, wenn nicht etwa die Tragiker ganz andere Anapäste gebaut haben als die Komiker.

Decem steht nach den Handschriften Curc. 344:

Triginta minis, vestem, aurum, et pro his decem coacce-

Es ist mir aber nicht wahrscheinlich, dass, was Fleckeisen schreibt, decem accedunt, so geslissentlich vermieden sein sollte. Vergl. Pers. 669. — Merc. 694 ist überliefert:

Decem si ad cenam vocasset summos viros.

was Ritschl corrigirt súmmos vocitasset viros, Brix Philol. XII 657 sicherlich falsch:

Decem si dd cenam vocasset summatis viros.

mit der Bemerkung "decem möge mit seinem kaum hörbaren m einen Pyrrhichius bilden." Spengel ib. XXIII p. 675 — ad se vocdsset sumatis viros. Vergl. denselhen Plautus p. 105. Dass der Dichter einen Senar mit den Worten Decem si hätte anfangen können, bezweißle ich nicht, aber über den Wortlaut des vorliegenden Conjecturen zu machen, halte ich für überflüssige Mühe. — Ter. Phorm. 667 schreibt Fleckeisen:

His rebus inquit pone sane decem minas.

Bentley: His rébus alias pône sane, inquit, decem. Dagegen V. 662 (IV 3. 57) Fleckeisen:

Decem ób minas inquit. D. 'Age age, iam ducát: dabo. Bentley: Ob décem mnas u. s. w.

Decet. Aul. II 1. 18, ein jambischer Dimeter, wie es scheint: Decet te quidem vera prologui.

Bacch. 640 fgg. sind wohl nicht Trochäen, sondern Anapäste:

Hunc hominem decet auro éxpendi, | huic décet statuam statui éx

Nam dúplex hodie facinús feci, duplicibus spoliis iam sum ádfectus.

Das iam im zweiten Verse habe ich aus der Lesart von Dentnommen spoliumusum, wofür die andern nur spolius sum haben; nöthig ist es aber keineswegs. Ohne iam ist der Vers katalektisch wie der vorige ohne Hiatus in der Mitte. Der folgende lautet in den Handschriften:

Erum maiorem meum ut ego hodie lusi lepide ut ludificatus est.

Ritschländert das erste ut in ita. Ich glaube nicht, dass damit der Vers orrigirt ist, ziehe im Gegentheil den Pleonasmus in ut lusi, ut ludificatust dem Gedanken von ita ego lusi, ut ludificatust entschieden vor, stelle aber um Brum mèum maiorem oder:

Meum erum maiorem ut ego hódie lusi lépide, ut ludificatust,

Pers. 213 Fáteor ego profécto me esse, ut décet lenonis fámiliae. lb. 220 P. 'Itanest? S. Itanest? P. Mála's. S. Scelestu's. P. Décet me. S. Me quidem [item] dédecet.

Ueber Poen. 1 2. 47 s. p. 74.

Rud. 112 Pechliosum eum ésse de cet servom ét probum.

haben die Handschriften, wo allerdings "keineswegs èsse zu messen ist", wie Spengel Plautus p. 101 fg. bemerkt, auch nicht ésse deek; aber, wenn man auch Fleckeisens kühnere Behandlung des Verses nicht billigt, die Umstellung esse éum decet liegt doch gar zu nahe, als dass die für die Mitte eines Senars jedenfalls auffallende Prosodie als einigermassen gesichert gelten könnte. Sicht, 25 ein unzermängen:

Decet. néque id immerito eréniet.

Decent sogar findet sich in dem eben citirten trochäischen oder anapästischen Octonar Cas. II 3. 25:

Eho tú, nihili cand culex, vix teneór." quin, quae decent té, di-

Bedit beseitigt Ritschl proll. Trin. CCCXXV Asin. 752 durch Umstellung, Fleckeisen durch Auslassung von dono (s. denselben Jahn Jahrbb. LXI 22 fg.). Wir haben p. 71 die handschriftliche Lesart vertheidigt:

Lenaé de dit dono argénti viginti minas.

Aber Most. 648 hat Ritschl die proll. Trin. p. CXXV mit Entschiedenheit verworfene handschriftliche Lesart beibehalten:

Sed árraboni has dédit quadragintá minas.

Pseud, 909 messen Spengel Plautus p. 132 und Studemund de cant. p. 52 jedenfalls richtig als paroemiaci:

Dedit vérba mihi hercle, ut opinor.

Malus cum malo stulte cávi.

Ich setze, um mich auch im Folgenden kürzer fassen zu können, das canticum ganz her, wie es mit den Handschriften fast ohne jede Aenderung meiner Ueberzeugung nach zu schreiben ist:

905 Si umquam quemquam di immortales voluére esse auxilio adiutum, Tum me et Calidorum sérvatum volunt ésse et lenonem éxtinctum. Quom te adiutorem génuerunt mihi tam doctum hominem atque ástutum.

Sed ubi illest? sumne ego homo insipiens, qui haec mécum egomet

loquar sólus?

Dedit vérba mihi hercle, ut opinor. Malus cúm malo stulte cávi.

910 Tum (nam?) pól ego interii, homo si ille abiit, neque hoc ópus, quod volui, hodie échciam.

Sed eccum video verbéream statuam, vide ut magnifice infért sese.
(oder in anderer Stellung)

Ehem te hércle ego circumspéctabam. nimis mètuebam male, ne

S. Fuit meum officium, ut facerem, fateor. P. Ubi restiteras? S.
S. Ubi mihi lubitumst.

P. Ipsús ego iam satís scio. S. Quor érgo, quod scis, mé rogas?

P. At hóc volo monére te. S. Monéndus ne me môneas.

P. Nimis tandem ego aps te contémnor.

S. Quippe égo te ni contémnam, Stratióticus homo qui clúear?

P. Iam hoc vólo, quod occeptúmst agi. S. Numquid agere aliud mé vides?

920 P. 'Ambula ergó cito. S. Immo ótiosé volo.
P. Haéc ea occásiost, dum ille dormit, volo

Tu prior adire ut óccupes.

S. Quid próperas? placide, né time.

Ita ille faxit Iuppiter, Ut ille palam ibidem adsiet,

Quisquis (ille)st, qui adest a milite,

Numquam édepol erit illé potior (potior ille erit) Harpáx quam ego. habe animum bonum.

dann fünf kretische Tetrameter.

S. Occidis me, quom istüc rogitas.

P. O hominém lepidum.

dann wieder vier kretische Tetrameter. Zum Schluss eine katal. anap. Tripodie:

Optúme habet. ésto.

Ueber die folgenden Verse s. unten.

Meine Aenderungen sind folgende: V. 908 illest für illic est, obwohl letzteres auch möglich ist in Anapästen. V. 911 vide ut für uti

Muller, Plautinische Prosodie.

925

ut (vielleicht hot vide ut), die Formel, die genau dem Deutschen: "Sieh mal da", "Sieh mal einer an" entspricht, auch illut (sis) vide. V. 922 adire ut occupes für ut occupes odire.

Rud. 1171 'Et bulla auredst, pater quam dédit mi natali die. möglich, aber nicht wahrscheinlich, ist auch pater quam dedit.

Trin. 902 'Ab ipsone istas decepiati? S. E mánibus de dit mi ipse

Ritschl hat mihi gestrichen, nicht so Fleckeisen und Brix. Anch Bentley statuirt Ter. Eun. 1045 (V 8. 15);

Illumne, qui mihi dédit consilium, ut fácerem, an me, qui ausús siem?

nur dass er an me qui id ausus sum? am Ende schreibt.

Dedin Ep. V 2. 38 (Ritschl proff. Trin. CCCXXVII):

Dédin tibi minds triginta ob filiam? E. Fateor datas. Deu m Amph. 841:

Deum metun [et] paréntum amorem et cognatum con-

Men. 1053 'Apud hasce aedis. tù clamabas d'eum fidem atque ho-

Mil. 676 Déum virtutest, te ûnde hospitio accipiam apud me có-

lb. 679 Nam mihi deum virtute dicam propter divitids meas.
Pers. 391 Pol deum virtute dicam et majorium meum.

Poen. I 2. 42 sq. lässt sich zwar messen:

Ant. Quiésco ergo. Ad. Amó te. sed hóc nunc respónde Mihi, sunt hic ómnia, quae ad déum pacem opórtet

Adesse, omnia adcurávi. Diém pulchrum et célebrem u. s. w.

aber auch Mihi. sánt hic omnía quae ad deim pac. op. Sehr frei behandelt die Stelle Ritschl ind. lect. Bonn. hib. 1858. O. Seyfferts und W. Wagners Messungen übergehe ich.

Trin. 346 'Edepol denm virtute dicam, pater, et maiorum ét

Ih. 355 Dé um virtule habéuns et qui nósmet utamúr, pater.
Ib. 912 déum me hercle ist Conjectur für déum hércle me.

Ter. Andr. 237 pro déum fidem. Eun. 588 De um sése in hominem.

Diem nicht in Senaren oder trochäischen Tetrametern, sondern nur in Anapästen und jambischen Tetrametern. Um dies zu beweisen. muss ich wieder ganze Scenen ausschreiben, weil Ritschl dieselben anders misst. Pers. 753 sqq. schreibe ich:

T. Hostibus victis, civibus salvis, re plácida, pacibus pérfectis.

Bello éxtincto, re hêne gesta, întegro [tóto] exercitu et praésidiis, 755 Quom bêne nos, Iuppiter, iúvisti, dique álií omnes caelipotentes, Eas vóbis habeo grátis atque ago, quía probe sum ultus meum ini-

micum. Nunc ób eam rem iuter párticipes dividám praedam et particivabo.

'Ite foras. hie volo ante ostium et idnuam Meos párticipes bene accipere.

Statuite hic lectulos, ponite hic, quae adsolent.

Hic statui volo primum aquolam.

760 Inde égo omnis hilaros lúdentis laetificantis faciam út fiant,

Quorum ópera mihi facilla factu facta haéc sunt, quae volui écfieri. Nam inpróbus est homo, qui béneficium scit decipere et reddére

L. Toxile mi, cur ego sine te sum? cur tu autem sine me's? T.

'Agedum eroo.

Accède, mea, ad me atque ámplectere sis. L. 'Ego vero. T. Oh, nihil mágis dulcest.

765 Sed amábo, oculus meus, quiu lectis nos áctutum comméndamus? L. Omnia, quae tu vis, éa cupio. T. Mutha fiunt a me. áge, age ergo.

Tu, Ságaristio, ăccumbe în summo. S. Ego nihil moror. cedo parem, quem pepigi.

T. Temperi. S. Mihi istuc temperi serost. T. Hoc age, decumbe.
hunc die m sudvem ')

Meum nátalem agitemús amoenum, date aquám manibus, ponite mensam.

770 Do hanc tibi florentem florenti. tu hic éris dictatrix nóbis.
Aenderungen ausser den durch Klammern angezeigten und Umstel-

<sup>9)</sup> Wahrscheinlich Hoc ége, [age,] accumbe, hune di en manom. In V. 768 to entweder amplecteré zu lesco, nicht amplectére out en cubeduntende Aenderung vorzunehmen, wie amplecte (amplecu). Auch True. V32 lässt sich aur leve I'in te amplect ent et sieitum dem. S. Quiditis Jace, [dam] gundeum. Viol bedarf weigstess der Umstellung Tu, Segaritie, in zummo derumbe.

lung von haee V. 761 (s. p. 13) habe ich nicht vorgenommen. Dasselbe Metrum nimmt Studemund de cant. p. 66 an. — Auch Pseud. 165 sqq. setze ich im Zusammenhange her, um bei späteren Anfüh-

rungen mich desto kürzer fassen zu können: 165 Nam mi hödie natalis dies est. decet éum omnis vos concélebrare.

Pernam, callum, glandium, sumen facito in aqua iaceant. satin

Magnifice volo me viros summos accipere, ut mi rem essé reantur. Intro ábite atque haec cito célerate, ne móra quae sit, cocus quóm veniat.

- Es folgen vier jambische Tetrameter, darauf:
- 173 Vos, quae în munditiis, móllitiis deliciisque aetatúlam [habetis]
  Viris cúm summis, inclútae amicae, munc égo scibo atque hodie
  éxperiar,
- 175 Quae cápiti, quae ventri óperam det, quae súae rei, quae somuó studeat.

  Quam libertam mihi fóre credam | et quám venalem, hodie éxpe-

riar.

Facile hódie ut mihi munéra multa | huc db amatoribus cónveniant.

Nam nisi penus annuos hódie convenit, crds populo prostituam

vos. Natálem scitis mihi ésse diem hunc. ubi isti sunt, quibus vos óculi estis

180 Quibus vitae, quibus deliciae estis, quibus sávia, mamillae méllitae?

Maniplátim mihi munérigeruli [illi] fácite ante aedis iam híc adsint.

Cu: égo vestem, aurum atque éa, quibus est vobis usus, praebeó? Quid mi Domi nisi malum vostra operást hodie, | improbaé? vini modo cúvidae estis.

cúpidae estis.

Eo vós vostrosque adeó păntices madefáctatis, quom ego sim hic
siccus.

Vielleicht sind die Verse 181—184 katalektisch. Dann ist in V. 181 die Einsetzung von illi überflüssig. 182 statt quibus ést zu schreiben quibus, 183 fällt der Hiatus weg und 184 mit den Codd. madefactis einzusetzen statt madefactatis, welches Nonius und wahrscheinlich A

haben. V. 173 habe ich habetis für ogstis geschrieben. Die übnigen Abweichungen vom Ritschlischen Texte bestehen nur in Herstellung der handschriftlichen Ueberlieferung. Angeführt aber habe ich die ganze Seene, um zu begründen, weswegen ich Ritschls V. 179 nicht gelten lasse:

Natalem mi esse hinc die m scitis: ribi isti sunt, quibus vos oculi estis?

Pseud. 1278 Hoc égo modo atque erús minor hinc diem sumpsinus prothýme.

Stich. 638 Nûmquam edepol me vivom quisquam în diem prospiciet crăstinum.

ist Conjectur für in crastinum prospiciet diem, wie ACD, oder inspic. wie B hat. Ich bin überzeugt, dass prospiciet falsch ist statt aspiciet.

Dolet findet sich einmal bei Plautus, wenn Cist. I 1. 69 richtig geschrieben wird:

Si quid est, quod doleit, dolet. si antem nón est, tamen hoc hic dolet.

Eun. 430 Dolet dictum inprudenti adulescenti et libero.

Domnm ist nicht viel besser verbürgt. Aul. II 1. 28:

Ita di faxint. volo te axorem domnm dacere. M. Heia,

occidis. E. Quid ita?

Heia, nicht hei, hat B nach Pareus. — Pers. 272 lautet nach den
Handschriften:

Pensum meum, quod dátůmst, confeci. núnc dom um propero. S. Máne, etsi properas.

wofür Ritschl "deletis glossematis" Pensium confect; nünc domnm u.s.w. schreibt.") — Wer darauf bestände Pers. 306 das handschriftliche ego huic festzuhalten, könnte sich dazu verhelfen, indem er schriebe:

Froperá [propere,] abi do mum. S. Núnc ego huic graphicé facetus fiam.

Unsicher sind folgende zwei Stellen:

Mil. 652 Si quis ibist odiósus, abeo dóm nm., sermonem ségrego. und ib. 859 Perii. exeruciabit mé erus, do m um si vénerit.

1) Die folgenden zwei Verse schreibe ich:

Paégnium, ausculta. P. Emere oportet, quém tibi oboediré velis.
S. Asta.

P. Exhibeas moléstiam [mi], ut opinor, siquid débeam.
statt molestiam, ut [ggo] opinor.

wie Rijseld scandirt, was nicht ganz unbedenklich ist. Denn was in Anapästen und trochäischen Octonaren ohne allen Anatoss ist, ist darum durchaus nicht in den gewöhnlichen Metren des Bialogs statthaft. Wahrscheinlicher wäre jene Messung, wenn der zuletzt ciürte trochäische Septenar etwas sicherer stände. Aber nicht einmal die Handschriften haben jene Lesart übereinstimmend, sondern Bibi (söb) odiosus est (abgekürzt). Pers. 405 hingegen accentuirt Ritschl nicht:

Curate isti intus: iam ego domum me recipiam. sondern iam égo domum.

Nach S. 147 bei Spengel Plautus "existirt kein Beispiel, dass ein jambischer Dimeter einem trochäischen Octonare beigesetzt werden könne," nach S. 158 ist dem trochäischen Octonare Amph. 583;

'Ego faciam hodie proinde ac meritu's út minus valeas ét miser

der jambische Dimeter beigesetzt:

Salvos domum si rediero.

Mit  $dóm \tilde{n}m$  ist es ein katalektischer trochäischer Dimeter. S. unten p. 108 unter Erum.

Duint ist bei starkem Glauben an die Integrität der handschriftlichen Ueberlieferung zu schützen Pseud. 936:

> Tantum tibi boni di immortales duint, quantum tu tibi optes.

Dass Plautus so geschrieben hat, glaube ich nicht, wohl aber dass der Vers ein trochäsischer Octonar ist wie die folgenden, wie auch Studemund de cant. p. 12 sq. ənnimmt und A. Kiessling Rhein. Mus. XXIII p. 424, der an dinint denkt. Dass tu in D fehlt, ist gewiss nicht zu henutzen, um zu corrigiren duint quantóm hife optes, auch nicht an tibi öptes zu denken, sondern wahrscheinlich ist der Anfang leicht verdorben, etwa aus töbi dinit boni di immortales.

Dnom findet sich zwar, wenn ich nicht irre, nur einmal als Pyrrhichius, aber an sich ganz unverdächtig. Men. 542:

Faciinda pondo di om nummum stalágmina.

wenn mir auch eine Umstellung von numnnum wünschenswerth scheint. Synizese in diesem Worte anzunehmen sehe ich keine Veraulassung. Trin. 1052 duum rérum ist Conjectur, s. unten Duarum.

Duplex in dem kurz vorher citirten anapästischen Tetrameter Bacch. 641:

Nam dù plex hodie facinus feci, duplicibus spoliis sum adfectus.

s. Bücheler Declinat. p. 5.

Eam als Pronomen s. Eum, als Verbalform Pseud. 1327: Redeó. P. Simul mecum i pótatum. S. Egon é am? P. Fac, auod te júbea.

(ego cám?)

Eat Mil. 1186:

'Ut, si itura sit Athenas, éat tecum ad portim cito.

Edunt Truc. I 2. 11, wenn unsere obige Messung richtig ist; Per ióculum et ludum, dé nostro saepe édunt, quod fartorés faciunt.

jedoch nicht streng beweisend, worüber unten.

Pseud. 1133 'Edunt, bibuut, scortantur, illi sint alio ingenio

denn trochäisches Metrum ist der Gleichmässigkeit mit den folgenden Versen wegen sicherlich jambischem vorzuziehen. Ganz anders Ritschl und Fleckeisen. — Pomp. com. 127 p. 206 möchte ich nicht rathen zu lesen:

Ristici ed unt libénter tritis (tritos Munk) pétibus arros intibos. hibbeek hat pedibus gestrichen und mit edvat einen Senar angefangen, was mir wahrescheinlicher sein würde (bei Nouius geht petibus kurz vorher), wenn ich tristis für richtig halten könnte. Es ist leicht die Worte anders zu messen.

Egon. Bacch. 1191:

Egon, quom haéc cum illo accubet, inspectem? B. Immo equidém pol tecum accumbam.

Men. 389 'Egon te iussi cóquere? E. Certo tibi [tu] et parasitó tuo.

Ib. 653 'Egon dedi? P. Tu, tu istic, inquam. vin adferri nóctuam?
Ib. 937 schreibe ich:

Quid ego dixi? S. Insanisti, inquam. M. Eyon? S. Tu istic [inquam], qui mihi.

Merc. 317 Eg on té? D. Nihil est iam, quód tu mihi suscènseas. 1b. 323 Hoc fácto ducas. L. Egon te? ah, ne di siverint. Most. 556 Quid ninc faciundum cènses? T. Egon? quid cèn-

seam?

von Ritschl geändert in Ego quid censeam?

Ib. 633 Dic té daturum, ut ábeat. T. Egou dicám dare? Pers. 188 'Egon dem pignus técum? P. Andacter, si lubidost pér-

Pseud. 290 'Egon patri subrupere possim quicquam, tam cautó

Truc. IV 3. 1 'Egon tibi male dicam ant tibi ad[eo] male velim?

wo übrigens Bothe ohne Zweisel richtig das zweite tibi getilgt hat.

Verhältnissmissig viel häufiger bei Terenz: Andr. 271 Egon própter, 384 Egon dicum, 504 Egon té, Eun. 153 Egon quicquam, chenso Phorm. 999, Hec. 214, Adelph. 155, zu Anfang trochäischer Verse Eun. 757, Haut. 1016, Hec. 852, in der vierten Arsis eines Senars Phorm. 431 egon tuma dreptam?— Wahrscheinlich ist das allein erhaltene Ende eines trochäischen Septenars Caec. com. 221 p. 61 zu accentuiere:

## égon vitám meam

'Atticam conténdam cum itac risticana, [mén] Syra? wenn dies nemlich trochäische Septenare sind. Ribbecks Ergänzung mea ist für mich wenigstens nicht sehr bestechend. Wenn man rustica schreiht, ist es ein jambischer Octonar. — Asin. 609 endlich schreibt Fleckeisen;

Eg on té? quam si [ego] intéllegam deficere vita, iam îpse. und Spengel Plautus p. 226 macht noch einige andere Vorschläge, um den Hiatus si intellegam zu beseitigen. Jede Aenderung ist unnöthig, wenn man liest Egón te —.

Ehem ist sehr falsch Poen. prol. 118 geändert:

Ehem, paéne oblitus rélicuom sum dicere. Mil. 36 hat A (die übrigen hem oder em):

Quid illuc quod dico? A Ehem, scio iam, quid vis dicere. Umgekehrt A em, die Palatt, ehem Pseud. 912;

Ehem, te hércle ego circumspéctabam. nimis métuebam male, ne ábiisses.

und so öfter. Aber viel häufiger Terenz, z. B. Eun. 86, 462, 505, 651, 730, 976.

Enim ausserordentlich häufig. 'Enim vero z. B. am Anfang der Verse Amph. 723, 772, Curc. 178, Stich. 398, Trin. 958, Ter. Haut. 1045 u. s. w. 'Enim non u. ä. Pers. 236, 612'). Enim vero,

<sup>1)</sup> Cas. V 2. 15 sq. scheinen trochäische Octonare zu sein:

En im quam magis adprópero, tam magis iam lubet in Casinam irruere.

Enim métnou. s. w. Aul. III 5. 26, Mil. 1018, Pers. 319, 349, Andr. 206 etc. 'Enim vero u. dergl. in der Mitte Cist. II 1. 43, Merc. 739 (Senar), Stich. 616, Eun. 329. Pseud. 538 betont Fleckeisen, wie ich glaube, richtiger:

"Dabo" inque. S. At é n in soin, quid mihi in mentém venit? als Ritsch] Dabo inque. | 'At enim —. Trin. 806 auch Ritsch]:

Ra fáciam. M. At ên în minis thogo sermone kitimur. nur dasse er emin as einsiliigh fasts. Verum ên ûn us. s. w. zu Anfang Trin. 61 (Senar), Andr. 503, Adelph. 255. Titin. com. 70 sqq. p. 123 halte ich nicht für kretisch, baccheisch oder trochkisch, sondern für anaplatisch:

Verem ën im doibus delëniti ultro etiam izzorbus aneillantor.
Ninc enim ta, Vërum enim tero u. dergl. am Anfang Amph.
333, Mil. 293, Pers. 155, 489, Stich. 88, 96, 302, 600, Adelph. 201,
trag. inc. 210 p. 227. In der Mitte Amph. 344, Capt. 999, Mil. 283,
Pers. 670, Stich. 754, Trin. 989, Phorm. 113, Enn. trag. 188 p. 34,
Pacav. 125 p. 76 u. s. w.

## Eram s. erum.

Erat in einem aus einem jambischen Dimeter und einer katalektischen jambischen Tripodie bestehenden Verse, den wir der Kürze wegen im Folgenden den Reizischen nennen, Aul. III 2. 10: Eitäm roofitat? an aufa minus, ouam [me] adoum erat, fec?

1b. IV 4. 28 Mane, mane. quis illic est, qui hic intus alter erat techni simul?

doch wohl tecum erdt simul und illest. — Capt. 214 sqq. versuche ich (vergl. Studemund Zeitschr. f. d. G. W. XVIII p. 549);

Em, isthe mihi certum er at. concede huc. L. Abite ab istis, T. Obnowii ambo

Cupio illam operam séni subrupere. fórem obsero, ne sénëx me opprimeret.

statt quam magis — lam magis iam haben die Handschriften iam magis iam magis iam, statt forem obsero ziemlich sinnlos, wie mir scheint, forem obse. Das ia die Ausgaben aufgenommene opprimat ist vermeintliche Emendation der schlechten Handschriften.

Vóbis sumus própter hanc rém, quom, quae vólumus nos, Cópiast, [átque] ea fácitis nos cómpotes.

Poen. V 4. 7 Festús dies, Venus, nec túom fanum. tantús ibi elientarum ér at numerus.

wohl besser tantus clientarum ibi erat numerus.

Stich. 542 'Erat minori illi ddulescenti fidicina et tibicina. So die Handschriften, nur in A ist hinter erat eine Lücke von zwei Buchstaben. Ritschl hat deleto "aperto glossemate" geschrieben:

'Erat illorum uni ádulescenti, quási nunc tibi, tibicina. Fleckeisen hat wenigstens den Versanfang nicht geändert.

True. III 1. 5 Qui ovis Tarënimas èr at mercatus de patre. keineswegs ein versus ἄμετρος, wie Bothe sagt, aber doch als Senar

nicht ohne Bedenken. S. Kap. 4 Tarentinus. Ter. Eun. 569 Er at quidam eunuchus, quém mercatus fuerat

frater Tháidi. Adelph, 618 Nám ut hinc forte ea ad óbstetricem e r at missa, ubi

eam vidi, ilico. Daher wäre unbedingt Brix beizustimmen, der Trin. 503 die handschriftliche Lesart gegen Ritschl vertheidigt:

Ehen, | ubi usus nil erat dicto, spondeo.

wenn nur der andere Theil seiner Anmerkung zu diesem Verse besser begründet wäre, dass eheu als Interjection der Elision nicht unterworfen sei, worüber unten. — Und gleich verdächtig ist der andere Senar Pers. 60 wegen der schlechten Betonung:

Neque is cognomentum èr a t duris capitônibus.
von Ritschl geändert:

Neque cognomentum is dúris fuit capitónibus.

lch glaube, dass er gar nicht zu verbessern, sondern hinauszuwerfen ist. — Ganz unsicher ist natürlich Aquil. com. 4 p. 28:

Nam [olim] me puero vénter er a t soldrium.

(Nam vénter me puero [únum] erat — oder puero me [únum] —)')

Eränt hat Fleckeisen beseitigt Asin, 143;

'Atque ea si er an t, magnas habebas ómnibus dis grátias.
indem er magnam gratiam corrigirt, wie auch Reiz, und in der That

<sup>1</sup>) Unum halte ich für eine sehr gelungene Ergänzung von Hertz in dem mir soeben zugehenden Gratulationsprogramm zur Bonner Jubelfeier p. 18. ist es schwer zu glauben, dass der Dichter die in jedem Falle höchst ungewöhnliche Prosodie angewendet haben sollte, um nur ja den gewöhnlichen Ausdruck gratiam haben zu vermeiden, oder umgekehrt.

Erit Cist. I 1. 108:

Quamquam mihi istud èri t molestum triduom, et damnum dabis.

nicht istud erit, aber sehr leicht zu beseitigen, wie ib. V. 113, wo sicherlich nicht zu lesen ist:

'Accipias clavis, si quid tibi opus erit promtu, promito.

sondern si quid opus tibi erit. — Mil. 1176 wohl vielmehr höc erit als:

Quom éxtemplo höc erit fáctum, ubi intro hacc ábierit, ibi tu
ilico.

Pers. 265 Diu quo bene erit, die uno absolvam. tiuxtau tergo erit meo. non curo.

s. unten.

Poen. 1 2. 86 'Erit cordolium, si quam ornatam mélius forte adspéxeris.

lb. 161 Si ante quidem mentitust, nunc iam dehinc erit verdæ tibi. sieht mir sehr verdächtig aus. Vielleicht mentitus est. dehinc veraæ

tibi erit núnc iam.

Rud. 1210 'Ubiubi erit, tamen iam invéstigabo et mécum ad te

adducdm simul').
Wohl nicht zufällig fehlt im in C, sondern es ist muthmasslich nur
die falsche Variante tamen statt im in den Text aufgenommen. Aber
für ganz unnufglich kann ich tamen und im neben einander nicht
halten, weder von Seiten des Sinnes noch der Prosodie noch der

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Wenn solutum zufällig die erste Silbe lang hätte, wärde vielleicht empfohlen werden Pseud. 641:

Mügie er'il sobbibm, quam si ipsi ödelaris. II. Al nobm scin, quid est? Rinkell and Fleckeins stellen am böğie sodutum erit—, wobel es wobl scin Bewesdes wird behalten müssen. Vor Zeiten hatte ich cinnal daran gedarkt soöime ac si işiz us schreiken oder quanti, habe aber lingst eligeschee, dass dies sehr verkehrt war. Dena es ist nicht wahr, dass "allaletinisch quari für quam sir steht oder ac für quam, dena iberall hat der Comparativ, auf den sich quasi oder ac bezieht, eine Negation bei sich, was zusammen den Begriff der Gleichheit asspacht.

Metrik. Denn proceleusmatici zu Anfang der Verse sind ebenso wenig unerlaubt wie daktylische Wörter.

Trin. 388 Grávius evit tuom únum verbum ad éam rem, quam centúm mea.

ist in timm erit von Reiz und Hermann corrigirt, ehe noch bekannt war, dass A diese Stellung hat. Haut. 967 'Ibi tuae stultitiae semper ér it praesidium, Clitipho.

1b. 998 Erit, tâm facillumé patris pacem în léges conficiés suas.
Adelph. 180 Respónde. A. Ante aedis nón fecisse erit mélius hic

(Att. trag. 153 p. 131 Maiór erit luctus, quóm me damnatum aidiet.)

Erum und eram. Ampl. 585 nach Spengel Plautus p. 158. (L. Spengel Philol. XVII 564);

Iam séquere sis, erum qui ludificas dictis delirántibus. Ich glaube, dass B richtiger abtheilt:

Sequere sis, er um qui ludificas dictis delirantibus,

Qui quoniam, erus quod imperavit, nėglewisti pėrsequi u. s. w. so dass iam zu dem vorhergehenden Dimeter gehört:

Sálvos domum si rédiero iam. s. unten unter Tenet.

Asin. 250 'Erum [si] in obsidione linquet, inimicum animos aŭzerit. werden wir unten zu rechtfertigen suchen.

1b. 701 Perii hercle, verum si quidemst decorum erum vehere

Aul. IV 1. 7 Si é r um videt superdre amorem, hoc sérvi esse officiúm reor.

Ib. V 5 Brůmne ego adspició menm? L. Vidéo[ne] ego hunc servóm menm.

wird gewöhnlich gemessen in einer bis auf die letzten verdorhenen Verse ganz trochäischen Scene. Vielleicht sind jene Worte zwei katalektische trochäische Dipodien:

Erumne ego adspició meum?

L. Video ego hunc servóm meum? (Videon ego serv.?) ganz wie der auch in B besonders geschriebene V. 16:

'Abi, ere. scio, quam rem geras. den Wagner ebenfalls jambisch misst. — Bacch. 642 ist oben u. a. vermuthet p. 96: Er um májorem ita ego hodié lusi u. s. w.

Ep. I 2. 23 'Adgrediar hominem. advenientem péregre er üm súom Strattppoclem.

ist mit Recht suom gestrichen.

Rud. 328 Nunc quid mini meliust quam ilico hic oppériar er um dum véniat?

von Fleckeisen ohne Noth geändert: [ut] erum opperiar dum veniat? Desgl. Stich. 290 opino aequomst statt:

Sed tándem opinor aéquiust er am mi ésse supplicem átque [eau]. Auch V. 303 könnte statt wie der folgende janihisch gleich dem vorigen trochäisch sein mit dem Anfange 'Er am que ex maerore eximam.

Ib. 312 Nimis véllem hae fores er um fügissent, ea causa ut haberent mdlum magnum.

Oben bereits angeführt ist Spengels Versungeheuer Truc. II 7. 19: Vélut haec meretrix meum ér um miserum sua blándítia intulit in pauperiem.

Wahrscheinlich ist meretrix Glossem zu haec oder sua unecht und der Vers ein anapästischer Tetrameter.

Erunt hat Fleckeisen gestrichen Rud. 1137:

Séd si erunt vera, tum opsecro te, ut méa múhi reddautúr.

D. Placet.

vorher geht nemlich si falsa dicam. Eher möchte ich glauben, dass Sed auf irrthümlicher (sei) oder absichtlicher Interpolation beruht, denn tum sieht mir nicht nach fremdem Zusatz aus.

Euw und eam üherall sehr lästüg, z. B. am Anfang Euwque beie u. dgl. Mil. 113, 560, Trin. 517, 'Eum me Mil. 338, 623, 753, 1324, 1375, Trin. 1133. 'Eum dabo u. s. w. als Schluss eines Senars oder trochisischen Septenars Mil. 148, Tr. 506, Ferner Mil. 323, 255, 401, 403, 474, 685, 790 '), 1097, Trin. 118, 136. eum néminet u. ä. Bacch. 210, 1096, Mil. 188, 442, 932, 1050, Tr. 430. Trotz Vereinigung von Natur- und Positionslänge Stich. 327, wo ich schreibe:

Wean nicht statt ted éam oder te eam iam deducás domum besser ist te iam eam ded.

Salvé. tuo arcessitú venio huc. P. Ean grátia foris ecfrinais? 1)

Eunt. Bacch. 1166:

Sequere hác. N. Eunt eccas tándem.

Capt. III 2 beginnt vielleicht anapästisch:

Quid est sudvius quam<sup>°</sup> bene rém gerere bono púplicŏ, sic ut egó fēci heri (fēci ego heri),

Quom emo hósce homines; ubi quisque vident, e unt ób viam gratuläntúrque eam rem.

Cist. I 1. 39 Suds paelicés esse aiunt, eunt depréssum. hinter mehreren bacch. Tetrametern, oline Zweifel vielmehr eint de-

préssum.

Poen. 1 2. 117 'Eunt hace. quid si adeámus ad eas? Primum

Poen. 12. 111 Bwnt nacc. qua si ancamas an eus: Frimum prima sálva sis. Daher ist prosodisch kein Anstoss zu nehmen an Trin. 624:

celeri gradu

'Eunt uterque. illé reprehendit húnc priorem pállio.
wofür alle drei neueren Herausgeber Sunt geschrieben laben. Dass
die Handschriften statt gradu gradus haben, scheint mir keine oder
eine äusserst schwache Stütze für jene Correctur zu sein.

Facit Amph. 1115:

Citus e canis éxilit, fa cit récta in anguis impetum. von Fleckeisen grândert facit recta in cos. Ueber Capt. S34 s. unten. Der Verfasser des akrostichischen Argumentums zu den Menaechmi lat vielleicht den illm von Ritschl pracf. IX n. gemachten Vorwurf einen solchen Vers gebaut zu haben:

Avós paternüs, fűcit Menaechmum e Sósicle.

nicht verdient, sondern facit gemessen.

Pseud. 238 Nugae istaec sunt. non iócnudumst, nisi amáns facit stulte. P. Pérgin?

Ib. 940 Potin út taceas? memorem immemorem facit, qui monet, quod memor méminit.

von Fleckeisen richtig beihehalten. — Titin. com. 103 p. 127 bildet Ribbeck eine "composita cum baccheis dipodia iambica catalectica" so: Nunc hóc uror, núnc haec res mé facit festiuem.

Vielleicht sind die Worte anapästisch:

Nunc hóc uror, nunc haéc res me facit féstinem .......

<sup>1)</sup> Das im Ambros. fehlende hue steht im vorhergehenden Verse, dergl. sich mehr findet.

Fácisne iniuriám Aul. IV 4.16 ist jedenfalls facin zu schreiben. Feret in Caec. com. 216 p. 60:

Vide, Démea, hominis quid feret morum similitas. ist längst richtig in fert corrigirt.

Feror in Anapasten Cist. H 1. 5 s. unten.

Fidem unbedenklich in Anapästen Curc. 138 sqq.:

Tu mé curato, né sitiam. | ego tibi quod amas iam huc ádducam.

Tibi ne égo, si fidem servás mecum, vineám pro aurea statuá statuam,

Quae tiio gutturi sit monimentum.

Qui me in terra aeque fórtunains erit, si illa ad me bitet? s. Spengel Plautus p. 134.

Pers. 785 Quia et fidem non habui drgenti, | eo mihi eas machinas militust.

> Quem pôl ego, ut non in crúciatum atque in cómpedes cogam, si vivam,

Si quidem húc umquam erus rediérit eius, quod spéro. sed. quid ego áspicio?

Die folgenden Verse s. oben p. 38. — Bei Terenz auch in Trochäen Eun. 943:

Prò deum fidem fatinus fondum! o infflicem adulescintalum, lie Scene Rud. IV 3 beginn jambisch. V. 949—951 sind kretisch, dann folgen 952—955 Worte, die man in die wunderlichsteu Metra gebracht hat (s. u. a. Studemund de caut. p. 13, Brix Fleckeisen Jahrbb. XCl p. 67), von 956 an, wie ich glaube, anapästische Octonare. Vielleicht sind die fraglichen Worte so zu messen:

Si fidem modo das te nón fore mi infidum. G. Do fidém tibi: Fidús ero, quisquis és. T. Aúdi.

oder te non mihi fore infidum. Die Handschriften haben mihi te non.

Forem hat Fleckeisen Rud. 218:

Numqui minus [munc] sérvio. quom si for e m servon atta? was mir schon deshalb unwahrscheinlich ist, weil ich nicht glaube, dass Plautus es os absichtlich vermieden haben würde, si essem zu schreihen. Für das ganze Ende der Soene von Me nume miseram an habe ich noch keine annehmbare Messung gefunden. Die Worte Haee, pærentes mei, haud seitis, miseri gehören denselhen Metrum an Foret steht, wenn auch nur einmal, so doch unzweifelhaft richtig in den Anapästen Trin. 837, die ich von V. 820 an so messe:

820 Salsipotenti et multipotenti Iovis fr\u00e4tri Nereo [et P\u00f3rtuno] Laet\u00fcs lubens laudes dgo et gratis grati\u00e4sque habeo et fluctibus salsis,

Quoniam [fuit eos] peues méi potestas, bonis méis quid foret et

Quom sitis me ex locis in pátriam urbem | [usque incolumem] reducém faciunt.

Atque égo, Neptune, tibi ante alios deos grátias ago atque habeó

825 Nam te ömnes saevomqué severumque atque dvidis moribus cónmemorant, Spurcificum, inmanem, intólerandum, vesdanum. contra opera éxpertus. Nam pót placidism te etclémentem | eo usqué modo, ut volut, suis

sum in alto. Atque hanc tuam gloriam iam ante auribus accéperăm nobilis apud homines.

Paupéribus te parcère solitum, divités damnare atqué domare. 830 Abi, laudo. scis ordine, ut aequomst, tractare homines. hoc dis diquumst.

Sempér mendicis módesti sint.

Fidus fuisti. in fidum ésse iterant. nam apsqué foret te, sat scio in alto

Distraxissent disqué tulissent satéllités tui me miserum foede Bonaque ómnia item una [méa] mecum passim caeruleos pér campos.

835 Ita iám quasi caues, haud sécus circumstabánt navem turbinés venti,

Imbrés fluctusque atqué procellae -- infensae frangére malum, Ruere ántenuas, scindère vela. ni túa propitia pax f ór et praesto.

dici.

Apage à me sis. dehiuc iam certumst otió dare me. satis partum habeo, Quibus aérumnis delúctavi, filió dum divitiás quaero.

840 Sed quis hic est, qui in plateam ingreditur cum nóvo ornatu speciéane simul?

Pol. quámquam domi cupio, ópperiar. quam hic rêm agat, ani-

V. 825 ist atque hei Ritschl in den Noten durch Druckfehler ausgefallen, V. 823 geh
ört me wohl hinter urbem. In V. 828—831 ist irgend etwas verdorben, wie auch die Herausgeber angenommen haben.

Forum. Trin. 261 schreiben Ritschl und Brix:

Fugit for wm., fugdt tuos cogndtos, fugdt te.
anders Fleckeisen. Ich glaube, dass in Baccheen am allerwenigsten
solche Licenzen annelunbar sind. Vielleicht misst O. Seyffert de vers.
bacch. p. 16 richtig annästisch:

Fugit forum, fugat tuos cognátos.

zumal sich das Folgende demselben Metrum fügt:
Fuqat ipsus se a suo contutu, neque eim sibi amicum volünt

Millé modis amor ignórandust, procul ábdendust atque épstandust.

Nam qui in amorem praecipitavit, peius périt quam si saxó saliat.

peius im letzten Verse einsilbig wie eius.

Fuam nimmt Ritschl Pers. 181 wohl als einsilbig an:

Iré decet me, ut erae ob[nóxia] f u a m, mea libera ope ocius út sit.

s. unten Fuas.

Fuit Mil. 1043:

Hens digniör fuit quisquam, hómo qui esset? P. Non hércle humanust spicrens.

Ib. 1226 Namque édepol vix fuit côpia adeimdi atque impetrándi. Trin. 106 Fuitne hic tibi amicus Chármides? C. Est ét fuit. Rud. 86 Non véntus fuit, verum 'Alcumena Euripidi.

Curc. 350 Vácat me ad cenam. réligio fuit, dénegare nólui. u. s. w. Dass ui eine Silhe bildet, ist möglich, aber nicht wahrscheinlich. Es existirt z. B. kein Versschluss wie sánus fuit.

Haben Trin. 964 (s. unten Viden);

Vel trecentis. C. Haben tu id aurum, quod accepisti a Charmide? aber V. 89 Haben tu amicum -.

· Habet Mil. 1087:

Ita me men forma habet sóllicitum. P. Quid hic núnc stas? Quin abis? M. 'Abeo.

Pers. 623 'Ut sapiens habet cor. quam dicit, quód opust. D. Quid nomén tibist?

von Ritseld wohl richtig umgestellt Ut habet saptens. — Ob Rud. 1357 der Sehluss eines trochäischen Septenars hie habet vidulum oder hie habet vid. zu lesen ist, bleibt unentsehieden.

Habent hat Terenz in jambischen Tetrametern:

Eun. 263 Si pótis est, tamquam philosophorum ha ben t disciplinam ex ipsis.

Ib. 384 Habent déspicatam (despicatu?) et quaé nos semper ómnibus cruciánt modis.

also auch nur an den beiden Versstellen, die deu grössten Freiheiten zugänglich sind. Um so unglaublicher ist es, dass Plautus einmal in dem strengsten Metrum habent gesagt haben sollte, Baceh. 1134:

Quae néc lacte néc lanam ullam hábent. sie sine ástent. Ohne Frage ist ullam richtig gestrichen.

lacit Cure. 357:

Méosne amores? C. Tâce parumper. iâcit volturios quâttnor.

von Fleckeisen beibehalten, Ritsehl corrigirt proll. Trin. p. CXLIX, wie mir scheint, sehr wahrseheinlich quattor volturiós iacit.

Idem Cist. I 2. 1:

I dem mihi, quod magnae partist vitium múliernm.

halte ich zwar an und für sich nicht für entsehieden verwerflich, aber ebenso wie quod magnae erst von Bothe umgestellt ist statt magnae quod, kann auch Idem mihi versetzt sein. Cas. Il 2. 11 s. Solent.

17t in Baccheen Cist. IV 2. 32 hat äusserst wenig Wahrscheinlichkeit. S. oben p. 72 sq. Most. 25 ist ohne Frage richtig nach plantinischem Sprachgebrauche geschrieben:

Haecine mandavit tibi, quom peregre hinc it, senex. Baech. 347 hat Fleekeisen beibehalten:

Deos átque amicos iit salutatum ad forum.

desgl. Ter. Eun. 593 zu Anfang eines jambischen Septenars und ib. 892 in der dritten Arsis, (Phorm. 706 Intro iit in — zu Anfang) eines Senars.

In est hat weder Fleckeisen noch Brix geduldet Capt. 250:

Mémoriter meminisse, in est spes nobis in hac astitia.

Jener schreibt est nobis spes, dieser inést spes nobis in hăc astitia. Letzteres halte ich für viel gewagter als inést nobis spes in hac astitia.

Mil. 632 'In est in hoc amussitata súa sibi ingenua indoles.

Stich. 321 Quid istic in est quás tu edés colubrás.

Iovem Amph. 90 ist aus mehr als einem Grunde falsch: Nunc próferatur, I ovem facere histrioniam.

Durch die Umstellung lovem proferatur nune facere histrioniam. gewinnt meines Bedünkens der Vers in jeder Beziehung.

Rud. 23 love m sé placare posse donis, hostiis.

Itan Mil. 844 nach Ritschls Conjectur für ita: Itan véro? nt tu ipse mé dixisse délices.

Trin. 642 'It an tandem hanc maióres famam trádiderunt tibi tui? Die Hischr. itane. — Ter. Andr. 399 Itan crédis, 503 Itan Chrisis, Eun. 240 'Itan parasti, 1018 Itan lépidum, Phorm. 413 Itan tándem, 810 itan párvam.

Item Bacch. 952:

Vinctus sum, sed dolis me exemi. item se ille servavit dolis.

van Ritsehl umgestellt item tile se in der, wie ich überzeugt bin, unrichtigen Voraussetzung, dass tile ohne Weiteres die erste Siibe verkürzen dürfe, in der auch Spengel Plautus p. 92 falsch senndirt Vinctus sum, sed dölis, me ezemi item tille se —. Die Aenderung item tille se liegt jedoch sehr nahe.

Inben Amph. 929;

Inbeu mi tre comites? I. Sanan'es? A. Si non inbes. Fleckeisen streicht tre ohne Noth.

Mil. 315 I ú ben tibi oculos exfodiri, quibus id, quod nusquamst,

Wohl auch Att. trag. 489 p. 169 statt iuve:

Inbeu wunc attemptare, inben nunc, anime, ruspari Phrygas?

Iubet, Aul. II 1, 30 ist es unnöthig, die Interjection besonders zu stellen, wenn man scandirt:

Heia, hôc face, quod tế tắb et soror. M. Si lắbeat, fáciam. Te zu streichen möchte ich in dieser Versart nicht rathen. — Merc. 435 haben die Handschriften: 'Eccillum videó. inbet quinque me dddere etiam unnc minas. Ritschl hat me an seiner Stelle gestrichen und an die von nunc gesetzt.

Poen. prol. 4 Audire iubet vos imperator histricus. muss wohl vós iubet heissen. Dagegen ganz ohne Bedenken ist: Adelph. 924 Iubet fräter? ubi is est? tim iubes hoc, Démea?

Licet Asin, 718:

Licet laudent Fortunam, tamen ut ne Salutem culpem. gewiss unrichtig umgestellt Licet Fortunam laud.

Cas. II 2. 23 sq. stehen mitten zwischen Kretikern zwei trochäische Septenare, deren zweiter den Handschriften nach lautet:

Séd îpsus eam amat. M. Obsecro, tacé. C. Nam hic nuac l'icet dicere. 1)

metrisch abscheulich und logisch sinnlos. Dem Metrum wird aufgeholfen und der Zusammenhang wenigstens verbessert, wenn man statt unm immo schreibt; aber in die Worte hie nane lietet diene, nos suous ist damit noch keineswegs Sinn gebracht. Die stehende Phrase für das, was gemeint ist, ist hie diene (loqui) quidusi liete, s. Amph. 393, Cas. Iv 2. 15, Pers. 711, Truc. IV 4. 31 (Mil. 358, Cas. V. 1.16, Pseud. 471). Das ist aber auch Alles, was sich mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuthen lässt, das quidus saugsfallen ist; an welcher Stelle es einzusetzen, lässt sich ebenso wenig bestimmen, wie die Ergänzung zu nos sunnus, ja es ist nicht einmal sicher, ob der Vers mit Sed pissa sufängt. – Eine sehr wahrscheinliche Vermuthung von Brix in Fleckeisens Jahrbb. XCI p. 66 ist:

Cas. IV 4. 25 At mihi, qui belle hanc trácto, non licet tángere? Vom Schlusse des Verses haben die übrigen Handschriften nur non, A nonne licet tangere.

Curc. 401 Licetne inforare, si incomitiare haú (non Codd.) licet. Da ib. 621 die Handschriften haben:

'Ambida in ius T. Non eo. P. Licet te antestari? T. Non licet.

¹) Darauf folgt Nos sumus. M. Ita est. unde ea tibi est? was nach Spengel Plautus p. 140 ein jambischer Dimeter ist; "so lässt sich Alles halten." und das ist ja die Hauptsache: "Nichts zu streichen und nichts zu ändern."

so vermuthe ich, dass te nicht zu streichen, sondern in ne zu ändern ist.

Ep. III 1. 4 scheint Spengel Plautus p. 167 richtig als trochäischen Octonar zu fassen:

> Cópiam tibi parare aliám licet. scivi equidem in principio.

obwohl die Wortfolge schwerlich richtig ist.

Die Verse Pers. 753-770 sind oben p. 99 anapästisch gemessen. 771-773 fasst auch Ritschl so. Aber auch 774 ist meiner Ansicht nach anapästisch:

773 Bene mihi, bene vobis, béne meae amicae. optátus hic mihi (mi hic)
dies dátust ab dis,

Quia té licet liberăm me âmplecti | hodié. L. Tua factum[st]

Rüschl nimmt 774 jambisches Metrum an und hat ausserdem bem erås drei Verse weiter gesetzt und ausser måst hå: auch me liberam ungestellt, abgesehen von est, welches in den Handschriften ausser der Leipziger hinter factum fehlt, von Rüschl an opera angeländes ist. Ich habe hofte aus dem ersten Verse, in dem es die Handschriften hinter datus (datus hodiest) haben, in den folgenden versetzt, nicht aus Versrücksichen (denn 773 Konnte ehen sog ut sehliesen datus hodiest), sondern, weil es mir dort sehr überflüssig, hier beinah unentbehrlich scheint. — Pers. S43 sqq. schreibe ich ganz nach den Handschriften:

[Grap]hice hunc volo ludificari. L. Meo ego in lóco sedulo

D. Certo illi homines mihi néscio quid mali cónsulunt, quod faciánt. S. Hen[s] vos.

545 T. Quid als? S. Hicine Dordálust leno, qui hic liberas virgines mércatur?

Hicinest, qui fuit quondam fortis? D. Quae haec res est? ei. colaphó me icit.

Malum vóbis dabo. T. At tibi nós dedimus dabimusque etiam. D. Ei, natis pérvellit.

P. Licet. idm din saepe sünt expunctae. D. Loquer[in] tu etiam, frustiim pueri?

In Vers \$43 ist sicherlich mit den Anfangsbuchstaben von graphice noch etwa ein Age verloren gegangen, so dass der Vers auch akatalektisch wird nud einen richtigen vierten Fuss erhält. V. \$45 wäre Dordalus lenost besser, V. \$48 sunt saepe. — Ob Rud. \$03 Licet saltem istas mi åppellare? D. Non licet, oder

Li cet såltem istas mihi appellare? Non licet.

zu lesen ist. Bast sich mit voller Gewissheit wohl nicht ausnachen. Ich bin um so weniger gereigt mich zu entscheiden, da mir Beides missfällt. Lieber noch als Liett sällem mihi istas würde ich lesen Licel nel gippellure sällem mi istas? Nön liet.

Truc. II 7. 35 'Atque, (nt) hnc veniat, obsecrare. G. Licet. sed quisnam illic homost?

Die Handschriften obsecrat ilicet. 1)

Lieënt Stich. 448 anzunehmen, weil alle massgehenden Handschriften, auch A, Liect hace (hec) haben, wirde entschieden verfehlt sein; aber Lieet hoc würde ich ebenso wenig schreiben, sondern Lieet haee, vergl. Rud. 1222 Omnian lieet?:

Potare, amare atque ad cenam condicere.

Licet haec Athenis nobis. sed quom cógito.

Locii m Cas. V 1. 11 ist, zumal in Baccheen. um so weniger für richtig zu halten:

Qui l ó c um praebet illi.

da die folgenden Worte nicht nur sinnlos sind, sondern auch B noch Lücken bewahrt hat.

Loquor und loquar Amph. 407:

Nón loquor? non vigiló? non hic homo módo me pugnis cóntudit?

von Fleckeisen wohl richtig durch Streichung von modo vermieden. Desgleichen Asin. 152:

Méo modo loquar, quaé volam, quoniam intus non licitimst mihi.

durch Unstellung lognar modo (Jahn Jahrbb. LXI p. 45, vergl. Ritschl proll. Trin. p. CL.) — Dagegen halte ich für ganz unbedenklich Psend, 905:

Sed nbi ille est? sumne ego homo insipiens, qui haec mécum egomet lo q u ar sólus?

S. p. 97.

<sup>1)</sup> Der folgende in den Handschriften so lautende Vers:

Qui ipsus se comest tristis, animo hercle homo est suo miser, ist vielleicht zu corrigiren tristitia, is.

Lubens Aul. III 2. 6:

Neque quoi égo de industria amplius | male plus lubens faxim.

Mihi vasá inbés, pipuló | hic differam ante aédis.

weder ein solcher Vers, wie er will, noch überhaupt ein Vers. Schon der vorhergehende ist verdorben:

Ita me bene amet Laverna, te iam, nisi reddi.

In te iam steckt woll der Fehler. Die Stellung ist an sich verdichtig, und überdies wird te einmal von Varro und zweimal von
Nonius hinter pipulo nochmals angeführt. Richtige Verse durch Conjecturen herzustellen ist ehenso leicht als für unsere Zwecke überfüssig. Was mit Brit's Vorseblug, (Fleckeisen Jahrbb, XCI p. 57) in
V. 31 At üta me zu schreiben gewonnen wird, sehe ich nicht, wenn
anders damit ein trochäischer Septenar hergestellt werden soll; denn
was wird aus dem Folgenden?

Lubet Bacch. 751:

Quia ita mihi lubet. pótin ut cureste átque ut ne parcás mihi? von Ritschl und Fleckeisen mit Recht geändert. Aber nicht ib. 932:

Nunc húc prius quam senéx venit, lubet lámentari, dum éxeat.

Ib. 956 Nosce signum. estne éius? N. Novi. lûbet perlegere has. C. Pérlege.

also nicht blos in Octonaren.

Sehr frei behandelt hat Ritschl den meiner Ansicht nach richtigen anapästischen Septenar Bacch. 1205:

Vespér hic est. sequimini. P. Dúcite nos, quo l'ubet, tamquam quidem addictos. Cas. Il 3. 44 sq. Out, malum, homini schtigerulo dáre lubet? C.

Cas. II 3. 44 sq. Qut, malum, homini sculigerulo dare tu bet? C. Quia enim filio

Nos oportet opitulari | único. S. At quamquam únicust.

Beide Verse, namentlich der zweite, werden erheblich durch Bothes
Vertauschung der Stellen von filio und unico verlwesert.

Ib. V 1.5 L\u00e4bet Chalinum, quid agat, scire, n\u00f3vom nuptum cum n\u00f3vo marito. In der entschieden zu Anfaug anapästischen Scene Cist. II 1. deren erste Verse oben p. 45 angeführt sind, stehen in V. 7 die Worte; quod Lübet, uom Lubet iam id continuo.

die auch Hermann Elem, p. 397 als anapästischen Dimeter fasst. — Auch Curc. 128 misst neiner Ansicht nach Spengel Plautus p. 130

richtig 1):

L. Ah. P. Quid est? ecquid lubet? L. Lübet. P. Etiam mihi
quóque stimulo fodere lubet te.

lb. 138-143 sind ebenfalls oben deusselben Metrum zugetheilt. Hier mögen die drei folgenden Platz finden:

Cum argênto ad me. Pa. Mognum inceptas, si id éxpectas, quod núsquamst.

Ph. Quid si adeam ad foris atque occentem? Pa. Si lubet neque

voto neque iúbeo, . Quando égo te video inmitatis moribus esse, ere, atque ingénio.

Men. 368 Ubi lûbet, licet ire accübitum.

wie Ritschl liest, ist oben p. 63 nach den Handschriften anders geschrieben.

Merc. 128 Quid illúc negoti sit, lubet mi adire huc, ut sim cértior. schreiht Ritschl statt Quid illuc sit negoti lubet scire me ex hoc metuit sim certus. Brix Phil. XII p. 651:

Quid illuc sit negoti, lubet adire me, ut certus siem. Spengel ib. XXIII v. 672:

Spengel ib. AAH p. 672:

Quid illuc sit negôti, l'ubet scire ex hoc, ut sim cértior. Die folgenden Verse sind nemlich auch trochāisch.

Most. 20 Nunc dum tibi lubet licétque, pota, pérde rem. Bitschl streicht tibi.

Pers. 277 Ubi Toxilust tuos érus? P. Ubi | illi lubet neque te consulit.

<sup>3</sup>) Dafür, dass V. 132 trochäisch und nicht auch anapästisch sein soll, ist kein zwingender Grund vorhauden. Er lautet, und zwar, wie gewöhnlich der Schlussvers, katalektisch:

lam(ne) ego huic dico? Pa. Quid dices? Ph. Me perüsse. Pa. Age dice. Ph.
Anus audi.

Dass nemlich der vorhergeheude Vers (129 bei Fleckeisen) nicht katalektisch sein kann, wie ihn Spengel misst, gebt daraus hervor, dass dann die vierte Arsis auf zwei Kürzen, blött, fällt. Es kann z. B. lace einmal ausgefallen sein uder modo. Tave, jürce), noti. Pa. Taveo, cicce autem, blött gruns, plaet, credo, hercle

, [sace], noti. Pa. I aceo. ecce autem, bibit arcus. pinet, credo, here hodie.

so die Handschriften. Ritschl stellt um ubi lubet illi. Spengel Plautus p. 102 misst trochäisch: 'Ubi Tozilus est — illi lubët neque — oder viehnehr mit einsilbigen lubet.

Pseud. 593 sq. erklärt Ritsell mit Bestimmtheit für baccheisch, und ebenso wenig zweifelt O. Seyffert de vers. baech. p. 10 an der Richtigkeit dieser Messung, obwohl die Stelle eine von den zwei einzigen ihm bekannten ist, in der die erste kurze Silbe einer zweisibigen Thesis ein Wortende bildet. Die zweite Stelle, Poen 12. 31, ist entschieden falsch, worüber uuten, und auch die vorliegende entbält meiner Geberzeugung nach nicht baccheisches, sondern ampästisches Mass wie der vorlregehende Vers:

Lub e t scire, quid hic venerit cum machaera, at hine, quam rem agat, huic dabo insidias.

Pseud. 1054 Lubet nûnc venire Pseudolum scelerûm caput. Bitschl und Fleckeisen veniat Pseud. S. unten Abducere.

lb. 1261 'Ubi mamma mammicula opprimiur, aut, si lu bet, corpóra conduplicant.

oder wohl besser anapästisch wie die folgenden Verse.

Truc. IV 2. 7 Intrómùtam. tú perge, ut l'úbet, ludere istos. halte ich zwar immer noch für besser als Studemunds (Zeitschr. f. d. G. W. XVIII p. 584 1)):

Intromittam. tu perge ut | lubet ludere istos.

aber doch nicht für sehr wahrscheinlich, sondern ziehe es vor umzustellen *Mittam intro* —, wenn nicht etwa auch hier die erste Silbe in den vorhergehenden Vers gehört — qui sit ódio in — *Tromittam* —.

In der Seene Capt, IV I misst Flockeisen die ersten heideu Verse rochäisch, die folgenden 11 mit vielfachen Aenderungen als jambische Octonare. Brix V. 764—765 trochäisch, 766—767 jambisch, 768 trochäisch, 769—770 jambisch, 771 trochäisch, 772—776 jambisch mit der Bemerkung: "die Trochäen dienen dem Jebhafferen Ausdruck des Jubels, die Jamben tragen ruhigeren Character." Man braucht nur einmaligen Wechsel des Metrums anzunehmen, wenn man 766 sqt. (770 FL) so misst:

Landem, l n c r n m, ludum, iocum, festivitatem, férias, Pómpam. pennm, potátiones, sáturitatem. gaúdium.

Derselbe misst auch den V. 5 lieber so:
 Ego interim hic re | stitrix praesidébo.
 als dass er mit Bothe stellt Ego hie interim —.

Néc quoiquam homini supplicare nunc[iam] certumst mihi. Vél prodesse amico possum vél inimicum pérdere.

'Ita hic me amoenitate amoena amoenns oneravit dies.

Sine sacris u. s. w.

womit aler nicht gesagt sein soll, dass ich diese Messung für nothwendig oder auch nur empfehlenswerth hielte; und dass die noch folgenden 5 Verse mit Leichtigkeit mit geringen Aenderingen oder ohne Weiteres sich in dassellte Metrum bringen lassen 1, muss meiner Ansicht nach nicht zur Kübnheit, sondern zur Vorsielt nahmen. Uebrigens ist oben munciam mit Brix und im folgenden Verse Vel prodesse ohne nam geschrieben, heides im Zusammenhang mit einander.

Malum und malam. Amph. 721:

Vérum tu malum mágnum habebis, si hic snom officióm facit.

Aul. III 2. 15 Quia vėnimus coctum ad nūptias. E. Quid tū, malu m, cūras?

Bacch. 696 Quám, malum, facile, quém mendaci préndit manufesté miser.

Ib. 1172 Ni abeds, quamquam tu bella's malum tibi magnum dabo iam. B. Pátiar 2).

Cas. III 6. 23 scheint ein jambischer Octonar zu sein:

Quin tu i modo mecin domum. S. At pôl malum metuo.

i tii modo.

Most. 858 sqq. messe ich:

Servi, qui quom culpd careant, tamen málum metuont, hi sólent esse

<sup>1)</sup> V. 716 Nime ad senem —, 714 Täntum fero oder ei fero oder 'Adfero tantum —, 778 Nime certast res —, 779 C\u00f3niciam in collim palliolum — (cf. Epid. IV 2. 10), 750 Sucreus hune ob nimitium me —.

<sup>9)</sup> Wenn die oben schon mehrmala gefusserte Ansicht richtig ist, dass die vierte Arsia anapästischer Tetraneter nicht aufgelöst werden darf, ausser wenn die Dürrese fehlt, so kann dieser Vers nicht richtig sein. Die Handschriften haben aber auch keinen Tetrameter, sondern einen katal. und einen akatal. Dimeter:

Ni abeas, quamquam tu bélla's,
Malum libi magnum dabo iám. Paliar.
worant such Stodemund de capt. 54 animerisam macht.

Eris útibiles. nam illi. qui nihil metuont, postquam sunt má l um meriti.

Stulta expetunt sibi consilia.

Ich habe nichts geändert als careant, wofür B carint, die anderen carent haben, und im letzten Verse expetunt sibi für sibi expetunt. Vergl. Ritschl Opusc. II p. 278.

Rud. 319 Deorum ódium atque hominum, málum, mali viti probrique plénum.

Ib. 1162 Pérge, te obsecró, continuo. G. Plácide, aut ite in målam crucem.¹)

wo Reiz (IV 4. 118) mass ite in malam crucem. — Pers. 52 schreibt Ritschl:

Usque èro domi, dum excóxero lenóni malam [rem mdgnam.] B hat malam, die übrigen malum.

1b. 847 Malum vóbis dabo. T. At tibi nós dedimus dabimusque etiam. D. Ei, natis pérvellit.

s. oben p. 117.

Poen. V 2. 138 Hic illi malam rem dare volt. H. Frugi[st], si id facit. hesser Hic illi malam.

Desser Die un maiam.

Pseud. 183 Domi nisi malum vostra operast hodie. s. oben p. 100. Ib. 234 Mittam hodie huic suo die natali malam rem magnam

et matúram. 1b. 242 Quid próperas? placide. C. At prius quam abeat. B.

Quid mâlum, tam placide is, pûere? Ib. 1294 Di te âment, Pseudole, fu i în mâlam crucem.

s. p. 88.

Stich. 312 Nimis vėllem hae fores erum fügissent, ea causa ut haberent mā [lum mag]num.

Die Handschriften manum. Ich ziehe vor målam rem. Das anapästische Metrum schliesst fast immer katalektisch ab.

1h. 597 Quid foras? P. Foras hércle vero. G. Qui, m a l u m, tibi lassó lubet?

<sup>1)</sup> Wenn hier nieht i in malam erucem zu schreiben ist. I in ite zu verderben, war um so mehr Veranlassung, da statt perge te geschriehen war pergite.

Trin. 673 'Insammst malum té in hospitinm dévorti ad Cupidinem.

so Ritschl und Fleckeisen, Brix 'Insanum malimst hospitium. Die Handschriften variiren. Auch Ritschls Lesart lässt sich anders scandiren. s. Kap. 6 unter Hospes. 1)

Manum nach unwahrscheinlicher Conjectur Curc. 597:

Nègo me dicere. nt eum eriperet, manum [meam] arripuit

Bacch. 87 Mánum da et sequere. P. Ah, minume. B. Quid ita?
P. Quia istoc inlecebrósius.

Most. 332 messen Ritschl und Lorenz als bacch. Trimeter; Cedó manum. nolo équidem te adfligi.

Das Metrum ist keineswegs sicher. O. Seyffert de vers, bacch. p. 24 fasst die Worte als anap. Dimeter.

Pseud. 860 Manum si protollet, pariter proferto manum.

Memor Pseul. 940. s. oben p. 110:

Potin út taceas? memorem immemorem facit, qui monet, quod memor méminit.

Merum Curc. 161:

'Eapse merum condicidit bibere. fóribus dat aquam, quám bibant.

Metum Aul. II 1. 12: Neque occultum id habéri neque pér metum mussári.

beseitigt W. Wagner dadurch, dass er Gepperts Conjectur neque metu aufnimmt, was sehr schön wäre, wenn es die mindešte Wahrscheinichkeit hätte. Dass jene Worte kein bacheischer Tetrameter sein können, ist mir sehon darum unzweifelhaft, weil es für mich ein Atiom ist, dass Plautas nicht muthwillig gleichgültige Worte eingeschohen (oder unbequeme Formen gewählt hat), blos um seine Verse zu verschlechtern. Was thut aber id hier anderes? und wozu sollte

<sup>1)</sup> Unmöglich richtig ist Enn. trag, 315 p. 50 (V. 15 p. 92 Vahl.):

Petô, prius quam oppetô m a la m pêstem mândatam hostdi manu. für makâm pestêm datam hostili manu, wie Beutley wollte, oder, was ich vorziehe, oblatam.

Ebenso fehlerhaft wird V. 320 (20 p. 93 V.) geschrieben: Si qui sapientià mazis véstra mors devitari potest.

vielleicht vestra évitari mórs potest, oder mors vestra evitari potest, oder Si qui vestra sapiéntia magis mórs dev. pot. oder — magis dévitari m. p.

per metum gesagt (oder corrigirt) sein? O. Seyffert sagt de vers. bacch.
p. 20: "id post haberi collocato constat ex bacch. dimetro acat. et iamb. dimetro cat."

Meum und meum iu allen Versmassen und Versstellen, z. B. in Anfang eines Senars Meum es hie v. dergl. Barch. 542, Må. 495, Trin. 556, in Tetrametern Aul. IV 10. 77, Bacch. 1152, Må. 1038. Meumque etc. Må. 617, 1000 (wo falsch geschrieben wird: Laidat preciem mean. "Edepol, Trin. 651, 875. In der Mitte meum in Senaren Ampli. 918, 932, Mål. 455, 865 ), Trin. 164, 174, 190, 579, in anderen Versmassen Bacch. 359, 392, 414, 465, 467, 1102, Mål. 690, 759, Trin. 614, 690, 1165, als Genet. Plural. z. B. Merc. S35. meum patrem Mål. 647, 1237, Aul. 1. 39 u. s. w. in Baccheen Cas. Il 1. 2, Capt. 238, ja Mein fastidis Stich. 331, Freilich nur als Conjectur; Fleckeisen schreibt mit den Handschriften wohl richtig Min (mihm). Capt. 553 méum ensist troch. Sept.

An keiner dieser Stellen entsteht durch Annahme der Zweisilbigkeit dieser Formen ein nach der strengsten Theorie anstössiger Proceleusmaticus. Jedoch bedarf dieser Punkt noch genauerer Beobachtung.

Micăt vor folgendem Consonanten muss man annehmen, wenn man die Lesart des Ambrosianus aufrecht erhalten will Mil. 205:

Déxtera (dexterum ita Codd.) micat véhementer. sed quód agat, aegre súppetit.

Die übrigen besser ohne sed.

Ob mihin oder min geschrieben wird z. B. Curc. 571:

Mihin malum minitáre? Pseud. 472 Mihin dómino u. s. w. ist ziemlich gleichgültig. <sup>2</sup>)

Minam scheint in der verdorbenen Stelle des Truc. V 8 Supplicium ad te hanc minam fero auri — zu stehen.

Miser. In dem schon mehrmals angeführten Anfange der Sceue der Cistell. II 1 messe ich V. 12:

Quaesó tamen tu m é am partem, infortunium Si dividetur, me ábsente accipitó tamen.

besser als tamen tit medm. Ritschls Aenderung tu pårtem infortuni meam halte ich für unsöthig, aber für ganz unmöglich büchelers (Declinat. p. 37 g E.) Erklärung von infortunium als Genetiv Pluralis.

<sup>2)</sup> So sehien es mir, ehe ich Ritschls Opusc. gelesen hatte, der mehrmals über diesen Punkt handelt

Neque, nisi quia miser non éo pessum, mihi [iam] úlla abest perdito pérnicies.

oline indess zu glauben, dass der Vers berichtigt ist. namentlich zweiße ich stark an non eo pessum.

Eun. 237 "Quid istuc" inquam "ornátist"? "Quoniam míser, quod habui, pérdidi, en.

Monet Pseud. 940 eben citirt:

Potin út taceas? memorem inmemorem facit, qui monet, quod memor méminit.

Ueber Stich. 7 s. unter Logni.

Moram hat A Poen, IV 2, 31 (Studemund in Fleckeiseus Jahrbb, XCHI p. 54):

'At ob hanc mor am tibi reddam operam, ubi voles, ubi ińsseris. Die anderen Handschriften rem, worans sich von selbst ergiebt, was Geppert schreibt, rémoram.

Moror Bacch. 153:

Nihil móror discipulos mi ésse plenos sánguinis.

Die Handschriften haben hinter esse noch iam. Ritschl ändert more, desgl. ib. 1187:

Minumé, nolo. nihil móror. sine sic. malo illos ulcisci ámbo.

Cas. III 6. 19 Nihil mór or barbarico ritu.

s. unten Cito. — Nach Lorenz (O. Seyffert de vers. bacch. p. 45) ist Most. 794 (781 Lor.) ein baccheischer Trimeter:

Age duc me. Tr. Num möror? Th. Subsequör te.
so unwahrscheinlich wie nur möglich; und nicht besser meines Erachtens ist das andere Auskunftsmittel mit Bitschl duce zu schreiben.

und so zu messen:

Age dúce mê. Num | morôr? Sabsegnôr te.

um sich ja von Ritschls Verwegenheit nicht auch so weit fortreissen zu lassen noch i hinter age, wo B eine Lücke hat, einzuschieben und einen schönen Tetrameter zu gewinnen.

Pers. 767 Tu. Ságaristio, accumbe, in summo. | S. Ego nil moror. cedo parem quém pepigi.

s. p. 99, über den Anfang unten Kap. 8.

Trin. 290 sqq. schreibe ich, zum Theil mit Brix (Fleckeisen Jahrbb. XCI p. 67): Lacrumds mihi haec quom video elicinut.

291 Quia ego ád hoc genus hominum dúravi. quin prius me ad plures
pénetravi?

Nam hi móres maiorúm laudant, eosdém lutitant, quos cónlan-

Nam hi mores maiorúm laudant, eosdém luidant, quos cóntas dant.

293 His égo de artibus gratidm facio, ne cólas neve imbuas ingenium.
295 Meo módo et moribus vivito áutiquis. quaĕ ĕgô tibi praecipio, éa

facito.

297 Nihil ėgo istos moror faeceos mores türbidos, quibus boni dede-

corant se.

299 Haec tibi si mea (mea si) imperid capesses, multa bona in pectore

299 Haec tim si mea (mea si) imperia capesses, muita vona in pectore consident.

Ueber V. 295 sq. s. unten Kap. 8.

Negat. Cas. III 2. 23 (vielleicht esse zu streichen):

Súam uxorem hanc arcéssituram esse, éa se eam negat mordrier

Eun. 252 Négat quis, nego. ait, dio. postremo imperavi egomét mihi.

Phorm. 352 Negat Phámium esse hanc sibi cognatam Démipho? Es ist nicht unmöglich, obgleich nicht wahrscheinlich, dass Plautus Bacch. 592 geschrieben hat:

Non it. negat se esse ituram. abi et renuntia.

statt negat se ituram, wie Ritschl, negato esse ituram, wie die Codd. haben.

Nequit Truc. II 7. 3 ist oben p. 70 vermuthungsweise geschrieben:

Satin, si qui amat, nequit, quin nihili sit atque improbis se artibus éxpoliat.

Novom Cas. IV 2. 3:

Nam nóvom maritum | ét novam nuptám volo. entschieden falsch, nicht wegen novŏm, sondern wegen des Hiatus, wovon unten.

Ib. V 1. 5 Lúbet Chalinum quid agat seire, nóvom nuptum cum nóvo marito.

Men. 527 Inbedsque spinter novom reconcinnarier.

Орит Cist. I 1. 31 (s. oben p. 94):

Cum invidia summá, suarum opn m nós volunt esse indigentes.

oder opim nos vólünt. Ich ziehe ersteres vor.

Parem Pers. 767 (s. p. 99):

Tu. Ságaristio, accumbe in summö. S. Ego nihîl moror. cedo parem, quém pepigi.

(Parit Cist. arg. 3:

Sicyonia aeque parit puellam. hauc sérvolus.)

Parum Mil. 695:

Tum öbstetrix expóstulavit mécum parum missúm sibi. alle Handschriften, auch A, von Ritschl geändert, von Fleckeisen beibehalten. Derselbe schreibt Trin. 661:

Pérpeti nequeó. semul me párum pudere té piget. Ritschl simul pigét parum pudére te. (proll. Trin. CXXXVIII und CXLIX not.) Die Handschriften haben vielmehr (und so Brix):

Pérpeti nequeó. simul me pigét parum pudére te. oder simül me pigét.

Phorm. 546 Séd parum nest, quod ómnibus nunc nóbis suscensét seuex?

Hec. 742 Nam qui post factum inibriam se expurget, parum mi prósit.

Pater und patrem. Amph. 104:

Nam ego vós novisse crédo iam, ut sit páter meus. Fleckeisen méus pater.

Bacch. 532 Séd veniam mihi quám gravate páter dedit de Chrúsalo.

von Ritschl und Fleckeisen geändert.

XXI) Vorschlag tuồm tám me meus patér.

Ib. 1105—1109 messe ich wie die vorhergehenden Verse anapästisch:

Hic quidemst pater Mnesilochi. N. Eúge, socium aerúmnae et mei mali video.

Philoxéne, salve. P. Et tu, unde ágis. N. Unde homo miser átque infortunátus.

P. At pôl ego ibi sum, esse ubi miserum hominem decet daque infortundam.

N. Igitúr pari fortuna, aétate ut sumus, útimur. P. Sic est. séd tu. Capt. 316 Quám tu filiúm tuom, tam páter me meus desiderat. Fleckeisen tuŏm, tám patér, Brix nach Fleckeisens (cp. crit. p.

Ib. 1021 Séd dic, oro, pâter meus tun és? H. Ego sum, guâte mi. Fleckeisen oro té, Brix obsecró pater.

Curc. 603 Mater ei utundum dederat. C. Pater tuos rursum mihi.

Fleckeisen tuus pater, B pater uo is.

Ep. III 2. 17 Manibus his dinumeravi, pater suam natam quam esse credidit.
halten wir mit Ritschl proll. Trin. CLVI für ein "monstrum versus,"
dessen hairenwess für einken dess Man. 786 mich un bestehnt des

Qui égo istuc:

Qui ego istuc, mi páter, cavere póssum? S. Men intérrogas? Merc. 933 'In Cyprum reetá, quando quidem páter mihi exiliúm parat.

auch Ritschl. Aber geändert Most. 378:

Quid ego agam? pater iam hic me offendet miserum adveniens ébrium.

Pers. 641 Captusnest pater? V. Non captust, sed quod habuit, id pérdidit.

ein abscheulicher Vers, den Ritschl durch Streichung von id corrigirt hat.

Poen. V 4. 99 sq.:

Salve, insperate nóbis

Pater, lé complecti nos sine. Ant. Cupite atque expectâte Patér, salve.

har Ritschl I. I. CLVII nach den Handschriften, die nicht te compl. sondern ecompl. haben, corrigirt et compl., ob vollkommen evident, ist eine andere Frage; aber Spengel führt die Stelle Plautus p. 103 unter den anderen, speciell neben Epid. III 2. 17, so an, als ob darüber gar kein Zweifel sein könnte. Ebenso citirt er in Reihe und Glied mit den übrigen Poen. V 7. 31:

Mi pater, ne quid tibi cum istorei sit, te maxume öbsero, was die besseren llandschriften giet nicht baben, sondern siet acmaffum, was vielleicht etwas sehr Absonderliches, vielleicht aber auch etwas sehr Gewöhnliches bedeutet, te maxume auf keinen Fall, wie mir scheint; denn das lalte ich für sicher, dass die erste läfte des Verses nicht betont werden darf Mi pater, né quid tibi cum istóc rei sit, sondern nur cum istor erei sit.

Pseud. 443 hat A nach Studemund (Fleckeisen Jahrbb. XCIII p. 63):

Illic est pater, patrem esse ut aequomst filio.

was indess nicht zu lesen ist Illic est påter, patrem —, sondern Illic ést patér —, worüber unten.

Maller, Plautinische Prosodie.

Stich. 21 Face, quód tibi p a ter faceré minatur. schreiben Ritschl und Fleckeisen mit Streichung von tuus, welches die Haudschriften, auch der Ambros., vor pater haben. Von Spengels Vorschlägen (Plautus p. 135) ist der eine:

Ne lácruma, soror, neu tuo ánimo id fac, Quod tibi tuus pater faceré minatur.

wieder darin fehlerhaft, dass two ganz elidirt werden soll. Wie man auch urtheilen mag, pater hat olne Zweifel die letzte Silbe kurz.

1b. 95 Páter. A. Quid opus est? P. Opus est. A. Morem tibi geram. atque hoc ést satis.

auch von Ritschl beibehalten 1), aber geändert Trin. 316:

Në tibi aegritudinem, pater, pårerem parsi sédulo. 1b. 361 Ne exprobra, pater, múlta eveniunt hómini, quae volt, quae nevolt.

(Truc. arg. 9 Tandém compressae páter cognoscit ómnia.)
Phorm. 601 Pater vénit. sed quid pértimui autem bélua?
Danach kann auch Atta com. 17 p. 139 ein Senar sein:

Pater vilicatur tuus, iam mater vilicast.

Bacch. 404 Påtrem sodalis ét magistrum. hine aŭscultabo, quám rem agant. von Ritschl und Fleckeisen verschieden geändert.

Wegen Penum s. oben unter Lucrum.

Perit den Handschriften nach Aul. II 2. 71:

'Idem, quando illaée occasió per it, post seró cupit.

ohne Zweifel richtig corrigirt occasio illaee périit. Wagner mit prosodischem Fehler occasió periit. Aber in Anapästen Trin. 265 (s. oben p. 113);

Nam qui in omorem praecipitavit, peius périt quam si saxò saliat. Petit. Trin. 238 schreibt Brix:

Cônicere: eos petit, cônsectatur, súbdole ab re cônsulit. Ritschl und Fleckeisen petit, eos sectatur, und dies hat Studemund deutlich im Ambros. gelesen.

<sup>1)</sup> Aber gegen die Handschriften, welche haben:

Sine palér, A. Quid opist? P. Opust. A. Morem tibi geram. alque hoc ést satis, oder Sine palér. Quid opust? 'Opus est -...

Caec. com. 108 sq. p. 45 schreibt Ribbeck mit L. Spengel: Modo fit obsequens, hilarus, cómis,

Communis, concórdis, dum id, quód petit, potitur-

schwerlich richtig, wenn die letzten Worte baccheisch sein sollen (dum id, quód petit, potitur).

Piget ротим nimmt Brix in der unter Parum angeführten Stelle an Trin. 661, ebenso Spengel Plautus p. 102 z. Е.

Placet Stich. 47:

Placet. táceo. P. At mémineris fácito.

Hec. 866 Adeó muttito. plácet non fieri hoc ítidem ut in comoédiis.

Pluet Curc. 129 (s. oben p. 120 Anm.):

Tace [, táce], noli. P. Taceo écce autem, bibit árcus. pluet, credo, hércle hodie.

oder árcus pluet.1)

Potest Bacch. 479 auch Ritschl:

Núllon pacto res mandata pôte st agí, nisi identidem.

Merc. 778 Dari pôtest interea dum illi ponunt. L. Quín abis? Ritschl streicht dari; ebenso hinc Mil. 693;

Tum plicatricem2) clementer hinc non potest quin munerem.

Pers. 271 Offérri potest, quin sim peritus. séd eccum puerum Tóxili.

Ritschl pote; desgl. potis Pseud. 135 bei trochäischer Messung:

Ouibus, nisi ad hoc exemplum experior, non potest usura

usirpari. Ib. 633 Pôtest (potis Ritschl), ut alii ita árbitrentur ét ego ut ne

credám tibi.

Poen. I 2. 74 Nón enim potest quaestús consistere, si éum sumptus superát, soror.

<sup>1)</sup> Pers. 159 schreibt Ritschl:

Hoger ornamenta? | T. Abs chorago súmito.

B hat IIo Gnornamenta, aber das G nur halb, C IIoo ornamenta, D IIOGeo ornamenta, leh halte es nicht für unmöglich, dass bei der Verstümmelung des IIoGer auch sumo verloren gegangen ist:

IIcGer sim ornamenta?

<sup>2)</sup> S. Studemand Hermes I p. 259.

entschieden nicht richtig, nicht sowohl wegen potëst, wofür Charisius pote citirt, als wegen consistere (constare).

Rud. \$29 Ut p ôtest, ignavi | hômines satis recté monent. Fleckeisen pôtis est, gewiss richtig.

Stich, 121 Qui pot est mulierés vitare, is vitet. ut cotidie. so Ritschl, nur pote statt potest, welches auch A hat. Spengel corrigirt Plantus p. 44 fg.

Qui potest muliér viture vitiis? P. Ut cotidie.

1b. 626 Céna aut prandió perduci pôtest. G. Ita ingenium meumst.

so die Palatt., A potis est. Ritschl und Fleckeisen potis.

Trin. 80 Non pôtest utrumque fieri. M. Quapropter? C. Rogas? auch Ritschl, aber nicht 730;

Potest fieri prosus, quin dos detur virgini.

Truc. 11 7. 9 ist möglicher Weise einfach zu schreiben:

Neque méa quidem opera umquám minus properé quam potest (pote) peribit. die Handschriften haben nihili omnibus statt minus; oder ana-

pästisch wie die vorhergehenden Verse: Neque méa quidem minns opera úmquom hodie properé quam

pote perbitet.

Ib. IV 3. 73 Céterum nxorèm quam primum pôtest abduce ex
aédibus.

Enn. trag. 317 p. 50 Non potest accedi.

lb. 324 p. 51 Non pótest ecfari tántum dictis, quántum factis

Meine Meinung ist, dass Plautus es nicht vorgezogen hat potëst zu sagen statt pote und potis, und dass die Handschriften in diesem Punkte gar keinen Glauben verdienen.

Pôtesne Poen. 1 2. 96 ist langst corrigirt in Polin es.

Potin Curc. 246:

Potin cóniecturam fácere, si narrém tibi? Pers. 175 Potin út taceas, potin né moneas?

Prior Cist. II 3. 71:

Prior posterior sit, et posterior sit prior.

Es wäre merkwürdig, wenn Plautus priör gemessen hätte, und posterior, um nur ja sit zweimal setzen zu können, oder umgekehrt.

— Selbst wenn man die Emendation des Acidalius, die ich der Ritschls

vorziehe, vielleicht, weil ich sie selbst auch gemacht habe, Pers. 216 annimmt, braucht man nicht zu messen:

Quố agis? P. Quo tu? S. Dic tu, prior rogávi. P. At post[e-riór] scies.

Truc. V 59 'Age prior, tiro, da aliquid. S. Immo tu prior perde

ist allerdings die nächstliegende Correctur des handschriftlichen tirot (grønno) aliquid, aber ich glaube, es lohute nicht einmat jenem tiro zu Liebe umzustellen aliquid da, sondern man darf getrost perde aliquid schreiben.

Phorm. 342 Prior bibas, prior decumbas. céna dubia adponitur. Ib. 532 Miles dare se dixil. si mihi prior tu attuleris, Phaédria. Procu I. Capt. 551 schreibt Brix (548) mit den Handschriften: Profu tu ab istoc prócul recedas. H. 'Ultro istuma ame.

A. Ain, vérbero?

Wenn man diese Prosodie durchaus vermeiden will, ist nicht einmal nöthig mit Fleckeisen apscedas zu ändern, sondern es lässt sich messen Proin tu ab Istóc procul, wie Mil. 357:

Age núnciam insiste in dolos. ego ăbs té procul recédam. neben ego áps te procül recedam. Ritschl schreibt ego húc procul. Pudet Bacch. 1155:

Quid als tu, [mi] homo? N. Quid me vis? P. Pudet dicere me tibi quiddam.

Cas. V 2. 4 Sed ego insipiens nova núnc facio. pudet, quém prius non puditionst unauam.

Mil. 623 besser als pudët mé tibi în (Spengel Plautus p. 102):

'Eam pudet me tibi în senecta obicere sollicitădinem.

Rud. 1052 sq. 'O ere, salve. D. Salve, Gripe. quid fit? T. Tuon

G. Haú pudet. T. Nikil ago técnm. G. Ergo abi kinc sis. T. Quaéso respondé, senex.

Verse, die merkwürdiges Missgeschick gehabt haben. Fleckeisen streicht Gripe und zieht Han pudet in den vorhergehenden Vers. S. unten.

Puer Bacch. 441:

'Extemplo p ner paédagogo tábula disrumpit caput.

Merc. 292 Puer súm, Lusimache, séptuennis. L. Sánun es?

Poen. arg. 1 Puer séptuennis súbrupitur Carthágine.

entnommen aus dem trol. V. 66.

Truc. IV 3. 34 Prier quidem beátus[t], matres dias habet (et) aviás duas.

Phorm. 50 Puer cansa erit mittindi, sed videon Getam? Adelph. 728 Puer nainst. M. Di bene vortant. D. Virgo nil habet. Putet Andr. 958 (Hermann Elem. p. 176) sehr unsicher;

Putet non putare hoc verum, at mihi nunc sic esse hoc verum lubet.

Qneant. Die Verse des Naevius hei Varro L. L. VII 23 hålt meiner Ansicht nach Spengel Philol. XXIII p. 105 richtig für anapästisch: conférre ratem que ant aératam u. s. w.

Onian Most. 1132:

Verbero, etiam inrides? T, Quian me pró te ire ad cenam autumo?

Quidem üherall häufig, z. B. in der ersten Arsis des Senars:
Bacch. 685 Qua quidem te faciom, situ me inrideeris.
Mil. 520, Pseud. 25, 30, Stich. 458. Merc. 524 schreibt Ritschl:
Sua quidem salnte ac familiai maxuma.

Die Handschriften haben Cum quidem salute a familia maxmma. Ich ziehe vor Et quidem salute sia et (oder ac) fumiliae maxmma. Es ist eine Autwort auf die Frage Iam mater rure redüt? — Rud. 783 schreibt Fleckeisen:

> Meas qu'idem ted invito et Venere et summó Iove De ará capillo iám deripiam.

Zumal mit Vergleichung von V. 796 Equidem eas te invito iam ambas rapiam halte ich für besser:

Meas equidem te invito -.

In der zweiten Thesis z. B. Bacch. 270:

Postquam quidem praetor récuperatorés dedit.

Stich. 263 Malim quidem si vis, hôc eadem dabit tibi.

In der zweiten Arsis Poen. V 3. 4, mit Recht geändert:

Erus méus hic qu'i de mst, meárum alumuarúm pater. In der dritten Thesis Most. 447:

Meus sérvos hic qui dem st Tránio. T. O Theurópides. ebenso Stich. 464; Haut. 87.

In der dritten Arsis Rud. 595:

Ne dormientes q u i d e m sinnut quiéscere.

In der vierten Thesis Pseud. 445:

Quis hic lóquitur? meus est hic quidem servos Pseudolus.

Cas. II 5. 19 Credo édepol esse, si qu'idem tu frugi bonae's. Curc. 397 Supérstitiosus hic qu'idem st. vera praédicat. In der functen Thesis Poen. prol. 122:

Et hunc sui fratris filium, ut a uidem didici ego.

Unter der grossen Anzahl von Stellen, die ich gesammelt habe. befindet sich keine mit quidem vor einem Consonanten in der vierten oder fünften Arsis eines Senars. Ob es wirklich keine giebt, weiss ich nicht, halte es aber auch nicht der Mühe für werth lange danach zu suchen, da wohl Niemand darin etwas Anderes als Zufall sehen wird, ebenso wie es ein für die plautinische Prosodie gleichgültiger, wenn auch keineswegs zufälliger. Umstand ist, dass sehr viele Verse mit Hic autdemst oder Hic quidemst und ähnlich aufangen, d. h. dass auidem gerade in der ers ten Arsis oder Thesis steht. Ritschl und Fleckeisen nehmen in solchen Fällen an, quidem sei einsilbig; nur in den zuletzt herausgegebenen Stücken, dem Persa und dem Mercator. setzt Ritschl den gewöhnlichen Accent auf die erste Silbe, entsprechend der später aufgestellten Theorie vom Abfall der Eudconsonanten in der Schrift und Aussprache (s. Rhein. Mus. XIV 403 fgg.), welcher sich auch Bücheler anschliesst. Die Unrichtigkeit jener ersten Annahme erhellt besonders deutlich dadurch, dass guidem niemals (ebenso wie die angeblich durch Synizese einsilbig werdenden Formen meum, deo u. s. w.) vor einem Vocal gänzlich elidirt wird, was nothwendig häufig geschehen müsste, wenn wirklich qu'dem (meum etc.) gesprochen ware. Zwar führt Spengel Plautus p. 76 fg. viele Beispiele an, in denen diese "nothwendige Folge" der Einsilbigkeit, ...dass quidem bei folgendem Vocale auch seine zweite Silbe elidire. also ganz elidirt werde", eingetreten sei. Unter allen jenen ist aber nur eine einzige, die diesen Satz zu beweisen scheint; die übrigen kommen alle unten zur Besprechung. Diese Stelle ist Men. 1024:

Liberem ego te? M. Vérum, quando quidem, ére, te servavi.

M. Onid est?

Spengel hat nemlich meiner Ansicht nach unwiderleglich bewiesen, dass si quistem nie einen Tribrachys und quanto quistem nie einen Paeon primus bildet'). Allein aber die Thatsche, dass sich für eine prosodische Abnormität nur eine Belegstelle anführen lässt, ist der schlagendate Beweiß afür. dass der Glüube an eine solche Abnormi-

<sup>1)</sup> leh bin gespannt auf Ritschls Beweis, dass siquidem bei Plautus ein Wort bildet mit kurzer erster Silbe. S. Opusc. II p. 633.

tät ein irriger ist. Uebrigens wäre es ein merkwärdiger Zufall, wenn sich nicht unter der Menge von best beglaubigten sieben- und acht füssigen Senaren etc. noch ein oder das andere Beispiel finden sollte, in welchem der Ueberlieferung nach quidem ganz verschluckt werden misset '); den es wird wenige prosodische oder metrische Unmöglichkeiten geben, die nicht sehr viel besser beglaubigt wären. In der vorliegenden Stelle ist entweder ere zu streichen (es steht im vorlergehenden Verse) oder waltsreheinlicher espidiem zu setreiben.

Mil. 558 haben die übrigen Handschriften Ratusne me istic hominem u. s. w., der Ambros.:

Rat u's ne istic me hominem esse omnium minumi preti.

Ratu's ne istic me hominem esse omnium minumi preti. wofür Ritschl und Fleckeisen schreiben:

Ratú'sne esse hommen me omn. min. pr., Si ego mé sciente paterer vicinó meo

Eam fieri apud me tam insignite iniuriam?

wie mir scheint, sehr wenig einleuchtend. Es dürfte dabei schwer zu sagen sein, woher jenes ützt sammt. Auch der Gedanke und die grammatische Foru des Satzes ist unnüglich ricktig: "Häst du nicht geglaubt, dass ich ein erbärmlicher Mensch wäre (esse!), wenn ich duldete, dass mein Nachbar (wer ist der Nachbar?) so eclatant insultirt wird? "Verständlich würde für mich sein:

> Ratun mé sic hominem esse ómnium minumi preti, Ego mé sciente [ut] páterer hos piti meo (hospitae meae) Eam fieri apud me tam insignite injúriam?

<sup>&#</sup>x27;) Hierzu rechne ich nicht Capt. 823, von Spengel p. 219 fg. so geschriehen: Eugepae, edictiones aedilicias hie qu'idem habet.

Denn diese "unzweifelhafte Lesart der Handschriften" verräth sieh ausser durch den nomögliehen Schluss anch noch durch einen anderen Fehler als falsch. Pleckeisen führt Jahn Jahrbb. LX p. 260 an Epid. I 2. 8:

Iam istoc probior és meo qui dem anino, qui m in amore témperus. Wahrscheinlich ist es hinter anino zu versetzen, oder nech Analogie des hekanates Tunto melior ganz us streichen, dena quidem azinio mieble lei aicht empfehlen. Die übrigen Stellen fihren wir gelegentlich an. Eine sehöne Stelle für güuzliche Ellsion von quidem, Poen. 12. 103, wird uns darch den Ambros. entrissen, welcher schrichtt

<sup>&#</sup>x27;Ut quidem tu huius oculos illotis mánibus tractes aut téras? während alle ührigen hahen:

<sup>&#</sup>x27;Ut tu quidem hùius oculòs a. s. w. Ut quidem darf ja nicht geändert werden.

Da es indessen wenig wahrscheinlich ist, dass hospitae meae oder hospiti meo in vicino meo verdorben ist, so ziehe ich vor:

Ego m i in sciente ut paterer vicino meo.

d. h.: "dass ich mir dies gefallen lasse, ohne deinem Herrn etwas davon zu sagen?" Die ganze Sache dreht sich darum, dass Soeledne bewogen wird seinem Herrn nichts von dem zu sagen, was er gesehen hat. Nachdem nun Sceledrus sich von seinem vermeintlichen Truhume überzeugt hat, bringt ihn Periplecomenus dahin, dass er ihn selbst bittet, die Sache geheim zu halten, und erreicht seinen Zweck so vollkommen, dass Sceledrus, weil er den dahin gehenden Versprechungen des Periplecomenus nicht traut, sich vornimut aliquo aufugiam et me occultabo aliquot dies. Si, welches die Handschriften zu Anfang von V. 559 baben, könnte eine Correctur von istic im vorhergehenden Verse für siz sein.

Redit Men. 37:

Postquam Suracusas de ea re redit núntius.

vermeidet Brix dadurch, dass er Syräcusos misst, worüber unten, und rediit schreibt, Ritschl, indem er domum autem an Stelle von Syräcusos setzt.

Phorm. 686 Ad réstim res red it mihi quidem planissume. so Fleckeisen, Bentley Ad réstim mi quidem rés redit plan.

Rog at Curc. 339 behält Fleckeisen gegen Ritschl (proll. Trin. CXLVIII not.) bei:

Praéndit dext[e]rám, seducit, róg at, quid veniam Cáriam. llingegen bat er mit Ritschl geändert ib. 362, ich zweifle, ob mit Recht:

Rógant me servi, qué eam. dice me tre, que saturi soleut. Denn dass das Zusammentreffen von mehr als zwei Consonanten, ebenso wie von Natur- und Positionslänge, keinen Unterschied macht, zeigen viele Beispiele.

Rogem. Phorm. 828:

Ut r ó ge m, quod tempus conveniundi pátris me capere suádeat.

hat Fleckeisen eingeklammert. Bentley schreibt:

Rogem, quod conceniundi patris me tempus capere inbeat. mit der Bemerkung: "Rogem in pede primo concessa venia corripitur." Das ist aber auch jedenfalls nicht dasjenige, woran Fleckeisen Anstoss genommen hat.

Ruont Most. 117:

Pärietes ruont, aédificantnr aédes totae dénuo. ändert Ritschl in ruont; tum aedificant aedis totas, "cum ruont vix posse monosyllabum esse videatur." Dass tum von ihm eingesetzt ist, ist in den Noten zu bemerken verzessen.

Sacrum Trin. 286:

Sacrum, profanum, púplicum, priodium habent, hiúlea gens.

hat keiner von den neueren Herausgebern angenommen. Fleckeisen und Brix messen schon den vorhergehenden Vers jambisch.

Satin. Amph. 579 messen meiner Ansicht nach L. Spengel Phil. XVII 564, A. Spengel Plautus p. 158, O. Seyffert de vers. bacch. p. 12 und Ritschl Opusc. II p. 269 richtig so:

Satin hoc plane, sat in diserte, ere, nunc videor tibi locutus. nur dass jene theils mit Hiatus in der Mitte des Verses ère nunc videor tibi, theils tibi ésse locutus schreihen.

Cas. II 2. 31 sqq. entschieden anapästisch:

31 Tace sis, stulta, et mi ausculta: (oder átque mihi ausc.) Noli sis tu illi advórsari,

Sine amét, sine, quod lubet, id faciat,

Quandó tibi nil domi délicuomst.

C. Satin sana's? nam tu quidem advorsus

35 — — — — 1)

M. Instpiens, semper tu huic verbo
Vitáto abs tuo viro. C. Quoi verbo?
M. L'instrumentin C. St. tien. M. Quid set

M. I foras, mulier. C. St, tace. M. Quid est? C. Em. M. Quis est, quem vides? C. Vir eccum [huc ex]it.

V. 37 lässt sich noch auf mancherlei andere Arten vervollständigen. Verdt. Hermann Elem. p. 390 und Spengel Plautus p. 135, dem es widerfahren ist Satin sana's? für einen anapästischen Monometer zu halten und zwar für einen "sichteren".

Cist. 1 3. 2 Satin vix reliquit déo, quod loqueretur, loci?

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Der ansgelassene Vers lautet hier in den Handssbriften kunn inta rem loquere, aber als V. 30 haben dieselben Tu quidem advorsam tuam amicam omnia loqueriz, oftenbar nichts als eine Variante oder zufrillige Wiederholung unserer Stelle: Nam tu quidem advorsus tuam inta rem toquere. Daraus ergiebt sich als möglirbe Fassang z. B.:

Tuam [ipsa] istace omnia rém loquere. oder Tua ista ét amicae rem omnia toqueris.

Men. 510 Dedi nec pallam súrpni. P. Satin sánus es?

Merc. 337 Satin, quidquid est, quam rem agere occepi. nach unserer obigen Messung p. 91. — Most. 254 schreibt Ritschl nach Nonius:

Suon quidque locost? vide capillum, satin compositust commode?

Die Handschriften haben Suo quique loco viden capillus satis comp. com. Ich halte es nicht für unmöglich, dass hieran nichts weiter verdorben ist als die Stellung von ne: vide — satin:

Suo quique loco vide capillus sátin compositust cómmode.

"Siehe zu, ob das Haar überall an der betreffenden Stelle in Ordnung ist." Am wenigsten möchte ich an sno quique lozo etwa sandern. Vergl. Poen. V 4. 5 copia venustatum in sno quique lozo sita munde, wo A nach Ceppert quicque lat. S. oben p. 61, Ritschl Opusc. II p. 326, Madvig zu Cic. Fin. V 17. 46 und emend. Liv. p. 535, Lachmann zu Lucr. p. 94, Nipperd. Tac. XIV 27 u. s. w. Die Antwort bezieht sich auch ausschliesslich auf das Haar:

'Ubi tu commodà's, capillum commodum esse crédito.

Mil. 1173 Conlaudato. Satin praeceptumst? A. Teneo. satinest, st tibi.

Pers. 23 Vetus idm istaec militidst tua. S. Sat in tu úsque valuisti? T. Haŭ probe.

Truc. II 7. 3 Satin si qui amăt, nequit, quin nihili sit. s. p. 70. — Sehr unsicher ist Ritschls Conjectur, die er selbst "dubitanter" aufstellt. Pseud. 1204:

Sátin confidit nequam? nugas hand est meditatus male.

für Non confidit sycophanta hic neqnam est. nugis meditatur male. Desgl. ih. 194 såtin magnificus tibi videtur?

Andr. 740 Satin saims (es) als Anfang eines Senars, Haut. 707 eines Septenars, ib. 956 eines Octonars, Phorm. 502 und Adelph. 937 als Octonarschluss, Adelph. 402 Satin seis Senar, Phorm. 1047 Sătin tibis? — Satin vor Consonanten z. B. Merc. 652, Rud. 1193, Trin. 454.

Sciam hat Ritschl entfernt Pers. 575, wo B und C haben:

Módo nti sciam, quanti indicet. T. Vin húc vocem? D. Ego illo accèssero.

D Modo nt sciam, was ich für das wahrscheinlichste halte. Unbedenklich in Anapästen, wenn meine Vermuthung richtig ist, dass der Vers Pseud. 1120, so wie die beiden ersten der Scene, dieses Metrum hat:

Venio húc ultro, ut sciam, quid rei sit, ne illic homo me ludificetur 1).

Scial. Asin. 793:

Neque ulla lingua s c i at loqui nisi 'Attica.

Sciens Hec. 580 (Numquam út?):

Ut númquam sciens commérni, merito ut caperet odium illam mei.

Sciunt Pers. 853:

Male disperii. sciunt referre probe inimico gratiam. mir höchst unwahrscheinlich, weil Plautus jedenfalls Disperii. seiünt gesagt hätte, wenn das Metrum trochäisch sein sollte. Ich messe jambisch Male disp.

Trin. 207 Seinnt id, quod in aurem rex reginae dizerit. um so unwahrscheinlicher, da der Anfang des folgenden Verses Seiint, quod Inno— in A gar so lautet: Item seinnt id quod—. Pomp. com. 129 p. 207 schreibt Ribbeck:

. hóc sciunt omnes, quántum est, qui cossim cacant.

Sedens haben die Handschriften Bacch. 48 gewiss falsch:

Pôteris agere. atque is dum veniat, sédens ibi opperibere. Ritschl ibi sedens, dum is véniat, opper. S. denselben jetzt Opusc. II p. 267.

Semel Bacch. 1203, wenn Spengel Plautus p. 134, wie ich glaube, richtig abtheilt:

Satin égo istuc habeo offirmatum? N. Quod sémel dixi, hau mulába.

## B. It dies. ite intro accubitum.

Capt. 757 Satis sum semel decéptus. speravi miser. besser Brix Satis sum semél.

Epid. III 1. 6 hinter zwei trochäischen Tetrametern und vor Kretikern ist nicht uur unnöthig, sondern falsch von Spengel Plautus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ueber das Folgende weiss ich nichts zu sagen, als dass mich Alles, was ich darüber gefinden habe, nicht befriedigt. Daran halte ich fest, dass V. 1123 lantet nach der Abtheilung von A und B:

Volo à me accipiat âtque amittat midierem mecim zimut. Das Dazwischenstehende kann wohl kaum anderes als anspiistisches oder jambisches Metrum haben. S, unten Kap. S.

p. 167 jambisch gefasst mit dem vierten Fusse animi anstatt: 'Absurde facis, qui ángas te animi. si hércle ego illum se m el préndero.

S. unten Ille.

Senex Aul. arg. 18:

Durás senex vix promittit atque aulaé timens.

lb. II 4. 16 Senex óbsonari filiai núptiis.

Ib. III 1. 5 Tôtus doleo atque óppido perii. ita me iste habuit sénex quimuasium.

Ritschl citirt Opusc. II p. 485 ita iste me habuit.

Ib. IV 5. 5 Atát, foris crepuit. sén ex eccum aurum ecfért foras. Bacch. 1170 Sen ex óptume, quantumst in terra, sine me hóc exorare ábs te.

Cas. prol. 35 Senex hic maritus hábitat, ei est filius.

1b. II 1, 4 sq. nach vorhergehenden drei baccheischen Tetrametern

lb. II 1. 4 sq. nach vorhergehenden drei baccheischen Tetrameter misst Spengel Plautus p. 163:

Prandium iusserat senex sibi parari.

C. St!

Tace átque abi. nequé paro neque hódie coquétur.

Quándo is mi et fílio | ádvorsatúr suo u. s. w. Studemund Ztschr. f. d. G. W. XVIII p. 546 und 552:

Prandium iusserat

Senéx sibi parári

'St, tace átque abi. Néc paro néque hodié coquétur.

Quando is mi et fi | lió suo advorsatur.

Quando is mi et fi | lió suo advorsatur, oder Ouando is mi et filio advorsatur suo

oder Quando is mi et filio ad | vorsatir suo.

O. Seyffert de vers. bacch. p. 32: Prándium iússerat

Sibi parari senex. 'St tace dique abi.

Néc paro néque hodié coquétur,

Quando is mi et filio | advorsatiir suo.

mit Umstellung im zweiten Verse. Da scheint mir mein Versuch viel empfehlenswerther:

P. Senex prandium iusserdt sibi pardri.

C. St, táce, abi. nequé paro neque hódie coquétur,

Quando is[tic] mihi et filió suo advorsatur.

filio suo hat nach Studemund der Ambros. Die Palatt. filio advorsatur suo. statt quando istic liegt auch nahe quandó vir, obwohl suo ädvorsatur nicht ohne Bedenken ist.

Ib. IV 1. 6 Senex in culina clámat, hortatúr coquos.
Ib. V 2. 16 ist oben p. 105 A. geschrieben:

Cúpio illam operam séni subrupere. fórem obsero, ne sénex

me opprimeret.

Most. 804 Dó tibi ego operam. senex ille eccumst. en adduxi

hominém tibi. nach Ritschls Conjectur für senex illic est em add., wofür sich auch

nach Auseurs Conjectur in senez tute est em aga., wotur sich auch manches Andere vermuthen lässt.

Ib. 952 Sénex hic ellebrósus est certe. P. 'Erras pervorsé,

pater.

Rud. 35 Sen ex, qui húc Athenis éxul venit, haú malus. Ueber V. 742 s. unten.

Stich: 539 Máxume. A. Fuit ólim, quasi [mune] égo sum, senex. ei filiae. von Ritschl jedenfalls deswegen geschrieben, damit ego den Ictus er-

halt, wie ich glaube, ohne Noth.

1b. 559 Herele qui aequom postulabat senex, quando quidem

10. 559 tercte qui aequom possutavat senex, quando quiden filiae, Quam ille dederat dotem, accipere [eum vôluit] pro tibicina.

so Ritschl (nur Quin herele) statt ille senez quandoquiden Filiae illae dederat, was Spengel Plautus p. 77 und O. Seyffert Philol. XXV p. 446 g. aufrecht erhalten, nur dass ersterer seinem Irrthum über die Elisionsfhitgkeit von quidem nachgelend quidem aequom schreibt, was überdies sinnlos ist. Jedenfalls ist nicht ille senez, sandern ille senez zu betonen und accipere emm — nicht richtig.

1b. 563 Sénex quidem voluit, si posset, indipisci de cibo.

Haut. 197 Immo ille fuit senex inportunus sémper et nunc nil magis.

kann nicht richtig sein, vermuthlich gehört fun senex hinter inportunus.

Ib. 1000 Quid hoc autem? senex exit foras. ego fúgio. adhuc quod

Phorm. 346 Sén e x adest. vide, quid agas. prima cóitiost acérruma. Phorm. 1022 liest Bentley V 9, 34;

Non iam tum erat senex, senectus si verecundos facu?
mit der Note: "Senex per unam syllabam vel duas breves saepe habes
apud Nostrum." Fleckeisen läm tum eras senex —.

Adelph. 768 Senex nóster. quid fit? quid tu es tristis? D. 'Oh scelus.

Pomp. com. 113 p. 205 'Ipsus cum uno sérvo senex intéstato proficiscitur.

kann auch jambisch sein.

Ebenso Senem. Die falsche handschriftliche Lesart Cas. arg. 3 Sors senem adiwat. verum decipitur dolis hat Bothe gefälliger in Senem adiwat sors als die vulg. corrigirt:

Sors ádiuvat senem. vérum decipitúr dolis.

Mil. 655 'O lepidissumúm senem, si, quas mémoral vírtutés, habet.

Eun. 357 Inhonestum hominem, quém mercatus ést heri, se nem

wozu Bentley (II 3. 66): "Senem in thesi latet quasi monosyllabon esset Snem". Zu Anfang eines Septenars Haut. 706 Senem vöstrum. Wegen Cas. II 3. 28 s. Spengel Plautus p. 165.

Simul oder semul. Aul. IV 3, 2:

Sémul (semel Codd., simul Non.) radebat pédibus terram et vôce crocibát sua.

Mil. 1137 Séquimini. si mul circumspicile, né quis adsit drbiter.

Pers. 170 Quamquam égo vinum bibo, at mándata non cónsuevi
s im ul bibere una.

s. p. 57 Anm. - Ueber Most. 334 s. unten.

Pseud. 58 Cum eo simul me [leno] mitteret, ei rei dies. lb. 207 Suos émor cogil. simul prohibet, [ne] faciánt advorsum eos. quód nolunt.

s. oben p. 89. - Ib. V. 588 halte ich für anapästisch:

Inde me ét simul participés omnis meos praéda onerabo atque ópplebo.

1b. 1327 Redeó. P. Simul mecum i pótatum. S. Egon éam? P. Fac, quod te iúbeo.
Stich. 306 Simul que cursurám meditabor ád ludos Olúmpios.

hindert, soviel ich sehe, nichts jambisch gleich den umstehenden zu messen.

Ib. 347 Múnditias volo fierí. ecferte hinc scópas si mulque harúndinem.

Eun. 241 Simul consilium cum re amisti? viden me ex eodem ortum loco? Haut. 176 'Et illam simul cum núntio tibi hic ádfuturam hodië scio.

Ib. 803 Et simul conficiam fácilius ego, quód volo.

Hec. 575 Simul véreor Pamphilim, ne orata nóstra nequeat diutius.

Turp. com. 194 p. 94 Simul circumspectat. úbi praeter se néminem.

Afran. 5 p. 141 Simul limen intrabo, illi extrabant ilico. Solënt steht nach meiner nichts weniger als sicheren Scansion Cas. Il 2. 7, wo ich so lese in Ermangelung von Besserem:

Sequimini, comites, in próximum me huc. Heus vôs, ecqui(s) hace quae lóquor audit? Ego hic éro, vir si aut quisquiám quaeret. Nam úbi domi sóla sum [mé] sopor cálvitur. Iussin colum ferri mihi?

5 C. Murrhina, salve, M. Salve écastor, sed quid tu's tristis, amábo?

C. Ita solent, quae sunt male núptae.

Dômi et foris, aégre quod sit satis, sémper est.

Iam ego ibam ad te. M. Et pol ego isto ad te. sed quid est,
anod tno nunc dnimo acorest?

10 Nam quod tibist, idem mist dividiae.

C. Crédo ecastor. nám vicinam néminem amo meritó magis

14 Oudm te nec [ctum qui]quam plura sint mihi, quae rgo velim.
5 haben die Codd. wie öfter meeaster statt eeaster. V. 7 habe ich omnes binter soleni gestrichen. Studenund nimmt (Zeitschr. f. d. G. W. XVIII p. 552) zwei jamb. Peuthem. an, wie derselbe auch scandirt:

Nam ego ibam ad te. 'Et pol | ego istuc ad te.

V. 9 habe ich nam in inm und istue in isto geändert, V. 10 eagre hinter tibi est gestrichen. V. 14 haben die Handschriften que in. Dass aber mit meinem Versuche der Vers berichtigt ist, glaube ich nicht; miti quae egö balte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Dem durch Conjecturen abzuhelfen ist sehr leicht. Ueber V. 4 siehe den nächsten Artikle.

Most. 858 ist p. 122 so geschrieben:

Servi, qui quom culpá care[a]nt, tamen málum metuont, hi sóle nt esse.

llaut. 993 Solent ésse, id non fit. C. Vérum dicis, quid ego nunc faciám, Syre?

Sopor wird in Baccheen in dem oben unter Solent anders citirten Verse Cas. II 2. 4 angenommen:

Nam úbi domi sóla sum, só por manus cálvitur.

schon um dieser Prosodie willen meiner Meinung nach falsch. Denn in Kretikern und Baccheen sind am allerwenigsten Licenzen vorauszusetzen.

Soror Aul. II 1. 25:

Soror, more tuo facis. E. Fácta volo.

lb. 43 wohl nicht:

Nunc ego istum, sóror, laborem démam et deminuam tibi. sondern ego istúm, sorór.

Der oben p. 46 citirte baccheische Tetrameter Poen. I 2. 24:

Miror equidem, soror, te istaec sic fabulári.

ist um so verdächtiger, da equidem keineswegs so unentbehrlich ist, dass ein Grund aufzufinden wäre, warum der Dichter nicht den sehr viel besseren Vers gebaut haben sollte:

Mirór te. sorór, istaec sic fabulári.

oder Mirór te sic istaec, sorór, fabulári,

Ich halte deswegen Gepperts Conjectur für sehr wahrscheinlich:

Miro équidem, sorór, te istaec sic fabulári.

Ib. 84 Sátis nunc lepide ornátam credo, sóror, te tibi vidérier. lb. V 4. 8 sog, schreibe ich ganz nach der Abtheilung der Haudschriften:

Quae ad Cálydoniam veneránt Venerem. certo énim [scio], quod quidem ad nos [amb]as

Attinuit, praepotentes, pulchrae pacisque potentes, soror, fui-

10 Neque ab inventute ibi inridiculo habitae, quod pol ceteris omnibus factumst.

Ad. Malim istuc aliis ita videatur, quam út tu te, soror, conlandes

An. Spero équidem. Ad. Et pol ego, quom, ingeniis quibus súmus atque aliae, cógnosco.

Bo súmus natas genere, út deceat, nos, [sóror,] esse a culpá castas. u. s. w.

V. 11 schliesst in A nach Geppert mit conlaudes, in den übrigen mit spero equidem. In V. 10 musste des Metrums wegen entweder mit Geopert soror, welches die Handschr. hinter pol haben, oder pol gestrichen werden. Ich habe ersteres gethan, weil durch Einsetzung desselben 10

Wortes in V. 13 die Katalexis beseitigt wird. Denn dass katal, und akat. Tetrameter neben einander stehen, hat nichts Auffallendes; dass aber ein mitten unter einer längeren Reihe von Octonaren ohne sichtbaren Grund stehender Septenar von Plautus und nicht von den Abschreibern herrührt, halte ich für ungdaublich. Hier liesse sich freilich allenfalls geltend machen, dass mit diesem Verse das Gepräch der Mächen untereinander aufhört. In V. 8 haben die Codd. certo enim quod quidem ad nos duas. Spengel conjicirt (Plautus p. 31) praepollentes in V. 9 und theilt auders ab. Praepotentes und pacis potentes dürfte allerfungs kaum richtig sein.

Stich. 7 sq. schreibe ich:

Sed hic, mea soror, adsidedum, multà volo tècum Loqui de re viri. Pa. Salvaêne, amábo?

Ph. Speró quidem et voló. sed hóc, soror, cricior.

sowie in V. 3, 4 und 5 an jambische Dimeter katal. jamb. Tripodien angehängt sind:

De nóstris factis nóscimus, quarum viri hinc ábsunt, (quarum hinc viri absunt)

Quorum quidem negótiis abséutum, ut est aéquom (oder mit A ita ut aéquomst)

ut aéquomst)

Sollicitae noctis ét dies, sorór, sumus sémper.
und ienen zwei gleiche kurze Verse vorangehen (s. unter Logui), wie

sich anch ganz nach der Abtheilung des Ambros, die V. 1 und 2 messen lassen:

Sorér, sue ex énème.

Quae tâm diu vídua Viró suo căruit.

wenn sich nur mit den ersten Worten Credo zog miseram [ fuise Penelopam etwas anfangen liesse, Damit dass nam einzelne dieser Verschen für anapästisch ausieht, gewinnt man nichts. Wenn nicht in den zuletzt angeführten Worten eine Umstellung vorzuziehen ist:

Credo égo fuisse Miserám Penélopam.

was ich nicht behaupten möchte, sehe ich keinen Ausweg als umbekümmert um den Ambros, zu schreiben;

Credo ego miseram fuisse Penelopam, soror, suo ex animo, Quae tam diu vidna viro sno caruit, nam nos eius animum.

lb. 18 sqq. Haec rés vitae me, soror, saturant,

Haec mihi dividiae et sénio sunt.

P. Ne lácruma, soror, non túo id animo.

Ib. 34 An id dôles, soror, quia illi suom officium.
s. oben p. 93, über V. 41 Kap. 8;

Ouam ob rem égo te hoc. sor or . tametsi's maior.

Subest Trin. 1118:

Ib. 68 Quid agimus, soror, si obstruabit pater advorsum nos?

P. Pati.

Eun. 157 Soror dictast. cupio abdücere, ut reddám suis. Studet hat Fleckeisen trotz Ritschl proll. Trin. p. CXIX beibehalten Adelph. 73:

Studet pår referre, praésens absensque idem erit.

Steht doch sogar studént mit folgendem Consonanten ib. 900, aber ebenfalls am Anfange des Verses:

Student fácere, in adparándo consumunt diem.

Quod ago, adsequitur, subest, subsequitur.

ist zwar prosodisch ganz ohne Anstoss, aber statt des Machtspruches, dass daran "nichts geändert werden dürfe" (Plautus p. 87), hätten wir lieber den Nachweis von Spengel vernommen, dass man lateinisch so sagen könne. Dagegen ist auch au sich ganz unglaublich, was derselbe p. 176 behauptet, dass Truc. II 7. 17 subest die zweite Asis eines Saccheisschen Tettameters bilde. S. unten Ab zun dat.

Suom und suam sogar in der vorletzten Arsis des Senars wie Asin. 72, Trin. 156 súom sibi. oder an auderen Versstellen z. B. Trin. 111:

Simul éius matrem s u a m que uxorem mortuam.

1b. 139 Crede huic tutelam, sù am rem melius gesserit.

Dass uo und un in diesem sowie im Pronomen der zweiten Person eine Silbe bilden, scheint wenig wahrscheinlich, da sie meines Wissens nie an Stellen stehen, die keine Auflösung vertragen und nie ganz ehdirt werden, und ausserdem schon wegen der Analogie mit mess. Vergl. auch Lachmann Lucr p. 192.

Syrum Adelph. 960 (V 9. 2) nennt Corssen Aussprache etc. II p. 107 Anm. nnerwiesen. Ich verstehe nicht, was er damit meint. Bentley und Fleckeisen schreiben:

l'udico Syrum fieri esse aequom liberum. M. Istuuc liberum? Eins der möglichen Mittel Truc. IV 2. 59 zu corrigiren ist:

'Alteram [Syrām], toustricem huius, álteram aucillám suam. oder Syrám tonstricem huius. Vergl. II 4. 51. Tacet Adelph. 639:

Tacet, quor non ludo hunc dliquantisper? mélius est.

Tamen, bei Weiten nicht so häufig wie enim oder quiden, aber doch über allen Zweifel erhaben, man müsste denn überall tam sehreiben wollen, wie einige Male von den neuesten Herausgebern geschehen ist. In Anapästen z. B. Most. 558 tamen mellum metwout (p. 122), Stüch. 27 tamen si faciat. In jambischen Septenaren Asin. 487 Nuuc denum? tamen numquam, Stich. 679 Inter illud tamen megditum, Bud. 384 Tamen sibropinatur. In trochisichen Septenaren Capt. 297 Und et amen seito. Cas. II. 6. 69 dem n. fac accurie. Liect, Pseud. 1182 üre liechtit am en nibi nach A, Pers. 835 nom [4t] tamen. cdies is. Hec. 574 tamen nispicor. In Senaren, zu Anfang z. B. Rud. 1350, Eun. 589, in der Mitte Men. 253, Mil. 585 Veräm tamen (néqueo), Pers. 139 Pustrinis situs tämen potest. Unrichtig ist der baccheische Tetrameter Trin. 260:

Amor amari dat tamen satis, quod sit aégre. (s. oben p. 43), wie O. Seyssert bemerkt, ebenso wie desselben (de

vers. bacch. p. 14) kretischer Tetrameter Pseud. 1314: 'At negabás daturum ésse te mi. tamen das.

Tenet. Amph. 579 sqq. messe ich ziemlich übereinstimmend mit Spengel Plautus p. 157 (s. oben p. 138 und 102);

Satin hoc plane, satin diserte, ere, ninc videor tibi locutus

Esse? A. Vah, apage to d me. S. Quid est negóti? A. Pestis te tenet. S. Ndm quor

'Istuc dicis? équidem valeo et sálvos sum recte, 'Amphitruo. A.

At te

'Ego faciam hodie, proínde ut meritu's, út minus valeas ét misere sis

Sálvos, domum si rédiero iam.

Sequere sis u. s. w.

Die neueste Restitution von Fleckeisen Jahrbb. 1867 p. 633 kann ich schon wegen Vahå, apage te å me nicht für richtig halten.

Trium Aul. II 4. 46:

Solet ire coctum. A. Tun trium literarum homo?

Trin. 848 Quin ego nunc videór trium nummum caúsa, ut has epistulas.

so quin hat der Ambros. nach Studemund. Brix schreibt mit Hermann Quom égo nunc trium nummórum.

Tuom und tuam in Senaren z.B. Trin. 192 cures tuam fidem.

444 Tuam vôlt sororem. 450 Ut tham sororem. 498 tham neglegere grátiam. 499 tham sororem filio. 521 Tuom stris umquam. in der dritten Thesis z. B. Amph. 923 déxteram tuam te u. s. w.¹) Tuân Capt. 845:

Tù an causa aedis incensurum censes? E. Noli irdscier.

Dum aetátis tempus túlit, perfuncta sátis sum. satias iám tenet. Valet Epid. 1 1, 18:

Quid erilis noster filius? T. Valet púgilice atque athlétice.

Truc. I 2. 87 Valetn'? A. 'Immo edepol meliusculam fore spéro,
te ubi viderit.

nach A. meliusculam ist Gepperts Correctur für melius eam.

Velim muss in trochäischen Septenaren sehr anstössig erschienen sein, wenn Plautus Asin. 214 wirklich geschrieben hat, wie die Handschriften und Ausgaben haben:

Ninc neque quid velim neque nolim fácitis magni, péssumae. und nicht quid velim néque quid nolim. Hingegen Poen. V 4. 36 steht:

Quéd aruspex de ambábus dixit. A. Vélim de me aliquid dixerit. Pseud, 598 anapšetisch mit Fleckeisen und Spengel Plautus p. 133: Sumbolúm me ferre et hoc dryentum. nimis vélim, certum qu id mihi faciat.

Ueber Rud. 924 s. unten unter Oportet.

Velint Curc. 268:

Si quidem incubare vélint, qui periurdverint.

wohl mit Recht von Fleckeisen nicht geduldet, der schreibt qui permrarint, velint, von Spengel Plautus p. 91 natürlich in Schutz genommen.

Velut halte ich ebenso wenig für ein Wort bei Plautus wie vel quasi. s. unten Ut.

Venit. Truc. V 39:

Vénitne in mentem tibi quod verbum in cavea dixit histrio?2)

statt etwa: adsentio. age nunc tu tuam

Progéniem ede ordine.

<sup>1)</sup> Att. trag. 50 p. 119 ist sehwerlich riehtig tu gestriehen:

Adséntio, age nune tuam progenum ede órdine.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Einen bescheidenen Platz möge die Vermuthung finden, dass Most. 72 sqzu schreiben ist:

Viden so wenig vermieden, dass öfter wie Capt. 557 und 595 ohne Noth tu hinzugesetzt ist; 1)

Viden tu hunc, quam inimico voltu intúitur? concedi optu-

Viden tu illi maculári corpus tótum maculis lúridis? Ebenso zu Anfang des Verses Men. 828, Mil. 990 u. s. w., im fünften Fusse eines anapástischen Septenars Mil. 1045; wohl auch Men. 646;

Viden f[u] ut [te] scelestus captat?

Epid. II 2. 37 'Ea praestolabátur illum apud pórtam. E. Viden venéficam?

Most. 817 Ví den vestibulum ante aédis hoc et ámbulacrum quoius modi?

von Ritschl umgestellt hoc ante aedis vestib.

Ib. 829 Viden coagmenta in fóribus? Th. Video. Tr. Spécta, quam arte dórmiunt.

Ib. S32 Viden pictum, ubi ludificat una cornix volturiós duos?
Die Handschr. baben ludificatur. Lorenz schreibt Vide ubi ludificatur
una —. Ritschl ut f\u00fcr ubi.

Rud. 1093 Vi den scelestus ntaŭempatur? T. Sine me,nt occept, loqui.
wideinenfalls richtig, vielleicht ganz, nach Men. 646 zu corrigiren
Viden tu ut te scelestus captat, vielleicht Viden (te) ut aucupat scelestus,
vielleicht noch anders. — Stich. 636 sq.;

Viden benignitates hominum ut periere et prothýmiae?

Vi den ridiculos nihili fieri, atque ipsos parasitàrier?

Eun. 241 Simul consilium cum re amisti? vi den me ex eodem

Ib. 836 Viden? T. Video. P. Comprendi iube, quantum potest.

lb. 754 Viden tu illum - jamb. Septenar, Haut. 252 Viden

Ita fit. sed unum hoc scito: nimio célerius

Venit, quod moleste, quam illud, quod cupidé feras.

statt venire — pelus, so dass ferre mit einer Art von Zengma auch zu eupide gesetzt resp. dazu in der Bedentung von auferre zu nehmen ist; oder, wenn dies zu anstössig ist:

Venit, quod molestumst, quam illud, quod cupidé petas.

Den Indicativ venit halte ich für viel passender als den Infinitiv. Ritschl schreibt Venire, quod tu nölis, quam illut quöd petus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ritsehl seheint eiden (concivium) nicht für zulässig zu halten. S. Kap. 2. Ich habe mir weuigsteus kein Beispiel von riden vor einem Consonanten aus einem plautinischen Senar gemerkt.

tu — Septenar, Andr. 616 und Eun. 783 viden me und viden tu in der fünften Arsis jambischer Octonare.

Turpil com. 102 p. 84 messe ich lieber trochäisch als jambisch:

Viden tu, Phrugis (?), incéssum, quam est confidens? di istunc pérduint.

(Afran. 322 p. 175 : . . viden tu låvere lacrimis me tuom collům, pater?)

Vident. Truc. I 2. 10 ist p. 86 geschrieben:

Sin vident quempiam se adsérvare, obludúnt, qui custodem óblectent.

Ib. V. 16 Nam ipsi vident, eorum quom digerimus bona, atque étiam ultro ipsi adgerant ad nos.

Videt Carc. 170:

Ipsus se excruciát, qui homo, quod amat, v i de t nec potitur, dúm licet.

Trin. 109 Videtque ipse ad pauperidiem protractum ésse se. halte ich am Anfange des Verses nicht für verwerflich, so schön auch Ritschls Aenderung pauperiem ist.

Eun. 260 Ille ubi miser famélicus videt me ésse tanto honôre. Virum Cas. IV 4. 4:

Tua vóx superet, tuom impérium. vir te véstiat, tu vir um déspolies.

nach A. nur habe ich que, welches A und B an twom anhängen, gestrichen, nicht zum Vortheile der ersten Hälfte des Verses; aber anderen Falls müsste vir gestrichen oder spolies geschrieben werden. Vocat Care. 350:

rocat Carc. 330

Vócat me ad cenam. réligio fuit, dénegare nólui.

Fleckeisen hat me gestrichen; unmittelbar vorher geht revocat me ilico.

Volet Poen. IV 2. 70 entschieden falsch:

'Erus si tuos volet fácere frugi, méum erum perdet. M. Qui id potest?

A hat nach Geppert vole. Derselbe corrigirt volt.

Volunt Pseud. 906 (s. p. 96):

Tum me et Calydorum servatum volunt esse et lenonem extinctum.

Trin. 263 ist p. 113 geschrieben:

Fugat ipsus se a suo cóntutu, neque cúm sibi amicum vôlunt dici. Ueber Cist. I 1. 31 s. Opum p. 127, über IV 2. 37 p. 73 und unten.
Votat. Pseud. 1291 ist p. 88 als jambischer Dimeter gefasst:
Sed höc me votat vim fäcere nunc.

viel wahrscheinlicher Sed höc mé votat.

Utrum haben die Palatt. Pers. 341, der Ambr. ohne tu:
Utrum tik pro ancilla mé habes an pro filia?
aber auch Bacch. 1041, wo der letztere leider fehlt, alle:
Duae condiciones sunt. utram tu accipids, vide.')

Als Gesammtresultat scheint sich zu ergeben, dass in Anapästen, Reißsiehe Wessen und wohl auch jambischen Dimetern und Tetrametern, namentlich in der ersten und fünften Thesis, und trochäischen Octonaren jedes hellebige jambische Wort die Positionslänge seiner letzten Silbe aufgeben konnte, in trochäischen Septenaren und zu Anfang von Senaren von dieser Licenz viel bescheidener, aber doch nicht innerhalb bestimmt erkennbarer Grenzen Gebrauch gemacht wurde, in den übrigen Versen oder Versstellen hingegen nur ein sehr kleiner Kreis von besonders gangbaren Wörtern (namentlich uum, munn, uum, nown and deren femin, aptde, etin, quiden, tamen) häufiger und verhältnissmässig äusserst selten andere als pyrrhichisch galten.

Ob die Position einfach oder durch das Zusammentreffen von mehr als zwei Consonanten, so zu sagen, eine doppelte ist, macht keinen Unterschied.

<sup>1)</sup> lb. 461 üter maior siet ist corrigirt.

## 2. Vernachlässigung der Naturlänge in jambischen Wörtern.

Abi wird wie mehrere solcher Imperative, wenn auch nicht gausschliesslich, doch weit gewöhnlicher pyrrhichisch gebraucht.

1. B. im Miles V. 291 'Abi, non veri simile dicis, 324 abi, liddis me, Palaéstrio Septenarschluss, 435 'Abi, seelesta, 463 Abi, machaeram critte Arnis eines Septenars, 1111 Abi sis hinc eines Senars, 1115 'Abi cito, 1372 Abi, imm patiar in der fünften Arsis eines Septenars, Most. 569 abi sis, beltsa Senarschluss, desgl. 578 abi quaeso hinc domum.

Ib. 583 Immo dò i domum. versun hèrzle dico. ab i mòdo domum. Ib. 585 Heu, hèrzle n/smc] tu ab i mòdo [domum]. auscultá mihi. so Ritschl sehr wahrscheimlich, obwohl aus prosodischen Gr\u00e4nden nicht nothwendig, wie V. S meiner Meinung nach unn\u00f6thig ist die handschriftliche Lesart zu versissen (s. Lorenz krit. Anm.).

Abi rus abi dierecte. abscede ab ianua.

Ebenso Cas. I 15 Abi rús, abi dieréctus tuam in provinciam.

Vergl. Máně, maně. Ueber Poen. I 2. 96 und I 3. 20 s. Abschn. IV. Most. 66 Tace dique a bi rus. ego ire in Piraeum volo.

und in demselben Stücke noch 294, 929, 1080. Ebenso bei Ter. Andr. 254 lese ich lieber:

"'A bi domum". id mihi visust dicere "d bi cito ac suspėnde te". als mit Fleckeisen Abi domum — Eun. 538 Abi, Dórias, 753 Abi ii, Haut. 249, Phorm. 59 u. s. w. Nov. com. 88 p. 226 vielleicht 'Abi, detarba tė [de] sazo —, Ribbeck 'Abi, [abi], detarba te sazo.

Abī steht z. B. noch Asin. 543 'Intro abī. nam tē —, Merc. 749 Abī. C. Quid abeam? —, Poen. I 3. 21 abī modo als Senar-schluss unsicher.

Abīn ist ebenfalls regelmāssig, wie alle diese zweisilbigen zweiten Personen mit ne, wenn die erste Silbe kurz ist, sogar ausser vor Consonanten gar nicht anders vorkommen als pyrthichisch, abīn z. B. Aul. IV 4, 33, Bach. 1168, 1176, Most. 850, Trin. 457, 989, Eun. 861, (Haut. 818).

Abis Cas. II 3. 15:

Quo núnc abis? C. Mitte mê. S. Mane. C. Non máneo, S. At pol ego té sequar.

Mil 1085 Quin érgo abis, quando résponsumst? M. Ibo átque illam huc addúcam.

Ib. 1087 Ita me mea forma habet sollicitum. P. Quid hic nunc stas? quin a bis? M. 'Abeo.

Pers. 50 At pôl ego aps te concessero. T. lamne à bis? bene am-

Abīs ist aber die regelmässige Quantität.

Ades. Mil. 1030 schrieb Hermann:

Aliquám mihi partem hodie óperae des denique, iam tandem a d e s illuc.

für das handschriftliche ades ilico. Ritschl denique. tandem ilico adésdum.

Hec. 510 Phidippe, a des, audi paúcis. abiit. quid mea?

Adi Mil. 1037:

Adeat, si quid volt. P. Si quid vis, a di, mulier. M. Pulcer, salve.

Pers. 791 Adi, si lubet. agite adplaudamus. Dordale, homo lepidissime, salve.

Agas (Poen. V 4. 26:

At enim volo hoc ag as. H. 'At enim ago istuc. A. Pátrue mi patruissume.)

Caec. com. 78 p. 41 haben die Handschriften des Nonius:

Quaesó ne temere hanc rem á g a s et ne iracûnditer.

"agas, ne ante Aldum." Aber selbst mit et lässt sich auch ganz anders lesen.

Ago Epid. III 2. 4 (ago ego?):

Credé modo tu mihi, sic ego ago, sic egere uéstri. Pers. 756 Eas vóbis habeo grátis atque ago, quía probe sum ultus meum inimicam. Rud. 1053 Hau pudet. T. Nihil ago tècum. G. Ergo abí hinc sis. T. Quaèso respondé, senex.

s. oben unter Pudet und Abschn. IV.

Cist. IV 2. 36 Actám rem ago. quod periit, periit, meum córium [cum] cistélla.

S. p. 731). — Trin. 256 schreibt Spengel Plautus p. 145:

Haéc ego quom a g o cum meo ánimo et recolo, ubi qui eget, quam preti sit parvi.

schon darum falsch wie auch O. Seyfferts (de baech. p. 16) jambischer Dimeter, weil mee anvimen nicht dreisbig sein kann. Möglich ist die andere Messung, die er vorschlägt, mée anime et recolo, nôi qui eget, quam préti —. Der Ambr. hat nach Studennund quem cum anime mee reputu vici.

1b. 821 Laétus lubens laudés ago, gratas grátisque habeo et flúctibus salsis.

haben wir oben p. 112 anders geschrieben und gemessen. — Haut. 343 ist unnöthig zu messen Quid ago nunc? desgl. Phorm. 447 Quid ago?

Aha gehört hierher, wenn Pers. 316 und Truc. IV 4. 36 richtig geschrieben wird:

Inspicere morbum tuom lubet. S. Ahå, abi atque cave sis.

'Ita sunt gloriué meretricum. A. Ahâ, tace. P. Quid est, ópsecro?

und Trin. 1060 nicht die Lesart der Palatt. ha oder Hermonns Correctur ah, sondern des Ambros. (nach Studemund) aha richtig ist in dem Verse:

Quid si egomet te velle nolo? C. Aha nimium, Stasime, saéviter.

ferner Bacch. 810 mit allen Handschriften aha zu schreiben und gegen dieselben an den Aufang dieses Verses zu setzen ist:

Aha, Bellerophoutem2) tuos me fecit filius.

um andere Stellen zu übergehen wie Trin. 649, 681. Aber diese Voraussetzungen sind zum Theil unrichtig, zum Theil zweifelhaft.

b) Der vorhergehende Vers ist schwerlich auch katalektisch. Es giebt viele Mittel ihn zu vervollständigen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Béloropantem Fleckelsen Jahrbb. 1966 p. 8. B hai Béllo rophantem iam, CD Béllorophontem iam. S. Ritschl Opusc. II p. 342.

Ama Curc. 38:

Inventute et pueris liberis, am a quidlubet.

Amas Pers. 177:

Amas pól misera, id tuos scátet animus.

Truc. II 7, 49 schreibt Spengel Plautus p. 123:

'Umbraticolam týmpanotribam á m a s hominem non naúci? G. Quae haec rest?

mit der Bemerkung: "amäs ist durch viele Beispiele nachweisbar," Mir ist ausser dem obigen aus dem Persa keins bekannt; das letztere wird nur besondere Vorliebe für den Hiatus acceptiren. In seiner Ausgabe schreibt Spengel amds.

Aměs giebt auch der Ambros, Poen, IV 2, 45:

Quid est, quod male sit? tibi, quoi domi sit, quód edis, quodque ames, ad fatim. wofür ohne Zweisel besser geschrieben wird quod ames.

Amo Cas. II 3. 9:

Qui. postquam a mo Casinam, mágis mundis munditiis munditiam antideo.

Mundis ist Hermanns (Elem. p. 413) Verbesserung des handschriftlichen mitio oder micio. - Truc, IV 4. 26 ist wohl ziemlich sicher zu schreiben:

Mültum amo te ob istanc rem mecastor, ubi domi metues ma-

statt multum amabo, wahrscheinlich dann aber noch ecastor, wie öfter, statt mecastor, also amó te ob istanc rem ecástor. Spengel Multum amaho oh iståm rem ecastor.

Aves etc. Asin. 217 muss Spengel Plautus p. 95 messen:

'Aves adsuescunt. nécessest facere sumptum, qui quaerit lucrum wenn er die Stelle als Beleg für die Synizese von aves anführt. Der-

selbe schützt Pseud. 762 gegen die Aenderung ave: 'Avi sinistra, auspicio liquido atque ex mea sententia.

Bibi. Cas. V 2, 52 in der schlechtest erhaltenen Scene des Stückes in ganz unsicherem Versmasse gewiss falsch:

'Ut senex hoc eddem poclo, quo égo bibi, biberet. C. 'Optumest.

Bibo Pers. 170 nach Ritschls oben p. 87 A. verlassener Schreibweise (die Codd. bibo at);

Quamquam égo vinum bibo, mándata hau consuévi simul bibere úna. 1)

Bona Pers. 485:

Quin tibi me dico crédere. T. Dic bona fide, iam liberast? Enn. trag. 11 p. 14 Pró mala vila fámam extolles, pró bona partam glóriam.

Bonge Cas. II 4. 5: 2 83

 In mehr als einer Beziehung bedenklich ist Spongels (Philol. XXVI p. 354 fgg.) anapästischer Tetrameter Curc. 120:

At idm bibes. Le. Diu st. Ph. Em tibi, anus lepida. L. Salve, [3], oculissume homo.

ich halte für rathsam zu schreiben:

Ph. At iam bibes. | Le. Diii fit.

Ph. Em tibi, anus lepida, sálve. Le. [Et tu salve,] oculissime homo. |

oder [0] óculissume homo, [sálve]

oder [Salvéto, o] oculissime homo.

Pa. Age écfunde in barathrum hoe cito,

oder Age ecfunde hoe in barathrum cito, Properé | cloacam prólue.

Ph. Tace [modo]. nolo huic dici male | oder ähal.

Pa. Faciam igitur potius [ei] male. |

Le. Venus, de paulo paululum

Hoe tibi dabo haud hubënter. | (oder paululum hoe Tibi --)

10 Nam tibi amantes propitiantes vinum potantes dánt omnes, | [Verum] mihi haud saeve évenunt talés hereditátes. |

oder [Miserae] mihi u. dergl. mehr.

Pa. Hoc vide ut ingurgitat impura in se merum avariter faucibus plenis.

u. s. w. in Anapasten.

V. 4 ist überliefert: Age effunde hoc cito in barathrum. 5 propere prolue cloacom. 6 face nolo huic maledici. 7 faciam igitur male potius. 10 propinantes. 11 evenium!. Statt der 6 Dimeter V. 4—9 empfehlen sich vielleicht noch mehr 3 Tetrameter, namentlich wegen des letzten Paares.

Bonae frugi hominem té iam pridem esse árbitror. C. Intéllego.

Bouas Stich, 99:

Bónas ut aequomst fácere, facitis, quóm tamen absentís viros.

Haut. 388 Nam éxpedit bonas ésse vobis. nós, quibuscum est res, nóu siuunt.

Boni Bacch, 1188:

Etiám, tu homo nihili, quód di daut bon i, cave culpa tua

Poen. III 3. 27 sq. haben die Handschriften und mir bekannten Ausgaben:

L. Si quid boni adportatis, habeo grátiam.

A. Boni de nostro tibi nec ferimus nec damus.

nur dass sie ausser A noch tibi an das Ende des letzten Verses hängen. Nach meiner Ueberzeugung lässt sich nur darüber streiten, ob Boni nil de nostro tibi oder Boni tibi de nostro nil vorzuziehen ist. — Ib. III 5. 47 haben B und C:

Qui si quid bene promittunt, praesentariumst.

schlechtere aus Nonius 392. 22 mit unbedeutenden Abweichungen:

Oui si quid bene promittunt, perspisso évenit,

Id, quód mali promittunt, praesentáriumst.

Die Correctur Qui si quid boni promittout liegt allerdings sehr nah, sits alere doch vielleicht nicht nothwendig, sowie sicherlich pro spisso unrichtig corrigirt ist für perspisso. Ein zweites Beispiel des Adverb. spisso aus Afranius (com. 211 p. 162) citirt Non. unmittelharvorher. — Pseud. 1128 schreiben Ritschl und Fleckeisen in Kretikern höchst bedenklich:

Bóni viri paúperant me, inprobi [me] alunt. Ueber V. 936 boni di immortales s. p. 102.

Rud. 1229 Si sapias, sapias, habeas, quod di boni daunut.

"Sic Ms. Dec. at V. C. dant, quod tamen etiam est in Dec. ut glossa alterius." Es ist unglaublich, dass Plautus es verschmäht hätte zu schreiben, wie längst corrigirt ist, di dant boni.

Trin. 272 Boni sibi haec expetiant, rém, fidem [et] honorem. so Ritschl und Fleckeisen, Brix mit dem ganz unmöglichen Hiatus fidém houorem, den selbst Spengel (Plautus p. 221 und 232) ver1b. 298 Nihil égo istos moror faeceós mores, turbidós, quibus bon i dedécorant se.

s. oben p. 127. — Einmal in der fänsten Thesis eines Senars, die nächst der ersten solchen Licenzen am zugänglichsten ist:

Truc. II 4, 75 Sic fácito. D. Quidquid autem erit, bon i cónsulas?).

Phorm. 516 'Idem hic tibi, quod bón i promeritus fueris, conduplicadurit.

so Fleckeisen, Bentley bene.

Bonis Rud. 939:

Nam bón is quod bene fit, haú perit.2)

Trin. 214 lautet nach A (Studem.):

Bonis qui hunc adulescentem évortisset omnibus.

während die äbrigen Godd, am Ende statt omnibas suis laben. Ob die Herausgeber Recht getlan haben hier den letzteren zu folgen, darüber kann man verschiedener Meinung sein, aber kaun, meiner Ansicht nach wenigstens, darüber, dass ib. 416 A (nach Studemund) allein richtig sehreibt:

Bonis tuis in rebus meas res inrides malas.

die übrigen ohne in.

Ib. 822 die zweite Hälfte eines anapästischen Tetrameters (siehe p. 112);

bon is meis quid foret et meae vitae.

Truc. II 1. 14 Bonis ésse oportet déntibus lenám probam. adridére.

9) Der Vera ist ührigens noch nicht corrigirt, an boni (bona Codd.) aber wohl jedenfalls nicht zu zweifeln. Statt antem erit haben die Handschriften ait werd. Unbrauchber ist Spengels Correctur:

Sie fácito: quiequid áderit, dona. D. Consulam.

3) Ich glaube, dass die Verae 938-945 15 jambische Dimeter sind, der letzte katalektisch. V. 939 schreibe ich:

Mitté modo. T. At pol ego te àdiuvo.

statt adiscabo. Vergl. Spengel Plautus p. 153, Studemund de cant. p. 67, unten Rudentem.

Eun. 8 Ex Graecis bonis Latinas fecit non bonas.

Bono Capt. 499 (s. p. 110):

Quid est suavius quam bene rem gerere bono púplico, sic

ut féci ego heri.

Pers. 645 Haéc erit bono génere nata. nil scit nisi verúm lóqui. Poen. I 2. 88 hat A:

Bôno me | esse ingénio ornatam quam aŭro multo mdoolo.

B Bôno me | ingenio esse, C Bôno | îngenio me esse, wahrscheinlich
alles gleich falsch für 'Ingenio bonō me esse ornatam oder Ingenio me
bono ēsse orn. u. s. w., wenn der Fehler nicht in ornatam steckt,
wobei sich dergleichen vermuthen lässt wie Bôno me esse ingenio ingeniatam quam aŭro ornatam mdoolo. Ritschl Opusc. Il p. 255 Bôno
med esse ingenio. — Ueber Bacch. 613 s. unter Indignus.

Boves. Aul. II 2. 57 höchst unsicher (mordicus B, mordicibus Non.):

'Asini me mordicitus scindant, böves incursent córnibus.

oder mit Ritschl proll. Trin. p. CLI not. mordicus me. 1)

Pers. 259 Nam erus meus me Erêtriam misit, dómitos boves ut

sibi mercarer. Ritschls Umstellung, deren Nothwendigkeit mir übrigens nicht recht einleuchtet, ändert an der zweiten Hälfte nichts.

lb. 262 Nam hoc argentum [iam] dlibi abutor. bóves, quos emerem, nón erant.

Pseud. 812 Boves qui convivas fáciant, herbasque óggerunt. Ritschl schreibt bovis.

Brevi Mil. 1020:

Brevin an longinquo sérmoni? M. Tribus vérbis. P. lam

Cado, Dativ von cadus, Stich. 683:

'Agite ite foras, férte pompam. cádo te praefició, Stiche.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Spengel führt Plantus p. 95 auch den folgenden Vers an, zieht es also vor mit den Handschr. zu schreiben:

Hoc magnumet perfelum me ab asinis ad boves transsociadere. che er mit Ritschl umstellt ab asinis me ad boves. Ueber die obige Stelle siehe jetzt auch Ritschl Opusc. Il p. 249.

von Ritschl umgestellt Stiche, te praef. cado. Wegen Poen. 1 2. 47 8. p. 74.

Canes Trin. \$35, s. p. 112, auch Bücheler Declin. p. 16: Ita idm quasi canes haud sécus circumstabánt navem turbinés venti.

Cani. Epid. II 2. 50:

Cáni quoque etiam adémptumst nomen. E. Quí? P. Vocant Lacónicum.

Cavē wie abi so viel häufiger als cavē, dass eher letzteres des Beleges bedarf (Most. 324') und Pseud. 1296 in Kretikern) als ersteres. Jenes steht in Senaren z. B.

Aul. III 6, 48 Fidės, novisti me ėt ego te. cav e sis tibi.

- 313 Advorsum veniri mihi ad Philoloche [te]m
  - (Advorsum veniri mi ad Philolachem)

    I olo temperi, andi, em, tibi inperatumst.
  - 315 Nam illi, ubi fui, inde effugi foras.
    - (Nam illie, ubi fui, inde effugi foras)
    - Ita mé male convivi ibi sermonisque taésumst.
    - Nune comissatum ibo ad Philolachétem. Ubi nos hilaro ingenio ét lepide accipiét. || Ecquid tibi vidoor
  - 320 Má ma madere? D. Sémper istoc módo moratus vitam [ag]ebas.
    - C. l'isne ego le ac tu me ámplectare? (Visne égo te ac tu me ampléctare?)
    - D. Si tibi cordist, faceré licet.
    - C. Lepida's. [ [Sed] duce me, amabo.
  - 324 D. Cave né cadas, asta. [
  - 326 D. Cave modo, ne prius in via accumbas,
  - Quam illi, ubi lectust stratús, coimus. 330 Iacéntis tollet póstea nos ámbos alimis. 1 D. Mádet homo.
  - C. Tun mé ais ma ma madère?
  - D. Cedo manum. nolo equidem te adfligi. (s. p. 124.)
    C. Em tene. D. Age i simul. quo ego cam, an scis?
  - 335 C. Scio, in menten venit modo, nempe dómum eo [comissátum. D. Immo istur quidem, C. Iam mémini.

Maller, Plantinuche Prosedie.

<sup>1)</sup> Jedoch ist das Versmass nicht sieher. Ich habe, nicht um Besseres zu ceben, sondern um die Unsieherheit der Metra darzunhun, in möglichst engem Anschluss au die Ueberlieferung möglichst von Ritschl abweichende Verse zu bilden versneht:

lb. 1 2, 12 Cave quémquam alienum în aédis intromiseris.')
Bacch. 147 Omitte, Lyde, ac câve malo. L. Quid câve malo?
lb. 910 Cave pársis în enm dicere. C. Etiam mê mones?

Ib. 1033 Cave tibi ducenti nummi dividiae fuant.

Mil. 1125 Istúc cave faxis. quin potius per grátiam. Most. 1025 Tn cáve quadraginta decepisse hinc té neges.

Rud. 828 Heus 'Ampelisca. L. Cave sis infortunio.

Trin. 513 Abdlienare a nóbis? cave sis féceris. Ib. 555 At tu hérole et illi et dlibi. S. Cave sis dixeris.

In kretischem Metrum Cas. III 5. 5, Most. 326: Cáve tibi. Cléostrata, abscéde ab ista, óbsecro.

Cave modo, né prius in via accúmbas.

In anderen Versmassen Bacch. 402, 1158, Men. 994, Merc. 113, 484, Mi. 967, 1245, 1372, Most. 608, 510, Pers. 51, 316, 516, S35, Pseud. 1143, Stich. 37, 255, 604, Trin. 1011. Bei Ter. Haut. 826, Adelph. 458 u. s. w.

Cibo. Most. SSS nach Studemunds, wie ich glaube, richtiger Messung:

> Qui párasilus sum? A. Ego enim dicam: cibo pérduci poteris quovis.

Clues. Truc. H 7. 54 vermuthe ich:

Si tu ad legioném bellator clúses, at ego in cultua cluso. Die Handschriften haben Sir vel leg, bell. casius at ego in cultione. Jedoch kann trotz cluso, welches ich für eine ziemlich sichere Emendation halte, wenn sie auch, soviel ich aus meinen Ausgahen ersehe, wunderbarer Weise noch nicht gefunden ist, elur's richtig sein.<sup>5</sup>)

Ueber Cito s. Fleckeisen in Jahns Jahrbb. LXI p. 43 und epist. crit. p. XXV. An letzterer Stelle vertheidigt er Mil. 256:

Die folgenden Verse haben theils das Metrum:

theils sind sie rein kretisch oder trochnisch.

<sup>1)</sup> Aul. IV 4. 33 schreibt W. Wagner mit Bothe: Fügin hine ab oculis, abin an non? S. Abeo. E. Cave sis révi-

für to videam. Aber revidere heisst ja nicht "wieder sehen". Vermuthen lässt

sich mancherlei. Am wahrscheinlichsten ist mir cave sis mi ob viam.

<sup>9</sup>) Cluco hat nach Spengel schon Camerarius corrigirt, cluis schreibt Spengel.

Cito domum transire atque haec ei béne [de]monstra ac praécipe. gegen Ritschl prol. Stich. p. XVII n. Vielleicht, aber nicht wahr-

gegen Ritschl prol. Stich. p. XVII n. Vielleicht, aber nicht wahrscheinlich, ist ib. 1353 ebenfalls zu messen:

'Ite cito iam ego ddsequar vos cum ero pauca volo loqui. Ferner, wenn oben p. 100 Pseud. 168 richtig anapästisch gemessen ist:

Intro (ab)ste atque haec cito celerate, ne móra quae sit, cocus quóm veniat.

wo Ritschl cito gestrichen hat. — Cas. III 6. 15 sqq. lässt sich sehr verschieden lesen. Die Abtheilung in A wird hoffentlich keinen Vertheidiger mehr als Studemund (Zeitschr. f. d. G. W. XVIII p. 556) finden. Mir scheint folgende Schreibweise annehmbar:

15 Hem. såpis sane. tuos sum equidem. oder mit Versetzung von Hem aus Ende des vorhergehenden bacchei-

schen Verses Sapis sane, tuos sum équidem.

15 O. Quid mihi opust servo tâm nequam?

oder nach den Palatt. Quid mihi servo opus est tam neq.?

16 S. Quid núnc? quam mox recreds me? oder beide Verse zu einem Tetrameter vereinigt. Dann:

16, 17 O. Cená modo si sit cócta. S. Huc si erao abeánt. O. Pro-

pere cito introlte 17. 18 Et déproperate. S. Ego iam intus ero. facitó cenam mihi ut ébria sit.

19 Sed lépide nitidequé volo,

Nihil móror barbarico ritu.

Ich habe die Verse angeführt, weil V. 17b der Ambr. hat Et etto properate, die übrigen eito deproperate. Uebrigens ist in V. 17 hue si ergo abeant gewiss nicht richtig, vielleicht hue sine ergo adeant oder hine — abeant.

Endlich Cas. II 3. 24 hatte ich mir ebenso abgetheilt wie Spengel Plautus p. 164:

Pól ego amico dedi quoidam operam, dum émit unguenta. C. Ut cito commentust.

Adelph. 443 Haud ctto mali quid órtum ex hos sit públice. Citō steht ausser Bacch. 202 und Gist. IV 2. 82 noch Gist. Vs 'Abi cito. D. Praceórti hoc certumst rébus aliis ómnibus. Men. 225, Andr. 474, 928, Haut. 375 und noch an einer Stelle des Plautus, die ich nicht wiederfinden kann. Cocos. Cas. II 3. 1 sqq. schreibe ich:

Omnibus rebus amorém credo et nitóribus nitidis antévenire, Nec pótis quicquam conmémorari, quod plus salisque leporisque hodie

Habeát. cocos quidem nimis démiror, tot qui útuntur condimentis,

Eos éo condimento uno [hodie nunquam] útier, omnibus quód praestat.

Nam ubi amór condimentum in[fu]erit, [id] quoivis placiturim credo.

Hermann hat Elem. p. 413 mit nehrfachen Aenderungen Septenare gebildet. Ich habe in V. 1 lieber ego vor amorem gestrichen (s. jedoch unten Kap. S) und V. 2 plus salis plusque leporis hodie wie gesehehen geändert als mit Spengel Plautus p. 135 octonarii hypermetri angenommen. In V. 3 haben die Handschriften equidem statt quidem. Will man jenes beibehalten, so muss man nimis streichen oder miror schreiben. 101 qui habe ich umgestellt für qui tot. In V. 4 habe ich, ohne dies selbst für richtig zu halten, non durch kodie nunquam ersetzt. Es stand z. B. auch zu Gebote Eos illoc condimento uno numquam oder condimento illoc uno non. Statt infuerii, id haben die Codd. inerii.

Colas Trin. 293 sq. (s. p. 127):

His ègo de artibus gratiám facio, ne cólas neve imbuas ingenium.

Dabo Baceh. 103:

Méus ille quidemst. tibi nunc operam dábo de Mnesilochó, soror.

Ib. 1172 Malum tibi magnum da bo idm. B. Patiar.
Cas. II S. 7 hat Festus die interessante Variante zu der handschrift-

lichen Lesart cedam:

Recéssim dabo me ad párietem, imitabór nepam.

1b. 11l 5. 65 'Et bona pluruma. P. 'Operam dabo. S. Face im-

Ib. III 5. 65 'Et bona pluruma. P. 'Operam dabo. S. Face im petres. P. Eo núnciam.')

<sup>4)</sup> Spengel sehreibt Plautus p. 150 V. 61 sqq. Nünciabo. | S. Et tu orato. | P. Et ego orabo. S. At blande orato, 'Ut soles: sed aidin!' Si eef fixis hoc, soleás tibi

Bass die ersten S Verse der folgenden Scene anapästische Octonare sind, wird Niemand bezweiteln, wenn auch Einzelnes unsicher ist (s. unten Iacedo), aber von da an ist Lesart und Versahtheilung sehr zweifelhalt. Der Ambros. hat nach Studemund hei Geppert: Dabo bil jetze zwező (in zwei Zellen, wie nicht selten mit ganz wunderbarer Abtheilung). B an Stelle von tôt eine Lücke. Darauf alle ut eyo opfnor, mit retstis. Sind diese Worte, was sehr wahrscheinlich ist, anapästisch'), so hahen wir ein weiteres Beispiel für da b ö. Sie können dann mit leichter Verderbniss die erste Hälfte eines Octonars sein, dessen zweite Hälfte lautet Nist resistes ob Zei, potin a me.

Pers. S27 Malum ego vobis dábo, ni abitis. S. 'Etiam mutis, impudens?

Poen. V 7. 46 fängt ein troch. Sept. an Dabo, quae placeat.

Rud. 1326 Dabo siptingentos. G. 'Oscalet tibi.núnc id frigefáctas. Hec. 697 Dabo iús inrandum nil esse istorium tibi. L. Ah. Ein von Nonius erhaltener Vers des Novius (com. 32 p. 219) hat möglicher Weise gelautet:

> Nihil ést pericli, dá bo tibi validúm virum Animósum.

Die Handschriften haben verum validum verum.

Dabō findet sich z. B. Bacch. 707, Mil. 23, wenn hier nicht vielleicht auch zu schreiben ist:

Me sibi habeto, ei ego mê mancupio dábo. nisi.

Die Handschriften haben nemlich von erster Hand theils (A B) habeto ego me, theils (D) habeto et ego, theils (C) habeto et ego me, und von zweiter Hand ist in B das fehlende et, in D me hinzugefügt, woher wahrscheinlich auch Ritschl vermuthet hat ego me et. Dies gilt aber

Dabo et anulum in digito aureum et bona pluruma,

leh bin Fleckeisen gefolgt Krit. Misc. p. 11. Uebrigens ist V. 63 (81 FL) wohl vielmehr zu schreihen:

Si ecféxis hoe, soleás tibi dabo et ánulum in digitum aureum.

<sup>1)</sup> Die folgenden Verse lassen sich lesen:

Nisi résistes. 0. \( \Omega \) Ze\( \tilde{\epsilon} \), p\( \tilde{\epsilon} \) a me | abe\( \alpha \), nisi me vis v\( \tilde{\epsilon} \) and hodie.

S. Mane, O. Quid est? quis hic homost? S. Erus sum. O. Qui erus?
S. Quoius tu servos? O. Servos ego?
S. Mane meus. O. Non sum ego liber?

Dann folgen Barcheen. Ist unsere im Text aufgestellte Annahme riehtig, so gehören die Worte Abeus — qui erus? und Quoius tu —ego liber zu zwei Versen zusammen, nud dies halte ieh für wahrscheinlicher.

nur unter der, wie ich glaube, unwahrscheinlichen Voraussetzung, dass Ritschl mit Recht wisi vom Anfang des folgenden in diesen Vers gezogen hat. Anderenfalls dürfte zu schreiben sein:

Me sibi habeto, ei ego me mancupió dabo.

oder vielmehr egomet ei me oder egomet me ei. 1) - Ferner ib. 637, Pseud. 118, 258 (bacch.), 734 u. s. w.

Dari steht den Handschriften nach Merc. 778:

Dar i pôtest interea, dum illi ponunt. L. Quin abis? wo Ritschl dari, welches unmittelbar vorhergeht, streicht.

Rud. 760 Quid inde aéquomst d'ari mihi? dimidium volo ut dicas. G. Immo hercle étiam amplius.

von Fleckeisen trochäisch gemessen. Statt amplius ist jedenfalls plus zu schreiben. Vergl. Spengel Plautus p. 127.

Phorm. 261 Dari mi in conspectum, minc sna culpa út sciat. Adelph. 311 Nihil ést, quod malim, quam illam totam fámiliam dari mi éibriam.

und drittens Adelph. 346, wenn man Fleckeisens eine Correctur annimmt ohne die andere, nemlich han für non.

Periit. pro virgine [éa] dari nuptum non potest. hoc rélicuomst. was hoffentlich ebenso wenig Liebhaber finden wird wie W. Wagners (Rhein. Mus. XXII p. 116) virginé dari nuptum hau.

Datae muss man annehmen, wenn man Poen. 1 2. 12 ohne Rücksicht auf das Folgende mit den Handschriften als baccheischen Tetrameter messen will:

Binaé singulis quae da ta e nóbis ancillae.

Erlaubt man sich aber mit Hermann Elent. p. 205 die geringfügige Aeuderung dedere für dederunt im folgenden Verse, so erhält man ein sehönes Beispiel einer ununterbrochenen baccheischen Reihe ohne jene Licenz:

> Binaé singulis quae dataé nobis áncillae, eaé nos lavándo elnéndo operam dédere, ad-

gerûndaque aquá sunt viri dno defessi.

Apáge sis, negóti u. s. w.

Ritschl schreibt ind. lect. Bonn. hib. 1858;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) So auch Haupt Hermes III p. 148 und nun drittens Ritschl in Fleckeisens Jahrbb. 1868 p. 343 egomet ei me.

Binaé singulis quae dataé sunt ancillae, Baé nos [comúndo], lavándo, eluéndo Operám dedidére, adgerúndaque aquá sunt Viri duo deféssi.

Dato gestattet Ritschl proll. Trin. p. CLXVIII Bacch. 84:

Dato qui bene sit, égo ubi bene sit, tibi locum lepidum

Aber ib. p. CCLXVII sagt er: "correpti dato etsi aliquam rationem aperuimus, tamen fatendum est alterum exemplum desiderari", und danach hat er in seiner Ausgabe geändert:

Dá tu, qui bene sit, ego, ubi sit, tibi l. l. d.

während Fleckeisen, wie ich glaube, mit Recht, die handschriftliche Lesart beibehalten hat, zumal am Anfange des Verses, wenn sich auch in der That kein zweites Beispiel findet<sup>1</sup>); denn mag sich auch über Ritschlis Aenderung Merc. 777 streiten lassen:

Drachumam da. L. Dabitur. C. [Idm] darei ergo sis inbe. so wird doch Niemand dieselbe benutzen, um mit derselben nach den Handschr. datő statt da zu schreiben. S. Ritschl Opusc. II 472.

Dedi. Asin. 171 haben nach Pareus die Höschr. nicht equidem, sondern auidem:

Dédi quidem, quod mécum egisti. C. Et tibi ego misi mûlierem.

Capt. 364 Nam ego aéstumatum huic dé di te vighati minit. schreiben Fleckeisen und Brix. Nach Pareus und Studemund (Fleckeisen Jahrbb. XCIII p. 61 z. E.) haben zwar die Handschriften te hinter ego, aber meiner Ueberzeugung nach kann darüber kein Zweifel sein, dass es dorthin nicht gehört, sondern, wenn man nicht noch weitere Umstellungen vornehmen will, vor oder hinter huic dedi. Spengel lässt, ich weiss nicht, ob mit oder ohne Absicht, te ganz aus (Puttus p. 191) und gewinnt so ein vortreffliches Beispiel des Hiatus in der Cäsur.

Cas. II 3. 24 Pól ego amico dédi quoidam operam, dum émit unguenta. C. Ut cito commentust.

<sup>1)</sup> Ritschl jetzt Opuse. II p. 305:

Dato qui bene sit: égo, bene ubi sit, tibi locum lepidum dabo.

Cist. Il 3. 29 Dedi, quae éducaret éam pro filiola sua.

Mil. 131 Dedi mércatori quoidam, qui ad illum déferat.

Poen. I 3. 7 Dedi dúdum, prius quam me évocavisti foras. s. Ritschl proll. Trin. p. CLXVIII.

Trin. 727 Dédi, reposcam, ut hábeam, mecum quód feram viáticum.

Truc. V 43 Dédin ego aurum? P. Mikin? dedisti filio cibária. Danach wird V. 54 zu schreiben sein: Dédin ego huic aurum? siehe unten. — Ep. V 2. 35 Dédin ubi ist oben unter den Beispielen von vernachlässigter Positionslänge verzeichnet.

Deae häufig, z. B. Bacch, 312:

Quin in eapse aede [déae] Dianae conditumst.

Epid. III 3. 15 Quid fit? A. Di deaeque te adinvant. P. Omén

placet.

Most. 192 Di déa e que me omnes péssiums exèmplis interficiant.

1b. 463 Di té de a e que omnes fáxint cum istoc omine.

Ib. 654 Di te de a eque omnes funditus perdant, senex.

Pers. 292 Quid dédero? P. Nihil. nam nil habes. S. Di déaeque me omnes pérdant.

Ib. 296 Qui tè di deaeque -- scis, quid hinc porrò dicturus füerim.

1b. 298 Nam umbrá mea [iam] intres vápulat. S. Ut istúne di dea eque pérdant.

(Ib. 666 Tóxile, quid agó? T. Di dea eque te ágitant irati, scelus.)

1b. 831 Di dea eque et te et géminnm fratrem excrucient. S. Qui te pérdidit.

Poen. III 3. 54 Di déaeque vobis multa bona dent, quôm mihi. Pseud. 37 At té di deaeque, quántumst — P. Servassint quiden. Ib. 271 Di te deaeque amént vel huius árbitratu vél meo.

Eun. 302, Haut. 810, Phorm. 687, Hec. 134, und so noch öfter, ohne dass darum die Betonung di deaéque ausgeschlossen wäre.

Deos gleichfalls überall häufig, z. B. in Senaren Bacch. 347: Deos átque amicos út salutatum ád forum.

Ebenso 906, Mil. 531, Tr. 57 Deosque óro, Cist. II 3. 52, Poen. II 19 etc.

Mil. 541 Per déos atque homines pérque stultitiám meam.

Pesgl. Trin. 520, Capt. 727 etc.

Bach. 777 Taces? per omnes de os adiuro, ni meum.

Trin. 490, Curc. 263, 658 u. s. w.

Cas. Il 5. 24 Tu istés minutes cave de os flocci féceris.

vielleicht deos cave minitos — oder besser Cave tu istos deos minitos — oder Deos tu istos cave minitos —

1b. 38 Bene dice. dis sum frétus, de os sperábimus.

Andr. 538, 664, Phorm. 311, Adelph. 491; Hec. 772 zweimal, Adelph. 298, 699, 704.

Deo Cist. I 3. 2:

Satin vix reliquit déo, quod loqueretur, loci?

Mehr Beispiele habe ich mir nicht notirt, ich weiss nicht, ob deshalb, weil ich es für überflüssig hielt, oder, weil es nicht mehr giebt. Jedenfalls kommt nichts darauf an.

Die Aul. II 8. 10:

Occepi, festo die si quid prodegeris.

Men. 1156 Vis conclamari auctionem fore? quo die? M. Die septimi. 1)

Pseud. 234 Mittam hódie huic suo d'ie nátali malam rém magnam et matúram.

Ib. 301 Emito die caeca hércle olivom, id véndito oculată die. Trin. \$43 Huic ego die nomên Trinumno fácio. nam ego operâm meam.

was Bücheler Declin. 54 corrigirt Huice hodie.

Dies Amph. 549:

Tanto brevior dies ut fiat, faciam. \_ - - -

Bacch. 1203 It dies. ite intro accubitum.

s. oben p. 140.

Men. 157 Dies quidem iam ad ûmbilicum dimidiatus mórtuost. Pers. 402 Quod si non dederit átque hic dies praetérierit.

Ib. 773 Beue mihi, bene vobis, bene meae amicae. optatus hic mihi d ies datust ab dis.

¹) quo die ist Conjectur für quidem, aber wohl eine unzweifelhafte. Wenn fore fehlte, w\u00e4rde ich den Vers f\u00fcr besser und die Construction f\u00fcr unanst\u00fcssig halten. 1b. 780 Perii, interii. pessimus hic mi dies hôdie inluxit côrruptor.

Poen. V 4. 7 Festús dies, Venus, nec túom fanum. tantús clientarum ibi erát numerus.

Pseud. 165 Nam mi hódie natalis d'es est. decet éum omnis vos concélebrare.

1b. 241 It dies. ego mihi cesso. i [tu] prae, puere. C. Heis, [ille] abit. quin révocas?

Trin. 578 Dies constituatur. eadem haec confirmabimus.

Als Accusat. Plural. Cas. II 5. 12 (sonst Dies noctisque):

Dies átane noctis com cane aetatem éxiais.

Dies aique nocus cum cane aeiaiem exigis.

Cist. II 1. 13 Ita păter apud villam détinnit me hos dies sex ruri côntinuos.

Mil. 743 Vérum ubi dies decém continuos réstans odio fámiliaest.

Most. 235 lam istå quidem absumpta rès erit. dies noctisque estur bibitur.

Rud. 380 Dies nóctisque, in custódia esset sémper, verum

Eun. 793 Dixtin hos mihi dies soli dare te? T. Quid tum póstea?

wohl nicht richtig statt (diés mihi oder) mihi diés hos.

Hec. 185 Ubi illic dies est complieris, arcessi iubet.

Diu Cist. I 3. 8:

Fuère Sicyoni iam d'in Dionýsia.

muss wohl heissen Fuére iam diu — oder besser Iam din fuere Sicyoni [hie] Dionýsia.

Mil. 723 Iluic homini dignimst divitius ésse et d'in vitam dari.
Ib. 1081 in Anapästen. Bedenklicher in Baccheen Most. 85:

Recordatus multum [sum] et di u cogitávi.

lch bin überzeugt, dass sumin den Handschriften richtig fehlt. Dagegen V. 88 haben dieselben:

Eam rem volutavi et d'u disputavi.

was sehr leicht zu vermeiden war (Volüt. eám rem et u. a.)
Pers. 265 Din quo bene erit, die uno absolvam. tixtax tergo erit
méo. non curo. s. unten.

Ib. 822 Idm diu factumst, pôstquam bibimus. nimis diu sicci sumus.

1b. 848 Licet. iám diu sunt saepe éxpunctae. D. Loquer[in] tu etiam, frustim pueri? s. p. 117.

Poen. prol. 21 Diu qui domi otiosi dormierunt, decet.

ein schlechter Vers. (Vielleicht Din ôtiosi dómi qui dorm. decet.)

Ib. V 4. 96 Apud húnc est. A. Quaeso, qui lubet tam d'in tenere

collum?

Pseud. 225 Tu aûtem, quae pro cápite argentum míhi iam tam d iu sémper numeras.

ist Ritschls Conjectur. Ich halte das handschriftliche iam iamque umper für viel sinnentsprechender. Wenn in A zwischen iam und periumeras fünf Buchtstaben gestanden haben, so scheint iam irrthümlich einmal ausgefallen zu sein (iamq. semper). Statt semper haben die übrigen sepe.

Ib. 591 Quae post mihi clara et d'in clueant.

Stich. 2 Quae tâm diu vidua. s. p. 146.

Trin. 65 Edepôl proinde ut din vivitur, bene vivitur.

Die Handschriften bene vivitur din vivitur. — Truc. II 3. 2 sg.:

Minus din lavere quam haéc lavat Phronésium.

Si proinde amentur militers, d'in quan lavant. So lavere haben in V. 2 die Codices ausser C, her lavare darbietet. Varro las lavari und macht dazu die Bennerkung: "Ah lavant lavari non convenit, ut i sit postremum, sed e; al lavantar analogia lavari reddit. Quod Planti ant librarii mendum si est, non ideo analogia, sed qui scripsit, est reprehendendus". Lavere ist gewiss falsch und lavari woli nicht richtiger, sondern entweder lavare (so Spengel) oder lavarei.

Eun. 295 Incértus sum, una haec spés est, ubiubi est, d'in celari nón votest.

Adelph. 621 Satis d'u dedistivérba. sat adhuc tùa nos frustratást fides.

Doce Aul. III 2. 20.

Me haud paënitet, tua ne expetam. E. Scio, ne doce, novi.

i) In V. 3 ist ansfallender Weise quam stalt ut gesetzt, wohl aus keinem anderen Grunde, als damit der fünfte Fuss nicht ein reiner Jambus ist.

Capt. 359 Nûne tu illum si illô's missurus, dôce, demonstra, praêcipe. schreibt Brix mit Fleckeisen epist. crit. p. XXI statt dice demonstra.

Dolès ist oben p. 93 angenommen Stich. 34: An id dôles, soror, quia illi suom officium.

Doli Pseud, 941:

Teneo ómnia. in pectore condita sunt. meditati sunt do li docte.

Dolis. Bacch. 950 haben die Handschriften Dolis ego deprehensus (deprensus I), prensus A) sum. ille mendicans paene inventus interiti. Dafür wird seit Acidalius Doli ego depr. geschrieben. Mir
scheint doli nicht viel passender als dolis. Dies ist jedoch für unsere
sache gleichgültig. Dolis ego deprensus wird Niemand vertheidigen,
auch nicht mit Gell. XI 18. 7, wo zwar geschrieben wird qui manifesto furto prensus esset (ib. 8 fur ti manifest), aber doch wohl qui in
manif. oder manifesto furti zu corrigiren ist. — Ib. 952 citirt Spenged Plautus p. 92:

Vinctus sum, sed dôlis me exemi: útin se ille sercavit dolis.

Bitschl hat jambisches Metrum angenommen überinstimmend mit den vorhergehenden Versen, mit denen dieser entschieden in engerem Zusammenhange steht als mit den folgenden. In der ganzen Seene, V. 925—978, sind nach Ritschls Abtheilung nur die Verse 933—956 trochäisch. V. 963 gehen die Handschriften:

Cognitum ab Helena esse proditum Hecubae. sed ut olim ille se Blanditiis exemit et persuasit, se ut amitteret,

Item ego dolis me illo extuli e periclo et decepi senem.

Dass der erste Vers trochäisch ist, lat man natürlich bennerkt; aber Ritschl sagt, es sei nicht wahrscheinlich, dass die Reihe der jambischen Octonare durch einen solchen trochäischen Vers unterbrochen werde, und stellt deswegen um 4b Helena cognitum mit Acidalius. Aber der folgende muss ehenfalls erst durch einen Zusatz de Hla hinter blandtüß, welche Ergänzung mir um so unwahrscheinlicher ist, weil ich mit O. Seyffert in der Vermuthung zusammengetroffen bin, dass statt olim illim zu lesen ist) dem jambischen Metrum angepasst werden, und der dritte ist, wenn man döß annimmt, gleichfalls trochäisch. Wer aber meinte, dass damit Ritschl widerlegt wäre, würde meiner Ansicht nach irren.

Sehr viel sicherer ist, dass ib. 1095 Ritschls Aenderungen unnöthig sind, und Fleckeisen mit Recht die handschriftliche Lesart beibehalten hat:

Is mé scelus auro nsque áttondit dolis dóctis indoctum, út lubitumst.

Spengel Plautus p. 92 führt noch Amph. arg. 11 7 an:

Utérque deludúntur dolis mirum in modum.

mit der Bemerkung: "Wiewohl die überlieferte Wortstellung in mirum modum durch Tilgung des dolis bestehen könnte, scheint doch jene Aenderung näher zu liegen". Ich bin anderer Meinung. Ber Verfasser dieses Verses weiss oder hält so wenig von den ihm zunächst liegenden Archaismen, dass er inuner Alemena sagt, und dolis hat Plutus sellist erweislich nur in Anapästen gebraucht. Dolis ist sicherlich aus V. 5 (deeipitur dolis) interpolirt.

Dolos Pseud. 580 (ganz anders Ritschl):

Duplicis, triplicis dolos, pérfidias, ut, ubi[úbi ego] cum hostibus cóngrediar.

Domi Asin. 237:

Quin, si tu volés, do mi servi qui sunt castrabó viros.

Aul. I 1. 34 Quasi claudus sutor dóm i sedet totós dies.

Capt. 21 Hic núuc domi servit súo patri, nec scit pater. Ib. 197 Domi fitistis, credo, liberi.

Cist. II 1. 2 Hanc égo de me coniécturam dom i fácio, ne foris quaéram.

0b der Verfasser des arg. II zum Mercator V. 11 hat gelesen wissen wollen, wie Ritschl schreibt:

Eam domi deprénsam coniunx illius.

oder Eam dom'i depréhénsam conjunx illius.

lässt sich nicht ausmachen. 1) Ebensowenig, ob V. 127 zu lesen ist: Dom'in an foris dicam esse erum Charinum, ego animi péndeo.

<sup>1)</sup> Ich bege sogar einen leisen Zweifel, ob er eins von beiden gesagt hat statt:

Eam domi deprensam coniunx illiús (senis).

was ich für viel wahrscheinlicher halte, oder mit Ritschl Domin an foris . Desgl. V. 589. Si domi sum, foris est oder Si domi sum, föris. Auch ib. 130 kann ausser so:

'Aperite aliquis, úbi Charinus érus est? do minest án foris? auch noch érust? dominest -- lauten.

Ib. 498 Dómi maneto me. C. Ergo áctulum fáce cum praeda récipias.

th. 796 Concirt hosten dom t [mt] woren actrumam.

sagt nach Ritschl der Ehemann voll Aerger über seinen Nachbar,
welcher ihn in schlimmen Verdacht bei seiner Frau gesetzt latt. Die
Handschriften haben Concieit hostis domi uxor acerrumas, simulo
und mit zwei Fellern, dem Histus und der Betonung zuör!). Ich
weiss wohl, dass Plautus hostis auch in anderen als dem gewönlichen
Sinne gebraucht, aber wer sind denn hier die hostes? Ich bin überzeugt, dass in acerrumast der Accus. Plural. des Adjectivums steckt,
welches zu dem in hostis verdorbenen Substantivum gehört, und vermutthe:

Concivit litis domi [cum] uxore acerrumas.

oder statt des ziemlich überflüssigen domi lieber mihi cum. Vergl. Asin. 824, Amph. 476. — Ueber Epid. III 1. 8 s. unten.

Mil. 194 Dómi dolos, domi delenifica facta, domi fallácias.

Ib. 319 Quam ôb rem iubeam? P. Philocomasium | éccam do m i, quam in próxumo.

halte ich für ungefähr gleich schlecht wie eccam domi statt eccillum domi oder besser dömi eccillum.

1b. 398 Scin té perisse? S. Núnc quidem dom i cértost. certa rés est.

Ib. 579 Domi comprehendar, una hic et Palaéstrio. oder Domi comprendar.

Ib. 801 'Ut<sub>b</sub> sese ad eum cónciliarem. ille éius domi cupiét miser. ohne Zweifel besser eius einsilbig.

Most. 251 Quibus anus dom i súnt uxores, quaé vos dote méruerunt.

<sup>5)</sup> Spengel Plautus p. 208 lässt sich natürlich dies schöne Beispiel des Histus bei einem jambischen Worte nicht eutgehen. Die 15 Verse dieser Seite liefern noch 788 treim. | Eo, 794 tita | amica, 797 Démiphoni | éloquar, 801 haec intro | auferrier.

Pers. 190 sq. Séd volo te curáre, ut domi sis, quom égo te esse illi cénseam.

> P. Fáciam. T. Quo ergo núnc is? P. Domum. utí dóm i sim, quom illi cénseas.

Poen. IV 2. 45 Quid est, quod male sit tibi, quoi do m i sit, quod edis, quod ames, ad fatim.

Ib. V 2. 6 Servire ante oculos, dómi quae fuerint liberae.
Pseud. 183 ist oben mit den Handschriften geschrieben:

Dom i nisi malum vostra operast hodie.

lb. 346 dóm í minas als Versschluss ist Conjectur.

Stich. 602 Mihi modo auscultá. iube cenam dóm i coqui. E. Non mé quidem.

Ib. 609 Domi mihi tibique tuaeque uxori céleriter ceuam coqui. "muss gewiss Dômi mihi, tibi — heissen" hatte ich geschrieben, als ich sehe, dass dies die Lesart der Palatt. ist.

Ib. 693 Súom quemque decet. quibus divitiae d 6 m i sunt, scaphiis, cáutharis.

Trin. 841 Pol quámquam domi cupio, ópperiar. quam hic rém agat, animum advórtam.

Eun. 673 Domi non offendissem, ita iam adornarát fugam. Adelph. 673 Domi virginem tam grándem, dum cognátus hinc.

Domo Epid. IV 2. 12:

'Atque argentum egürgitem domo prórsum: quid tu, quaé patrem.

Mil. 376 Unde éxit hace? P. Unde ntsi domo? S. Domo? P. Mé vide. S. Te video?

ist höchst unsichere Lesart und keineswegs einzig mögliche Betonung. Gleichfalls Conjectur ist Pseud. 355:

'Ego scelestus unne argentum domo potissum promere. Die Handschriften haben promere possum domo. Ich vermuthe promere hinc (p. 23.) Unbedenklich steht domo Capt. 18:

Domo quem profugiens dóminum apstulerat, véndidit. Stich. 676 Domo dúdum huc arcessita sum. [nam] quóniam nuntiátumst.

Adelph. 198 Dómo me eripuit, vérberavit, me invito abduxit meam.

Domos schreibt Bücheler Declin. p. 29 Naev. com. 93 p. 19: Dómos, patres, patriam út colatis pótius quam peregri probra. mit den Handschriften. Ich gebe Ribbeck Recht, dass domos ziemlich unpassend und statt dessen ein Gegensatz zu pergriv münschenswerth ist; dass ein solcher aber domo wäre, ist wohl ein Irrthum-Wenn Varro R. R. I. S. 2 statt des gewöhnlicheren domi naszi gessgi hat domo, so beweist dies für den Gebrauch von domo für domi so wenig, wie weun sieh neben domi doctus auch domo findet, wie die Stelle des Varro selbis sehr deutlich zeigt: Hace ubi domo nascuntur, vinea non metunt suntum, ubi multa ex propinqua villa, non valde. Vergl. Vitruv. VIII 2. 6 Gangs et Indus ab Coucaso monte orimitur. X 7 exze pipits Ctestii commentarits poterunt invenire, und dergl. mehr.

Duae, vielleicht jedoch wie duo etc. einsilbig. Bacch. 39: Sequere hac. P. Quid agunt dùae germanae meretrices cognómines?

Ib. 1041 D'une condiciones sint. tu utram accipiós, vide. Ib. 1154 Quid illaée illic in consilio du ae sécreto constituen? Cist. I 2. 26 Id d'u ae nos solae scimus, ego, quae illi dedi. Poen. prol. 84 Carthágnicinsi d'u ae fuere filiae. Ib. V 2. 134 Ed d'uae vuellea sint meretires sérvolue.

Duas und duos Amph. 1138:

Proféctu's. uno partu duos peperit semul. vielmehr peperit duos simul oder péperit partu duos simul.

Bacch. 568 sq. Quid? amas Bacchidem. P. D nas ergo hic intus eccas Bácchides.

M. Quid d n a s? P. Atque ambás sorores. M. Lóquere nunc nugás sciens.

Die Herausgeber schreiben im zweiten Verse mit den Handschriften Quid, du a e?1)

<sup>1)</sup> Ein solches quid mit unveränderter Form des Wortes oder der Worts, welche in der Rode der Anderen die Verwunderung der Fragenden erregt haben, ist sehr häufig. Das Komma oder Fragesziehen, welches die Herausgeber häufe hinden der Sein der Berausgeber häufe wilkt du mit dem - augen? "oder- Was soll das – beissen?" S. z. B. Rod. 7:56 oprete sasse lüberaz? L. Quid lüberaz? Mere. 304 lernaz sein im. L. Quid ternaz sein auf z. D. Alon. Bis S Nexe oparate nutiler — D. Quid midner? In 181 Tium amicam — C. Quid amijeram? A. Fidd! — Quid midner? In 181 Tium amicam. C. Quid amijeram? E. Em ubst sit, égo sect. C. Tiune, observer Epid. IV.

Merc. 1 Duas rés simul nunc ágere decretúmst mihi. Mil. 804 Lépidiores dúas ad hanc rem quam égo [habeo]. habe animúm bonum.

Most. 834 Córnix astat. éa volturios dú o(s) vicissim véllicat. Poen. IV 2. 76 Dúas illas et Giddenemem nutricem earum

tértiam. Rud. 129 Duas sécum adduxit, quique adornarit sibi. lb. 799 Duas clávas. L. Clavas? D. Séd probas, properá cito.

Stich. 550 Immo duas dabo, inquit ille adulésceus, una si parumst.

Trin. 775 D n a s. éas nos consiguémus, quasi sint d patre. lb. 894 Piter istins ádulescentis dédit has d u as mi epistulas. Phorm. 754 Quid? dù a sne is nxorés habet? S. An, ûnam ille quidem hanc sólam.

Duäs als Verbalform wird man nicht annehmen wollen Merc. 401, um des Camerarius Aenderung von neve in nen zu vermeiden: Né duas neve te âdvexisse dixeris. di me âdiuvant,

Duo z. B. Bacch, 925:

Atridae d'uo fratrés cluent fecisse facinus máximum. Ih. 959 lam d'uo restabant fáta tunc, nec mágis id ceperam óvvidum.

Epid. V 1. 10 Prius quam pereo. nám per urbem dúo defloccati senes.

<sup>1.34</sup> Filium, quam ex te suscepi — Pe. Quid cour! Ph coluctom perdidi. Cas. II. 13 a, quim te descruder — C. Quid cour. Ph coluctom perdidi. Cas. II. 13 a, quim te descruder? — C. Quid docured Ph. Bacch. 147 cour malo. L. Quid cour. Ph. Cas. II. 3.5 idous. S. Quid dour. P. Quid mor. S. Quid dour. P. Quid mor. S. Quid dour. P. Quid and Particulative concidii. P. Quid couried? Stich. 597 also promisi forus. G. Quid forus? Nil. 321 douri. S. Quid dour. P. Doud herec's ever. Peach 1156 holds domino downer. H. Quid domino? P. Doud herec's ever. Peach 1156 holds domino downer. H. Quid domino? P. Quid et al. The primate. Cas. II. S. 20 Electica amplecti lice? t. Quid domino? W. Doud dowino? W. Doud domino? W. Doud domino? W. Doud domino? W. Doud dowino? W. Doud domino? W. Doud domino? W. Doud dowino? W. Doud do

Muster, Plantinische Prorodie.

Ib. 20 Quém Apella atque Zeúxis pingent d'uo pigmentis úlmeis. Die Handschriften duo pingent und Apelles.

Most. 776 Duo res gessisse, quid mihi fiet tertio?

Mil. 1384 Duo di quem curant. P. Qui duo? P. Mars et Venus. Poen. I 2. 14 haben wir oben p. 166 geschrieben:

ad-gerûndaque aquá sunt viri d'u o defessi.

Jedoch können die letzten drei Worte auch jambisch sein.

Pseud. 199 Mihi erunt, cras te, quási Dircam olim, ut mémorant, duo quati Iovis.

Ib. 332 sq. Quid eo? P. Lanios inde arcessam duo cum tintinnábulis.

'Eadem du o gregés virgarum inde úlmearum adégero. Ter. Haut. 940, Phorm. 620, Adelph. 823.

Ea (Amph. 763:

'Itaque nunc sum, ut éa te patera donem. sed quis istuc tibi.)

1b. 906 Cum ea tù sermonem néc ioco nec sério.
Bacch. 710 'Ea ballista si pervortam túrrim et propuguácula.
Mil. 248 Né titubet, si exquaéret ex ea miles. P. Nimis doctúm

(lb. 795 'Ea quoque opus est. ita praecipito mulieri atque ancillulae.)

Trin. 742 Ex éa largiri te illi, neque ita, ut sit data. u. s. w. Ean grátia s. p. 109 fg.

Eae als Dativ steht weder sicher Mil. 348:

Séd hic illi subpărasitatur semper, hic e ae proxumust. (die Palatt. haben ea, in A hat Ritschl nur a prox. gelesen, vielleicht eam?), noch braucht hic lang zu sein.

Als Nominativ z. B. Most. 681:

Videndumst primum, utrum é ae velintne an non velint.

Trin. 1039 'Eae misere etiam ad parietem sunt fixae clavis
férreis.

mit erlaubtem Proceleusmaticus.

Poen. V 2. 156 Sed i évoca illam, si é a e meae sunt filiae.

Eas und eos z. B. Amph. 205:

Eos légat. Telebois inbet sententiam ut dicant suam.

Ib. 657 'E os auspicio méo atque ductu primo coetu vicimus,

1b. 734 Hine profectus sum dd Teleboas hóstis e o sque ut vicimus.
1b. 1116 'Alterum alterá prehendit é os manu perniciter.

Trin. 238 Cónicere. eos petit, éos sectatur, súbdole ab re cónsulit.

1b. 775 Duas. é a s nos consignémus, quasi sint á patre.

Ib. 794 Apud pórtitores é as resignatás sibi.

Eun. 31 Et miles gloriósus. e a s se nón negat.

Eas als Verbum Merc. 376:

'Ergo edepot pallés, si sapias, é as ac decumbás domi. Hec. 754 'E as ad mulierés huc intro atque ístuc ius iurándum idem.

Ei als Dativ z. B. Trin. 129:

Dedistine hoc facto ei gladium, qui se occideret?

Ib. 175 Urvem indicare me ét thensaurum aequém fuit?
1b. 339, 371, 377, 522, 534<sup>3</sup>), 737, 741, 757, 772, 865, 906, 961,
1123, in Kreitkern Bacch. 666; wird aber richtiger als einsilbig angesehen wie die Pluralformen ei und eis schon um solcher Stellen willen wie Bacch. 1098, wo ei die vierte Arsis eines anapästischen Tetrameters hildet.

Emi. Ep. II 2, 110 sehr falsch:

'Atque argentum ego cum hóc feram. P. Quanti émi potest minimo? E. 'Illane?

Illane ist in B nur von zweiter Hand nach emi zugesetzt.

Eovon is oder als Adverbium z. B. Trin. 364, 372, 856, (Mil. 96,) Bacch. 221, 263, Pseud. 858, Haut. 740, 787 und öfter. In Kretikern Trin. 274.

Eo, ich gehe, Aul. III 6. 43:

Ego, nisi quid me vis, éo lavatum, ut sácruficem.

Capt. 510 Eo prótinus ad fratrém, mei ubi sunt alii captivi.

¹) Quin péssume ei res vorterit. quoi à s fuit (ager), Atii éxulatum abiérunt, alii emortui.
Die Höschr. quoium, Ritschl, Fleckeisen und Brix quorum.

Cas. II 1. 14 lässt sich mit eö als bacch. Tetrameter lesen:

Nunc húc meas fortunas eo questum ad vicinam.

aber besser als zwei katal. jamb. Dimeter mit O. Seyffert und Studenund.

1b. 11 5 64 'Et bona pluruma. P. 'Operam dabo. S. Face impetres. P. Eo núuciam.

Cist. II 1. 12 Neque, nisi quia miser non éo pessum, mihi [iam] ùlla abest perdito pérnicies.

s. p. 86 und 126.

Men. 663 'Eo domum. P. Quid mihi futurumst, qui tibi hanc operam dedi?

Merc. 659 'Eo domun, patrem âtque matrem ut méos salutem.

Poen. I 1. 62 Ego in aédem Veneris éo, ni quid vis, Milphio. Pseud. 1328 Si is, aut dimidium aut plus etiam faxo hinc feres,

S. Eo. duc mé quo vis. so nach Schreibweise und Versabtheilung von B.

Trin. 1059 'Eo domum. C. Heus tu, asta ilico. audi[u]?') heus tu. S. Nou sto. C. Te volo.

Hec. 273 Namst quód me transire dd forum iam opórtet. L. Eo tecum ima.

## Erae Cist. IV 2. 49:

Facilius posset nóscere, quae er ae méae suppositast párva. Ueber Cas. prol. 44 Dat erae suae — s. p. 60. — Das Versstück Stich. 252 lässt-sich gleich dem vorhergehenden Verse trochäisch lesen:

'Er a e q u e egenti shbveni.

aber die ganze Stelle ist sehr unsicher.

Truc. W 3. 26 sq. Quid eo puero túa era fecit? A. 'Er a e mede extempló dedit.

(C. Quoi, malum, erae? A. Duaé sunt istae. C. Tâce tu, nisi quod té rogo.)

V. 26 vielleicht mêue erae extempuló dedit. Der andere Vers ist von Spengel corrigirt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Audin habe ich für nöthig gehalten, ehe ich wusste, was Studemund berichtet, dass im Ambros, hinter audi eine Lücke ist.

Eras, "du warst". Trin. 976 haben die Handschriften ausser li: Prius tu non eras, quam airi feci méntionen, nihál agis. B hat vor eras einen Buchstaben, der ein e oder i oder 7 oder i sein kann, und darüber geschrieben se. Dies hat man gedeutet is und geändert non in is eras. Ritselt vergleicht V. 959:

Prius son is eras, qui eras, unne is fléctu's, qui tum nón eras. An unserer Stelle geht aber vorher pôst tu factu's Chármides, wozu is ehenso schlecht passt, wie zu dem Relativum gut; und ferner glaube irh, dass Plantus V. 976 keinesfalls tu hinzugesetzt hätte, welches reines Flickwort ist, wenn er es nicht für den Vers gebraucht hätte, wie es auch V. 950 fehlt, also nimmernehr prius non tu is eras, eher Prius non tië eras.

Eri Asin. 435:

Neque eo ésse servom in aédibns eri, qui sit pluris quam illest.

Mil. 362 Er i cóncubinast haéc quidem. P. Mihi quóque pol va vidétur.

Eris. Most. 559 ist p. 123 geschrieben:

Eris útibiles. nam illi, qui nihil metuónt, postquam sunt
málum meriti.

Ero. Anuph. 157 sq. vermuthe ich:

Nec cańsam liceat dicere, neque in ero quicquam auxili
siet.

Nec quisquam sit, quin mé [malo] omnes ésse dignum dévoutent.

Hinter dicere habe ich mihi gestrichen.

Aul. IV 1. 6 Năm qui amanti e ro sérvitutem sérvit, quasi ego sérvio.')

Curc. 173 Quia te prohibet èrus, clam er o potior. P. Prohibet? nec prohibère quit.

Fleckeisen hat mit Recht ero getilgt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) V. 6-12 hat Wagner mit Brix als ungehörig getilgt. Dass in V. 5 von Wagners Vorgängern noch nicht corrigirt ist sérvom se esse ut cógilet statt sese ut, wundert mich. Im obigen Verse ist vielleicht ero amánti umzustellen.

Most. 948 Quoi homini? | P. Er o nóstro. quaeso, quótiens dicundúmst tibi?

vermuthlich Quoi hómini? Eró — oder Quoi homini? 'Ero nostro [inquam]. quaeso.

Pseud. 595 Hi lóci sunt atque has régiones, quae mihi ab er o sunt demónstratas. oder besser mit Fleckeisen mi áb ero. Ritschl nimmt trochāisches

Metrum an. S. unten Loci.

Ib. 618 Qui drgenti er o meó lenoni quindecim dederát minas.

Die Umstellung meo ero hat schon Pylades vorgenommen.

Ero als Verbum. Cas. II 2. 2 ist oben p. 144 gemessen:

Ego hic éro, vir si aut quispidm quaeret.

(wohl Ego ero hic.)

Epid. IV 2. 15 Si non volt. equidem hác invita támen er o matris filia, schreibt Pareus ohne Bemerkung, Geppert desgl. matris filia er o

tamen. Beides ist schwerlich richtig. An möglichen Correcturen, zu denen ich täm ero nicht rechne, ist nicht Mangel, sondern Ueberfluss. Mil. 927 sq. haben die Handschriften:

Mihi dés, quiescas cétera? ni lúdificata lépide

Ero, cùlpam omnem in me inpónito. P. Age igitur intro abite. Statt dessen schreibt Ritschl nach Nonius: ni lúdificata ero hóminem,

na charpeana ero nominen

Culpam omnem in me[d] inponito -

Pers. 52 Usque éro domi, dum excóxero lenóni malam [rem mdgnam].

Andr. 714 ist nicht nötbig zu accentuiren Domi èro -

Fere Poen. IV 2. 80 ist wahrscheinlich Erklärung von quasi:
'Ibidem natust, inde surptus fere sexennis, postibi.

Haut. 55 Nec ret fere sane amplius quicquam fuit. ist Fleckeisens wohl nicht richtige Scansion.

Feres. Pseud. 1328 baben wir oben p. 180 geschrieben: Si is, aut dimidium aut plus etiam faxo hinc feres. S. Eo. duc mê quo vis.

Feri Cas. H 6. 55:

Feri malam illi rursum. O. Perü. pügnis caedor, Iuppiter.')

Ferő ist Pseud. 1292 mit Bedenken angenommen p. 88:

Quod fero, si qua in hoc spes sitast mihi.

besser ist doch wohl Ritschls kretisch-trochäische Messung.

Rud. 957 Post dd furem egomet devenio fer o que ei condicionem hóc pacto.

Truc, V 1 haben die Handschriften:

'Eo mihi amare? féro supplicium dámnis (damnas) ad amicám meam.

Aber ib. V. 8 fero minam auri ist nur überslüssige Conjectur für minam fero auri.

Fide. Aul. II 1. 1 sqq. schreiht Wagner: Velim te arbitrári me[d] haéc verba, fráter, Meaé fide i tuaéque | rei causa fácere, Ut aéquomst germánam sorórem.

Es ist mir nicht glaublich, dass die Abtheilung in B, durch die V. 3 ein richtiger Tetrameter ist, falsch sein sollte:

Causa facere, ut aequomst germanam sororem.

Ich glaube vielmehr, dass V. 2 lückenhaft ist, zumal da B hinter rei noch haec mit überschriebenem t hoc hat (Wagner p. LXVI). — Capt. 432 ist te mit Recht gestrichen:

Séd, te quaeso, cógitato hinc tê mea fide mitti domum Te aestumatum.

Mil. 1369 Dicant te mendácem nec verum ésse, fide nulla ésse te. Pers. 243 sq. misst Ritschl jambisch zwischen Trochāen:

Fidé data creddmus. P. Novi omnés sunt lenae lévifidae. "quanquam non ignorans, qua via servari trochaici numeri possint." Bücheler belauptet mit grosser Bestimmtheit Declin. p. 49, dass der Vers trochäisch ist. — Poen. IV 2. 68 als Daliv:

Sed hoc tu tecum tacitum habeto. M. Fide non melius creditur.

<sup>1)</sup> Feri malam illi rurrum sollen Worte der Cleosträta sein, gerichtet an ihren Schützling Chalinns, der eben von dem villens ihren Mannes auf dessen Betell geprügelt ist. Hurrum ist wohl kann zu verstehen, wen nicht davor interpaugirt wird. Illi ist Conjectur für ut ille, wohister sicherlich nach etwas auferes steckt. Ich habe an viciem gedacht, mit Streichong von rurum.

Foras, Aul. II 1, 14:

Eó nunc ego sécreto te húc for as sedúxi.

Ich glaube, dass umzustellen ist:

Eo núnc (ego) secreto forás te huc sedúxi.

Ib. IV 4. 1 Fóras, [foras,] lumbrice, qui sub terra erepsisti modo.
Capt. 533 Quo illum nunc hominem próripuisse fóras se dicam

ex aédibus?

ex aédibus?

Men. 114 Nam quotieus forás [ego] ire vólo, me retiues, révocas,

rogitas.

so Ritschl. Brix macht daraus zwei katalektische dactylische Tetrameter:

Nam quotiens for as ire volo, Mé retines, revocas, rogitas.

Für sehr viel wahrscheinlicher halte ich anapästisches Mass:

Nam quótiens for as iré volo, Me rétines, revocas, régitas.

wie im Aufang des Canticums:

Ni mala, ni stulta sis, ni indomita. Impósque animi, quod viro esse odio

Videas tute tihi adia haheas

und V. 119 Nimium égo te habui délicatam.

Darauf sechs jambische Dimeter.

Mil. 869 For as áblegavit, dum áb se huc transirét. placet. 1b. 1010 nach den Handschriften:

F for a sum egressa, cônvenindi mihi potestas évenat. Ritseth hat foras an das Ende des vorhergehenden Verses gesetzt, das die Handsetriften so gehen: — 'Uniam quoius causa. Ein richtiger Schluss wird durch Vertauschung von causa nit gratia erzielt.

Haupt schreibt Hernies II p. 148 quoius sûm foras Caûsa egressa. Poen, III 4. 32 Forás egredier video lenoném Lycum. ist p. 79 A. corrigirt:

For a s égredi eccum video len. Lyc.

Egredier hat nur B, Č egredietur. Solcher Infinitive finden sich nach spengel Plautus p. 224 drei nicht am Ende des Verses, und von diesen ist nach einer, deeipier Merc. 928, evident verdorben, worüber unten. Derupier Men. 1006 in einem jambischen Tetrameter oder Dimeter mag richtig sein.

1b. V 5. 4 'Ipse abiit for as, me reliquit pro atriensi in aedibus.

 Seyfferts (de vers. bach. p. 45) Messung von Rud. 259: Nam vôx precântum me huc fôr as excitávit.

würde ich nicht erwälten, wenn dies nicht ein ehrreiches Beispiel von den Folgen superstüßen Frstlatlens am Buchstaben der Velerieferung wäre. Der Vers ist der zweite unter fünf vollständigen baccheischen Tetrametern, wenn man mit Fleckeisen schreibt me precainum huc fords. Elie sich aber der genannte Kritiker dazu versetht diese kühne Umstellung zu billigen, setzt er lieber bei Plautus die Wunderlichkeit voraus recht gellissentlich einen ordentlichen baccheischen Tetrameter mitten zwischen anderen vermieden zu haben, und das blos destalb, weil er, sich unz an den Text der zweiten Pareussehen Ausgabe haltend, precantum me, was allerdings dort steht, für die handschriftliche Ueberlieferung bielt, während in den kritischen Noten angegeben ist; "N.C. me jeant.")

Stich. 597 Quid foras? P. Foras hercle vero. G. Qui, malum, tibi lassó lubet.

1b. 738 Fóras egredere. sát mihi pulcra's. S. 'At enim mihi pulcèrruma.

Trin. 276 ist angeblich ein kretischer Tetrameter; Ouo illic homo för as se peneträvit ex aedibus.

Ich kann nicht glauben, dess Plautus muthwilig den flythmas so verdurben haben sollte, nicht wenigstens ille home, ze foras und penetratzu wählen, wenn er einen kretischen Tetrameter bauen wollte. — Einen unerträglich selhechten barcheischen Tetrameter schlägt Brix Fleckeis. Jahrbb. XCI p. 62 vor Truc. 1.2. 4.

Gravidás for as expórtet. ego nóvi hominum móres. 2)

<sup>7)</sup> Und noch ein zweites Beispiel gleicher Art von derselben Seite. V. 19 dieser Seene erlauht sieh Pteckeisen gleich 11 vorhergehenden kretischen Tetrometern ehenfalls zu einem solehen zu machen;

Miseriarumque te ambarum uli misercat.

Weil aber Parens im Texto vielinehr miterarum hat und nur in den Noten agt: "Mss. miterarum", so werden wir beleht (de baech. vers. p. 44), dass der Vers vielnehr aus einem harch. Dimeter und einer katal, jamb. Tripodie hesteht. Und in gleichem Sinne darf V. 275 nicht zu einem harcheisehen Tetrameter so vervolkständigt werden.

Quibus nee locus[1] ullus née spes paràta.

sondern es muss gemessen werden:

Outhus nec toeus ul | lus néc spes parátast.

<sup>2)</sup> leh finde für den Anfang dieser Scene kein anderes ats sehr merkwürdiges Versmass:

Fores und foris Amph. 1021:

Quist ad foris? A. Ego súm. M. Quis "ego sum"? | A. Ita loquor. M. Tibi lùppiter.

ist Fleckeisens unrichtige Aenderung für Quis ăd foris est? — Bacch. 581 schreibt Ritschl:

Foris pultare nescis. ecquis in aedibust?

Die handschriftliche Lesart eequis his in aed. lässt sich halten, wenn man hauseis schreibt:

For is pultare hauscis, écquis his in aédibust?

Ib. 1119 Nisi mavoltis for is et postis conminui securibus.
Men. 351 ziche ich vor mit Brix zu schreiben.

Sine fór is sic. abi, nolo óperiri. als mit Ritschl Sine foris sic: abi.

1b. 362 Te hie stare foris, for es quoi pateant.

Mil, 328 haben die Handschriften:

Séd for es (foris) concrepuérunt nostrae. S. At égo illi observ[ass6] foris.

Ritschl schreibt fores crepnerunt mit Vergleichung von V. 270, wo A und B denselben Versansang, die übrigen Codd. ebensalls concrep. haben, und 410, wo desgl. CD concrepnerunt, B hingegen schreibt;

Sed for is vicini proxumi crepuérunt, conticiscam.

Pracf. Stich. p. XVII aber verwirft Ritschl beides und corrigirt Sed föris — concrepuit.

5 Ita nine adulescentés morati sint: quini aut | seni ádveniunt

Ad scorta congerrones. |

Consilla sint consillio quándo intro ádvenérunt. Dann folgen napästische Octonare (s. p. 86 fg.). Die ersten drei Verse würden katalektische anapästische Trimeter sein, der siebente ein Reizischer. Aenderungen an der Ueberlieferung ausser dem Zusatz von hinc habe ich nicht vorgenommen.

Ad föris ausvillate älque adsérvate aédis, | Ne quis adventor graviór abeat quam adveniat, | Neu qui manue adtulerit sterdes intro ad nos, | Gravidás forás exportet. Noti (hinc) ego hóminum mores. |

Poen. III 2. 32 ('St) táce. A. Quid est? C. Fores haé fecerunt mágnum flagitiúm modo.

Stich. 311 sq. Somnone operam datis? experiar, fores an cubitt ac pedes plus valeant.

Nimis vellem hae fores erum fúgissent, ea caúsa ut haberent málum magnum.

Ib. 327 fér is ecfringis s. p. 110.

Trin. 868 Fór is pullabo. C. Ad nóstras aedis hic quiden habet

Unzulässig in Baccheen: Ad föris ausenlidte —, wie Brix in Fleckeisens Jahrbb. XCI p. 62, Studemund Zeitschr. f. d. G. W. XVIII p 550 und Andere Truc. I 2. 1 messen. S. p. 185 fg. Anm.

Eun. 282 Ad illam. P. Age modo, nunc tibi patent fores haé, quia istam dúcis.

Ib. 284 Qui mihi nunc uno digitulo for is aperis fortunatus.
Adelph. 167 'Abi prae strenue de for is aperi. S. Céterum hoe nihili facis?

Trab. com. 3 p. 26 Fóres patebunt, de improviso Chrysis ubi me aspéxerit.

For is als Adverbum Capt. 60:

Foris illic extra scenam fient praelia. nicht Foris illi — .

Cist. Il 1. 2 Hanc ègo de me coniècturam domi fácio, ne for is quaéram.

Men. 126 Nam si for is cendi, profecto me, haud uxorem, ulciscitur.

Merc. 589 Si domi sum, fór is est animus. sin foris sum, animus domist.

domist.

oder Si dom'l sum, foris —, wie V. 127 Domin an for is dicam ésse —

oder Domin an foris —

Most. 451 Foris ambulatis, natus nemo in aedibus.

Stich. 598 Fóris cenare? P. Utrúm tu censes? G. Iúbe domi cenám coqui.

Haut. 923 For is sapere; tibi non po[tis es]se auxilidrier? vielleicht tibimet?

Fuas Pers. 51:

Sed récipe quam primum potes.") cave fuas in quaestione.

Fui z. B. als Versschluss Bacch. 629 füi tibi. Für die Synizese spricht eine Stelle, Trin. 1090 fui häc aetate exercitus. S. unten.

Gregi. As. 3:

Gregique huic et dominis átque conductóribus. ist corrigirt domino.

Habe Cas. H 6. 29:

Mên te censes êsse? nullast. hábe quietum animum modo. Epid. V 1. 12 Hábe bonnm animum. E. Quippe eyo, quoi libértas in mundo sitast.

Mil. 1325 Qnóm te video. | Py. Hábe bonum animum. Ph. Scio ego, quid doleát mihi.

muss habé gelesen werden wie Bacch. 720 'Eia, habe bonum dnimum, Most, 387 Përii. T. Habé bonum dnimum.

Pers. 662 Fáciam ita, ut te vélle video. | út emas, habe centim

Da statt video die Handschriften videā haben, so ist klar, wie der falsche Hiatus zu beseitigen ist (auch O. Seyffert Phil. XXV p. 456): video. eam iit, wenn nemlich nicht noch mehr verdorben ist. 7)

y) So 0. Seyfert Phil. XXV p. 351 mit den Handschriften, nur dauss ieropiete haben. Ritsels shercilt reeige te quantum potent anch plautinischen Syrachgebranche, der in meinen Augen besseren Recht hat. In einem Senne würde Plantus sicherlich nieht fümm etc. gehrundt haben, und unsers Melle ist die einzige,
in der sieh diese Betonung findet (Ritsehl proll. Trin. p. CLXXXII ex.). Zwar
serbreit Ritsehl Pers. 181:

Iré decet me, ut erae obnûxia fuam, mea libera ope ocius út sit.

wo fuam wohl einsilhig sein soll. Ich gluube aher, dass der Ambr. richtig hat obsequens fiam. Im Vetus ist das i in fiam corrigirt, der Decurt. und der Ursin. hahen filiam, nile aher obsequens.

<sup>3)</sup> Wenderhar scheint mir der Ausdruck; "Um sie zu kaufen, ninm sie fin 100 Minee". Besen gefallen wirde mir ut hobene, een oder ut etnen, opaat conten minis. Aher wer weiss, oh der Schaden nicht noch grösser ist! Willkimmer auf der Gescheine werden denn die Handschr. Jahen Irrecutiu minis (f) oder trecentum minas. Mit Beichehaltung des der Plautlisiechen Syntax vollkommen entsprechenden Conjuntivs rideum, lässt sich vermuttere.

Faciam ita, ut te velle videam. ut habeas, opust (eme) centum minis.

Poen. IV 2.32 Hábe rem pactam. S. Si futurumst, dó tibi operam hanc. M. Quó modo?

Pseud. 866 Habe módo bonum animum. B. Quaéso, qui possim, doce.

Rud. 1382 Quinque et viginti dunos natus. G. Habe cum hoc.
L. [Immo] alióst opus.

Truc. II 6. 44 Habe bonum animum. P. Savium pete hine sis.
ah. nequeó caput.

Habes und haben Aul, H 2, 10:

Pól si est animus aéquos tibi, sat hábes, qui bene vitám colas. Bothes Umstellung tibi habes sat ist mir sehr wahrscheinlich. — Ueber Epid. III 1. 9 s. unten. — Mil. 1041 ist p. 47 Anm. geschrieben:

Quibus cópia non est. M. 'Ecastor haud mírum, si te habes cárum.

Pers. 227 wird wie die übrige Scene trochäisch mit habes: Habes nescio quid. P. Né me altrecta, sübigitatrix. S. Sin te

Pseud. 161 Tibi hoc praecipio, ut niteant aedes. habes, quod facias, própera, abi intro.

1b. 1163 Milite esset. S. Håben argentum ab hómine? B. Rogitas, quód vides?
Rud. 289 ist, glaube ich, mit Spengel Plautus p. 142 zu lesen:

Mater, nostrum habes. S. Opórtet.
Trin. 964 Vel trecentis. D. Haben tu id aurum, quód accepisti
a Chármide?

ist schon oben der vernachlässigten Position wegen angeführt.

Eun. 674 Haben hóminem amabo? Ph. Quidni habeam? Py.
Factúm bene.

Heri ist nach Ritschl pracf. Stich. p. XVII die einzig plautinische Form. Hingegen zu Pers. 105, wo here am Ende des Verses stelat, bemerkt er: "Consulto non reposui heri." S. Lorenz zur Most. 944, Spengel Plautus p. 207 Anm., Ritschl Opne.. II p. 254 Amplb. 513 schreibt Fleckeiseu in dem gewiss unbegründeten Glauben, wie es scheint, es bestehe ein Unterschied in der Quantität zwischen her? und heri:

Hère venisti média nocte nûnc abis. hocîn placet? während B nach Pareus Heri hat, will aber in der epist. crit. p. XVIII auf Grund jener Bemerkung Ritchls ändern: Média nocte hert venisti. Ritschl selbst liest a. O. Héri venisti. — 1).

Capt. 111 Heri quós emi de praeda de quaestóribus. kann nicht richtig sein und ist geändert in a quaest. Vergl. V. 453 de praeda a quaestoribus. Auch V. 34 haben die Handschriften:

Emit de praeda hos ámbos de quaestóribus.

Pseud. 148 Atque héri iam edizeram omnibus dederámque suas provincias.

Rud. 940 Turbida tempestas héri fuit. stelli Fleckeisen um fuit heri, Ritschl a. O. Turbida heri t. f., "nisi quidem ibi cum codicibus tutabere turbida tempestas héri fuit".— Stich. 516 accentuirt Fleckeisen richtiger trotz Ritschls Warnung:

'At apud me peréndië nam ille héri me iam vocdverat.
als Ritschl peréndie nam ille heri. Perendie kann weder dreisilbig
sein noch die letzte Silbe verkürzen. So jetzt auch Ritschl a. O.

Hec. 329 Heri nėma valvit Sastratam intra admittere.

1b. 466 Héri Philumenam ad se arcessi hic inssit. dic inssits et e. Turpil. com. 132 p. 87 sagt Ribbeck mit Recht, Roths Correctur: Invitavit heri pliusculum hic se in prandio.

anstatt des überlieferten viri erfordere eine Umstellung. Der Anstoss, den Ribbeck genommen hat, liegt aber nicht in heri, denn so misst er noch dreimal in den Konikerfragmenten:

Caecil. 197 p. 58 Heri véro prospexisse eum se ex tégulis. Afran. 71 p. 149 - - quod héri valetudo óbstetit.

lb. 163 p. 157 Septémbres heri kalèndae, hodie[st] atér dies.

Honős nehme ich bei folgender Schreibweise Rud. 193 sqq. an: Datis di. nam quid habébunt

Sibi [remel]iginis inpii Posthác, si ad hūnc modūmst innóxiis

Honos apud vos? nam me si sciam

Fecisse aut parentes sceleste, minus me

Miserér. sed erile scelus me sollicitat, eius me inpietas male habet. 'Is navem atque ómnia [hic?] pérdidit in mari.

Haéc bonorum éius sunt [rélicuae] réliquiae.

<sup>1)</sup> Aber dass auch Curc. 17 ted héri vel nudius tértius richtig wäre, glaube ich, schon um des rei willen, nimmermehr.

['Ea] etiam, quae semul vecta mecum in scaphast, ['Ampelisca] excidit, [ita] ego nunc sóla sum. Quaé mihi si foret sálva saltém, labos

Lénior ésset hic mi éius opera.

Ausser den bezeichneten Ergänzungen habe ich nichts geändert. Der letzte Vers hat die oft erwähnte Clausel - . . Für remeliginis haben die Handschriften igni. Es im viertletzen Verse halte ich nicht blos um des Metrums willen für nöthig und im folgenden die Nennung des Namens wenigstens für sehr wünschenswerth. 1)

more lies. 741. v Make but in

Ioco. Bacch. 75 hat Fleckeisen die handschriftliche Lesart beibehalten (s. denselben in Jahns Jahrbb, LXI p. 45);

Simulato me amáre. P. Utrum ego istuc iócon' adsimulem an sério?

und jetzt auch Ritschl Opusc. II p. 304.

Inbe Amph. 946:

Iube vėro vasa pūra adornari mihi.

Ib. 1126 'Abi domum, iub e vása pura actútum adornari mihi. Asin. 890 I û b e dari vinûm. iam dudum fáctumst, quom primûm

Bacch. 857 Quid nunc eqo faciam? C. Iube sis me exolví cito. Ib. 1118 Haud moror. N. Heus Bacchis, jube sis actutum aperiri foris.

Capt. 607 Vérum, si quid métuis a me, i h b e me vinciri ilico.2) Men. 291 Iube té piari de mea pecunia.

Mil. 981 I u be sibi aurum atque ornamenta, quae illi instruxti mulieri.

lb. 1093 Iube máturare illam éxire huc. iam istic rei prae-

1b. 1278 Aedės dotales hūjus sunt. P. Itane? M. Ita pol. P. Iube domum ire.

<sup>1)</sup> Ueber die von Varro L. L. VI 68 eitirten Worte eines Aprissius lässt sich nichts wissen, als dass Ribbecks (com. p. 231) Senar falsch ist: Io, bucco! - Quis me (?) iubilat? - Vicinus tuus.

<sup>3)</sup> So vermuthe ich statt vinciri, volo. Dass zwei Verse darauf letic qui volt vinciatur steht, habe ich nicht überseben. Ilico ist öfter verdorben, besonders in eloco, vielleicht auch Bacch. 857.

Die Handschriften haben Quia aedes und inbam (invam) domum ire, aber an ungehöriger Stelle, V. 1273, inbe d. i.

Most. 426 Et ego hinc occludam, i ii b e venire núnciam.

Ib. 1091 Vél hominem i u b e máncupio aedis póscere. T. Hoc primûm volo.

Die Handschriften haben iube aedis mancipio, was auch aedis iübe mancupio heissen kanu.

Pers. 605 I ù b e dum ea hoc accédat ad me. S. I sáne ac morem illi gere.

Pseud. 666 Iú b e sis te operiri, beatus éris, si consudáveris.

Rud. 708 'Optume. istuc vólneramus. i ñ b e modo accedát prope. 1b. 786 Iu b e dúm recedere istos ambo illúc modo.

Stich. 335 I n'be me omittere tyitur hos, qui rétinent. Ph. Qui retinént? Pi. Rogas?

Ib. 396 I intro, Pinaciùm. iube famulos rém divinam mi deparent.

1b. 598 Fóris cenare? P. Utrum to censes? G. Inbe domi cenám coqui.

Ib. 602 Mihi modo anscultá. iu be cenam dómi coqui. E. Non mé quidem.

Eun. 691 Eho in, émin ego te? D. Emisi, P. I ube mi dénno. Haut. 737 Iu be e máneat, 800 I n be pôtius, Phorm. 922 in der dritten Arsis, Adelph. 908 und 914 in der fünften Thesis von Senaren u. s.w. Eun. 836 comprendi inbé quantiun potest.

Inben ist wie gesagt regehnässig pyrrhichisch, sogar zuweilen vor Consonauten, wovon p. 115 Beispiele augeführt sind, vor einem Vocale z. B. Capt. 846 I üben an non inbés — .

Inbes Capt. 835:

Hôc me in bes. sed quist? H. Respice dum ad me. Hegio sum. | E. Oh mihi.

so Fleckeisen, andere anders. Ich glaube mit O. Seyflert Plul. XXV p. 454, dass mit Sed quis est — kretisches Versmass beginnt, aber nicht, dass das Vorhergehende jambisch ist, sondern trochäisch. Ueber V. 533 s. p. 64, V. 534 kann z. B. gelautet haben;

Réspice hoc (huc). E. Fortina quod nec fácit nec faciet, me inbes? mit Streichung von tibi hinter quod mit Brix und Versetzung von hoc, welches die Handschriften vor me haben. Cist. fragm. V. 7 (Studemund Hermes I p. 299):

Oui equóm me adferre i ú bes, loricam addúcere.

Epid. III 4. 41 Produci intis inbės? P. Haec ergo est fidicina. ist unmöglich, aber die Umstellung Intis produci i übes — nicht die einzig mögliche. Die dritte Stelle mit iübes in der dritten Arsis ist Men. 517 nach den Handschriften:

An té piari i û b e s , homo insanissume.

was Brix beibehälf, aber mit dem Zugeständniss, dass inbés piuri gefälliger sei. — Endlich Mil. 1314:

Quid vis? P. Quin tu tib as efferri | Immis, quae ist dedi. Diese Stelle ist von allen am wenigsten geeignet pyrrhichisches inbes zu beweisen. Statt quin tu hat B qui intus, wahrschleinlich richtiger als die übrigen, denn an der auch von Ritschl angezogenen Parallelstelle V. 1338 heisst es: ecferte huc intus omnia, quae isti dedi. Der Vers kann u. a. gelautet lasben:

Quid vis? Quin iube intus eeferri omnia huc, quae isti dedi. freilich aber anch — iubes intus — oder intus iubes.

Labos Capt. 192 nach Brix (196 Fl.):

Decèt id pati animo aèquo: si id faciétis, levior lábos erit. ein in mehrfacher Beziehung nicht schöner Vers.

Lepös nimmt Fleckeisen an Curc. 98:

Salve, dnime mi, l'ep o s Liberi: ut véteris [ego] sum cupida. Oben p. 89 ist anders gemessen:

Levi Hecyr. 312:

Itidem illae mulierės sunt ferme ut piteri levi seutėntia. "Levi hic monosyllabon est, ut alibi Novo". Bentley.

 $Lib r \ddot{o}$  Pseud. 544 ist um so weniger Veranlassung mit den Handschriften festzuhalten:

Quasi in libro quom scribuntur calamo litterae.
da auch die letzten beiden Worte allein B in richtiger Stellung giebt.

Lien soll nach den Grammatikern die letzte Silbe lang haben. Plautus kennt nur liën sowie liënis. Curc. 236, Merc. 123.

Loces Aul. HI 6, 32:

Lo ces écferundum. nám iam, credo, mórtuost.

Maller, Plantinische Prosodie.

Loci Pseud. 595:

Hi lóci sunt atque hae régiones, quae mihi ab ero sunt demónstratae.

würde ein hesonders sehönes Beispiel sein, wie solche Licenzen in gewissen Versmassen nicht nur nicht vermieden, sondern sogar gesucht wurden, wenn es nur sicher wäre, dass Alles, was in den Handschriften steht und möglich ist, auch richtig ist. Vergl. Rud. 227 ouam heze Ges aust atque hez régiones, ebenfalls Anapäste.

Locis Trin. 823 (s. p. 112):

Quom suis ex locis in patriam urbem me usque incolumem reducém faciant.

Lo co ebenfalls nur in Anapästen Cist. IV 2, 30 (s. p. 72):
In hoc idm lo co cum altero constitit, hic meis turbo oculis

modo se óbecit.

Pers. 843 [Age gráp]hice hunc volo ludificari. L. Meo ego in
loco sedulo cúrabo.

s. p. 117. — Pseud. 1254 schreibt daher prosodisch und metrisch unmöglich richtig Fleckeisen mit den Handschriften:

Itaque in lo co festivo sumus féstive accèpti.
ohne einen reinen Baccheus, O. Seyffert de bacch, p. 19 als zwei

onne einen reinen Baccheus, O. Seynert de bacch. p. 19 als zwei katalekt. jamb. Dimeter. Ritschl *Itá loco in festivo*.

Loqui Bacch. 1104 (s. p. 128):

Certo hic prope me mihi nescio quis lo qui visust, sed quem video? Stich, 8 misst Fleckeisen als Reizischen Vers:

Volo técum lo qui de ré viri. P. Salvaène, amabo? mit Streichung von multa vor volo, Ritschl;

Voló loqui de ré viri. P. Salvaène, amabo? Ich habe mir die Stelle so abgetheilt:

5 Sollicitae noctis et dies, soror, sumus semper.

Nostrum ófficium nos fácere aequomst, Neque id magis fácimus Quam nós monět pietas.

Sed hic, soror, adsidedum. Multá volo tecum 10 Loqui de re viri. P. Salvaéne, amabo?

Siehe oben unter Sørør p. 146 und vergl. Studemund de cant. p. 31. V. 9 habe ich nach A geschrieben. Wahrscheinlich haben aber die Palatt. richtiger mea soror, was sich lesen lässt Sed hic, mea soror, und Sed hic, méa soror.

Mala bei Enn. trag. 11 p. 14:

Pró mala vita fámam extolles, pró bona partam glóriam.

Malae. Aul. IV 9. 11, wenn die Lesart richtig ist, anapästisch wie die vorhergehenden Verse, nach der Abtheilung der Handschriften, wie Pareus und Schwarzmann (Wagner p. LXXII) angeben:

Tantum gemiti et malae maestitiae -

In der zweiten Halfte ist ein Fehler. B hat von zweiter Hand que hinter maestitiae, dann hic dies mihi optulit famem et pauperiem, Priscian und Nonius mihi hic dies —. Dies kann heissen:

Tantúm gemiti et malae maéstitiae mi hic dies optulit famem et paúperiem.

vielleicht aber auch hie dies mi optulit famem[que] et paup. Oder hat Plautus gar noch opteulif gesagt und III 2. 9 adteuti? Wahrscheinlich ist dies an sich nicht sehr, auch lag dann obeeit näher. Die folgenden Verse lauten:

Perditissumus sum ego homo in térra. nam quid mi ópust vita, qui tántum auri

Perdidi, quod concustódivi sedulo? égomet me defraúdavi 15 Animumque meum geniúmque meum nunc érgo alii laetificantur

Meo málo et damno. pati néqueo.

In V. 13, den B in zwei ungleiche Hälften theilt (bis omnium und bis aurf) babe ich sum ego homo statt ego sum omnium, ohne zu glauben, dass der Vers so richtig ist (Perditsumus sum omnium ego in terra, quid —) und V. 15 ergo statt eo geschrieben.

Bacch, 1139 sq. machen Ritschl und Fleckeisen zu bacch, Hexametern:

> Ne bálant quidém, quom a pecú cetero ábsunt. stultae ác mal a e vidéntur u. s. w.

Richtiger wohl wird nach den Handschriften geschrieben:

Ne bâlant quidém, quom a pecú cetero ábsunt. Stultae ác malaé vidéntur.

True. II 5. 1 sqq. schreibt Spengel Plautus p. 170:

Pueri isti date mammam.

'Ut miserae matrés sollicitaeque éx animo sunt crúcianturque. 13° Edepól conmentúm male! quomque éam rem in corde ágito, Nimió minus perhibémur mala e quám sumus ingénio.

Egó prima de me modó docta dico.

Ueber den letzten baccheischen Vers ist oben gesprochen, die übrigen drei sind unerträglich schlecht, in keinem ist auch nur ein einziger reiner Baccheus. Sehr viel besser sind Studemunds (Zeitschr. f. d. G. W. XVIII p. 541) Verse:

Puero isti date mammam. ut miserae matres sollicitaeque ex

Sunt crúciauturque, edepôl coumentum mále, quomque eam rem in córde aaito.

Nimió minus perhibémur Malaé quam sumus ingénio.

trotzdem Brix (Fleckeisen Jahrbb, XCl p. 62) dieselben missbilligt und meines Erachtens noch viel schlechter als Spengel schreibt:

Puero isti date mámmam. | ut miserae mátres

Sollicitaeque ex animo sunt crucianturque.

Edepól male commentum, quomque éam rem in corde ágito. Die beiden jamhischen Dimeter hat jetzt Spengel in seiner Ausgabe angenommen.

Mali Bacch. 1105 (s. p. 128):

Hic quidemst pater Mnesilochi. N. Eûge, socium aerùmuae et mei m a li video.

Merc. 122 lässt sich lesen:

Mali nésétő quid nintiat, genua himo cursorem déserunt. oder mit Ritschl Mali nescio.

Pers. 844 Certo illi homines mihi nescio quid mali consulunt, quod faciant. S. Heus vos.

s. p. 117.

Pseud. 142 'At faciem quom aspicias eorum, haud máli videntur.
ópera fallunt.

Rud. 463 haben die Handschriften ohne alle Frage falsch:

lam | illud plus mali vivit nobis quam ratae.

Trin. 285 nicht mit trochäischer Messung möres mali, sondern mit Fleckeisen und Brix jambisch movés mali.

Malo. Aul. III 2. 11 haben wir oben nach Hermanns Emendation citirt:

Sine. at hercle cum magnó malo tuo, si hóc caput sentit. denn die handschriftliche Lesart ist ebenso wenig bei Wagners Betonung möglich:

Sine: at hèrcle cum maló tuo magno, si hóc caput sentit. wie mit Hiatus bei einsilbigem Worte:

Sine. at hèrcle cum malo tùo magno, si | hóc caput sentit. Bacch. 546 Séd etiam unum hoc éx ingenio málo malum inveniunt suo.

Die Umstellung malum malo ist mir äusserst wahrscheinlich.
Cas. IV 4. 6 Malo maxumo sno hercle tlico, ubi tantillum pec-

cdssit.

Ib. 15 lassen sich die Worte Malo, si sapis, cavebis verschieden

messen; am unwahrscheinlichsten ist baccheisches Mass:

Malo, si sapis, cavébis.

obwohl ein bacch. Tetrameter vorhergeht und (mit Bothes Umstellung prior est) folgt, oder so: Malo, si savis, cavébis, meást haec. St. Sció, sed

Ego hánc tenébo.

Ein trochaischer Septenar ist möglich:

Málo, si sapis, cavébis, meast haec. St. Scio, sed meus fructúst

Mens fructus prior est. O. Tene hanc lampadem. St. 'Immo.

Das wahrscheinlichste ist mir aber, dass die fraglichen Worte einen katal, jambischen Dimeter bilden, sei es nun, dass nan liest:

Malo, si sapis, cavébis. oder Maló, si sapis, cavébis.

oder mit A sapies, wie V. 14:

Nunc pól demum ego sum liber.

Veber das Folgende s. nnten. Men. 602 Quid ais? M. Viro me malo mile nuptam. P. Satin

aidis, quae illaec lóquitur?

Poen. III 3. 22 Malo si quid benefaciás, id beneficium interit.

Bothe hat id wohl richtig gestrichen. Per folgende Vers heisst:

Bonó si quid malefácias, actatem expetit. und V. 20 fangt an Maló benefacere.

Pseud, 197 Lánios, qui item at nois invando inve m a lo vem quaérant, audi. Ih. 909 Malus cum malo stulte cavi.

Rud. 923 Nam qui dormiunt lubenter, sine lucro et eum malo

Ib. 656 s. unter Herele.

Mane Amph. 765 :

Páteram. A. Mane, mane ópsecro te. nímis demiror, Sósia. Asin. 585, 877 mane dúm.

Aul. 1V 4. 28 Mane, mane. quis illic est, qui hic intus alter te-

Wagner streicht einmal mane, schwerlich richtig. Das einfachste Mittel den Proceleusmaticus zu vermeiden ist illést zu schreiben, wie Hant. 613:

Mane, manë. quid est quód tam a nobis gráviter crepuerint fores?

Ih. 736 mane, manē als Schluss der ersten Hälfte eines jambischen Septenars, unten Merc. 928.

Bacch. 737 Mane, dum scribit. C. Célerem oportet ésse amatoris manum.

Ib. 794 Manedum parumper, iam exeo ad te, Chrysale.
Cas. II 6 32 Sed mane dum, num ista aut populna sors aut abie-

gnást tua?

1b. III 6. 11 Mane. O. Quid est? quis hic homost? S. Erus súm.

O. Qui erus? S. Quoius tu servo's. O. Sérvos ego? Curc. 160 Mán e suffundam aquolám. P. Viden, ut anus trémula medicinám facit?

Ih. 253 Quom véniat. P. Mane sis, dum huíc conicio sómnium.!) Men. 180 Máne, mane, opsecro hércle. eapse eccam éxit. ah, solém vides.

1b. 603 Satis. M. Si sapiam, hinc intro dbeam, ubi mi bene sit.

P. M an e. male erit voitius.

1b. 922 Máne modo. etiam pércontabor ália. S. Occidis fábulans.
Ib. 1035 Máne me. nunc ibo in tabernam. vása atque argentúm
tihi.

Merc. 474 Máne, mane opsecró, Charine. C. Quís me revocat?

E. Eútychus.

<sup>1)</sup> Plautus sagt immer, wie es scheint, manedim, aber mane six.

Ib. 921 Mane parumper atque hoc audi. C. Cape sis, puer[e], hoc pallium.

Ib. 928 fängt an Mane, manē, Charine. Das Weitere ist verdorben. Mil. 1404 Mane, dum narro. Pe. Quid cessatis? Py. Nón licet mihi dicere?

Most. 849 'Ibo intro igitur. Tr. Man e sis videam, né canis. Th. Agedúm vide.

Pers. 234 Séd ego cesso. S. Máne. P. Molesta's. S. 'Ergo [ero] quoque, nisi scio.

Pseud. 240 Mane, mine fängt ein lückenhaft überlieferter anapästischer Septenar an. 1)

Ib. 1159 Mane modo istic. idm revortar ad te. quid nunc fit,

Rud. 938 Heus mane. G. Quid maneam? T. Dum hanc tibi. s. p. 159 Anm. 3.

Ib. 1032 Mane, dum refero cóndicionem. G. Te, ópsecro hercle, aufer modo.

1b. 1155 Mane ne ostenderts. D. Qua facie sunt? responde ex

Stich. 94 Mane pulvinum — u. s. w. Auch bei Terenz oft, neben manē. Aber schwerlich schreibt Fleckeisen richtig zu Anfang eines Senars Phorm. 217:

Mane, mane Inquam. A. Ego me novi et peccatum menm.

Bentley ohne Bemerkung I 4. 39 Mane inquam. A. Egomet me —,
woran ich ohne äussern Grund nichts ändern würde.

Manen wird Nov. com. 92 p. 227 geschrieben:

- v quid stas? dge move te. m dn e n? — I primus, prógredi.

chon wegen move wenig wahrscheinlich statt:

Quid stas? age move te. månen? — I, primus prógredi.

Mordmur, mane, é zl., contoqui qui votunt te.
wean dies richtig ist, was mir schwer wird zu glauben, für ézt, contoqui quod
voló oder volim te. B hat volunte. Vergl. Capt. 53 est quod monitos vos voluerim.
Cist. IV 2. 37 ist aben mit starkem Bedenken geschrieben:

Redeo intra. P. [Heus tu] muliér mane, sunt qui volunt le conventam, Vielleicht ist das Verderbniss, welches Pseud, 245 zur llälfte Platz gegriffen hal, volunt neben est, hier vervollständigt; mane, est quod volumus te conventam,



<sup>1)</sup> V. 245 ist in auffälliger Weise mane in Baccheen vermieden:

Moramur, mane, ést, conloqui qui votunt te.

Manu. Pseud. 1262 sqq. schreibe ich wie den vorhergehenden Vers (p. 121) anapästisch:

Manu cándida cantharum dùlciferum propinare hilarissùmam amicam.

Neque ibi ésse alium alii odió nec sermonibus morologis úti. Hilarissumam amicam habe ich versucht für micissimam amikiam, wie sämmtliche gute Codices haben, nicht amicissumam, und ibi nec molestum mit Ritschl gestrichen hinter odio. — Trin. 285 schreiben

Tibi uti caveas. quód man u nequeunt tángere tantum fás habent. Auch Naev. com. 108 p. 21 ist kein richtiger Vers:

Etiám qui res magnás m a nu saepe géssit glorióse.

Ritschl, Fleckeisen und Brix sicher falsch:

Fleckeisen corrigirt manŭ mágnas saepe — oder manŭ saepe magnas. Vermuthlich ist saepe nichts als snapte, und vielleicht lautete die ganze Stelle so:

Etiám qui res magnás manu suápte glorióse

Gessit, quoius facta viva nunc vigėni, qui apud gentes sólus Praestat, eum suos patėr cum pallio uno ab amica abdūxit.

so dass auch am Eude des dritten Septenars nichts fehlt. Gessit steht in den Handschriften des Gellius vor gloriose.

Beinahe so schwach wie manü ist auch manüs als Plural in anderen Versmassen als anapästischen beglaubigt:

Bacch, 480 Mán us ferat ad papillas [aut] labra á labris nusquam auferat?

Fleckeisen schreibt mit Brix 'Ad papillas manüs ferat — . Sicheres lässt sich gar nicht sagen. Verhältnissmässig wahrscheinlicher aber als jene beiden Correcturen ist mir Mänum ad papillas ådferat — .

Mil. 325 Iam mihi sunt manus inquinatae. S. Quidum? P.
Onia ludó luto.

ist vielleicht richtig.

- 10

Pers. 772 Move mánus, propera, Paegniúm. tarde cyathós mihi das. cedo sáue.

Aber entschieden falsch Neu qui manus attülerit als Baccheen Truc. I 2. 3. S. p. 186 Anm.

Mari vielleicht in Anapästen Rud, 925, worüber unten.

Meus in allen Casus mit langer Endung sehr häufig, z. B. Bacch. 94:

'Ego sorori méae cenam hodie dare volo viaticum.

wofür Ritschl unrichtig mit Hermann der Betonung wegen schreibt meae hodie cenam, jetzt Opusc. II p. 305 nicht mehr. Ferner ib. 102, 394, 435, 596, 607, 632, 674, 685, 752 zweimal, 1076, 1082, 1105, 1164, 1200, Trin. 81, 295 (nicht kretisch, sondern anapästisch), 317, 446, 581, 703, 822, 885, 979, 1058, 1140 u. s. w. Pseud. 582 in Baccheen nicht Mea | que | industria -, sondern Mea industria -... aber Bud. 906:

Neptimo has agó gratiás meo patróno.

wo die Handschriften falsche Wortstellung haben; Capt. 237 in Kretikern:

Quód tibi snádeam, snádeam méo patri.

Cant. 853 mean me causa - etc. An keiner dieser Stellen entsteht ein unerlaubter Proceleusmaticus durch die Zweisilbigkeit dieser Formen.

Meri Mil. 1077:

Meri béllatores gignuntur, quas hic praegnatis fécit.

Min ae Rud. 1314 falsch (s. unten Philippus):

Praetèrea centum minae Philippeae in pasceolo seórsus.

Minàs muss man annehmen und dazu nosse statt novisse gegen alle Wahrscheinlichkeit (Fleckeisen Jahrbb. 1867 p. 632) oder se statt sese schreiben, wenn man die handschriftliche Lesart aufrecht erhalten will Asin, 348:

Viginti minas. sed eum se(se) non no(vi)sse hominem qui siet. Aber Fleckeisen schreibt sehr wahrscheinlich sed se eum, hingegen Phorm. 662 (s. p. 95):

Decem ob min as inquit. D. 'Age, uge, iam ducat. dabo.

Modi Mil. 1023 in anapästischem Metrum:

Pedetemptim tu scis tractari solitas esse huius modi mercis. Poen. V 4, 103 Nam aliós pictores nil moror huins mó di tractare exèmpla.

more huius modi ist jedoch auch möglich, wie umgekehrt statt eins modí z. B. Trin. 337 éius módi. - Mil. 698 findet es vielleicht Jemand annehmbarer zu schreiben:

Hate atque huius [m od i] similia alia dámna multa múlterum. als mit Ritschl horum similia.") — Phorm. 529 schreiben Bentley und Fleckeisen: huiús modi scibat —, Haut. 812 Huiús modi mihi res sémper —.

Modis Enn. trag. 20 p. 15:

Multis sum modis circumventus, mórbo, exilio atque inovia.

Dies Beispiel würde die Aenderung von multis modis etc. in multimodis, omnimodis, mirimodis bei Plautus und Terenz bedenklich machen, wenn nicht umgekehrt auch hier Multimodis sum — zu schreiben viel näher läge. S. Bücheler Declin. p. 66.

Modo Aul. IV 1. 11:

'Eodem m o d o servóm ratem esse amánti ero aequom cénseo. Cas. V 2. 1 Neque quó fugiam neque ubi lateam neque hoc dédecus

Most. 458 Quo mó do pultare pótui, si non tangerem?

Pers. 795 sq. Quid ais, crux, stimulorum tritor? quo módo me

Ut me in tricas coniècisti? quo módo de Persa mánus mi aditast?

quo modo célem.

culam.

Pseud. 569 Novo modo novom aliquid inventum adferre didecet.
behält Fleckeisen bei, während Ritschl mit anderen inventum streicht.
1b. 675 Oud modo onicone agerem, it lenoni sirriperem muliér-

Ritschl eriperem.

Rud. 1072 Vérba dat. hoc módo res gestast, út ego dico. G Outd tu ais?

oder dåt. hóc modó.

Trin. 602 Quó modo su issuc, Stásime, dixti? S. Nóstrum erilem filium.

<sup>1)</sup> V. 700 schreibe ich:

Di thi propitii sunt. nam si hercle istam semel amiseris Libertatem, haud ficile eundem rusum restitués locum. statt hercle ann si istam semel oder mit Ritsch nam istam semul amiseris ohne si, und auch lieber als nam hercle si istam, was vielleicht im Ambrob. gestanden hat. Opusc. II. 260 streicht Kitsch nam.

lb. 855 Quó mo do quicque agerém. nunc adeo, si quid ego addidero amplius.

Ueber Merc. 331 s. unter Optumus. — Aus dieser Quantität allein folgt, dass es incorrect ist quomodo als ein Wort zu betrachten, und selbst wenn quo modo cunque Poen. III 1. 33 nicht sinnlos wäre, müsste man sich dazu verstehen so und nicht quomodocunque zu schreiben. ) Quömodo ist ebenso unerweislich und unwahrscheinlich wie siquidem. )

Mone Most. 187:

Nunc stultam stulte fácere. P. Quin mon e quaeso, si quid erro.

More Bacch. 153 mehr als zweifelhaft:

Nil moro discipulos míhi esse plenos sánguinis.

Die Handschriften haben moror, morū und mor und ausserdem esse iam statt esse und ib. 1187 nicht nil moro. sine sic, sondern moror.

Move Men. 888:

Atque éccum incedit. m o ve formicinim gradum.

Pers. 772 Mo ve mánus, propera, Paegniúm, tarde cyathós mihi

das, cedo sáve.

Eun. 912 Qui hunc supposivit nóbis? C. Move te oro ócius. Nov. com. 92 p. 227 s. Manen p. 129.

Natis Pers. 847 (s. p. 117):

Malum vóbis dabo. T. At tibi nós dedimus dabimúsque etiam. D. Ei, natis pérvellit.

Negas. Capt. 571 schreibt Brix (568);

<sup>1)</sup> leh habe, um die Stelle wenigstens lesbar zu machen, engicirt: Quid lu invilus nünquam reddas d'un i (domo) n ee de lu o cderis. Sed tamen, quo m nem o voc at noz, quamquam sunus pauperculs, 'Est domi, quod edimus, ne nos tâm contemptim conteras.

<sup>\*)</sup> Bücheler scheint gar Deelin, p. 52 istacine causa und istocine paeto anzunehmen. Ich erinnere nochmals, dass Obiges vor dem Erscheinen von Ritsehls Opnse. Il geschrieben ist.

Té[n] neg as Tyndarum ésse? T. Nego inquam. A. Tún te Philocratem ésse ais?

T. [/An] ego inquam. A. Tine huic credis? entschieden richtiger als Picchiesen mit Rischol proll. Trin. p. CXLVIII: Tên negas Tynddrum ësse — . 'Ego [vero] inquam. Da aber esse ais in B vielmehr zum folgenden Verse gehört und diesem nichts zu einem vollständigen Septenar fehlt als diese zwei Worte, so scheint es angemessener nur in dem ersteren ein kleines Verderbniss anzunehmen und etwa zu schreiben:

Tún negas te Týndarum esse? Nėgo inquam. Tun te Philocratem

'Esse ais? Ego inquam u. s. w. oder Týndarum esse të negas? Nego inquam — .

Men. 1028 Sic sine igitur, si tuom negas me esse, abire liberum ändert Ritschl si esse tuum negas me, Brix si negas tuum me esse; auch si negas me tuom esse ist unbedingt hesser als negäs —.

Nego Curc. 597:

Négo me dicere. it eum eriperet, manum [ea] arripuit mordicus.

Bacch. 422 Négo tibi hoc annis viginti fitisse primis cópiae.

Nevis ist nicht anzunehmen Trin. 328, selbst wenn man die Schreibweise der Palatt. unverändert beibehält:

Bêne volo illi fácere, si tu nón nevis. P. Nempe dé tuo. noch weniger Truc. Il 6. 65 núm nevis mé nach C, sondern núm me vis. S. Ritschl Opusc. Il p. 248 A.

Nova Most. 262:

Nova pictura interpolare vis opus lepidissumum?

Novae Cas. I 30:

Primum omnium huic lucebis novae unptae facem.

Novi Truc. II 4. 32:

Quod tu hic me apsente novi negoti gésseris.

Möglicher Weise gehört hierher der Vers des Naevins com. 62 p. 14: Préveniebant ératores névi stulti adulescentuli.

der gewöhnlich für jambisch gehalten wird. S. unten.

Novo Cas. V 1.6:

Lúbet Chalinum, quid agat. scire, nóvom nuptum cum nóvo marito.

Epid. V 2. 62 Novo liberto opúst, quod pappet. P. Dabitur, praebebó cibum.

Mil. 624 Novo modo tu homo amds. si quidem te quicquam, quod facis, pudet.

Pseud. 569 Novo modo novom aliquid inventum adferre dddecet.

s. Modo p. 202. — Ib. 601 stelle ich nunc mihi um:

Novo cónsilio míhi núnc opus est, nova rés subito mi haec óbiectast.

Fleckeisen misst den vorhergehenden und folgenden Vers katalektisch, über welche s. Kap. 8, Ritschl trochäisch. Ein anderes Mittel ist z. B. statt nune mihi opus est zu schreiben nune mihi hic (huc) opus est. Phorm. 972 Onin növo modo ei fdeeres contumblam.

Novos Truc. II 1. 33:

Sempér datores n o v os oportet quaerere.

1b. III 2. 9 Novos omnes mores hábeo, veteres perdidi.

Ovis belegt Spengel Plautus p. 95 mit Truc. III 1. 10 und Bacch. 1121. Die erste Stelle würde durch den falschen Hiatus einigermassen verdächtig werden:

Ovis în crumina | hác în nrbem détuli.

wenn nicht die bereits aufgenommene Correctur Oris in erminia hac hite.—, wie mir scheint, ziemlich zweifellos wäre. Hut finde ich ganz unenthehrlich. Ausgelassen könnte es meines Bedünkens nur sein, wenn der Bedende sich nicht in der Stadt befünde. Spengel warnt (Plantus p. S) ausdrücklich vor der Entfernung des Hiatus. Jetzt sagt Spengel: "Celerum non placet hiatus in caesura versus, cum verba arte cohaereant, et facile eum Gepperto additur hac [hut]. In der zweiten Stelle ist das Versmass unsicher. Den offenbaren Baccheen dieses und des vorhergehenden Verses sind uoch Worte angehängt, die Ritschl und Fleckeisen durch bedenkliche Aenderungen in dasselbe Metrum gebracht und so zwei baccheische Hexameter gehildet haben:

Quis sonitu ac tumultu tanto nominat me atque [tam] pultat

N. Ego átque hic. B. Quid hóc est negóti nam, amábo? quis hás o v is adégit?

Fleckeisen mit Hermann quis onts hue adegit? Spengel misst (Plaus p. 119 fg.) die fraglichen Worte als Jamb. Dimeter quis hals hue deris adegit? und ehenso O. Seyffert de bacch. vers. p. 32 (oder quis häs hie?), Studemund de cant. p. 44 Nam, amdbo, quis häs hue ovis adegit?

Pari Bacch. 1108 (s. p. 128):

Igitur pari fortuna, aétate ut sumus, útimur. P. Sic est.

Pati<sup>1</sup>) Aul. IV 9. 16 (s. p. 195): Meo málo et damno, pati néqueo.

hatte; aber "rò que non est in V. C. nec Palatt."

Patri citirt Spengel Plautus p. 104 aus Capt. 1012 so:
Véndiditque pátri meo te séx minis, is té mihi.
Ich bin überzeugt, dass Plautus wenigstens méo patri te geschrieben

Pave. Merc. 886 wird schwerlich Jemand vorziehen zu lesen: Né pavě. restituém tam egó te in gaŭdia antiqua ócius. Panë lindet sich sonst.

Pedes Merc. 780: appónite
Obsónium istuc ánte pedes illí seni.

Hieraus darf, so unumstösslich auch sonst das bekannte Rütschlsche Gesetz von der Vertheilung eines Anapäst auf zwei Wörter ist, nicht auf änte pides geschlossen, sondern es muss vielmehr änte pedes gelesen werden wie öfter in pröpter amörem und anderen Präpositionen mit ihrem Gaus. Zu bedenklich hingegen ist meines Erachtens Rütschl, wenn er auch in Anapästen pyrrhichisches, oder wie er sagt, einsibliges pedes nicht recht glaublich findet Stich. 311:

b) Ich halte es nicht für unmöglich, dass die der Ueberlieferung nach mir unverständlichen Worte Nov. com. 19 p. 218 gelautet haben: Pati [dis]dum poterunt, änte quam pugaé pilant,

Somnóne operam datis? éxperiar, fores an cubiti ac pedes plús naleant.

Nicht rauben lässt sich Spengel Plautus p. 104'), weil es doch einmal so überliefert ist, Mil. 344:

Consiliumst ita facere. P. Pe des ego iam illam huc tibi sistam in viam. was längst evident von Acidalius corrigirt ist in pede.

 ${\it Places}$  nimmt O. Seyffert an, indem er de bach. p. 16 die Worte Trin. 259:

Non placës, nihil te utor quamquam illud est dulce esse et bibere.

einen jambischen Septenar nennt, leider ohne näher anzugeben, wie das möglich ist.

Potes Poen. III 3. 83 nach A wenig wahrscheinlich:

Si quidem potes esse té pati in lepidó loco.

(Die übrigen Codd. haben potes esse pati ohne te) statt pote oder potes pati ésse te in. — Ganz ähnlich Trin. 352 (A pote):

Quándo quidem nec tibi bene esse potes pati neque álteri.

Di inmortales, sei iussem ad me iré, pedibus pulmóneis Qui perhibetur, prius venisset, quám tu advenisti mihi.

fuseen wie tuser Ter. Hant. 1901. Pulmoneis hat Camerarius verbessert. Wen die Betsonag für pidikus Im fühlen Fasse anstäinig list, kan unstellen für od me, vomit ziehts gebessert wird. Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass V. 16 das allein voch erhalten dat der dat voch in für zu inderen ist; einem fan, ut dien? wie Pesed. 637 ebenfalls A ista für ita hat, und dass V. 23 sq. nicht richtig sein kans;

si quidem istius grátia

'Es remorat us, quod ista voluit, nimium advenisti cito. wie, so viel ich sehe, allgemein geschrieben wird für Id remoratus, sondern corrigirt werden mass 'Id remorat um st.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Spengel verweist uns ebenda auch auf Epid. V 1. 21, wo die Handschriften haben:

Di immortates scie inussi admirer peditus pulmones.
vermuthlich, am admit die Zweislichjiecht von peditus zu belegen. Er mag wohl
iels weiss zielst welche Correctur der sinalosen Worte vor Augen gehalt haben,
is der diese undenbure Sensaion verlangt wird, vielleicht die nit noch einem
zweiten Fehler behaftets volg, deliese isse admirer. Ich finde in der handschriftlieben Schreibweise aur eine leichte Edustellung des Richtigen:

Pseud, 85 haben die Handschriften:

Actum hódie iam de me ést. sed pot es nunc mituam.

Ritschl streicht iam; ib. 945 schreibt er pote:

Ego istúc aliis dare cóndidici, mi optrúdere non potes pálpum. Stich, 325 Potes, hódie non cenábis.

S. jedoch Ritschls Anmerkung.

Truc. V 37 Auro, hau ferro déterrere potes, ne amet, Stratophanes.

ist weder ein Vers noch giebt es einen Sinn.

Phorm. 553 Vide, si quid opis pôtes adferre huic. G. "Si quid. ? quid. A. Quaere, óbsecro.

Andr. 333 Réddidisti animum. P Nunc si quid p 6 t e s aut tu aut hic Búrria.

Preti nimmt Spengel Plautus p. 145 Trin. 256 an:

Haéc ego quam ago cum méo animo et recolo, úbi qui eget,
quam préti sit varvi.

und noch unwahrscheinlicher O. Seyffert de bach. vers. p. 16;

Quam préti sit parvi. apáge te amor.

Probe Pers. 173:

Ovis si in ludum iret, pótuisset iam fieri ut probe litterás sciret.

1b. 650 Quóm [et] ipsus probe pérditust et bénevolentis pér-

schreibt Ritschl, die Handschriften prope perditus est, Spengel Plautus p. 39 propere mit Vergleichung von Truc. II 7. 9, wo die Elie hingehört, während sie hier ganz fremdartig ist. Proepropere peri steht übrigens auch Mil. 363. Es wird prosum heissen mitssen wie Trin. 1130, Curc. 681, Aul. II 8. 27. Quose für quosum haben die Handschriften auch Pseud. 217 (vielleicht auch Amph. 837 prose für prosum?)

lh. 756 Eas vóbis habeo grátis atque ago quia (quom) probe sum ultus meum taimicum.

s. p. 99.

Poen. V 5. 1 Si égo minam non últus fuero próbe, quam lenoni dedi.

Pseud, 603 Iam pôl ego hunc stratioticum nuntium advenientem probe percitiam. ist zwar nicht fehlerfrei, aber der Schluss wird wohl richtig sein. Wenn mir nicht Stellen entgangen sind, so hat Lorenz Unrecht mit seiner Behauptung zu Most. 855, dass probe "gewöhnlich zum Pyrrhichius abgeschwächt sei"; denn wenn man, wie sich gebührt, die anapästischen Stellen abzieht, so ist probě einmal in trochäischem Mass gebraucht.

Probri Bacch, 1167 ist prosodisch wenigstens ganz ohne Anstoss:

Probri pérlecebrae et persuastrices, quid nunc? iam redditis nóbis? aber Hermanns Probriperlebrae ist doch wohl vorzuziehen.

Queo Aul. I 1. 30 und 37 im Senaranfange: Que o conminisci.

Ib. II 2. 15 Néque eam queo locáre quoiquam. M. Táce. bonum habe animum, Eúclio,

(Tace, habe bonum animum - ?)

Redi Aul. 12. 3:

Redi núnciam intro atque intus serva. S. Ouippini? 1b. III 2. 1 Re di. quó fugis nunc? téne, tene. C. Quid, stólide, clamas?

(oder Redi. quo fiigis nunc?)

1b. 30 Scis iam meam sententiam? quo abis? redi rursum. Cas. V 4. 3 Rédi sis in cubiculum, periisti hércle, age accede húc modo.

s. Studemund Hermes I p. 286 fgg.

Ib. 19 Rédi modo huc intró, monebo, si quidem meministi minus. Men. 225 Cócta sunt. iube tre accubitum. B. Rédi cito. C. Iam ego hic ero.

Pseud. 1326 Age sane. P. Igitur redi. S. Quid redeam? P. Redi módo, non eris deceptus.

Truc. 1 2. 106 Redi véro actutum. ego interim te apúd vos op-

Haut. 349 Concaluit. quid vis? C. Rédi, redi. S. Adsum. dic, quid est?

Adelph, 190 Nam hercle étiam hoc restat. S. 'Illuc, quaeso, r éd i. quo coepisti, Aéschine. Muller, Plautinische Prosodie.

14

Redis. Poen. III 3. S5 haben die Codices und Ausgaben, wenn sie nicht noch Ungehöriges hinzufügen:

Complexum contrectare. | C. Is, leno, viam.

Dass dies falsch ist, zeigt ausser dem Hiatus auch der Ausdruck. Ich vernuthe, dass zu schreiben ist Redis, leno, in viam. wenigstens finde ich nichts Besseres. Ueber den Ausdruck vergl. z. B. Cas. II 6. 17. II 8. 33, interpr. Ter. Andr. I 2. 19.

Redin Truc. IV 2, 42:

Rédin, an non redis? A. Vocat me, quae in me plus quam tù potest.

Dass rei nicht hierher gehört, heweist der Umstand, dass das Wort vor folgeudem Vocale keine Silbe bildet, woraus folgt, dass nothwendig der einsilbige oder elidirte Genetiv und Dativ von res ebenso re zu sehreiben ist wie die u. s. w. ')

Roga Curc. 708:

Quándo vir bonú's, responde, quód rogo. C. Roga, quód lubet.

Men. 637 'Eampsus') roga. M. Quid hóc est, uxor? quidnam hic narravit tibi?

1b. 1106 'Ubi lubet, roga. réspondebo. nil reticebo, quód sciam. Most. 680 Roga circumducat. heis tu. T. At hic sunt milieres. Poen. V 2. 48 Roga, númquid opus sit. M. Tú, qui zonam nón habes.

Pseud. 114 Satis, si futurumst. P. Róga me viginti minas. Ib. 1070 Velim quidem herele. B. Róga me viginti minas.

Vielleicht auch ib. 1073 statt rogato:

Roga tu ópsecro hercle, géstio promittere.

Eun. 692 Respondeat. P. Roga. P. Vénisti hodie ad nós? negat. Hec. 558 Róga, velitne an nón uxorem. si ést ut dicat velle se.

<sup>3)</sup> Bücheler führt Declinat, p. 54 aus dem Trin, zwei Stellen an, in denen tuae re und ei're slände. Aber V. 635 ist re im Text bet Ritschl Druckfehler, und V. 757 haben die Ilaudschriften ei repperiatur oder ei reperiatur, woraus meiner Ansicht nach nichts zu schliessen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> So CD mit angehängtem ei, B Eam plus. S. Luc. Müller de re metr. p. 304.

bitris.

Rogo Pseud. 479 schreibt Ritschl:

Sed quid ais? quid, quod r ó go te. P. Si quid vis, roga. Die Handschriften haben quid hoc, quod té rogo, woran sicherlich nichts zu ändern war als mit Fleckeisen Quidvis für Si quid vis.

Audr. 358 Rógo. negat vidisse. mihi moléstum. quid agam, cógito. lb. 753 Unim praeterquam quód te rogo — faxis cave.

Eun. 341 Dum haec dicit, abiit hóra. rogo, num quid velit.

Salus Asin. 656:

Salus interioris córporis amórisque imperdior. wenn so statt Sal. int. hominis richtig corrigirt ist, was ich stark bezweiße.

Capt. 529 Néque iam Salus serváre, si volt, mé potest, nec cópiast.,

Fleckeisen streicht iam, Brix nimmt jambisches Mass an.

Scias Capt. 426 schreiben Fleckeisen und Brix:

'Id uti scias, Iovém supremum tistem do [tibl], Hígio.

Oh Parens irrthimlich nichts davon sagt, dass die Handschriften uti
håtten, und stillschweigend ut schreibt, weiss ich nicht. Aber selbst
in diesem Falle zweiße ich nicht, dass 'Id sit seids zu schreiben immer
noch besser ist als 'Id uti sein.

Cist. I 1. 66 Tùam stultitiam sóla facito ut scias sine aliis ár-

Merc. 155 Quin iam, prius quam sim élocutus, scias, si mentiri volim.

ist Ritschls, wie ich glaube, unnöthige Conjectur für seisse (seisset)

volo, d. h. seis, si mentiri volo.

Pers. 496 Tuom prómeritumst, merito út faciam. et ut mé sei a s

esse ita fácturum. Ritschl nimmt trocháisches Metrum an.¹)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Anapästisch sind auch die vorhergeheuden und folgenden Verse bis auf <sup>4</sup>92 ein der Ucherlieferung gar kein Metram hat, sondern lückenhaft ist, wie <sup>4</sup>88 hil Genatreutien zeigt. Dass Ritischh Trochken falsch sind, beweist die vollständige Elision von meen. In V. 498 ist statt damine ere zu sehreiben, was Achabt zu haben scheint, swei sich aus der Grösse der Lücke ahnemen lüsst, wie auch Ritisch Demerkt. In V. 500 ist wohl mibit zu streichen. Ucher V. 497 s. naten unter Altiment Kan. S.

Pseud. 1176 'Ubi suram aspiciás, scias posse eum gérere crassas cómpedes.

Andr. 95 Scias posse habere iam ipsum suae vitaé modum.

Scies Bacch, 853.

Scies haud multo post. N. Oppido interii miser. Cas. I 27 Scies hôc ita esse. vae tibi. quot té modis.

Möglich ist auch Sciés hoc ita esse -

Cist. II 1. 20 Tú iam, si quid tibi dolebit, scies, qua doleat grátia.

Mil. 1367 Scies? immo hodie u. s. w. ist corrigirt Scis (sceis). Most. 434 Scies inposisse in undam, hau causast, tlico.

Sc fo sebr häufig wie Baech. 78, 635, 791, 1079, 1086, 1157, Merc. 164, 304 (dritte Arsis im Senar), 577, 774 (vierte Arsis), Mil. 36 (dritte Arsis), 273, 372, 577 (vierte Arsis), 1241, Most. 525, 576, 969, 1081, Pers. 193, 517, 730 (finite Thesis, desgl.) Stich. 419, Mil. III 6. 38 u. s. w. Vielichit Merc. 347 statt Sci 6 — méost:

Scio. tántus cum cura meost error ánimo.

Sollen anapästische Tetrameter asynartetisch gebaut sein, so kann die vierte Arsis ausser mitten im Worte nicht aufgelöst werden. Folglich muss Bacch. 1157 mit Bothe und Hermann umgestellt werden:

Nihili sum. N. Istuc seiv ihm pritem. sed qui nihili sis, mėmora. statt imm pridem seio, und lib. 1056 muss anders abgethelit werden als Ritschl gethan hat, was sehr leicht ist bei der entschiedenen Verwirrung der Stelle; wenn nicht sejö zu sprechen ist. An Synizese ist am allerwenigsten zu denken.

Seni Aul. V 14:

Quód ego facinus aúdio ex te? S. Eúclioni huic sén i subrupui.

Cas. IV 1. 4 Se ni nostro et nostro Olýmpioni vilico.

Ib. V 2. 16 Cúpio illam operam séni subrupere. fórem obsero, ne senex me opprimeret.

s. p. 105 A. - Aber Poen. prol. 64 nicht zu betonen:

Sed illi seni, qui mortuost, [ei] filius. Haut. 1002 Eum mihi precatorém paro. seni nostro nil fide hábeo.

Sile Iuvent. com. 1 p. 70 (wenn nicht Quód poté, sile —):
Quód potes, sile, céla, occulta, tége, tace, mussá, mane.

 $Sin \ddot{a}s$  ist wohl nicht anzunehmen in dem Reizischen Verse Aul. III 2. 17:

Volo scire sin as, an non sinas nos coquere hic cenam.

Sino Pseud. 62 (leicht zu beseitigen):

Sino. nám míhi videor cúm ea fabulárier.

Soles Cas. III 5. 62 (s. unten und vergl. oben p. 164 Anm.):

'Et tu[te] orato. P. 'Et ego orabo. S. At blande orato, ut
sóles. sed audin?

Die Casus obliqui mit langer Endsilbe von Suus werden häufig pyrrhichisch gebraucht, z. B. Bacch. 475, 734, 931, Mil. 1060, Trin. 154 (Senar), 358, 898 (nicht däre suo gnato) suo, ebenso sua, suae, suas u. s. w., auch in Baccheen (Rud. 908).

Supră hat Bentley Ter. Adelph. II 3. 11 jedenfalls unrichtig.

Tace häufig, z. B. Pers. 385:

Tace, stilla, non tu ninc hominum morie vides?

1b. 500, 514, 591, 670, 682, 830, Peaud. 40), 208, 600, Men. 348, 416, Merc. 426, Mil. 993, 1254, Most. 891, 1153, Stich. 37 u. s. w. Dass unter den Stellen, die ich notirt habe, kein Senar ist, in welchem tacĕ anders als in der ersten Thesis steht, berechtigt gewiss nicht zu der Annahme, dass es an anderen Versstellen absichtlich vermieden wäre, obwohl tacĕ Rud. 117 den vierten, Eun. 834 den

Tacen Pers. 533:

zweiten Fuss bildet.

Tácen an non tacés? numquam ego te iam ésse matulam crédidi.

Rud. 1399 Táce n an non? G. Tu méam rem simulas ágere? —

Taces Hec. 527 (IV 1. 12):

Péperit filia? hém, taces? ex quo? M. Istúc patrem rogáre est aequom?

<sup>1)</sup> V. 195 schreibe ich lieber:

Pôl istic, atque etiám mali ficus. séd tace atque hanc rém gere.
als iste --- male ficus. sed táce [nunc] ---, obwohl nunc sehr passend ist.

"Sic libri. Sed Taces vix corripiat posteriorem. Repone Hem tacen. Tacen, Viden, brevia sunt." Bentley. — Auch Ritschl hat taces Pers. 641:

Quid taces? V. Dico equidém: quando quidem hic sérvio, hacc patriást mea.

wie ich nicht zweisle, richtig durch Streichung von quidem entfernt.

Tene. Aul. III 2. 1, ein Reizischer Vers, lässt sich lesen:
Redi. quó fugis nunc? téne, tené. C. Quid, stólide,

aber auch fugis núnc? tené —, wiewohl ersteres ohne Zweifel vorzuziehen ist.

Ib. IV 9. 1 Perii, interii, occidi. quó curram, quo nón curram? Ten e, tên e, quem? quis?

Cas. II 6. 25 Sin secus, patiémur animis aéquis, tene sortém tibi. II 8. 54 Scin, quid unc facias? O. Lóquere. S. Tene marsúpjum.)

lb. V 4. 30 'Age tu redde huic scipionem et păllium. C. Tene, si lubet.

Cist. IV 2. 105 Tibi auscultabo. têne tu cistellâm tibi. Curc. 172 Têne me, amplectere êrgo. P. Hoc etiamst quam ôb

rem cupiam vivere.

Epid. V 1. 26 Pérnumeratumst. D. Tên e cruminam. huc inde.

S. Sapientér mones.

Mil. 1260 Tene me, óbsecro. M. Quor? A. Né cadam. M. Quid itá? A. Quia stare néqueo.

Ib. 1330 'O mei oculi, | ó mi | anime. | P. 'Obsecro, tene mú-

ausser dem Ende entschieden falsch. Statt tene haben übrigens die Bandschriften nur te. Gleichfalls unrichtig ist Pers. 413:

Tene sis argentum. | étiam tu argentum tenes? wahrscheinlich Tene, têne sis arg.

Poen. V 5. 13 Têne sis me arte, méa voluptas, mále ego metuo miluos.

Rud. 1360 Téne, si tuost. L. O di inmortales, méus est. salve, vidule.

¹) V. 64 vermuthe ich:

Stich. 758 'Et quidem nobis S. Tene, tibiceu, primum, postided

Ib. 762 Tene in hoc. educe. dúdum haud placuit pótio.

Ib. 763 Nanc minus gravate iam decipit. teu e tu interim. Trin. 1091 'Adimit auimam mi aégritudo. Stásime, ten e me. S.

Visne aquam?

Truc. II 6. 56 Téne tibi. P. Hocine mi 6b labores tantos tan-

1b. 59 † 'Attuli et tua sponte amoenas, te ne tibi, voluptās mea,

wofür ich conjicire 'Attuli tibi ex Ponto amomum.

1b. V 60 Hém tibi taléntum argenti, Philippeum [ges] est, téue

tibi. nach Brix's Verbesserung, nur dass er das unplautinische Philippicum beibehält. Auch Spengel Philippeum aes.

Afran. com. 236. p. 165 schreibt Ribbeck :

tène ta! in medio némo est, magnificé volo. s. unlen.

 $\it Times$  Cas. V 4. 13 lautet der Anfang eines am Ende verstümmelten Verses:

Times ecastor. S. 'Egone? — Timē steht Mil. 1345.

Tua, tuae, tuas u. s. w. sehr häufig. z. B. Mil. 32 tuas. 40 tuos, 71, 219 tuo, 294 tuis, 479, 548 tuae, 659 tui, 738 tua, 883 tuae, 913 tuis, 1048 tuos, 1049 tui, 1277 tua. b In Baccheen Trin. 278.

<sup>1)</sup> V. 374 lese ich uach B, nur exfodiri aus A:

Non possunt mihi mináciis tu is hisce oculi exfodiri

Den Schreihfehler oculis, von dem man sich wundern müsste, wenn er nicht gemacht wäre, sowie den ih. 44 Surd is seneginta henutzt Bücheler Declin. p. 18 danz zu erweisen, dass auch in unseren Recensioneu des Plautinischen Textes sieh noch die Nominativendung is erhalten hahe.

Die inschriftlichen Zeugnisse für is im Nominativ der zweiten Beellantion waren mir wohlschant, der ich thre Nutzausweitung für Plautos bei flücheler fand, auch lag der Gedanke nicht sehr fern ein halbes oder ganzes Dutzend unmefiglicher Hilten unter den Hunderten, (wenn dies nicht zu wenig gezagt icht and diese bequeme Weise zu entfernen, aber ich glaubte und glaube noch, auch nach Ritschla (Dusse. D., 6:61 fgg., abss wir dieser Verzauchung zu widerstehen haben. Mir seheint es das Wichtigste sich eine hestimmte Vorstellung von der Thitjeteit der Diertolten zu marben. Mag man sich dieselle denken, wie num will.

Der Proceleusmaticus tua reticentia Merc. 893 am Ende des Verses beweist nichts gegen die Zweisilbigkeit von tua, weil Anapäste auf den vorletzten Fuss ein besonderes Anrecht haben. Vgl. z. B. Truc. II 4. 12 ceda soleds, puer.

Tuli steht nach Studemunds Conjectur, der aber anderes Versmass annimmt (de cant. p. 32), in dem Reizischen Verse Auf. III 2. 19:

Uindm mea mhi modo aisfram, quae ad [ie] tu li, saloa. Wagner schreibt mit Hermann mit einem zu Hermanns Zeit sehr zu entschuldigenden Fehler quae [huc] ditulī. Wir haben oben die schichterne Vermuthung gewagt, dass vielleicht Plautus auch in Compositis tetuli gebraucht hat.

Vale Bacch. 605:

Vale, déntifrangibule. P. 'Et tu, integumentum, vale.

Merc. 497 Méliust, sanus [si] sis. C. Vale, vince ét me serva.

E. Ego fécero.

Phorm. 883 Vále. P. Vale, Antiphó. bene, ita me di ament, factum. gaúdeo.

Vehes den Handschriften nach Asin. 699:

ia der Auschaume kunn ich wenigstens mich nicht zurecht finden, dass sie einereits sa geschicht gewessen seien alle Sparen des plattliaßene Gerhauchs dieser Declination his auf eine nicht anneaswerthe Zahl von Beispielen zu verwieben, andererenzis so tölljehlich inder osuler defountur um döurdis oder Sordeis sozaginta nebst frindt, | arides stehen zu lassen. Ich finde anch in Ritzehla Aussinandersstung nichts, woderen im dies glaublicher gemeeht würde, als dass die Ehre der Handschriften hei hiere oculis und Surdis seraginta nichts zu verlieren hat.

"Allein von minntiti sit zu lengene, dass es überhaupt ein lateinisches Wort, 
"sagt Rischa d. O. p. 650, dem Rud. 1758 dubt der Vers aur munza nicht 
minneties und True. V 55 sei es "siichthar nichts als eine seberabalte Bildung des 
Augenblicks im Dienste eines Wartspieles." Wenn Ritsehl sich für seine Schreibweise Mil. 371 auf A nützt, der minis statt minetiis, wie ich meine, durch eines 
Schreibelber, hat, so muss er um gestatten uns für Rud. 735 ebenfalls auf der 
Ambess. zu beureln, der den richtigen Vern liefert.

Minácias ego flocci non faciám tuas.

Die übrigen Behauptungen Ritschls lassen sich, wie mir scheint, wenigstens mit demselben Rechie hestreiten, mit dem sie aufgestellt sind. Ve he s pôl hodie me, si quidem hoc argéntum ferre spéras. aber Fleckeisen schreibt me hodie.

Velis Amph. 703 (Fleckeisen Jahn Jahrbb. LXI p. 41, Spengel Plautus p. 91):

Non tu seis: Bacchaé bacchanti si velis advorsárier,

Ex insana insaniorem fácies, feriet saépius.

Si ópseguare, und resolvas plága? Capt. 343 Qui ina, quae in iússeris, mandáta ita ui velis pér-

Poen. III 1. 31 'Ubi bibas, edás de alieno, quantum velis, usque

dd fatim.

Truc. IV 4. 9 Scio mecastor, quid velis et quid postules et quid

petas.

haben die Handschristen nicht, sondern quid vis et ---, was Ritschl
corrigirt (proll. Trin. p. CL) quid vis et quid postulas et quid petis.')

Veni Pers. 30 schreibt Ritschl unmöglich richtig:

Si tite tibi bene ësse pote pati, veni, tives mécum.

Es müsste gemessen werden ësse, was nicht angelt. Si tute ist Conjectur, die Handschriften haben Sicut et oder sit ut, was ebenso gut nur Si ta heissen kann. Dazu ist mir viees mecum ohne Adverbial-bestimmung anstössig, und ich bin auf denselben Gedanken wie Ritschl in der Aumerkung gekommen bene zuzusetzen. Danach liesse sich vermuthen:

Si tù tibi bene ësse pôte pati, veni. [bene] vives mécum.

Dass indessen gerade bene das ausgefallene Adverbium sein müsste
ist nichts weniger als ausgemacht. Gerade für den fünften Fuss
würde sich veni (etwa mit folgendem laüte) sehr wohl schicken.

<sup>1)</sup> Der folgende Vers ist unmöglich riehtig eorrigirt:

Mé videre et mé te amare póstulas, puerim petis. auch nicht von Spengel: Mé videre vis, me amare —. Ich weiss nicht, wie man dem Zusammenhange anch etwas Anderes als das Gegentheil für erträglich halten kann, etwa:

Néc videre vis nec amare postulas, puerum petis. oder (videre gefällt mir nicht, und die Auslassung des me wo möglich aoch weniger):

Néc me vis nec me te amare póstulas — Die Handsehriften haben Me videre vis et me te amare — .

Via Haut, 101:

Tractare, sed vi et via pervolgata patrum.

Vidě náchst cane wohl der gangbarste unter den Imperativen dieser Art, z. B. in der ersten Thesis von Senaren Bacch. 201, Merc. 324. Most. 614. Pseud. 1096. Trin. 748; in der ersten Arsis Trin. 763, in der zweiten Mil. 536, Haut. 369, 374, in der dritten Mil. 64, Pseud. 48, in der vieten Asin. 755, Haut. 571, Adelph. 239 u. s. w. Ans der Mostell. führt Lorenz zu V. 968 fünf Stellén an. ) Vidé ist schr viel seltener, findet sich aber z. B. Men. 220:

Håbeo. E. Abi atque obsónium adfer. tribus vide quod sit satis. wo Ritschl umstellt vide tribus, wohl aus keinem anderen Grunde als um vidē zu vermeiden.

Mil. 376 Unde éxit haec? P. Unde nísi domo? S. Domo? P. Mé vide. S. Te video.

was gewiss der Betonung *Domó. Me vide* vorzuziehen ist. Die Handschriften haben zwar *viden*. Aber dass *vide* zu schreiben ist, bemerkt auch Ritschl praef. Stich. p. XVII.

Pseud. 1288 Libere hercle hôc quidem. séd vi dé statúm. Lässt sich auch mit vidě lesen. Rud. 680 in Kretikern. Poen. I 3, 32

unsicher, Haut. 600. Pseud. 939 lautet, wenn meine obige Behauptung richtig ist, dass V. 936—939 trochäische Octonare sind, etwa so:

Probus hic est homo. S. Neque hic est neque eqo [sum autem.] P.

[Sed] vid é, ne titubes.

und die vorhergehenden:

Nám si exoptem, quántum dignu's, tántum dent, minús nihilo sít, Néque ego hoc homine quémquam vidi mágis malum et maleficim. S. Tune id mi?

Aber für sed vide (A ad vide, B atude) haben CD at tude, was vielleicht

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Zu denen, glaube ich, noch kommen muss V. 199, wo Ritschl schreibt: Ex fäctis nowce rém: vide, |ego| quaé sim et quae fui ánle. Nihilo égo sum amata [sétius], atque uni gessi morem.

Die Handschr. haben aber Mea diela er Jaetts nowe: rem rides quae — Nisilo ego quam nunc tu sum amata atque. Dass und wozu mea dieta ein Glossem sein sollle, scheint mir höchst fraglich. Ich halle rem für eine Verschreibung aud lese:

Mea dicta ex factis nósce, me vide quae sim et quae fui ànte. Nihilo égo quam nunc tu [minus] sum amata atque uni gessi mórem.

besser sed tu vide zu lesen ist, Vergl. A. Kiessling Rh. Mus. XXIII p. 424 fg.

Vide s. Most. 811 haben die Handschriften:

Te hás emisse, nón tu vi d es hunc vôltu | ut tristi ést senex. Ritschl schreibt vides tu. Fleckeisen nimmt Jahrbb. LXI p. 41 vidés in Schutz und hat dies auch beibehalten Rud. 942:

Non vides referre me úvidum reté sine squamosó pecu? sowie Stich. 714:

Quid hic fastidis, quód faciundum vides esse tibi? quia bibis? Aber auch Truc. II 7. 26 haben die Handschriften:

Dóna, quae vides illos ferre, et hás quinque argenti minas.

was Bothe meiner Meinung nach schlecht corrigirt hat vidés hos, und Pseud. 1297 fasst Spengel Plautus p. 143, wie ich glaube, richtig als jambischen Dimeter:

Non vides me ut madide mådeam.

zumal da dasselbe Metrum sich in dem Canticum öfter findet, V. 1302 (anders Ritschl und Fleckeisen):

Credo équidem po(te)sse té, scelus.

V. 1305 auch bei Ritschl, 1291—1294 nach der p. 88 vorgeschlagenen Messung. — Dagegen Rud. 279 wird Niemand mit den Handschriften lesen wollen:

Nec hóc amplius, quam quod vides, nobis quicquamst.

Viden so regelmässig, dass, wenn ich nicht irre, viden nicht anders als vor Consonanten vorkommt (Rud. 157, 869, Bacch. 1130), und auch hier viden häufig ist. Bacch. 834 schreibt Ritschl:

Sat ést. accede hunc [núnc] tu. viden convivium?

Viden steht z. B. Bacch. 492, 1161, Mil. 219, Most. 817, (1172.)Stich. 635 sqq., Trin. 847, in Senaren Curc. 93, Poen. V 2. 19 (zweite Thesis), Rud. 170, s. p. 150.

Viri. Mil. 1273 schreibt Ritschl mit Hermann:

Postquam ted aspexit. P. Viri quoque armati idem istuc

um die "durior mensura" zu vermeiden:

Postquám te aspéxit. P. Viri quoqué | armáti idem istuc fáciunt. Ich glaube, dass Plautus für ted aspexit lieber te conspexit gesagt haben würde, und dass wir, wenn wir aspexit beibehalten wollen, nur te aspexit lesen dürfen.

Stich. 29 Nam vir i nostri domo ut abierunt.

Phorm. 787 Factúm volo. ac pol minus queo viri cúlpa, quam me dignumst.

Viris Pseud. 174 (s. p. 100):

Viris cúm summis, inclútae amicae. nunc égo scibo atque hodie éxperiar.

Hec. 202 Viris esse advorsas aeque studiumst, similis pertinéciast.

Viro Cas. II 2. 35 (s. p. 138):

Vitato abs tuo viro. C. Quoi verbo?

lb. IV 4. 2 Sospés iter incipe hóc, ut viro tuo sémper sis supérstes. ist nicht möglich, wenn hoc lang sein soll. Wahrscheinlicher aber als

ist ment mognen, wenn noe taug sem son. Wannschemmener aner an hôc ut viró ist mir, dass viro ut umzustellen ist.

1b. 5 Noctúque et din út viro súbdola sis, ópsecro, meménto.

auch schwerlich richtig, wohl aber in der funften Thesis: Cist. 1 1. 45 Haec quidem ecastor cotidie viro nubit nupsitque

Ueber Stich. 2 s. p. 146.

Viros Pseud. 167 (s. p. 100) mit Umstellung von summos viros:

Magnifice volo me viros summos accipere, ut mihi rem
esse reantur.

Stich. 98 Viros nostros, quibus tu nos voluisti esse matres fa-

hádie

milias ?¹)

Ueber Truc, IV 3, 36 s. p. 63. Spengel schreibt schwerlich richtig:

Mágis haec malitia dd viros quam ad milieres pol pértinet.

<sup>1)</sup> Im vorhergcheadea Verse schreibe ich lieber statt aequiust: Quem aéquomst nos potitorem habere quim te? postidae, pater. als mit Ritschl quem aequiust potitorem. Vergl. die Vuriantee V. 290, Bacch. 615, Poen. 12. 146, Paeud. 289, 309, 331, Cast. II 2. 73, Amab. II. 152 u. s. w.

Viti. "Die jambische Wortform wird pyrrhichisch", sagt Lorenz zu Most. 204 (213 R.) unbegreißicher Weise, denn er schreibt im Text mit Spengel Plautus p. 15:

Illa hánc corrumpit múlierem vití malesuada pléna.

statt des handschriftlichen malesuada (— dam) vitilena. Wenn viti gemessen werden sollte, müsste geschrieben werden malesuada vinique pleña, wie auch vorgeschlagen ist (von Crain Zeitschrift für das G. W. XX p. 479). Malesüada viti und malesuada viti plena hat nicht "seine Bedenken", sondern ist ebenso undenkbar wie vitii plena. Mir scheint die Stelle noch nicht vanz zeheilt.")

Voco. Mil. 1036 halte ich für besser mit Ritschl in der Note zu schreiben:

Memini ét praeceptis párebo. P. Voco[ne] érgo hanc, quae te quaérit?

als mit Hermann voco [ego] ergo. — Pers. 851 ist wold nicht zu scandiren:

Quiane te voco, béne ut tibi sit? D. Nólo mihi bene ésse. L.

Ritschl stellt um út tibi bene sit. Spengel schreibt Plautus p. 147 mit zwei prosodischen und einem grammatischen Fehler:

Mea ignavia tu núnc me inrides? L. Quíane te voco, béne uti tibi sit. da weder mea elidirt werden noch die zwei Endsilben von ignavia verschmelzen dürfen noch der Ablativ den Grund bezeichnet.

Vola Pers. 199:

Vóla curriculo. P. Istúc marinus pásser per circúm solet.

Voles. Bacch. 83 schreibt Fleckeisen mit den Handschriften:

'Ubi tu lepide v ôles esse tibi, méa rosa, mihi dicito.

s. denselben Jahn Jahrbb. LXI p. 41 gegen Ritschl proll. Trin. CXLIX. — Cist. I 1. 48 ist nicht nöthig zu scandiren:

<sup>1)</sup> Für sieher hingegen halte ich, dass V. 211 Ritschl nicht richtig corrigirt hat, indem er tantum für das Neutrum ansah: Pro capite tuo quantum dedit, perdiderit tantum argénti.

Die Handschriften haben richtig:

Id, túo pro capile quód dedil, perdideril tantum argénti. nur dass tuo in C und D hinter capile gestellt, in B übergeschrieben ist. Tantum heisst, wie der Zusammenhang zeigt, "Nur".

Neckse est, quo tu mé modo vo les ésse, ita esse, mâter. obwohl ich dies auch für hesser halte und bezweifte, dass es Gründe gieht, die nöthigen volté esse zu hetonen. Beweisend ist die Stelle aber nicht, wie Spengel zu glauben scheint /Plautus p. 91). Entschieden unrichtig aber wörde sein:

Pers. 383 Verûm videto, mê ubi voles nuptûm dare. Pseud. 240 haben die Handschriften:

Mane, mane. iam ut voles me esse, ita ero (ergo). P. Nunc tu sapis.

was sich z.B. auch lesen lässt — vóles me esse, ita ero ergo — oder tú voles me esse, ita eró. Nunc [démum] tu resipisti.

Vol & ganz gewöhnlich: Baech. 1149, 1156, Mil. 345, 612, 738, 876, 1162, (1353), Most. 167, Pers. 190, 598, 759, 813, 8164, 113, 347, 674, 686, 750, Trin. 372 u. s. w. in anderen Versmassen, in Senaren z. B. in der ersten Thesis Amph. 980 °), Asin. 68, Epid. III 4. 70, (Mil. 497.) Stich. 422, Adelph. 154, in der ersten hrsis Mil. 95, Most. 625, in der dritten Arsis Epid. III 4. 24, Pers. 694, in der vierten Arsis (Sist. 1. 3. 40, Phorm. 950:

Noló, volō. v o lo, nólo rursum. cápe, cedo.2)

Votě liest Fleckeisen Asin. 536 mit B:

Nón vo to ted amáre, qui da nú nt, qua amentur grátia. Ich glaube nicht, dass ted etwas anderes als die auch sonst sich fin-

Folo déludi illum, dum cum hác usurária Uxòre mihi nunc mòrigero, hacc curáta sint Fac sis.

B hat nach Pareus illum edum hac. Dies kann z. B. auch heissen:

Volò deludi illum, égo dum hac cum usurária.

oder Folo déludi illune, was ich für wahrscheinlicher halte.

2) Vielleicht ist auch Caec. com. 190 p. 57 ein Senar: at pol égo neque

Florem neque florces v ó lo mihi, vinúm volo. Der Octonar wenigstens ist nicht schön:

Al pól ego neque florém neque flocces vólo mihi, vinúm volo.

Aber für viel crspriesslicher als über diesen schlechterdings unbestimmbaren
Punkt etwas wissen zu wollen halte ich es sich darüber zu einigea, dass florem falsch sein muss, muthmasslich in Joram zu corrigiren.

<sup>1)</sup> Fleckeisen schreibt:

dende Verschreibung für te ist (qui dant, quá [mage] amentur —?) Qui danúnt in der Mitte des Verses ist gewiss nicht richtig. — Curc. 145, s. p. 120:

Quid si adeam ad foris atque occentem? P. Si libet, neque vôto neque iúbeo.

Utin. "Bentleius milii in Ter. Hec. II 1. 2 et in Phorin. V 6. 34 utin correptum recte videtur improbasse, quamquam Reizius to-leravit Rud. IV 4. 19." sagt Lachmann zu Lucr. p. 250. Die Stellen sind:

Utin omnes mulieres eadem aeque studeant nolintque omnia.

Sommium, ut in haec ignoraret sieum patrem? G. Aliquid crédito.

'Utin istic prius dicat? D. Audi. lòquere tu. G. Alienón prius. So schreibt an allen drei Stellen Fleckeisen und citirt Jahrbb. LXI p. 43 noch Epid. II 2. 41:

'Ut in inpluvium induta fuerit? Quid istuc tam mirabilest? wie ich glaube, richtig, obwohl an der letzten Stelle utin nur B hat die übrigen, auch A, ut. Men. 617 vermuthe ich:

'Utine tu clam me comessis prandium? perge in virum.

Die Handschriften haben At (aut) tu nec tam (tiä) me. Ritschl'At ego (nemlich paveo), tu ne eldm com. Uthn eximium — z. B. Merc. 576, Hec. 66.

Ganz anders steht es mit wti, das die Handschriften öfter an Stellen darbieten, an deuen keine Veraulassung denkbar ist nicht wt zu wählen wie Amph. 599:

'Ordine omnia, úti quicque actumst, quóm apud hostis sédi-

wenu hier nicht doch (omne oder) ordinen omnem das richtige ist. b. 274 uti exorta. Capt. 115 Sed uti diservantur. Cas. II 3. 18 sempe ise uti tii in Kreitkern. Curc. 43 uti ocepi, 450 liidem uti pilli 190 Uti missee, Epid. IV 1. 23 uti nõeeris, Merc. 179 üti tu misi, nur B ut., Pers. 259 uti sibi, Poen. II 6.

nec potui tamen

Propitiam Venerem fåcere uti essét mihi. nur A ut esset, geändert in uti fieret, foret, iam esset. Möglich ist auch trotz des übergeordneten Perfectums uti mihi siet.

7 - Hb. V 4.711 Malim istuc alüs ita videatur quam úti tu te, soror, cónlaudes.

Der Vers wird entschieden verbessert, wenn man umstellt, so dass

die erste Hälfte mit videetur schliesst, die zweite mit quim ütt ansengt, z. B. Malim itt sistue — oder dliis its istue —. Stich. 26 Uti sistie B (und A), ib. 519 iit vos, nur A ut nach Studemund Hermes I p. 290. Trin. 1064 iiti iubes alle Codices ausser dem Ambr., der ut mones hat.)

Utri wird man nicht annehmen wollen Amph. 1038 auf Grund der handschriftlichen Lesart:

Quid opus me advocato, qui me (quin) utri sim advocatus néscio? Fleckeisen hat advocatus gestrichen und zu Anfang geschrieben:

Quid opus est med advocato - .

Eigentlich gehörten in dieses Register auch alle Formen nit denjenigen Endungen, die zwar in späterer Zeit kurz, bei Plautus aber, ausser wenn die Wörter jambisch sind oder in Anapästen stehen, nur lang sind, wie amor, amat, amat, dedit u.s.w. Da aber noch Niemand daran gezweifelt hat, dass Plautus solche Wörter pyrrhichisch misst, im Gegentlied die Zullässigkeit jambischer Messung viel schwächer beglaubigt, bis vor kurzer Zeit grösstentheils nicht geahnt, theilweise in Abrede gestellt ist, so habe ich es für überflüssig gehalten die betreffenden Wörter einzureiben.

Das Endresultat ist dasselle wie bei positionslanger zweiter Silbe mbischer Wörter, nur dass hier zu den an allen Versstellen leicht, zum Theil fast ausschliesslich, verkürzten Wörtern eine Auzahl von Imperativen wie abi, zane, vide u. s. w. und Frageformen wie viden und einige wenige andere Worter hinzukommen wie modo (mod weder in Senaren noch in trochäischen Septenaren, modos gar nicht und modis bei Ennius wenigstens sehr zweifellaft), neoo, nozue etc., do, dies als Nominatis, bei Terenz vielleicht einmal als Accussiv.<sup>5</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ebensa wealg Glauben verdienen die Handschriften, wenn sie sië darieten, wie Asin. 256 fraims sied als Versschlass, Aul. II 7.8 t\u00e4ntum sied in addibus, lb. III 5.21 Sient viliores, Cas. II 5.75 Sietque ei poratum (der varhergebende Vers sehliesst mit siet), Trin. 230 p\u00far sied in Baccheen, 662 r\u00e4z sied mmmun, Mil. 261 such A. siet eetatus, Most. 159 nur sies, fessel, Edid IV. 1.21.

<sup>7)</sup> Ich hatte mich die M\u00fch nicht verdriessen lassen ein vallst\u00e4ndiges nach den Versmassen und zum Theil Versstellen geordnetes Register f\u00fcr dieses nnd die \u00fchbrigen Kopitel anzulegen, habe dieselben aber gestrichen, warum, wird Jeder sehen, wenn er selbst den Versuch macht.

## Verkürzung der letzten Silbe in Compositis mit jambischen Wörtern.

Es entsteht die Frage, ob jambische Wortformen auch in der Zusammensetzung die letzte Silbe verkürzen dürfen.

Unbestreithar ist dies der Fall bei nescio, welches Wort abweichend von allen anderen kretischen oder dactylischen Wörtern auf der Mittelsilbe accentuirt wird.) Eine ganz singuläre Synizese der Vocale io anzunehmen ist bei dem compositum ebenso wenig Veranlassung wie bei dem simplex. Eher möglich scheint es, dass asesjo wie auch zeig gesprochen wurde, obwohl mit dieser Annahme auch nicht alle Schwierigkeiten wegfallen. Beispiele sind Bacch. 795:

Ut vérba mihi dat, út nescio quam rém gerat. lb. 1104 (,107), Men. 407, 778, 1002, Merc. 258:

Conlübitumst illuc mihi nescio qui visere. aber nicht nöthig mit Ritschl V. 365 zu schreiben:

Sóllicitus mihi n'escio qua re [núnc] videtur. C. 'Attatae. statt n'esció qua re (wie Mil. 518, Pseud. 12). Ib. 369; oline Anstoss ist der Dactylus ib. 374:2)

Vérum in portum huc út sum advectus, né scio qui animus mihi dolet.

weil die Verkürzung des o nicht anders erklärlich ist, als durch die Annahme, dass nescio prosodisch wie zwei Worte angesehen wurde (Ritschl proll. Trin. p. CCXXXVII). Ib. 641, 684:

Nescio quaest mulier intus hic in aedibus.

15

<sup>1)</sup> Ritschl selbst betont Mil. 1258 Nescio ubi. Weder seio noch nescio elidirt je die beiden Silben.

<sup>3)</sup> und an mehreren der citirten Stellen, auch z. B. Rud. 561:

Nés cio quem meluentes miserae? nocte hac tota próxuma. wie sicherlich statt hac vero prox. zu schreiben ist. B hat nc, C non. Ferner Pseud. 693, Rud. 949 v. s. w.

Muiler, Plantinische Prosodie.

Ib. 723 Nescio, quid dicam, 864. Mil. 166, 174, 289, 330, (809.) 1265, 1281, Most. 761 Nescio quem, Pers. 99 Prope me hic nescio quis, 227, 844, Pseud. 408 Verum is nescio quo, Stich. 477 Nescio quid, Trin. 623, 880.

Von andren Wörtern<sup>1</sup>) sind angeführt oder lassen sich anführen Abstine. Cas. II 3. 13 ist weder nöthig zu scandiren:

Uxór mea meaque amoénitas, quid tú agis? C. Abi ătque abstin e manum.

noch in dgis? age dique, noch mit Fleckeisen Jahn Jahrhb. LXI p. 19 Anm. 2u corrigiren dei manum debtine, sondern lässt sich zur Noth lesen in dgis abi dique abstiné manum. Wahrscheinlich aber ist atque hier wie öfter falsch zugesetzt: gurd tü agu? 'Abi abstiné manum. oder quid tu dgis — oder noch anders.

Attinet Pers. 284; áttinět ád te s. p. 64.

Attuli Aul. III 2. 19 s. p. 216, Pseud. 706 [quás] ăd te ăttúli pauxillulo.

Auferäs Pers. 797 in anapästischem Metrum möglich, worüber unten, aber ohne Frage falsch Pseud. 486:

Pariids nt a me[d] aûferas? P. Abs te ego aûferam? Ritschl streicht ego, Fleckeisen stellt mit Camerarius um auferds a me, was ich entschieden vorziehe. Ebenso unerträglich ist Truc. prol. 19:

Quo citius rem ab eo aúferat cum pulvisculo.

durch Umstellung leicht zu beseitigen, aber besser gefällt mir was Geppert ohne Angabe seiner Quelle schreibt: — avortat und noch besser avorrat, wie nach Spengel auch Weise corrigirt hat. — Ib. IV 4. 23 ist von Bothe aufers corrigirt:

Si auferes puerum, a milite omnis - .2)

<sup>1)</sup> Ambiunt, adeo etc. s. unten im Kapitel von der Synizese.

<sup>2)</sup> Der Schluss heisst in den Handschriften tum mihi spes anima efflaverit.
Man stellt tum vor animam. Ich halte das Wort selbst für falsch. Wenn es

Futura sind öfter falsch statt der Präsentia geschrieben, wie gleich drei Verse weiter amabo (s. p. 156).

Nicht richtiger ist der Versausang Curc. 245 Aufer istaec quaeso —, mag man Aufer istaec oder Aufer istaec betonen, als der Schluss Asin. 816 técita tu haéc aufer as.

Compedes erklärt Spengel Plautus p. 104 für zweisilbig nicht nur in dem anapästischen Metrum Pers. (nicht Mere.) 786, sondern auch Pers. 269:

Verbéribus caedi iússerit, compédes imponi, vápulem. wo Ritschl manicas schreibt, und aus A impingi.¹)

Inerit. Rud. 1136 haben die Handschriften:

Võs tamen istace, quidquid isti in érit, vobis habébitis. nur istic stat isti mit häuliger Verwechslung. Fleckeisen nimmt zwei, wie ich meine, richtige Umstellungen vor. Wie man aber auch über die Restitution denken mag, von inérit vobis kann ehenso wenig die Rede sein, wie von quidquag ston inérit vobis kun elexis chreibt.

Interduö ist Capt. 694 dadurch beseitigt, dass aiant an Stelle von dicant gesetzt ist:

nicht ganz zu streichen ist, ist, glaube ich, iam zu ändern. — Im vorhergehenden Verse conjicire ich:

<sup>21</sup> Triduom hoc saltem (unum), dum aliqui miles circumducitur, Sine manere cum. si quid habebo, tibi quoque etiam próderit. Dic Handschriften haben In eam rem. Perner:

Cógitato, mús pusillus quâm sit sapiens béstia,
 Aétatem qui uni cubili núnguam committit suam.

Q win, si muss ostium obsidente, divid perfugiim por et. statt  $Quia = gerit_1$  d. h., "sonders für den Fall — ". Vergl. z. B. V 15. Quin halte ich im Gegenatz zu Speage allerdings für eine "satis certz coniecturs", die übrigens, was ich nicht wusste, bereits Bothe gemacht hat, dessen petat freilich nieht brancht ist. V. 20 entspricht quid  $\{so\}$  opust? dem Sprachgebrauch. So anch Speagel.

<sup>1)</sup> Vielleicht findet sich auch noch Jemand, der Bacch. 794:

Manedim parumper. iam ád te[d] ex eö, Chrysale.

oder exeo vertheidigt. In der Stelle des Persa ist vermuthlich iuszil zu schreiben, wie iuszem p. 207 Ann. Ueher enicas Truc. I 2. 21 bei Spengel s. unten.

Dum péreas, nihil in tér d'uo dicant vívere. die Handschriften haben interdico dicant.

Dass Iuppiter mit kurzer Endsilbe vor Consonanten sich nur in Anapästen findet, dagegen Cas. II 5. 27:

Sic tandem si tu, Iuppiter, sis emortuos.

vielmehr mortuos zu schreiben ist, bemerkt auch Spengel p. 104.

Observo. Die Worte observo, unemsto Cas. IV 4.5 können, wenn sie einen Vers bilden sollen, nichts als eine trochäsche Tripodie sein, nimmermehr eine katal. jamb. Tripodie, wie Studemund eutgegen seiner früheren (de cant. p. 24) richtigen Messung Zeitschr. f. d. W. XVIII p. 533 meint. S. auch Brix Fleckiesen Jahrbh. XCI p. 66.

## Perdidi hat Fleckeisen angenommen Rud. 222:

'Ita res sordent: vitae hau parco: pérdidi spem, qua me óblectabam.

Der Vers ist aber wie die vorhergehenden und folgenden der Scene bis 228 anapästisch. Vergl. Jahn Jahrbb. LX p. 258 fg. Ritschl Opusc. II p. 222.

Bacch. 411 Hei mihi, hei mihi, istaec illum p er di dit adsentatio. ist oben p. 76 besprochen, desgl. Trin. 792 und Epid. I 1. 55.

Persequar Cist. Il 1. 55 s. p. 38 fg.

Praecavě nimmt Spengel Plautus p. 166 Epid. I 186 an: At enim tu praecave. nihil est istuc. plane hoc corruptumst caput.

ebenso falsch wie perdüfft. At enim tu praecaue ist obne allen Zweifel ein kretischer Dimeter, Nihil est intse u. s. w. ein verstümmelter trochsischer Septenar wie vorher und nachher beide Metra regelmissig wechselnd. S. auch Studemund Hermes I p. 295, der aus A schreib! At enim, bat enim. nihtl est —.

## Recident Men. 520:

Omnés in te istace récident contuméliae. hat, so auffallend dies auch sein würde, jedenfalls eher die erste als die letzte Silbe kurz. S. Schneider I p. 586. Aber der Vers kann ohne Schaden sehr wohl fehlen. Dass er von Plautus, wenigstens in dieser Fassung, herrührt, glaube ich nimmermehr. Was hätte ihn wohl abhalten können récident miniriae zu sagen?

Es ist also so sicher als nur irgend etwas in plautinischer Prosodie, dass Verkürzung der Endsilben zweisilbiger simplicia auf ihre composita nicht übertragen wird mit einziger Ausnahme von nesciö.

## 4. Die Positionslänge der zweiten Silbe mehrsilbiger Wörter vernachlässigt.

Abundat. Truc. Il 7. 16 sqq. würde ich die Lesart: Meretricem ego item esse reor, mare ut est: quod dés dévorat neque unquam ábundat.

nicht für gänzlich unmöglich, wenn auch für äusserst unwahrscheinlich, halten, wenn sie nur besser verbürgt wäre. Die Handschriften haben aber devoratis unquam (abundat, wie es scheint, zu Anfang des folgenden Verses), und da das Folgende ganz sinnlos ist, so sehe ich keine Möglichkeit über das Metrum ins Klare zu kommen.)

Acërvati hat wohl Bothe angenommen, wenn er Pseud. 189 schrieb:

Quibus cunctis montes maxumi frumenti acervati sunt domi.

1) Ueberliefert ist nemlieh nach Pareus:

Abundat. hoc saltem servat mecum illi subeste adparet, des Quantum vis musquam adparet neque datori neque acceptrici. Spengel schreibt Plautus p. 146, "wobl obne Acnderung" (jetzt anders): Hoc sältem servät mere: quod illi subëst, appäret.

Des quantum vis, nusquam apparét neque datóri

Neque àcceptrici. Vélut hacc meretrix meum érum miserum eua blánditia intulit in pau-

Abgeschen vom Sinn leiden diese Verse an mehreren Fehlern. Der erste kan kein baecheiseher Vern sein, 1) weil er keinen einzigen Baecheus enthält, 2) weil unbeif in diesem Versmasse unstatthaft ist, 3) durfte Spengel, der die syllaba aneeps und den Hiatus für die zweite Arsis des zweiten Fosses baecheiseher Tetrameter in Anspruch nimmt, nicht norre in dieser Stelle für zullissig anseben. Der angebübet berechslicher Tetrameter enthält bechafflis, wie oben p. 109 bemerkt, swei Fehler. In seiner Ausgehe hat sich Spengel mit dem einen Doppeleiber begüngt instalt in pumpererm und sung gestrieben. Die Versableilung ist nach Studemand bei Spengel anders als Pareus sie augieht: Meretrieem — abundat, flow — aupprach, Des — acceptier, Jetal — alutalit in,

"metro nullo", sagt Ritschl sicherlich mit Recht. Ausserdem ist acervare, wenn ich nicht irre, kein plautinisches Wort.

Achilles. Bacch. 938 lässt sich nicht nur scandiren:

Relictus. ellum. non in busto Achilli, sed in lecto decubat. sondern auch Achilli, sed in —, wenn die Kürze der Mittelsilbe anderweitig nachweisbar ist.

Merc. 488 'Achillem orabo annum mihi det, Héctor qui expensus fuit.

Ritschl schieht nur ut ein, Brix Ego vor Achillem, Bücheler schreibt Achilleum, Spengel vertheidigt den Hiatus orabo | wegen — der Interpunction.

Mil. 1054 Age, mi 'Achilles, fiat, quod te oro. serva illam, pulcher. pulcher.

Hermanns Aeuderung mi Achille ist unrichtig. Ob Jemand an Synizese in fiat gedacht hat, weiss ich nicht..

Ib. 1289 wollte Scaliger tilgen. "Dissentire licebit", bennerkt daru Ritschl, folgt jenem aber darin, dass er vorher eine Läcke anninnnt. Eben darun aber halte ich es für nicht rathsam ein iam in diesem Verse in enim zu ändern. Den Handschriften nach lautet er: Mittl im, ut occifi 'Acht lles eins plasses.

was sich aber auch lesen lässt ut öccidi Achilles. — Nicht beweisend ist auch Mil. 61:

Rogitabant: "hicine Achilles est?" inquit mihi.

Adoptaticius Poen, V 2, 85 s. unten Kap. 6 unter Ecquis Anm.

Meis rébus agundis, quibus annos multós carui quasque é patria. Die Handschriften hahen Rebús meis á gundis, oder vielmehr B nach Pareus Mebus misi gaindis, C Rebus mis agendis.')

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die vorhergehenden Verse bis V. 13 sind oben an mehreren Stellen scandirt. V. 14 und 15 bieten keine Schwierigkeiten, aber V. 17 ist viel zu lang.

Alexander Most, 775 (Ritchl Opusc, II p. 459):

Alexándrum magnum atque 'Agathoelem aiunt máxumas. Bacch. 947 Mnesilochust Alexandér, qui erit exitio rei patriaé

Mil. 777 und Pseud. 147 ist wenigstens möglich 'Alëxandri und 'Alëxandrina zu lesen.

Apělles hingegen darf aus Epid. V 1. 20 nicht gefolgert werden:

Quem'Apelles atque Zeixis duo pingént pigmentis úlmeis. S. oben p. 178 Duo. Poen. V 4. 101 haben die Handschriften die richtige Form Apella erhalten.

Aristarchus aber hat der Verfasser des Prologs zum Poen. gemessen V. 1:

Achillem Aristarchi mihi conmentari lubet.

Arŭspez Poen. V 4. 36:

Nimiae voluptatist, quod in extis nóstris portentimust, soror:

Quódque ar us pew de ambábus dixit — Ag. Vélim de me aliquid dixerit. An. nós fore invito dómino nostro diebus paucis liberas, 'Id ego, nisi quid di aut parentes fázint, qui sperem

haŭscio.

hat Bothe durch Tilgung von que beseitigt, bei obiger Interpunction sehr einleuchtend. Freilich kann man auch anders abtheilen, ich glaube aber, nur zum Nachtheil der Stelle.

Avonculus Aul. IV 7. 3:

Fac méntionem cum dvonculo, matér mea. oder cum avonclo.

die Handschriften haben:

Perdidi parvas, rodde his libertatem, invictae praemium ut esse sciam pietati.

Ich vermuthe:

Perdidi parvas, redde hás, invictae ut essé sciam praemium pietati,

Ib. IV 10. 48 Genere qui sim nâtus: hic mihi est Megadorus dvonculus.

(oder Mégadorust avonculus.)

Ib. 69 'Ea re repudium remisit á von cul us causá mea. (oder 'Ea re avonculus rem. rév.)

Brix in Fleckeisens Jahrbb. XČI p. 57 citirt noch eine vierte Stelle ib. 52, die aber nothwendig zu schreiben ist:

'Eam tu despondisti, opinor, méo avonclo. E. Omnem rém tenes.

nicht meó avonculo oder anaenlo, wie Brix unter Anführung von Corssen Aussprache etc. I p. 138 vermuthet, wo diese Schreibweise aus Inschriften belegt wird, aber aus Inschriften der Kaiserzeit¹). Damit fällt auch die Behauptung, dass "den nichtplautinischen Ursprung des Prologs zu diesem Stücke der Umstand indicirt, dass V. 35 avunculus als zweiter Päon gemessen erscheint, während im Stücke selbst alle vier Mal, wo dies Wort vorkommt, die ersten beiden Silben Synizese erleiden", welchen Satz ich übrigens auch principiell nicht zugebe, sondern abermals darauf bestehe, dass aus der Gangbarkeit einer Betonung nicht die Unrichtigkeit einer anderen geschlossen werden darf, wie so häufig geschieht.

Bibendum Stich. 713:

Bibe, tibicen. age, si quid agis. bibendum hercle hoc est. né nega.

Corssens Behauptung Aussprache etc. II p. 119 Anm., dass die Üeberlieferung der Stelle lückenhaft sei, ist thatsächlich unwahr, also auch
seine Folgerung unbegründet, dass "eine Messung böendum willkührlich angenommen" sei. Ritschl und Fleckeisen bahen allerdings
die Stelle geändert: böte, si böte, ab bötendum. Spengel nimunt Plautus
p. 105 die Form zweisiblig, wie (mit Fleckeisen in Jahns Jahrbb. LXI
p. 23 Anm.) die folgende.

<sup>1)</sup> Von dem, was Corsera p. 139 sagt; "In dem Abschulte über die Voestprenkelingen wird sich ergeben, wir aus diener Neigung der Rüsinischen Volksprache, das zwischen Vocaleu inlautende v zu erweichen, die einsilbige Geltung von Worten wie oeis, brenis, nore a. a. hervoorgegangen ist." ergiebt sich, derabet, zur vollsten Evidene das Gegenthell, dass der Bendetabet ver gande keinen Antheil am der plautinischen Messang vom breef, novo n. s. w. hat, und dass sichts für, sondern Alles gegen die Einsilbigkeit dieser Würter sprüche.

Bibisti Stich. 721:

'Age, tibicen, quándo bibisti, réfer ad labeas tibias. wo Ritschl quom bibisti schreibt').

Cavillator und cavillatio sieht man (z. B. Spengel Plautus p. 95, s. auch Bergk ind. schol. aest. 1866 p. 7) natürlich wie avonculus für durch Synizese um eine Silbe verkürzt an Stich. 226:

Cavillátiones, ádsentatiúnculas.

Truc. III 2. 15 sqq. S. Dicáx sum factus, idm sum cavillatór probus.

A. Quid id ést amabo? mitte ridiculdria. Cavillátiones vis, opinor, dicere. S. Ita. id pauxillum differt a cavillibus.

Dies ist die handschriftliche Lesart, nur V. 18 ut statt id und, aus Pareus' Stillschweigen zu schliessen, differat 2), V. 15 Hic axsum (axum) factum, V. 16 istaec ridicularia, vergl. Asin, 330. Aus der Stelle folgt mit Sicherheit, dass Strabax nicht cavillator gesprochen haben kann, denn das Wort cavillator war ein gangbares, und die Aussprache cavillator kann auch nicht die Verwunderung der Astaphium erregt haben, da sie selbst in der Berichtigung cavillatio gebraucht. Daraus aber ergiebt sich, scheint mir, mit unwiderleglicher Gewissheit, dass, wenn das Auffallende in der Aussprache des Strabax in der Zusammenziehung der zwei ersten Silben bestand (caullator mit Bergk und V. 18 Ita út pauxillum differant (ich würde differat vorziehen, ebenso Spengel, a caúlibus), Stich, 226 und Truc, III 2. 17 cavillatio nicht mit Synizese gesprochen werden darf. Aber "die komische Poesie, die das gewöhnliche Leben schildert, adoptirt auch gern die Eigenthümlichkeiten der Umgangssprache" (Spengel p. 94), und cauneas klang wie cave ne eas. Ich halte den ersten Satz für einen schweren Irrthum, was Grammatik, Prosodie und Metrik

<sup>1)</sup> Der Versuchung Pacuv. trag. 403 p. 110 zu schreiben:

Filias shis processus eundem per Cal yps on em anitumant.

ist schou wegen eindem zu widerstehen. Ich vermuthe vielmehr, dass eundem
ebenso unecht ist wie dieitur, das hei Priscian. eingeschoben ist, und per auffallender Weise statt ex gesetzt ist, um den angeblich richtigen Hiatus zu vermeiden:

Filios sibi pròcreasse per Calypsonem autumant.

2) Nach Spengel differt, Mitte ridicularia hal derselbe ebenfalls corrigirt.

anbetrifft, und hestreite, dass aus der Aussprache eines Strassenausrufers irgend welcher Zeiten oder Völker oder gar aus der superstitüsen Beutung derselben durch römische Ohren ein gültiger Schluss auf die gebildete Aussprache des betreffenden Wortes zu ziehen ist.

Coagmentare, coaccedere, coemptionalis, deinde, proinde und andere Composita gehören nicht hierher.

Cleastrata Cas. II 6, 41:

Pérüsti. S. Animum advôrtite ambo. O. Táceo. S. Nunc tu, Cléostrata.

Ib. III 2. 11 Séd eccam, opino, arcéssit. salve, Cléostrata. C. Et tu. Alcésime.

Ib. III 5. 5 Cáve tibi, Cléo strata, apscéde ab ista, ópsecro.
 Ib. V 4. 21 Séd, uxor, da viro hánce veniam. Múrrhina, ora

Cléostratam.

Da dies aber sämmtliche Stellen sind, an denen der Name vorkommt, nie Clöstrata sich findet, so scheint es nicht unmöglich, dass gar nicht Cleostrata, sondern Cleustrata gesprochen, also doch wohl auch geschrieben wurde.

Colimbare wird in dem Senar Rud. 888 angenommen: Nam in columbari collum haud multo post erit.

den Fleckeisen durch Einsetzung von eins hinter collum emendirt. Spengel Plautus p. 92 und 212 mit Histus Nam | in col. — liest. Ich zweiße nicht, dass Brix zu Men. 105 richtig corrigirt hat Nam in collumbari — "quod significat genus vinculi" Prisc. I p. 150. 10. — Festus citirt p. 169 aus Plautus Worte, die vielleicht einen trochäischen Septemar bilden:

Nón ego te novi, navalis scriba, col um bar impudens.

Dedisti und dedisse Amph. 761:

· · · · · · · · ·

Dédisse dono hodié, qua te illi dónatum esse dixeras? Eurc. 315 "Dédisti[n] tu argentum"? inquam. [ "Immo ] , dpud trapezitám situmst".

was, denke ich, besser zu schreiben ist "— argentum [in manum]"? inquam. "Immo, apud —" als mit Fleckeisen immo, [inquit].

Men. 689 Tute ultro ad me détulisti. dedisti eam dono mihi.

Pseud. 990 Nómen est. S. Sció iam tibi me récte de disse epistulam.

ist aus (A) corrigirt idm me recte tibi dedisse.

Trin. 127 Dedistine argentum. C. Fáctum, neque facti piget.

1b. 129 Dedistine hoc facto ei gládium, qui se occideret?

Alle diese Stellen sind von Ritschl proll. Trin. p. CXXV sq. geändert, von Fleckeisen (s. Jahns Jahrbb, LX p. 257 sq.) ') und Brix abert, uverändert gelassen. Dieselben aber noch um eine zu vermehren, Cist. I 3. 34, wo er misst (Plautus p. 1911):

De disse exponendam: | ille extemplo servolum.

hat Spengel wohl nichts als sein Eifer für den Hiatus veranlasst. Welches Gewicht dem Umstande beizumessen ist, dass Merc. 238 sichtlich dedissem vermieden ist:

Dickt capram, quam déderam servandam si ki. will ich unentschieden lassen, vorausgesetzt dass meine Vermuthung unrichtig ist, dass dederam falsch, das richtige dederim ist.

Diespiter Poen. IV 2. 47:

Diespiter me sic amabit. M. Ut quidem edepol dignus es.

Ducčnti ist Bacch. 272 von Ritschl und Fleckeisen nicht geduldet:

Ducentós et mille Philippum. N. Tantum débuit.

Zu Gunsten dieser Schreibweise lieses sich geltend machen, dass ducenti nicht auffallender ist als quadringenti, dass die Stellung zu keinem Verdacht Anlass gieht, denn auch Rud. 1328 steht centum et mille, und endlich, dass eher das Gegentheil annehmbar scheint, als ass mille et ducenti von den Abschreibend durch Umstellung verdorhen ist. Aber dennoch wird Mille ét ducentos und nicht Ducentós et mille richtig sein, weil nicht einzusehen ist, warum bei Nennung derselben Summe in demeelben Stücke sont immer mille et ducenti, z. B. V. 230, gesagt sein sollte, nur hier nicht.

Dueilum (nebst seinen Derivatis) wurde nach Brix zu Capt. 66 "stets mit Synizese zweisilbig gebraucht". Dies ist zwar den Handschristen nach nicht richtig, denn Amph. 189:

<sup>1)</sup> Men. 508 eámque dedisti Erótio. ist Conjectur. S. p. 80 Anm.

Duéllo extincto máxumo atque intérnecatis hóstibus.
rúhrt die Stellung Extincto duello von den Herausgebern her, und
desgl. ib. 642 die Aenderung von;

Sed hóc me bedt saltem, quóm perduéllis.

aber es darf wohl als sicher gelten, dass duellum nie einen Amphibrachys bildete. — Att. trag. praet. 12 p. 238 ist auch unbeschadet der Ueberlieferung nicht nöthig mit Ribbeck zu messen:

- summa ubi pérduellum est? quórsum aut quibus a pártibus?

statt Summa úði per á uell um st? quórsum aut quiðus a pártíðus? und an den úbrigen Stellen des Plautus, an denen die Handschriften die Formen duellum, duellicus, duellator, (perduellis) erhalten haben (Amph. 250, Asin. 559, Capt. 68, Cist. 1 3. 53, Epid. III 4. 14, Mil. 222, Pseud. 583, Truc. II 6. 2), haben dieselben im Verse dieselbe Geltung wie bellum usw., jedoch schwerlich weil die zweite Silbe verkärzt oder beide Vocale durch Synizses zu einem verschmolzen sind, vielmehr wurde ohne Zweifel doellum gesprochen. S. unten perduelfür. Ritschl Opusc. II p. 599 A. 1.

Bandem, eundem häufig, z. B. Amph. 54 als Senaranfang Bandem hánc, si voltis, Cist. I 2. 21 Eandem hánc puellam; Men. 690, wo ich conjicire:

Bandem nunc repáscis. patiar. [i], tibi habe, aufer, útere.

Ib. 741 Nunc éandem (Seuar), Merc. 856 Eundem ex confidente, Mil. 387 propter éandem (Schluss eines Septenars, kan aber gemessen werden própter éandem), 808, 1228 u. s.w., Adelph. 512.

Eapse, eumpse etc. Aul. V 7:

Crédo ego illunc, ut iússi, e amp s e anum adisse húius nutricem virginis.

oder mit den Handschriften ego illum — oder vielleicht ego illum, út útssi, éampse adisse anum —. Cas III 4. 14 Quin éapse me adlegávit, qui istam arcésserem.

Cas III 4. 14 Quin é a p s e me adlegavil, qui istam arcesseren Aber ib. 12 Eam nón missurum. A. Quin e\(\tilde{a}\)pse ultr\(\tilde{o}\) mini. und so \(\tilde{o}\)tter\(^1\)).

¹) Aber nicht True. I 1. 3, wo wahrscheinlich zu schreiben ist: Neque eam rationem eapse ümquam subducet Venus, Quam penes amantum sümma summarüm redit.

Cist. 1 2. 17 Recens natum, e a p.s.e. quód sibi suppóneret. Curc. 161. Men. 637. Bud. 478. 1278. Stich. 501. Trin. 950:

Quid ais? tu nunc si forte eumpse Chármidem conspéxeris.

Truc. 1 2. 58 Quia, qui diterum incusat probri, se eu mp se in-

Die Handschriften haben sumpsi seniteri, woraus Spengel macht eimpse sapere. (sibi eimpse? Dass Plantus tueri nebst seinen Compositis nur nach der dritten Conjugation fleetire, ist eine unrichtige Behauptung Spengels. Truc. II 7. 40 misst er falsch inituitier gemeus statt intertier gemeus) Auch im Ablativ, wordber unten.

Egestas. Trin. 338 haben A und D:

Quía sine omnt múltitas, toleráre eius e gest a tém volo.

B und C egestatem eius. Ritschl hat Parerg. p. 526 sq. ei egestatem geschrieben mit Rücksicht darauf, dass V. 358 A habe Quol tu egestatem — statt quoins, berichtigt sich aber zu der Stelle dahin, dass auch in Aquous, wie in den übrigen Handschriften, steht. Vgl. aber 371 egestatem ei tolerateis, wogrgen Rud. 918 paupertatem eri tolerarem steht. Egistat ist aber um so unwahrscheinlicher, da die zweite Silbe doch woll auch von Natur lang ist.

Epistula ist ebenso unglaublich und auch von den Herausgebern nicht geduldet Pseud. 997:

Própera pellegere épistulam ergo. | B. 'Id ago, si taceds modo. sondern umgestellt érgo epistulam. — Trin. 848 lautet bei Beibehalung von nummornm für nummum der Versschluss hasce épistulas.

für umquam educet, wie die Handschriften, oder enpse umquam edocét (edocuit), wie die Ausgaben (Prisc.) haben. Spengel nicht hesser ediscit.

<sup>1)</sup> V. 55 sq. ist ohne Zweifel zu schreiben:

Din. Postrémo illi sunt inprobi, vos néquam et gloriósae.

Ast. Male quae in nos dicis, ea ómnia tibi dicis, Diniárche.

Die Haudschriften haben Malaeque in nos illis ea omnia. In den Ausgaben wird Malaeque (in nos) zur Rede des Diniarchus gezogen. Statt dieis ea omnia ist wohl besser éa omnia oder omnia ohne ea; diesti möchte ich nicht empfehles. Dieselbe Emendalion hat Spengel vorgenommen.

Fenestra Cas. I 1. 44:

Quid fácies? Q. Concludere in fenestr am firmiter. Mil. 379 Neque fénestra nisi clatrata. nam certe égo te hic intus pidi.

Rud. 88 Illústriores fécit fenestrasque indidit.

Zu Ter. Haut. III 1. 72 bemerkt Bentley, weil den correctores die Messung fenestra nicht gefallen habe, hätten sie er, das er einsetzt, ausgeworfen in dem Verse:

Quantam éi fenestram ad néquitiem pateféceris.

Was hinderte sie (nemlich die correctores, die sich mit Messen befassten) denn aber zu lesen Quantam ei fenestr., wenn sie fenestra nicht dulden wollten? Ebenso bestreitbar ist meines Erachtens der Satz, dass, weil bei Plautus fenestra dreimal die Stelle eines Trochaus vertritt, es darum bei Terenz oder Plautus selbst nicht einen Amphibrachys bilden könne. Ob der Ausdruck des Festus "Festram antiqui dixerunt" heissen soll: sie sprachen fénestra so, dass es wie festra klang (mit Unhörbarkeit des n vor s wie häufig), oder: sie schrieben auch festra, ist wohl nicht zu entscheiden, in meinen Augen aber auch ziemlich gleichgültig1). Thaten sie letzteres, so war es sehr inconsequent nicht auch scelstus, venstas, patrm u. s. w. zu schreiben. worin aber noch nicht der Beweis liegt, dass ienes nicht geschehen wäre. Was uns angeht, ist der Umstand, dass Betonung und Quantitätsfolge der Silben des fraglichen Wortes veranlasste die eigentliche Positionslänge der zweiten Silbe unbeachtet zu lassen. Dass dem in einzelnen Fällen bis zur Vergessenheit der ursprünglichen Form auch in der Schrift Ausdruck gegeben wurde (monestrum, monstrum Corssen Ausspr. II 114 sq.), dass es in anderen Fällen zeitweise geschah (lubs für Inbens), ist nicht auffallend, dass es überall geschehen sei, hat noch Niemand behauptet. Und darauf, dünkt mich, kommt für unsre

<sup>1)</sup> Ich habe absichtlich an dieser Auseinandersctzung kein Wort gefindert, obwohl ich nachträglich gesehen habe, dass Macrob. Sat. Ill 12. 8 keinen Zweifel darüber lässt, dass wirklich festra eine fest stehende Form war. Davon aber, dass bei den Alten fenestra immer festra lautete, sagt Festus nichts und Macrobius das Gegentheil: Antonius Gnipho - in eo volumine, quo disputat, quid sit festra, quod est ostium minusculum ia sacrario, quo verbo etiam Ennius usus est. Ich wenigstens verstehe nicht, wie sich aus diesen Worten etwas anderes herauslesen lässt, als dass Antonius Gnipho ermittelt hatte, dass festra nicht gleich fenestra war.

Frage Alles an. Schrieb man aber wirklich einmal fenstra oder festra, so scheint mir doch daraus, dass man zu fensetra zurückkehrte, zu folgen, dass jene Schreibweise auch für ihm Zeit nur als unvollkommener Ausdruck der Aussprache, die man wiedergeben wollte, anzusehen ist. Dass man mit fensetra, selgluta, seelfestus, quiden te, pdriem, sodalis u. s. w. auf einem Wege war, der unter anderen Umständen schliesslich dazu hätte führen können, dass solche Wörter die zweite Silbe (nur nicht die erste, wie gewöhnlich gesagt wird) in Sprache und Schrift ganz einhüssten, soll nicht geleugnet werden, dass man aber zu Plautus' Zeit bereits so weit gekommen war z. B. patrem als eine Silbe zu denken, das bestreite ich auf das Entschiedenste und bezweifte die Venseilbigkeit von fensetze.

Die Stelle des Terenz emendirt Bücheler Declinat. p. 60 sehr schön, indem er das hai, welches die Handschriften am Ende des vorhergehenden Verses haben, als Dativ von hie erkannt und zu Anfang von V. 72 gesetzt hat:

Huic') quantam fenestram ad nequitiem patefeceris.

Ferentarius Trin. 456:

Ferentarium esse amicum inventum intellego.

Frequentare hingegen in Baccheen ist sicherlich nicht mit Spengel Plautus p. 142 anzunehmen Cist. I 1, 9:

Pol istoc quidem nos pretio fácilest frequentáre. So urtheilt auch Studemund Fleckeisen Jahrbb, XCIII p. 57. Der Medic, des Varro L. L. VII 99 hat:

O istoc quidem nos pretio per tanti est frequentare.

Wichtiger als dass diese Worte in ein Versmass gebracht werden, scheint mir zu sein, dass sie einen Sinn erhalten, der mir wenigstens verschlossen ist.

Fuisti, fuisse etc. z. B. Capt. 628:

b) Er schreibt hui. Vielleicht finden sich mit der Zeit noch mehr Belege für diese Form. Ich kann augenblicklich mit hun dienen Pasend. 279, hän epistulam ib. 983 A nach Studemund Fleckeis. Jahrbb. XCIII p. 61 und B., nun für nure Most. 1036.

Füistia liber? T. Füi. A. Enim vero non fult. nugds agil.
T. Qui tu scis? an tü fortasse füisti mace matri õputetik.
Mil. 544 Me füisse excordem, caécum, incoglidaliem.
1b. 776 Füisse adaeque nêque futurum crédam. P. Credo ego istúc [qu]idem.')

Bacch. 5 Ultizem audini friisse aerumnosissumum.

1b. 253 Adeon me friisse fiagum —, 422, 949.<sup>9</sup> 953, 1129:

Vetulué sunt minae dinbae. S. At bonds friisse crédo.

1207 u.s.w.

Gubernator, gubernare Mil. 1091.

Lepidé factumst. iam ex sérmone hoc gubernábunt
decine para

doctius pérro.

Titin. com. 128 p. 130 Sapiéntia gubernátor navem térquet,
hand valéntia.

 $Hir \| n d a \|$  müsste angenommen werden, wenn die Lesart Rud. 604 richtig wäre:

Natds ex Philomela átque ex Procua esse hirundines. denn esse kann nicht kurz sein. S. aber Ritschl Opusc. II p. 487 fg.

Inventus Ampli. 154: Inventútis more

Inventútis mores qui sciam, qui hoc uóctis solus ámbulem? Capt. 104 ist p. 5 vermuthet:

Nullast spes [in] inventute, sese omnés amant.

Curc. 38 Iuve at úte et pueris liberis, ama quidlubet. Most. 30 Quo nêmo adaeque i úventute ex omni 'Attica.

Poen. V 4. 10 Neque ab inventute ibi inridiculo habitae, quod
pól ceteris omnibus factumst.

3) So hatte ich stillschweigend geschrieben für ego inter iden, wie die Handschriften, oder item, wie Ritsehl mit Belthe giehe, als ich am Ritsehlo flowe. II. p. 413 Aum, sehr, dass quidem auch Bergt sehreibt und Ritsehl annehmbar findet. Ich glaube, dass neben quidem hier nur noch 100 möglich ist. Das eredo des Periplesennensa ist ein gazu anderes als das erede med Ber Palistrio.

2) Nothwendig unzustellen statt ut égo trotz des Accents: Nam illi itidem Ulixem audivi, ego út sum, firisse et audorem ét Pseud. 202 Huncine hic hominém pati [uos] colere i uventutem

Für die Aussprache inntus giebt es ein viel triftigeres Indicium in innior etc. als für aunculus und caullatio. Trotzdem aber sehe ich darin, dass man stets inventus schrieb und gewöhnlich füreints sprach, und darin, dass man Wörter mit gleicher Quantität, in denen aber nicht ein v die Verschmelzung zweier Vocalen erleichterte, ganz ebenso behandelte, den Beweis dafür, dass es nicht korrekt ist zu sagen, inventus sei zweisiblig gesprochen.

Luběnti. Cist. I 1, 13 ist nach Spengel Plautus p. 102 "ein ganz sicherer baccheischer Tetrameter";

Lubentique edepol animo factum et fiet a me.

Grände, weshalb gerade dieser Vers erstlich durchaus nicht verdorben und zweitens, sollte er wirklich unverdorben sein, nichts anderes als ein baccheischer Tetrameter in einer Scene mit sehr wechselnden Versmassen sein kann, gieht es natürlich nicht. Die gänzliche Sicherheit des fraglichen Satzes ist also wohl bei Spengel nur Glaubenssache. Betrachtet man die Worte ohne unbedingte Gläubigkeit an die Unantastbarkeit der Ueberlieferung, so muss man, dünkt mich, benierken, dass es sinnlos ist auf den Satz in prandio nos lepide atque nitide accepisti apud te, ut semper meminerimus. zu antworten: "Und ich habe das gern gethan und werde es gern thun -", und bochst unwahrscheinlich, dass que, als dem et entsprechend, an Inbenti gehängt ist, nur damit der Vers verschlechtert und, so viel wir zu urtheilen im Stande sind, eine sehr bedenkliche Prosodie angewendet wird. - Pseud, 1316 wird gemessen Lubéntissumó corde atque ánimo, welche Stelle auch angeführt worden ist.') und der Anfang eines Senars Stich. 474 Luben te hercle me facies kann auch nicht richtig überliefert sein, wie zum Ueberfluss der Schluss zeigt Idem ego istúc scio. Man schreibt seit Camerarius me hercle.2)

Magistratus Amph. 74:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Von K. L. Schneider I p. 739. Das von demselben p. 737 citirte tibéllo steht in einem Verse, Cure. 1 3. 6, der sich nur in schlechten Handschriften findet, von Fleckeisen ganz ansegelassen ist.

<sup>2)</sup> Statt der neun Verse 473-482 sind, glaube ich, vier bis fünf echt,

Quasi māgistratum sibi alterive ambiverit.

will Fleckeisen ep. crit. p. XVI umstellen Magistrátum quasi. Möglich ist u. a. auch Quasi sibi magistratum álterire —. Bacch. 151 ist Magistróne quemquam — vermieden durch Magistron. — lb. 404 schreibt Fleckeisen (Jahn Jahrbb, LXI p. 60):

[Mét] patrem sodális et magistrum: anscultabo hinc quám rem agant.

Ritschl Mei patrem sodális et magistrum. ausculto, quám rem agant. Die Haudschriften haben Pätrem sodalis et magistrum. hine auscultabo quám rem agant. — Epid. IV 2. 22 lautet nach den Haudschriften: Epidicus mihi m dgister fuit. P. Perü. plaustrum pérculi.

nach Festus, ohne Zweifel richtiger, fnit magister.

Pers. 76 Ubi sint magistratus, quós curare opórteat.

Rud. 477 Magistrátns, si quis me hánc habere viderit. Truc. IV 2. 48 nach Spengel Plautus p. 19:

Iam hércle apud hos omnis magistratus fáxo erit nomén tuom.

Vergl. Bergk Philol. XVII p. 50 Anm., Studemund in Fleckeisens Jahrbb. XCIII p. 51.1)

Eun. 22 Magistrá lus quom ibi adesset, occeptást agi.

Caec. com. 182 p. 56 Atque it magistratus públice [quando]
aispicant.

Mamillae Pseud. 180 (s. p. 100):

Quibus vitae, quibus deliciae estis, quibus sávia, m a m i l la e méllitae.

Meople's. unten.

 $\it Ministrare$ . Curc. 369 schreibt Fleckeisen (s. dens. Jahn Jahrbb. LX p. 261):

Túte tabulas cónsignato: | hic minstrabit, [dim] ego edam. Brix emend. Plaut. p. 14 hic ministrabit, égo bibam. Ich vernuthe hic mi ministrabit, égo bibam. oder mit anderer Stellung des mihi.

<sup>1)</sup> V. 45 klagt Diaiarchus, dem die Zofe seiner Geliebten die Thür vor der Nase zagemacht hat, den Handschriften nach Abiit intro, incluit (induit C), ego ut hace mihi patiar fier? Meier Meinung nach kann kaum ein Zweifel darüber bestehen, dass in incluit arcluit steckt:

<sup>&#</sup>x27;Abilt intro, exclusit. egon ut haec mihi patiar fieri? dean occlusit möchte ich trotz Men. 698 'Abilt intro. occlusit aedis nicht rathen. Ganz elenso schreibt Spengel.

Pseud. 772 Purvis magnisque mi nisteriis praefúlcior. Fleckeisen meint (Jahn Jahrbb. LXI p. 59 sq. Anm.), die Lesart der Codd. miseriis weise auf die Form misteriis oder minsteriis hin. Vergl.

oben fenestra.
Stich. 689 Nosmet inter nos min istremus monotropi. S. Hoc
convinium.

Modestus in Anapästen Trin. 831 (s. p. 112), wenn die Worte echt sind, woran ich sehr zweifle:

Sempér mendicis módesti sint.

Stich. 692 verdient nicht angeführt zu werden.

Molēstus wird Niemand darum annehmen, weil ein sammt den vorhergehenden verdorbener Vers Men. 827 in den Handschriften schliesst mihi molestats quoqnó modo, oder weil das, was Curc. 571 sq. die Handschriften haben:

Mihin malum minitare. C. Atque edepol nón minitabor, séd dabo, mihi

Si perges moléstus esse. T. Léno minitatir mini? aur bestehen kann, wenn man mini in den folgenden Vers zieht, wodurch molestus den Accent auf die erste Silhe erhält. Fleckeisen stellt um Mihi si perges ésse molestus, entschieden unrichtig, mag man in esse die erste Silhe als Långe oder kürze ansehen wollen. leh glaube, dass mini zu streichen ist.

Necesse ist gleich schlecht verbürgt durch Asin. 217:

'Aves adsnescnnt. nécessest facere sûmptum, qui quaerit
lucrum.

(Es ware unbegreiflich, warum Plautus nicht opns est gesagt hätte) wie durch Mil. 1118:

Dicas uxorem tibi necessum esse dicere.

Möglich ist Dieds necessum tibi v.corem esse — other Dieds necessum tibi esse uxorem — other Necessum dieas tibi uxorem esse — other tibi esse nxorem — other Uxorem esse aids tibi necess. — u. s. w., aber nicht möglich Dieds tibi uxorem esse necessum — so wenig wie Pseud. 995:

Nam ne cessest hodié Sicyoni me ésse ant cras mortem éxequi.

Oportet haben die Heransgeber Most. 253 nicht geduldet:

Non me curare istuc oportel. P. Quem obsecro igitur? S. 'Eloquar.')

sondern umgestellt istuc curare. Ebenso Rud. 736 esse oportet statt:
Niumqui minus hasce oportet esse liberas? L. Quid liberas?

4b. 922 lautet nach den Handschriften:

Non énim illum expectare óportet, dam erus se ád suom suscitet ófficium.

Ich verniuthe, dass zu schreiben ist:

Non énim illum expectare érum oportet, dum se ád suom — Die vorhergehenden Verse gehören meiner Meinung nach demselben Metrum an:

Tolerarem, opera hau fui parcus mea.

920 Nimis [is] homo nihilist, qui piger est, nimisque id genus odi male ego.

Vigiläre decit hominém, qui volt sua témperi confecre officia. N. 920 habe ich hinter nimis eingeschohen is und umgestellt male ego für ego male. Für weit besser halte ich es aber, wenn der Schluss lautet male ego hominem. Ich weiss aber nicht, oh hominem aus Versehen bei Fleckeisen olme Klammer geblieben, oder bei Pareus ganz ausgelassen ist, ebenso wie im folgenden Verse sna, das ohne jede Bemerkung in der Schneiderschen Ausgabe so gestellt ist, wie wir eggeben haben, bei Fleckeisen vor volt steht, hei Pareus fehlt. Fleckeisen hat, um Trochäen zu erhalten, V. 921 hominem gestrichen umd addects geändert, 922 umgestellt süscitet ad suum officium nit Verkürzung der letzten Silbe von suscitet, die in Trochäen unerlahtt ist. Mir ist die Nothwendigkeit temperi und suscitet zu messen Beweis genug, dass wir kein anderes als anapästisches Metrum vor uns haben. 3)

<sup>1)</sup> Schade dass star. nicht aushilft. Wenn zufällig ein Wort mit troeblischer Quantität varher ginge, würde nher Zweifel in dieser Stelle ein ansgezeichneter Beleg für jone Farm gefunden werden, die, auviel ich darüber habe finden kännen, gerade an gut verbürgt ist wie storia, ererzee n. s. w. 31, V. 923 sit unzweifelhaft ein troeblischer Octunan, 1225—1937 für mich

ebenso anzweiselhaft Anapäste. Die dazwischenstehenden Verse sind zum Theil evident verdarben. Nar 925 ist den Handschristen nach als anapästischer Octonar messhar ahne Aenderung:

Hoc ego in mari, quidquid inést, repperi. quidquid inest, grave quid inést. aurum.

und V. 924 mit Studemund de cant. p. 67 Anm. trochüisch:

Vâm ego nunc mihi, lin/piger fui, repperi, ut piger, zi velum, sim.

Papilla hat vielleicht wie mamilla die zweite Silbe verkürzt Bacch, 480, wenn nemlich die Lesart richtig ist:

Mánus ferát ad pápillas jaul labra á labris unaquam aúferat, klisch luisst freid ad papillas, was ich auch für besser halte, trotzdem ich manus nicht für einsilbig ansehe. Undenkher ist hingegen W. Wagners. Scansion (introd. Aul. p. XXXVII) Mánus ferat ad papillas, mag die Endsilbe von ferat lang oder kurz sein sollen. S. aber n. 200.

Das Wort patellarii passt kaum anders in trochâisches Metrus als mit verkürzter zweiter Silhe. Aber der einzige Vers, in dem es vorkommt, Cist. II 1. 46, ist so handgreiflich verdorben, dass es misslich ist irgend etwas darüber zu sagen. Vermuthet habe ich:

46 Di me omnes magni minutique et patell ul arii

Fáxint, ne ego [hodié dem] vivos sávium Silénio, Nisi ego teque túamque filiám megue obtruncávero.

Die Handschriften haben hodie in V. 45 hinter meque; sonst lässt sich auch schreiben ne ego me dem rivo — Nisi ego teque filiamque meque hodie — ')

Perinde hat Plautus unsren Handschriften nach einmal, Pseud. 577. Stich. 100 hat wenigstens A die sonst ausschliesslich von ihm gebrauchte Form proinde. Stich. 520 schreibt Ritschl:

'Ut quoique homini rès paratast, périnde amicis útitur; Si res firmast, itidem firmi amici sunt: si rès labat.

auf Grund dessen, dass in A hinter paratast, worauf in den übrigen Handschriften gleich der Schluss des folgenden Verses folgt, nach einer Lücke für zwei Buchtsaben in/de/ amicis u. s. w. lesbar war, und dass Charisius schreibt p. 211. 1 Keil "Brinde pro proinde Plantus in Stichot ut proinde homini res parata en, perinde amicis sütür." Ich halte es für wahrscheinlich, dass A richtig proinde gehabt hat, und dass in den Worten des Grammatikers ein Irrthum vorliegt, gleichgültig ob der ziemicht unbegreifliche des Charisius selbst, dass

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) In dem mir zu Gebote stehenden Exemplar der Gronov-Ernestischen Ausg., welches K. L. Schneider besessen hat, sind folgende Correcturen Reiz zugeschrieben: V. 34 tua istace V. 35 uit quid agam, V. 40 Iuppiter in Ioris, V. 42 sis consultura, V. 48 filiam in natam.

Plautus hier perinde pro proinde gebraucht habe, oder seiner Ahschreiber, die proinde pro perinde in das Gegentheil verkehrt haben.

Peristro m a. Pseud. 146:

'Ut ne peristromáta quidem aeque picta sint Campánica, Nec Aléxandrina béluata cónchyliata tapétia.

So viel ich sehe, lündert nichts auch den ersteren Vers jambisch zu messen. Bergk will Philol. XVII p. 39 mit mehreren Aenderungen V. 147 zu einem trochäschen Septenar machen. Bücheler behauptet Declinat. p. 6 genau zu wissen. dass "Plautus peristromae, nicht peristromate schrieb." — Stich. 378 liest Ritschl:

Túm Babylonica péristromatia, cónchyliata tapétia.

Darin hat Bücheler ohne Zweifel Recht (a. Ö. p. 19), dass mit den Handschriften zu schreiben ist tonsilia tapetia, darüber spricht er sich aber leider nicht aus, ob auch hier Plautus peristroma nach der ersten declinirt hat. Es ist ein unglücklicher Zufall, dass die Construction den Accusait fordert, sonst läge ohne Zweifel eine gläuzende Bestätigung für Büchelers Behauptung darin, dass A Babylomicae und die übrigen Handschriften babilonica et, und sämmtliche nur peristroma tonsila haben. Ich lathe es für das gerattlenste zu schreiben:

Tum Babylonica peristromata, tónsilia tapétia.

mit einem durch die Länge und Freundheit des Wortes entschuldigten Dactylus in der Endung von peristromata, wenn nicht doch Bergk Recht hat, der a. Op. 35 peristroma beibelalteu will. Vergl. Varro sat. p. 205. 3 in eborato lecto ac parpureo peristromo (parpure operis toro Codd.) enbare nach Bächelers Restitution Rhein. Mus. XX p. 435 (Riese ib. XXI p. 122).

Philippus soll nach Brix zum Trinum. 152 "stets nach dem griechischen Accent Φiλεππος in der mittelsten Silbe verkürzt" sein. Dagegen hat bereits Schneider I p. 738 der Stellen angeführt mit Philippus als Amphilibrachys, Aul. 12. 8:

Philippum regem aut Dárinm trivenéfica.

wo die Messung Philippin regen aut Dartum nur möglich ist, wenn man tervenef. ändert (s. Fleckeisen Jahrbb. XCV p. 536).

Ib. IV 8. 4 Ego sum ille rex Philippus, o lepidúm senem. Endlich das feminium.

Epid. IV 1. 29 'E Philippa matre natum Thébis, Epidanri satam. was jedenfalls keinen Unterschied macht, denn der griechische Accent ist hei *Philippus* grade so indifferent, wie hei 'Achilles, Cléostrata u. s. w. Dagegen hat die vulgata Poen. III 5. 36 keine handschriftliche Gewähr:

Qui ad té trecentos modo Philippos détulit.

Rud. 1314 haben zwar die Handschriften:

Praetirea cuttum minae Hilippeae in pasceolo seòrsus.
aber es ist wohl kein Zweifel, dass richtig ungestellt ist Philippeae
minae mit der stehenden Betonung, wenn die Mürze gemeint ist,
z. B. Bacch. 220, 230, 272, 590, 568, 579, 552, 919, 934, 969, 997,
1011, 1026, 1050, 1183.

Philomenus Bacch. 1106 (s. p. 128):

Philoxén e, salve. P. Et tu, unde ágis? N. Unde homo miser átque infortunátus.

Potësse und potëssem zu wählen statt posse und possem lag nie ein Zwang vor. Hätte Plautus iherhaupt je jene Formen gel Fraucht, so folgte darnus für die betreffenden Stellen eine besondere Vorliebe für den Gebrauch zweier Kürzen statt einer Länge, zugleich aber auch, was für uns viel wichtiger wäre, dass ann sehr unrecht darau thäte, in den analogen Fällen statt von der Verkürzung der zweiten Silbe von Synkope oder dergl. zu reden. Ich weiss aber nur ein Beispiel, den ohen p. 219 angeführten jambischen Dimeter Pseud. 1302:

Credo équidem potesse té, scelus.

dessen Gewicht aber allein dadurch sehr verringert wird, dass die Handschriften potase (A pot ss ses) haben, und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, weil sie e und a verwechselten, sondern weil vom trinken die Hede ist.

Potèstas nimut Brix an Capt. 930 (934 FL), indem er schreibt.

'Et tu poteris ét ego potero et di eam potesta té m dabunt.

Aber es ist keine genigende Veranlassung nicht di éam potestatem —
zu lesen. Di wird gar nicht selten elidirt z. B. Capt. 557, wo Brix
selbst (554) schreibt id., si di iddineant. Er lat sich offenbar durch
isselbe Ricksicht bewegen lassen deu Accent auf diz au legen, die
Fleckeisen bestimmt hat mit Ritschl proll. Trin. p. CCCXXVII eam
auszuwerfen, nemlich dass das betonte Wort nicht elidirt wird. Aber
dana musste er nicht z. B. V. 972 schreiber.

Sérva, Impoter supreme, I et me et meum guatim mihi.
wo sogar das hetonte Wort mit einem in der Thesis stehenden verschmilzt. Deum dass darauf etwas aukömmt, ob letzteres mit einer
kurzen Silbe aufängt oder mit einer langen, dass also richtig ist profeto me, hadi avorem utlesteur (Men. 126), aber faksch sein würde
z. B. profecto di eine, som hömines, dass kann ich venigsteus nimmermehr glathen. Unbestritten ist doch z. B. auch si eine, guom eine,
und dergl. Poiéstas lässt sieh sonst nicht belegen ausser vielleicht in
Anapästen. Trin. 822, aber grade dieser Vers ist fehlerhaft überliefert, s. p. 112, oder Ter. Andr. 52, worlber unten.

Profeto bestreitet Corssen II p. 119 Aum. als Mil. 290 und Pseud. 201 durch leichte Aenderungen beseitigt. Spengel führt Plautus p. 113 mit Uebergehung der zweiten Stelle, die sich seiner Theorie von eigenthäußichen Freiheiten der Versauffage nicht fügt, die erstere und ausserdem noch Mil. 185 an, welchen Vers Rüssell und Fleckeisen fortgelassen haben, wogegen sich Spengel erklärt und Fleckeisen selbst nachträglich in seiner epist, erit, p. XXIV, nur mit der Aenderung hertel für profeto. Die Stellen sind:

Mil. 290 Prófecto vidi. P. Tútin? S. Egomet dúobus his oculis meis.

Ritschl schreibt Pól profecto und streicht duobus.

Pseud. 201 'Id tibi profecto taurus fiet. C. Nimis sermone huins ira incendor.

von Fleckeisen beibehalten, von Ritschl geändert Tibi profecto id — . Mil. 186 Prófecto ut ne quoquâm de ingenio dégrediatur múliebri.

Uebersehen ist Poen. IV 2. 85:

Prófecto ad incitás lenonem rédiget, si eas abdûxerit.

Dass aber ib. V 6. 12 gelesen werden müsste:

Meaé quidém prófécto nón sunt. A. Leno, in iús eas. damit das betonte meae nuter dem letus steht, leugne ich entschieden.')

<sup>1)</sup> Die vorhergehenden Verse lauten: Iam pridem equidem istse seivi et miratüs fui, Vem in em venire, qui Istas adsererét manu. Ich vermuthe Vemön veniret — und V. 7:

Quid tibi mecum autem[st]? II. Quin hasce [ui]o liberas —? slatt quia hasce molibras oder modo liberas. — Prinsquam und auch prinzne quam [Mil. 1905], Vimisque (Pseud. 1919) etc. habe ich absichtlich übergangen. Puĕlla Cas. prol. 79 kann wegen des Hiatus nicht richtig sein für mellam illam:

Revortor ad illam pilellam | expositiciam.

Cist. 1 2. 5 Puell am projectam ex angiportu sustuli.

wohl nicht richtig, weil Puellam expositum zu nahe lag. Da aber ein solches Verderbniss nicht wahrscheinlich ist, so ziehe ich es vor zugleich den vorhergehenden Vers zu verbessern durch Vertauschung der Stellung von miellam und olim:

> Nam ille égo p u el l a m, quae hinc flens abiit, párnolam Ol í m proiectam ex ángiportu sústuli.

Poen. V 5. 22 Non pudet puellam ámplexari báiolum in mediá via?

Rud. 282 mochte ich nicht mit O. Seyffert de bacch. p. 10 schreiben:
Sed haec pauperes res sunt inopesque, p ù ella e.

damit nicht die Thesis des letzten Baccheus sich auf die End- und Anfangssilben verschiedener Wörter vertheilt. Fleckeisen streicht sehr ansprechend que.

Puërperio misst Studemund Zeitsch. f. d. G. W. XVIII p. 540 gewiss falsch Truc. II 5. 11:

Ut ornáta incédo, půerperio

Ego núnc me esse aegram adsimulo.

für , ut ornata incédo.

Puérperio egó nunc me esse aégram adsimulo.

(oder me esse aègrotam adsimulo). So auch Brix in Fleckeisens Jahrbb. XCI p. 64 und Spengel in seiner Ansgabe, nur zum Schluss esse aègram me adsimulo.

Quadringenti Bacch. 974:

Quadringéntos filióshabet, atque ómnis lectos sine probro. 1b. 1183 Quadringéntis Philippis filius me et Chrysdlus circumduzérunt.

Rnd. 1324 Quadringéntos. G. Tramas pútidas. L. Quingéntos. G. Cassam glándem.

Ohne Zweifel auch Bacch. 934:

Qui misere male mulcăbere quadring entis Philippis aŭreis. Bitschl und Fleckeisen schreiben mit Schneider I p. 735 quadrigenti. Wer quiĕsco für annehmbar hält, braucht Merc. 448 videro nicht in egero zu ändern:

[Héw.] qui esce, inquam. istanc rem ego recte videro. C. Quid ais? D. Quid est? oder Hem einzuschieben Quiesce. inquam. istanc rém — . Aber quiesco hat wohl das e auch von Natur lang.

Redisse s. unten.

Redhöstis scheint Ribbeck anzunehmen Naev. com. 64 p. 14:

Comiter seném sapieuten: contra redhostis? — Minsalust?
Es ist viel unwahrscheinlicher, dass diese Restitution der sehr corrupt überlieferten Stelle richtig, als dass sie unrichtig ist.

Relinquo geben die Handschriften an mehreren Steflen, Bacch. 496 hahen dieselben ausser A:

Mèlius esset, me quoque una si cum illo relinqueres.

Wollte man damit die Lesart des Ambros, combiniren Melius multo, so müsste man etwa schreiken Mélius esset midto — si cum eo rélinqueres. Ritschl schreibt:

Mélius multo mé quoque una | kic cum illo relinqueres. und macht noch andere Vorschläge, deren einem Fleckeisen gefolgt

und macht noch andere vorschläge, deren einem Fleckessen gefolgt ist. Ich halte keine dieser Schreikwissen für haltbar, die Ritschls schon wegen des Hiatus und der Betouung illő nicht. Jer Satz soll keine Betrachtung über einen der Ansicht des Redenden nach unwhren Fall enthalten, sondern umgekehrt einen Rath das zu thun, an dessen Ausführung nach der bisherigen Lesart der Sprechende verzweifeln würde. Mir scheint relingueres ein Schreihfehler und esset sie eine dem augepasste Interpolation, das Richtige etwa:

Mélius multo mé quoque una hic cum illo te relinquerest.

oder Melinst - nua com illoc hic relinquier.

Cas. II 3. 33 Rélinque aliquantum orditionis, crás quod mecum litiges.

würde ich nur dann für besser halten in deusselben Metrum wie die folgenden Verse zu messen, wenn jene Prosodie ganz sicher wäre. ba aber bis dabin das Versunss vielladen gewechselt hat, und die ruhige Erörterung erst mit V. 34 beginnt, so wird es besser sein, trotzden ein trochtäscher Octonar vorhergeht, V. 33 jambisch zu messen. S. auch Spengel Plautus p. 165. — Nicht wahrscheinlicher ist die gleiche Prosodie Rud. 1212:

'Eum rogato, ut rélinquat alias rés et huc venidt. T. Licot. Fleckeisen schreibt mit Ritschl proll. Trin. p. CXLVIII not. roga út —, Reiz rogita. — Endlich Stich. 331 nach A:

Rispice ad me et rélin que egentem párasitum, Philimena. Die übrügen Codd, haben gewiss richtiger Rispice me et relinque. Ritschl hat respice in den vorhergehenden unvollständigen Vers gesetzt und 331 geschrieben 'Ad med et relinque. Wir laben p. 20 ergänzt:

Quisnam loquitur hic tam prope nos? G. Pinacium. P. Ubi is est [Pinacium]?

Auch remitto steht nach der Lesart des Vetus Capt. 375:
Ut ego ad parentis meos hunc remittam nuntium.

Die Herausgeber haben ohne Zweifel richtig mit den übrigen Codices meos fortgelassen. Viel weniger augenscheinlich ist Verderbniss und Heilung Most. 1169:

Tranioni rémitte, quosso, hanc màxiam causa mea. Ritschis Emendation Tranioni iam remitte hanc — hat für mich wenig l'eberzeugendes. Auf dasselbe wie Acidalius hin ich auch verfallen Tranio remitte —, theile aber selbst Ritschis Bedenken dasegen.

Auch resisto haben wir oben p. 165 scandirt Cas. III 6. 11:
Nisi resistes. O. 2 Zev, polin a me abeds, nisi me vis
vomere hodie.

s. jedoch unten. — Viel bedenklicher ist es Pomp. com. 158 p. 210 mit den Codices des Nonius zu lesen:

Nûmquis hie resistit, qui nondum lâbeas lerarit mihi? Sicherlich hat Ribbeck richtig restitit geschrieben. Ueber den Aufang s. Kap. 7.

Resolvo Asin. 433:

Resólvit? Li. Resolvit. Le. Quoi datumst? Li. Stichó vicario ipsi.

ist corrigirt Rem solvit? Solvit.

Rudentem. Für nicht unmöglich halte ich es, wenn auch nicht für sonderlich wahrscheinlich, dass Rud. 938 sqq. so zu messen ist:

Hens mane. G. Quid maneam? T. Dum hanc tibi, quam trahis rúdent em complico. P. Mitte modo.

At pól ego te adiuvábo.

Nam bónis quod benefit haúd perit u. s. w. Vergl. oben p. 159 Anm.')

Sagitta Aul. II 8. 25:

Confige sa gittis fures thensaurários.

Pers. 25 Sagitt & Cupido cor meum transfixit, S. Iam servi hic amant?

Ritschl Sagitta cor Cupido. — Trin. 242 geben die Pallatt. einen vortrefflichen anapästischen Octonar:

Nam qui amat, quod amat, quom éxtemplo saviis sagittatis pércussust.

Ritschl folgt, ausser dass er noch vorber eins einschiebt, der Lesart des Ambros, sanis pertulsus est und misst den Vers trochäisch. Ich halte es für ziemlich sicher, dass percussus und nicht perculsus das richtige ist, und für so sicher, wie überhaupt irgend etwas auf diesem Gehiete sein kann, dass sagittatis in A fehlt, nicht weil die Palatt, interpolirt wären, sondern weil das Wort neben samis übersehen wurde. So urtheilt auch Bücheler Declinat. p. 67. Vergl. Ritschl proll. Trin. p. CCCXIV. — Trin. 725 schreibe ich mit Streichung von mids hinter arzum:

Egomet autem, quom éxtemplo arcum et pháretram et sagittas súmpsero.

<sup>1)</sup> bie erste Hälfte des Verses 944 seiner Zählung hat Fleckeisen ungestellt Jam quinquis er me dols denhaz Möglich ist nach Me odle örhaze ism, quinquis er, met dols einhaz Möglich ist nach Me odle örhaze ism, quinquis ez, suf heisen Fall mit des Haudskriften En is az imm me odle, quinquis ez, Soll diese Stellung heisehalten werden, soi ist nothwendig ein kretischer Trimeter anzunehmen, was um so weniger verwerflich scheint, du V. 919 fig. den Andersung als trackliksche Tripoiden gemensen werden klünen: Nöm me redrahät? John und plate pl

Fleckeisen stimmt Krit. Miscell. p. 40 Reiz darin hei, dass in dem handsehriftlichen quome (quo me) quom mi stecke, meint ferner, Niemand werde sagen: "Jeh werde zu Bogen und Köcher und Pfeilen greifen", sondern vielmehr entweder den Köcher oder die Pfeilen ueben dem Bogen allein nennen, sieht abo mit Gruter, Reiz und Bergk entweder et pharetram oder et sagittas als Dittographie au und schreibt:

et sagitas

'Egomet autem quom mi extempulo arcum et pharetram sumpsero. Aber ist denn schon Jemand mit dem Bogen allein ohne Köcher und Pfeile in den Kampf gezogen? Wenn Fleckeisens Argument gegen Köcher und Pfeile zusammen beweisend ist, so beweist es ebenso viel gegen Köcher sowohl als Pfeile einzeln. Gegen die Deutung von quome == quom mi habe ich einzuwenden, dass die sehr häufige Verbindung quom extemplo wohl öfter verschrieben, aber so viel mir erinnerlich ist, nie, jedenfalls sehr selten, durch ein Wort getrennt sich findet. Fleckeisen meint nun a. O. p. 37 fgg., die Messung sagitta wie die von simillumus, satelles, supellex, vicissatim, occultus sei dadurch zu erklären, dass in Plautus' Zeit die Consonanten einfach geschrieben seien, "wir dürften getrost annehmen, dass in dem Autographon seiner Comödien gar keine oder nur sehr vereinzelte Consonantenverdoppelungen vorgekommen sind;" die Schreibweise unserer Handschriften rühre von den Grammatikern her. Letzteres lässt sich nicht hestreiten, aber, sollte ich denken, dann auch die Folgerung nicht zurückweisen, dass einem vereinzelten acultus, acasia unmöglich ein solcher Werth beigelegt werden darf, wie es von Ritschl geschieht (proll, Trin. p. CXXIV, zu Pers. 268). 1) Die Ansieht, dass die Verkürzung der Silben mit der einfachen Schreibung der Consonanten zusammen hänge, hätte dann einige Wahrscheinliehkeit, wenn sich annehmen liesse, dass man überall nur einen Consonanten schrieb, weil man nur einen sprach, oder dass allmählich die Aussprache sich nach der Orthographie zu richten anfing1). Ersteres ist undenkbar. Letzteres hat dann einigen Schein

b) Dergl. findet sich mehr, ohne dass die vorhergehende Silbe verkürzt is), we saech. 757 acubitum, Most. 275 ocullant, Pers. 382 necesitate, 792 acumbe, Pseud. 629 libetam in A. (Studemund Hermes I. p. 307). Backs. 709 backstam.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ich glaube, dass die Nichtverdoppelung der Consonanten eben so begründet ist wie die Nichtunterscheidung langer und kurzer Vokale in der Schrift. Als

für sich, wenn sich wenigstens für einzelne Fälle der fraglichen Verkürzung keine andere befriedigende Erklärung darbietet. Wenn aber das Gegentheil stattfindet, wenn nur ganz genau unter denselben Bedingungen Doppeleonsonanten keine Position bewirken wie jedes beliebige Paar andrer Consonanten, wenn die Vernachlässigung der Positionslänge an dieselben Gesetze gebunden ist wie die der Naturlänge, ja sogar der Vereinigung beider, dann, meine ich, ist es ummöelich iene Ansieht auffent zu erhalte.

Satelles nur in Anapästen (s. p. 112) Trin. 833;
Distráwissent disque tulissent satellites tui me miserúm
foede.

Scelestus. Most. 478 haben die Handschriften:

Quid istuc est scelestif-tel aut quis id fecti? cedo.

Ritschl schreibt Quid istuc seelus est —? Spengel Philol. XXV p.
170 su. Quid istuc est sceleris —, wie ich glaube, richtig. Mich wun-

man anfing das fledürfniss zu fühlen gedehste Vocale und, so zu sagen, gedehste Onsonanten zu unterscheiden, astrehe ham au und it zum Unterschiede von af und f. Vocale zu verdoppeln wurde nie allgemein und verlor sich hald ganz, die Verdoppelung der Consonante darug durch, und zwar aus sehr begreiflichen Gründen. So wezig wie ich mir denken kann, es sei Gefahr vorhanden gewesen mater als Pyrrhieblus zu messen, oder man habe cone gesprochen deswegen, well und a dort besong geschrichen wurde wie in pater und fege, so weig kann ich es glaublich finden, dass die Schreibweise oeuflus versalasst habe die erste Silbe ak Kürze zu gedrauchen. Meist una naher, Plautus habe gar keine andere Form gekannt als ségita, wie kum man dann später dazu sagitita zu schreiben und zu sprechen?

Neuerdings ist von Lue. Müller, Bücheler, Fleckeisen, Ritschl (Fleckeisen Jahrbh. XCVII p. 212 fgg.) für Asin. 11 die Schreibung empfohlen:

Demóphiku scripsti, Mác iu vertit bürbere, wall nach den Lanhannschen Gestetz der Trochium Máccius unzulässig sel, leh würde mir elne Uebertretung dieser Regel bei einem Eigenamen weit lieber gelallen lausen, als dass ich zugäch, die ohen Zweitel zu Plautus Zeiten übliche Schreibweise mit einem Consonanten labe zugleich die Verkürzung der beterfenden Silber vermlanst, und vermisse wie gesagt jeden Nachweis, dass dergleichen anders als notter den Bedispungen stattgefunden habe, die alle pasitusalangen Silben angeben. Wareum aber der Dichter des freglieber Prologs zei es Máccius oder Máciūs lieber als Plautus genugt haben sollte (wie genau in derselber Phrasse Trie, 19), lat imi ellerdings unerklärliche. dert, dass er sich die Stelle für den Hiatus in der Cäsur hat entgehen lassen (Plautus p. 92).

Most. 504 Scelesta e hae sunt aedes, impiast habitatio.

Ritschl Sceléstae haec aedes, wie im vorhergehenden Verse Sceléstus, auri caúsa —.

Rud. 456 Quam huc s céles tus leno véniat nosque hic ópprimat. Flockeisen Quam scélus huc leno. (scelus lenonis?)

Sedentarius Aul. III 5, 39: Sedentarii sutores diabathrarii.

Senecta und senectus Cas. II 3, 23;

Sénecta aetate | imguentatus pér vias, iguáve, incedis. Die zur Beseitigung des Hiatus nothwendige Aenderung (tu, ně oder dergl.) ändert nichts an der Messung des fraglichen Wortes.<sup>1</sup>)

Most. 217 Dum tibi nunc haec aetátulast, in sénect a male querére.

Stich. 568 Post ibo lantum in pyelum, ibi fovébo senectutém

Trin. 43 Hic illest senecta aetáte qui factúst puer.

th. 398 Sua's senect ut i is derivorm hiemem parat. So schreibt Ritschl, jedoch mit der Bemerkung, is sei vielleicht zu streichen oder senectae zu schreiben, welches letztere Fleckeisen gethan hat. Wahrscheinlicher ist mir die Umstellung Suae is senectui; denn dass im Ambres nach Stuthenund wistleid is felht, is für mich

noch kein Beweiss, dass das Wort unecht ist.

Phorm. 434 Senect útem obleetet, réspice aetatém tuum.
Pacuv. trag. 301 p. 96 Métus, egestas, maéror, senimm, exilium et

senectus ...

Die Handschriften des Nonius haben gewiss richtiger exiliumque et senectus. Es ist überstüssig zu zeigen, dass sich die Worte auch noch

<sup>9</sup> Bei derseiben Verhindung findet sieh zufällig noch der Hiatus Amph. 1032 senekta natte | å me und Cas. Il 3.4 1t is neueta | aistate affician, beidennte an van Spengel Plautus p. 179 und 153 für die Diärese trochäuseher Totrameter in Auspruch genommen, an der obigen Stelle vermuthlich (ils. p. 164) mit der laterpunction, die er omlich hinter auchte setzt, entschuldigt.

auf verschiedene andere Arten messen lassen; ebenso Caec. 73 p. 39: Sine suam s en ect út em ducat úsque ad senium sórbilo.<sup>†</sup>)

Afran. 40 p. 146 . . . . . . . . . . . . o'rbitatem sénect ut i tuaé malam Metui, quod în solum non venit caéco ac dementi tibi.

Ribbeck hat mit Bothe túae senectutí umgestellt. Uebrigens ist mir die Stelle ziemlich unverständlich.

Sequestro. Merc. 737 ändert Ritschl die handschriftliche Lesart:

Immo sic sequestro mihi datast. D. Intéllego.

in Immo hace sequéstro. Meiner Ansicht nach darf an Immo sée nichts geändert werden. Hace ist höchst überflüssig, sie passt vortrefflich, was niu viel wichtiger ist, als dass auch Festus sie erhalten hat. Ich glaube, dass nichts übrig bleibt als entweder ein anderweitiges Verderbniss anzunehmen (Immó sequestro sie datast —) oder séquéstro. Denn Immo als Pyrrhichius wäre das letzte Mittel, zu dem ich greifen möchte.

Simillimus Asin. 241:

Pirtitorum si millum a e sunt idnuae lenoniae.

Strathippocles führt Schneider I p. 738 an aus Epid. II 2. 61:

'Illi. ibi nominat Stratippoclem, Périphanai filium.

Dass Plautus Stráfippotelew hätte messen können, herweißt ich nicht?) aber unmöglich ist Verkürzung einer betonten zweiten Silbe. Wenn man auch, wie Spengel thut (Plautus p. 139), ignoriren will, dass beim Festbalten der handschriftlichen Versabtheilung (memlich der, die ver Ritschla proll. Trin. bekannt war. Der Ambrosianus hat die

<sup>1)</sup> Es ist schr möglich, dass in dieser wie in mehreren der obigen Stellen die Abschreiber senectus für senecta eingesetzt haben. Caec. com. 25 p. 33 citirt Cieero:

Tum equidem în senecta hoc députo misérrimum. Nonjus ohne equidem: in senectute.

<sup>2)</sup> Was vielleicht Jemand annehmbar seheint Epid. I 2. 23. — Ib. V. 13 ist zu lesen:

Si hércle haberem, [póllicerer]. S. Nám quid te igitur rétulit? vergl. III 1, 10.

richtige, die freilich auch so nicht schwer zu finden war) die vorhergehenden Verse viel zu lang sind, man müsste denn mit Monometern und Tripodien mitten zwischen einer langen Reihe von Septenaren sich befreunden, so ist doch noch immer kein Grund Stratippoclem zu messen, sondern elier noch Spengels schauderhafter Vers vorzuziehen:

'Illi, ibi nomindt Stratippoclém Periphanae filium.

Der fragliche Vers schliesst aber vielmehr mit Strathippoclem.

Subornatus Pers. arg. 4:

Subornáta suadet súi parasiti filia. nimmt Spengel Plautus p. 113 natúrlich gegen Ritschls Aenderung in Schutz

Supellex Poen. V 3. 26:

Tace átque parce múliebri supelléctili.

Stich. 62 lám quidem in suo quicque loco nisi erit mihi situm supellectilis. s. unten.

Phorm. 666 Supelléctile opus est, ópus est sumptu ad núptias.

Supervivo hat B abweichend von den übrigen Handschriften Capt. 742:

Etsi su per roivo usque dal summam actatim tamen.

Die Herausgeber schreiben pervino. Es ist nicht von Ueberleben,
sondern von langer Dauer des Lebens die Rede, und supervino sieht
mehr mach Glossatoren- als nach plautinischem Latein aus. (Servius
zu Verg. Acn. M. 160).

Suumpte Mil. 391:

Quom illa ausculata méa soror gemina ésset su ompte amicum. Suopte etc. s. unten.

Tabernaculum Trin. 726 nach Ritschls schöner Correctur: Cdssidem in capit, — dormöo plácid[ul]e in tabern de ul o. Aber ich kann nicht zugeben, dass sie überzeugender wäre als, was Hermann geschrieben hat, plácide in contubernio. Sonst liesse sich mit mehr Zuversicht behaupten, dass es nicht nöthig sei Amph. 426

und 428 tabernaclum zu schreiben statt

'In tabernaculo, id guidem hodie nümgnam poterit dicere.

Quid in tabern aculó fecisti? victus sum, si dixeris. was ich aber unter allen Umständen für gerathener halte.

Talentum in Anapästen Mil. 1061:
Dabitúr, quantum ipsus preti poscet. P. Talentúm Philippum huic opus aúrist.

Tarentinus Truc. III 1. 5:

Ou[i] outs Tare[n] tin as trat mercatus de patre.

ist auch noch sus anderen Gründen verdechtig. Ueber erät s. p. 106.
Es ist sehr möglich, dass das offenhare Verderbniss der unmittelbar
folgenden Verse auch in diesen hinein sich erstreckt. V. 7 nemlich
enthält ausser seinen sechs Jamben zu Anfang noch die Worte quid
enum velkt. ) Wie aber die ganze Stelle zu emendiren ist, lässt sich
unmödlich wissen. — Ueber Men. 39 s., unter

Trapesita Epid. 1 2. 40:

Dic modo, unde auférre me vis. á quo trapezitá peto? Trin. 425 Trapezitae mille dráchumarum Olýmpico.

Capt. 193 Quantillum argenti mihi apud trape zitām siet. bie letzte Stelle beweist nichts, an der ersten ist die Umstellung vis me (oder que a) sehr leicht. Da nun nicht wenige Male die erste Silbe des Wortes lang gebraucht ist (meistens die zweite, ohne dass die Quantität der ersten ersichtlich ist), so muss die eine Stelle, die für die Verkürzung der zweiten Silbe nibrig bleith, ganz besonders sicher sein, wenn es glaublich erscheinen soll, dass Plautus das a als mittelzeitig behandelt hat. Denn an Verkürzung der zweiten bei langer erster Silbe kann nicht entfernt gedacht werden. Da aber ganz im Gegentheil die Stelle Trin. 425 äusserst verdächtig wird allein schon wegen drächuma, so spricht Alles dagegen, dass Plautus trapëzita gemessen hat. Vielmehr hat ohne Zweifel später Ritschl richtig entdeckt, dass die plautinische Form des Wortes tarpezita oder tarpezita elautet hat. Owes. Il 524 [ker. verr.] Fleckeisen enist. erit. D. XIII.,

<sup>1)</sup> Speagel Plautus p. 146 hält en für möglich, dass diese Worte eiseus selbständigen Moometer mitteu zwisschen Jauter Seuareu bilden, und sebreibt auch so in zeiner Ausgabe, jedoch mit der Bemerkung: "Hare elausnin immblen admedum dabin est. Dennut esim exempla." Wenn noch ein paar solche Stellen existirtee, wörde er sie, sebeint e. für "sicher" er-klifere.

und Trin. 425 zu schreiben ist Millé drach. tarp. — (oder Drachumarum mille tarp.)

Venustas etc. Poen. V 4. 4 sq.:

Digna díva ven ustissum á Venere. neque cóntempsi eius opés hodie.

Tanta ibi copia venustatum aderat in súo quique loco

Pseud. 1257 lite ómmes volupides, omnés ven ust a tés sunt. So Ritsch lund Pleckeisen bestimmt unrichtig, auch gegen die Handschriften, die hinter volupitates noch in hoc haben. O. Seyffert (de baech. p. 17) und Studemund (de cant. p. 36) machen daraus einen trochäischen Octonar, dessen Bau Brit (Fleckeisen Jahrb.) XCI p. 66) "höchst bedenklich" findet, ich weiss nicht warum. — Wenn die Lesart richtig ist Hee. 548:

Quis mest fortundtior ven ust dtisque adeo plénior. so ist die Verkürzung der zweiten Silbe recht absichtlich gesucht.

Vetustas etc. Poen. III 3. 87:

Vetustate vino edéntulo aetatem inriges.

Wenn unsere obige (p. 89) Annahme richtig ist, dass das canticum des Curculio I 2 mit zwei anapästischen Octonaren beginnt, so scheint der folgende Vers 98 ein jambischer Octonar zu sein:

Anime mi, Liberi lepos, ut veteris vetusti ciipida sum, adass heide Würter, veteris und vetusti, nicht so neben einander stehen können, ist mir nicht so klar wie Spengel Philol. XXVI p. 356. Vetus und antiquus stehen öfters neben einander.

Vicissatim hat Fleckeisen nach den Handschriften, nur dass sie ausser A zweimal nosmet haben, aufgenommen Stich. 532 (vergl. Ritschl z. d. St.):

Nos potius onerémus nosmet vicissatim voluptátibus. Setzt man dieselbe Form Most. 1153 ein, so braucht man nicht mit Ritschl umzustellen sine vicissin me:

Tace parumper. sine me vicissatim loqui. ausculta. T. Licet.
Aber es ist wohl keine Frage, dass jenes vorzuziehen ist.

Voluntas Mil. 1124:

Quin, sí voluntat e nólet. vi extrudám foras.

Pseud. 537 Tud voluntate. C. Ius bonum orat Pseudolus.

Stich. 59 Néc voluntate id fácere meminit, sérvos is habitu haú vrobost.

Trin. 1166 Si id mea voluntâte factumst, êst quod mihi suscênseas.

Haut. 1025 Füerim, dictus filius tuos vôstra voluntate. ôbsecro. Phorm. IV 5. 13 schreibt Bentley:

Volo ipsius quoque voluntate haec fieri. ne se eiectam prae-

ohne sich zwar ganz deutlich zu erklären, oh er gistlä quoqué toluntate oder ipslus quoqué volunt, oder ipslus quóque volüntáte gemessen wissen will, aber daraus, dass er bemerkt, es sei nichts nöthig als ipsiné zu sprechen, geht zur Genüge hervor, dass er an volüntate nicht gedacht hat wie Flecksien, der schreibt V. 725:

Volo ipsius [quoque] haec volunt áte fieri -.

Liv. Andr. 26 p. 3 Cum illo solo méa voluntate númquam limavit caput.

ist meiner Meinung nach höchst unbefriedigende Verbesserung des überlieferten cum illos soli.

Endlich voluptas etc. sehr häufig. Amph. 633 kann man statt Fleckeisens baccheischem Hexameter einen Tetrameter so gewinnen: Satin parva rés est voluptatum in vita dique

In aétate agunda, praequam quod moléstumst.

Aber damit ist für das Weitere nichts gewonnen. In den folgenden Versen wird mehrmals voluptus als Baccheus gebraucht.

1b. 939 Capiunt voluptates, capiunt rusum miserias.

Cas. Il 7. 3 Et méis mimicis v ôl uptatem credverim.
wohl nicht richtig.

1b. II 8. 18 Quid deósculer? quae rés est? voluptas quaé tua? (oder quae rést. volúptas —?)

Epid. IV 1. 30 Qui per voluptatém tuam in me aerúmnam obsevisti gravem?

(tuam voluptatem?)

Merc. 548 Voluptate, vino, amore delectavero.

1b. 846 Vitam, amicitiám, voluptatem, laétitiam, ludům, iocum. ist Ritschls Conjectur für civitatem.

Mil. 1161 sq. Militem lepide et facete [et] laute ludificarier

Vôlo. A. Voluptatem ecástor mi imperás. P. Sed scin tu quem 4d modum?

So, nur mecastor statt ecastor, die Handschriften. Ich bin nicht sicher, ob nicht wie facere volup auch imperare volup vielleicht möglich ist:

Vólo. Volup mecástor mi imperas -

Poen. V 4. 93 Multórum annorum miserias nunc hác volup-

Pseud. 69 Harúm voluptatum mi ómnium atque itidém tibi. Ueber V. 1257 s. oben Venustas.

Ib. 1280 Nimiae tum voluptāti edepol fui. datur ob casum cantharus.

Stich. 532 s. p. 260. Ib. 657 recht gestissentlich gesucht:

Pro di inmortales, quot ego voluptates fero.

Trin. 1116 Voluptatibus quadisque antepotens.

Ter. Andr. 944, 960, Eun. 1034, Haut. 71, 184, Ilec. 593, Pac. trag. 196 p. 84, Afran. com. 357 p. 179, Pomp. 78 p. 200. — Vélnptatis mikr als Versechluss Rud. 1183, 1373; Poen. V 4. 35 Nimice voluptatist quod —; Haut. 71 voluptati tibi esse; Cas. 118. 29 voluptati mic Senarschuss. Besonders häufig als Versechluss voluptatist mea Cas. 1 48, II 8. 17, Mit. 1345, Most. 249, 294, Rud. 444, Truc. 11 4. 72; 6. 59; 65; IV 4. 7. Ich zweifle, ob Pseud. 52 die Stellung des Ambros:

Minis viginti, méa voluptas, véndidit. besser ist als die der übrigen Handschriften:

Minis viginti vendidit, voluptas mea.

Epid. I 1. 19 Voluptabilem mihi nuntium tuo deventu attulisti. 1)

Men. 259 Voluptárii atque pótatores máxumi. Mil. 642 Néque dum exarui éx amoenis rébus et voluptáriis. Rud. 54 Eat in Sicilian, ibi ésse homines voluptários.

wo ich übrigens lieber sehen würde esse ibi homines.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Der Schlass kann sicht rinktig sein; die vorbergebonden und der folgende Vers sind akatelektisch; und in der That hat nach Geppert A gant andern, nemlich reportat, Theoprio, woraus sich sehr leicht etwas Leihners machen lässt, wenn es darauf ankomnt. R. Müllers (de Plauli Epidice Boun 1865) Unternehmen die Secte in gleiches Meturu zu bringes ät mit bekannt.

Als Beispiele von Verkärzung in zu sammengesetzten Wörtern der eben besprochenen Art lassen sich anführen:

Administrare Epid. HI 3. 37:

Quae hic administraret ad rem divinam tibi.

Gepperts Streichung von ad wird hoffentlich sich keines Beifalls erfreuen. Dagegen bin ich ziemlich fest überzeugt, dass administret zu corrigiren ist, trotzdem vorausgeht:

Immo ipsus illi dixit conductam ésse eam.

In den folgenden Versen schreiht Geppert gewiss richtig me sic adsimulabam, quasi stolidus sim mit Vergleichung von Amph. 115 ita adsimulavit se quasi siet.

Auf advehuntur, nicht advehitur, weisen die Handschriften des Gellius in dem Verse des Caecilius hin, den Ribbeck com. p. 66 V. 269 so schreibt:

Advehitur cum iligná corona et chlámyde: di vostrám fidem. Stimmt man dieser Aenderung nicht zu und behält auch noch das handschriftliche ilignea bei, so hindert fornuell nichts zu schreiben: advehintur

Cum ilignea coróna et chlamyde, di vostram fidém —, desto mehr aber andere Gründe. Advehunur cum corona kann schwerlich richtig sein. Der cod. Vatic. hat "advebū et unt in fine et in principio paginae". Ich vernuthe:

ádvehunt

Bum cum iligned corona et chlamyde. di vostram fidem.

Contubërnalis misst Haupt (Hermes II p. 216) Pomp. com. 73 p. 200:

cum contubernáli pugnavi, quia

Meám [cenavit] cénam —

Ribbeck Cum contubernalei pugnavi, quod meam cenam — . Ich verzichte mit Vergnügen darauf eine Meinung über das Metrum der Worte zu liaben.

Exeundum will Corssen Aussprache etc. II p. 175, natürlich mit Synizese, Aul. I 1. 1 annehmen, also wohl so:

Exi, înquam, age êxi, exeun du m hercle tibi hinc est foras. Es ist zu scandiren' wenn sonst der Anfang richtig ist (statt Age exiêxi, înquam): Exi, inquam, age exi, exeundum hercle tibi hinc est foras.

oder wohl vielmehr hinc tibist foras oder hinc herclest tibi u. s. w.')

Expapillatus wird allgemein augenommen Mil. 1180:

'Al conexum in hûmero laevo, 1 ex pa pi la to brdehio. Dass dies nicht richtig ist, beweist für mich schon der Hiatus, und was ist das, ein expapillatum brachtum? "Quasi usque ad papillam renudatum", sagt Nonius. Dann reichte also bei den Römern der Arm bis zur Brustwarze? Ritschl führt eine ziemliche Anzahl von Conjecturen an und bemerkt zum Schluss: "Vetusta fuit obscuritas et turbatio", ich denke, auch über die Zeit des Vonius und Festus hinaus, die allein expapillato halen, während unser Goliese exfafilato bieten. Was Plautus geschrieben hat, weiss ich nicht, aber davon bin ich überzeugt, dass es ein Wort mit langer zweiter Silhe war. S. Ritschl Opusc. Il p. 448.

Impotenti Andr. 579 ist ohne Zweisel mit Recht heseitigt:
Adeone impotenti esse dnimo, ut praeter civium.

Obtulisti Poen. I 1. S1 hahen nach Pareus alle Handschrifteu:

Ouom mihi hoc obtulisti tām lepidum speciāculum.

Ob dies ein Irrthum ist, oder ob Geppert falsch berichtet, dass sie alle hoe mihi obmlisti darbieteu, ist für unsere Sache gleichgöltig, denn es wird Niemand zweifeln, dass Quom hoe mi öptulisti doer Quom mi öptulisti hoe geschrieben werden muss.

Perduellis kann sicherlich nur dann z. B. zu Anfang eines ambischen Verses stehen, wenn auch duellum deellum, nicht diellum gesprodien wurde. Es steht aber perduellis zu Anfang eines jambischen Octonars Amph. 250 und Mil. 222 Cége in opsidiüm perduellis —, Gist. 13 35 Perdie perduellis — (Senar) etc. Amph. 642 ist

b) Transeintem Mil. 676 "de quo versu nunc cohibendum iudicium" (Ritschi proll. Tria. CLXIV) ist chenso wenig möglich und auch wenig verführerisch. Die Handschriften haben Deum virtule est tasenunde hospitio accipiem apud me (est) comitas. Ritschi schreibt:

Déum virtule saits est, unde accipiam le apud me comiter.

Möglich ist auch Déum virtute est, te unde hospitio accipiam — . Neg tégentes Pseud. 149 und dergleichen übergehe ich.

statt Fleckeisens (epist. crit. p. XIX) quóniam perdúellis für quóm perduéllis u. a. auch möglich:

Sed hóc me bedt saltem, quóm [omnis] perduellis.

Proguberuator Caec. com. 110 p. 45 schreibt Ribbeck:
Cum prógubernator própere vertit prósumiam.

aber mit der Note: "progieberusior retgacotikafing pronuntiandum esse monet Bothius. Sed ter frejetita in proguberusior, proprie, promini syllaba pro facit ut noti improbabiliter fortases estrib possit: "cim gubernator propere e. p.". Andere finden vielleicht in der weingstens theilweisen Zerstörung der Alliteration einen argen Fehler. Ich will denen, die sich etwa das dreifache pro nicht entgeben lassen wollen, zugeben, dass in dem ersten vielleicht tewas wie prosum stecken mag; dass aber ein alter Dichter so pedantisch in Titulaturen gewesen sein sollte einem, der wirklich vielleicht nur Steuernannssantsverweser war, ja nieht deu vollen Titel eines wirklichen Ntenermanns zukommen zu lassen, und dass er dies ausgedrückt habe mit prognbernator in einem Worte, halte ich für ganz unglaublich.

Dass es noch manche andere composita giebt, deren nach Abuge 'Vorsilbe zweite positionslange Silbe verkürzt werden muss,
damit die handschriftliete Ueberlieferung in Ehren gehalten wird,
bezweiße ich nicht. Ich habe es mir erspart dergleichen mehr zu
sammeln und würde miel auch durch ein Dutzend von Beweisen für
Messungen wie etwa addidisi, inmodistus u. s. w. in der Ueberzeugung nicht beirren lassen, dass es sich Plautus nicht gestattet hat
die in nichtzusammengsetzten Wörtern stattbafte Verkürzung der
zweiten Silbe auch auf composita zu übertragen.

## Vernachlässigung der Naturlänge der zweiten Silbe in mehrsilbige Wörtern.

Abisse hat man Merc. 804 beseitigt, indem man statt abisse abiisse und aibant statt aiebant schrieb:

Rus ábiisse aibant. núnc domum renúntio.

Abite mist Studemund Zeitschr. f. d. G. W. XVIII p. 549 Capt. 215 in einem Metrum, dass ich mir erspare herzusetzen. Wir haben oben p. 105 versucht:

Abite ab istis. T. Obnówii ámbo.

Eher denkbar ware abite in Anapasten, Pseud. 168 (s. p. 100):

Intro ábite atque haec cito célerate, ne móra quae sit, cocus quóm veniat. s. unten.

Abire ist Trin. 983 in den Handschriften:

Próperas, an non próperas a bir e actitum ab his regiónibus? aber von den neueren Herausgebern übereinstimmend corrigirt in propere abire. — Ebenso wenig hat man geduldet

Stich. 237 A dibo dd hominem. G. Quis haec est, quae mi ad-

Ritschl schreibt quist, quae mi advorsum venit? Fleckeisen quis haec est, quae advorsum venit? Warum nicht auch Adibo. Quist haec, quae mhi advorsum venit? oder mit den Palatt. Adibo ad hominem. Outst haec, ouae advorsum it min? was ich für das beste halte.

Mil. 1193 Prórsum Athenas prótinus abibo técum. P. Atque ubi illo véneris.

ist corrigirt prótinam abibo.

Amābo, amātorie, amāsii (Truc. III 1. 13) übergehe ich, amārum (Ucr. 318 'Os amarum haboo, déntes —), was sich alles mit einzelnen Stellen belegen lässt, amīcus und amīciita sogar mit mehreren. Zwar Capt. 773 braucht nicht trochäisch zu sein (Nam vel prodesse amico possum — s. ohen p. 122), aber Merc. 846 lautet nach den Handschriften Vitum, amīciitiam, civilatem —

200

(s. unten Abschn. III) und Pers. 264 Nöne amico hömini — statt am, und Pseud. 1262 glauben wir p. 200 richtig zwar anapästisch gemessen, aber auch die vulg. verworfen zu haben — propinare amiciasimam amicam. Ueher Mil. 658 s. p. 69. — Die casus obliqui von am or sind auch mit verkürster zweiter Silbe verbürgt Peen. 13. 10 Perqué meos amores pieque ddelphasim mean. ib. V. 3. 46 Ego qui-dem meos amores mécum confidó fore, und zwar auch durch den Ambros., und Pseud. 498 Quaprópier le expertem dmoris natí habu-erim. und in Anapästen Cas. II 3. 1 Omníbus rebus ego amorém credo —, aber noch viel besser mor.

Anhëlitus ist sogar in die Texte ausgenommen Epid. H 2. 21:
Récipiam anhelitum. A. Clementer réquiesce. E. Animum advortite.

Ich glaube, dass dieser und der vorhergehende Vers:

Mane [sis], sine respirem quaeso. P. Immo dequiesce. E. Animó malest.

durch Confusion des ursprünglichen Textes mit Glossen oder Va-

rianten entstanden sind. Jener mag etwa gelautet haben:

Måne recipiam anhélitum. A. Immo réquiesce. B. Animum ad-

vôrtite.

Es giebt noch eine zweite viel schwierigere Stelle, Amph. 233: Caelum fremitu virum. ex spiritu atque anhelitu.

denn an åtque anhelitu ist nicht entfernt zu denken. Die Lesart ist auch noch durch Nonius 272. 30 verbürgt. Spengel nimmt Plautus p. 78 und 140 anderes Metrum an. Mir scheint halitu das wahrscheinlichste.

Caveto belegt Spengel Plautus p. 95 mit Asin. 372 und Capt. 431:

Móx quom Saureán imitabor, cáveto ne suscênseas.

Es ist nemlich nach seiner Meinungdesser einen groben Formfehler (er empfiehlt ihn ausdrücklich p. 230 fg.) zu machen und eine mindestens bedenkliche Prosodie einzuführen als umzustellen imitabor Sairram, caeéto — . Die andere Stelle lautet in den Handschriften: "Atoue horune verbörum causa ca et er om i ristuis fuas."

Es gehört ein starker Glaube an die Integrität der Ueberlieferung dazu die Aenderung cave tu zu verwerfen.

In coegi und in coimus (Lorenz Most. 313) ist weder Verkürung der zweiten noch Verschmelzung der zwei ersten Silben zu einem Diphthonge anzunehmen, sondern Ausfall des Schlussvocals im ersten Theile der Zusammensetzung vor dem Anfangsvocale des zweiten wie in deidele interfee u. s. w.

Decère wird Niemand billigen, welches den Handschriften nach steht Capt. 321:

Né patri, tametsi únicus sum, décer e videatur magis.

Fleckeisen stellt um magis decère videatur patri. Brix schreibt decori. Auch Né patrī tametsi sum inicus — wäre immer noch wahrscheinlicher als decère (oder decori). Für das beste aber halte ich es decere in (dignum oder honestum oder) esse er e zu ändern.

Deörum nicht selten und wie duorum, wenn die Handschriften nicht trügen, sogar wo deum dieselben Dienste thäte, wie Amph. 45: Deorum requator, drehitectust omnibus.

Bacch. 124 Qui tántus natu déornm nescis nómina.

Capt. 622, Epid. V 2. 10, Men. 217, Mil. 736, Rud. 319 4 18, 114 Att. trag. pract. 7 p. 237 Et nûnc quo deorum séguilas? ardét

Wenn Spengels Conjectur (Plautus p. 29 fg.), dass Philocomatum sich im Miles nicht Giyera, sondern Dicaia nennt V. 436 und 508, richtig sein sollte, so müsste beidemal die mittelste Silbe verkürzt sein; denn was Spengel meint,

V. 436 Quis igitur vocare? P. Δικαία nómen est. S. Iniúriast. sei der Dactylus im dritten Fusse durch den Eigennamen entschuldigt, und V. 808:

Itxalar. Pl. Nempe eandém. quae dudum constitutast. Pa. Páx, abi.

sei der jamhische Aufang im er sten Fusse gestattet, dies ist theils unwahrscheinlich, tilteils entschieden unrichtig. Eher möglich wäre es, dass der Name nach den Regeln der lateinischen Prosodie gemessen wäre wie gynaeceum, platea u. s. w., s. Lachmann Lucr. p. 159

<sup>&#</sup>x27;) Sollte nicht V. 9 zu schreiben sein:

Fâteor. sed saepe ig navavit fortem in spe expectâtio.

t ignavit?

Diebus Poen. V 4. 37:

Nás fore invite dómino nostro di eb us paucis liberas. scheint mir ziemlich bedenklich, zumal da meines Wissens sonst nur diebus und auch nirgends dierum sich findet. Aenderungen sind leicht, z. B. Nás fore invitó diebus dómino paucis liberas. oder Nás fore invitó propediem dómino nostro liberas. u. s. w.

Diutius Trin. 685:

" Madle To

Sie ut dixi, fdciam. nolo it factari di utius.

bei Plautus, soviel ich mir notiri habe, nur dies eine Mal. Es ist aber
leicht möglich, dass ich mich irre. Häufiger bei Terenz, Haut. 102,
424, 834, Hec. 148, 575, Phorm. 569 als Schluss jambischer Senare
oder Octonare, Phorm. 182 in der fünften Arsis eines jambischen
Octonars. Pomp. com. 21 p. 193:

Non ésuribis d'utius. — Qua ré? — Rogas? Afr. 49 p. 147 u. s. w. — Ebenso d'utinus Phorm. 1012:

Haécine erant itiones crebrae et mánsiones d'iutinae? Turp. com. 38 p. 77 nach Ribbeck:

quae muliér volet

Sibi suum amicum esse indulgentem et diutinum, Modice dique parce eius sérviat cupidines.

Der Anfang des fraglichen Verses wird offenbar besser betont Stör söum amicum, allein deswegen weiter zu scandiren esse indülgentem et diütinum würde man sich ungern entschliessen. Aber schwerlich hat der Dichter diesen Zwiespalt verschuldet. Suum amicum scheint mir eine auch des Sinnes wegen unhaltbare Correctur des handschriftlichen summan amicum. Suum amatorem giebt wenigstens richtiges Versmass und richtigen Sinn. Als paeon II steht diutinus Mil. 503<sup>3</sup>, Rud. 1241.

Duarum, duabus etc. Bacch. 975:

Eos égo hodie omnis contruncabo d'uobus solis ictibus.

Cas. V 4. 32 Duobus nupsi, neuter fecit, quod novae nuptaé solet.

Mil. 290 Prófecto vidi. P. Tútine? S. Egomet dúobus his oculis meis.

<sup>1)</sup> Dass Luc. Müller de re metr. p. 348 aus Phaedrus uud Ovid u. s. w. beweist, dass dies ein "turpe vitium metricum" sei, ist mir bekannt.

Pseud. 5 Duor úm labori ego hóminum parsissém lubens. Stich. 540 Dúae erant, quasi nunc méae sunt. eue erant dúob us nuptae frátribus.

Ib. 551 'Et si duarum paénitebit, inquit, addentur duae.

Trin. 626 'Est lubido orditionem audire du o rum adfinium.

Ib. 1053 Si mage exigere cupias, du arum rérum exoritur óptio. von Ritschl geändert.

Truc. II 2.52 Quisquam homo mortalis posthac duarum rerum créduat.

was man erklärt: "nec divini nec humani". Aber sollte dies duarum rerum heissen können? Ich vermuthe suarum.¹)

Haut. 326 Hárum duarum cóndicionum núnc utram malis, vide.

Duodecim etc. Epid. V 2. 10 sq.:

Dùo decim dis plus quam in caelo déorumst inmortalium Mihi nunc auxilio ddiutores sunt et mecum militant.

Von Seiten der Prosodie mag nichts gegen den ersten Vers einzuwenden sein, aber ich entdecke keinen Sinn in ihm; denn was die
Worte allein heissen können: "Zwölf Götter mehr, als unsterbliche
Götter im Himmel sind, stehen mir bei," scheint mir sinnlos zu sein.
Wenn duodecim (dei) richtig ist, so kann Epidicus nur sagen wollen:
"Sämmtliche zwölf Götter im Himmel—" oder: "Mern als die zwölf
Götter stehen mir bei." Letzteren Gedanken könnte man z. B. so
hertsellen: Düodecim di et plus — oder mit R. Müller de Plauti Epid.
p. 23 Düodecim di plüsque guam in calo däeost — Gegen den ersteren spricht mit Entschiedenheit der Umstand, dass dadurch die
Pointe des Witzes verloren gehen würde. Epidicus hatte nemlich
V 1. 4 gesagt!

Si undecim deos praéter sese sécum adducat Iuppiter,

Tamen non omnes éx cruciatu poterunt eximere Epidicum.

Mit Beziehung darauf sagt er nun, da er sich doch gerettet sieht: "Mehr als die zwölf olympischen Götter stehen mir bei." Denn die zwölf allein hätten es ja nach seinem früheren Ausspruche nicht zu

i) Sinnlos ist, was Geppert im folgenden Verse aus A aufgenommen hat: Ni ego ero maióri vostro fácta denarrávero.

statt vostra (so hat A nach Studemund) oder nach den Palatt. Nisi ego vostra eró maiori —,

Stande gebracht. Ich denke, derselbe Umstand spricht aber auch, wenn nicht grade gegen die ohigen heiden Vorschläge, so doch auch nicht sehr dafür. Auf dem Mehr beruht der Witz, und dieses tritt, mit que oder et angeknipft, erst in zweite Linie. Ich halte duodecim dei für eine Erklärung zum zweiten Theile des Verses, die etwas derartiges verdrängt hat wie Plüres di oder Nimio plus quam [quantum] —.

Poen. V 7. 9 Periére, opinor, dúo deviginti minae.

Eamus hāutig, z. B. Amph. 543, Baech. 105:

Cúpio. B. Dabitur ópera. aqua calet. é amus hínc intro,
út laves.

Intro eamus steht bei Ritschl irrthümlich im Text. — Ib. 760:

Büge eamus. C. Vos võstrum curate öffichum, ego ecficiám
meum.

wenn man das handschriftliche Fugiamus so deutet. Ich glaube, dass der Vers wie viele Septenare mit Eamus beginnen muss, und euge entweder ganz zu streichen oder hesonders zu setzen ist. Das Ende verlangt entschieden die Betonung officium, ego écficium meum. — Capt. 1027, Curc. 365.

Curc. 670 Nunc é a mus ad lenónem. T. Laudo. P. Hoc prius volo.

Men. 387, 422, 431, 1154, Merc. 1005, 1015, Mil. 78:
Agite é am us ergo. P. Séguimini satéllites.

Ritschl Age edmus. Ib. 1427 messe ich nicht Caisam han dico. P. Eanus intro—sondern edmus. Ib. 1437, Poen. I Z. 51, 116, V C. 3, 43 Quid si éa mus silis de viam» II. At ne intér vias. V 6. 5 (17) Leno, éamus in tus—. Stich. 622 als Schluss eines Septenars éamus, tu. Trin. 1078, Truc. IV 3, 66, Phorm. 562., Yon eatis kenne ich kein Beispiel.

Badem, eodem, eosdem etc. z. B. Bacch. 49 'Eadem bieris, éadem dedro — Ib. 521 Eadem berrabo, Chrisalo causd mea. Men. 46 Et ipsus eodemst does vocatus nómine, ib. 428, Merc. 38 Eodém, quo amorem — 1007, Mil. 303, 612, 889 Sm bêne quid aut fidéliter facisindumst, eaedem evéniet (die Handschriften eadem veniun). Most. 1039 Sume, éadem que opera. Pers. 429 Eodém mini pratio — Poen. III 3. 3 aque éadem múltieres Senarschluss, Pseud. 333, 1006, Stich. 451, Trin. 292 eosdem in Anapästen, 578, 710, Phorm. 901, Hec. 73, Adelph. 128 u. s. w.

(Bapse Trin. 974:

Nimis argute [me] óbrepsisti in é a p s e occasinncula.)

Borum earum, z. B. in Senaren Ampli. 453, 1139, Trin. 33, 215, Poen. V 2, 135.

Eapropter Andr. 959:

'Eo deorum vitam eapropter sémpiternam esse árbitror.
Pomp. com. 82 p. 201 Dolásti uxorem. núnc eapropter mé
cupis.

Erile Aul. IV 1. 13 behält Wagner mit den Handschriften bei:

"Erile inperium ediscat, ut, quod frons relit, oculi sciant.
was noch viel unmöglicher ist als Dicaëa. Ich vermuthe 'Eri ita in-

was noch viel unmöglicher ist als *Dicača*. Ich vermuthe *Eri id mperium* u. s. w. *Eri imperium* (-ia) steht auch anderwärts. — Auch Ribbeck scheint *erile* als Tribrachys (oder Trochäus) anzusehen, wenn er Afran. com. 328 sq. p. 176 schreibt:

Vós quibus cordi est intra tunicam mánus laeva, [at] dextra in penum

Erile.

Schon dieser Prosodie wegen kann das Versmass nicht richtig sein, das leicht durch anderes zu ersetzen ist.

Die Handschriften verbürgen auch habere Stich. 97 (s. p. 220 Ann.):

Quem aéquiust nos pótiorem habere quám te? postideá, pater.

und Curc. 595 Péior quam haec est, quae úbi me hunc ha bere cónspicatast ánulum.

und haběte Merc. 988:

Iam óbsecro hercle vóbis habete cúm porcis, cum físcina.

Dass ibidem sich viel seltener findet als ibidem, ist ohen bemerkt. Letterers steht z. B. Bacch. 313, Capt. 26, Stich. 413, 665. Trin. 203, 412 in Senaren; ob Fesud. 1271 in baccheischem Metrum rödem mit kurzer oder langer Mittelsilbe steht, hängt von der sehr zweifelhaften Versabtheilung ab. s. unter Obsequens. Auch Stich. 756 sind beide Messungen möglich.

Lienosus und die Casus von lien hat Plautus nur mit kurzem  $\epsilon$ , Cas. II 6. 62:

Périi. cor lienosum, opinor, hábeo. iamdudum salit.

Curc. 220 Nam iám quasi zona liene cinctus ámbulo.

Ib. 240 Lien dierectust. P. 'Ambula. id lien i optumumst.

Ich finde aber wohl überall die Behauptung, dass e in lien, auch im Nominativ, lang sei (Prisc. I p. 149. 7, Phoc. V p. 415. 1), aber nirgends einen Beweis dafür.

Lubido stände mit kurzem í, wenn die Handschriften Truc. II 7. 45 richtig schrieben lubidost, sei es als Schluss eines trochäischen Octonars oder als Anfang. Ersteres nimmt ohne Zweifel richtig Spengel Plautus p. 123 mit der Aenderung lubitumst an:

L'oquere, unde's, quoius és, quor ausu's mi inclementer dicere? G. Lubitumst.

S. Istucine mihi respondes? u. s. w.

Geppert schreibt Lúbido est. S. Stucine —, trotzdem V. 47 ebenfalls, und zwar nach den Handschriften, schliesst mit derselben Antwort Lubitumst.')

Ib. IV 4. 5 L\u00ed b i do adire est, qu\u00edm penes est mea \u00f3mnis res et l\u00edberi.

ist alte Conjectur für Ubi id audini, schon wegen dieser Prosodie unrichtig. Spengel corrigirt Plautus p. 18 fg. 'Ubi inaudioi, quam.—? Eine solche "nicht zweifelhafte" Conjectur wirde ich überall für schlecht lalten, hier aber ist sie unmöglich. Spengel hat übersehen, dass Dinärchus bereits am Ende der vorigen Scene gessgi last:

Séd nimium pol opportune eccam éapse progreditur foras. Lübet adire halte ich unbedenklich für den besten der bisher gemachten Vorschläge.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> V. 40 schreibe ich:

<sup>&#</sup>x27;Illicinest? P. 'Illic est. G. Me intuetur gemens.

Tráxit ex intumo u. s. w.

Die Handschriften haben illie que est. illie est.

<sup>7)</sup> Auch was Spengel am Eade schreibt spes et tiberi für res ist falseb. Nicht blos der Form, sondern anch dem Inhalte nach entsprechen sich die Reden des Dinfarchus und der Phroneaium. Wie diese mit den Worten:

Video eccum, qui [a]máns tutorem [súis] me adoptavit bonis.

offenbar darauf anspielt, dass sie ihn um Hab und Gut gebracht hat, so DiniarMaller, Plautinische Prosodie.

Meante Most. 156:

Niuc, postquam nihili sum, id vero me o p te ingenio repperi.

Pseud. 803 Non méopte iagenio. B. Qua istuc ratione? C. 'Eloquar.

Truc. II 5. 18 'Ego quod mala sum, mátris opera mála sum et meapte málitia.

Meorum, mearum. Amph. 1083:

Haec sóla sanam méatem gestat méo rum familiárium. Mil. 233 Dum iu regionem astútiarum méarum te induco, út scias.

ib. 772; Pers. 55:

Nam númquam quisquam méorum maiorúm fuit.

Triu. 451 Mearûm me rerum nóvisse aequoust órdinem. Rud. 743 etc., Haut. 574, Hec. 361, Adelph. 160, 294.

Minore hat Plautus den Handschriften nach geschrieben, so wie erile und lubido, Aul. III 5. 8:

Et invidia min ore nós utamur quam útimur. und necăvit Most. 501:

Decéptus sum. hospes hic me necavit, isque me. und negăti Capt. 698 (denn sit ist lang):

Quid sit hoc n e g o t i. méus sodalis Philocrates.

und opinor (Poen. V. 3. 50, Pseud. S7) und Palaëstrio (Mil. 1313) und Silinium (Cist. III 1) und tragoëdia (capt. 62) und cenire (au Anfang eines Septenars Truc. II 6. 23) sovie resica (Cas. II 8. 222) und ääriäm als Molossus mehr als einmal und noch manches dergleichen, was ich versäumt habe zu nottren.

chus auf chen dasselhe mit dem Ausdrucke quam penes est mes omnis res et liberi. Vergl. Tria. 112 auch Ristehbs glünzender Restitution ob ren et liberas. — Jetat schreikt Spengel V. 5' Indiandier' —, etwas, aber nicht viel besser als früher, und res et liber, V. 6 mé adoptaret (nici) lonis, wob well die linandschriften adoptaris haben, vielleleit besser als ich geschrieben habe. Wegen überi konnte auch verwiesen werden and Illam zu Ge. 8. Rose, 34, 96. — Manümisti sag. Most. 1 gebört nicht in die plautinische Prosodie. 9 Vielleicht zu schreiben:

Fodere herele hic, credo, vúlt vesicam vílico. oder credo, hic vúlt statt Ecfodere — hic volt credo —.

Nitöribus in Anapästen haben wir oben p. 164 empfohlen Cas. II 3. 1:

Omníbus rebus amorém credo et nitoribus nitidis antévenire, S. jedoch Kap. 8.

Oblivisci s. unter Synizese.

Ueber pudicitia oder vielmehr pdicitia hat Spengel ein besonderes Kapitel in seinem T. Maccius Plautus p. 84 fg. Er meint, wie pudet einsiblig sei, so pudicitia viersiibig, und belegt dies mit folgenden Stellen:

Epid. III 3. 24 Pudicitia m quisquam súae servare filiae.

Amph. 930 Ibo égomet. comitem mihi pudicitiam duxero.

Cist. I 1. 90 Néque pudicitiam méam mihi alius quisquam émminuit. L'Obsecto.

Epid. IV 1. 14 Hic ille est, qui mi in 'Epidauro primis pudicitiam pépulit.

Von diesen Stellen beweist Cist. 1 1. 59 gar nichts, denn was hindert zu messen Nepue pudicitium meam mi dius —? Dass ferner Epid. IV 1. 14 nicht so lauten oder nicht so gemessen werden darf, beweist schon der falsche vierte Fuss. Spengels Schreibweise ist aber anch völlig willkürlich. Es entsprechen sich ganz wie in der kurz vorher erwähnten Stelle True. IV 4. 5, in der Spengel selbst diesen Gesichtspunkt geltend macht, V. 13 und 14 so, dass von beiden Personen, die sich zu Gesicht bekommen, jeder einen Vers desselben Iuhalts spricht. Periplanes sagt:

Cérto east, quam in Epidauro paupérculam memini comprimere.

und Philippa:

Plane hic illest, qui mihi în Epidauro u. s. w.

Certo east hat man unrichtig in den vorigen Vers gezogen, um einen vollständigen kretischen Tetrameter zu erhalten, und vernuthlich gehört ehenso plane nach Spengels Ausicht zu V. 13 gegen seine mehrmals ausgesprochene Behauptung, dass die Sätze nicht in verschiedene Verse auseinandergerissen werden dürfen. Ist V. 13 eis trochäischer Octonar und V. 15 desgt, so wird wohl auch V. 14 demselben Metrum gehören, am wahrscheinlichsten mit Versetzung von mibt hinter pudicitian, schon der Correspondenz mit dem vorhergehenden Verse wegen: Plane hic illest qui in 'Epidouro primus pudicitiam mihi pe-

wie Cérto east qui in 'Epidauro —, oder — pudicitiam mihi primus pepulit. Es bleiben also von den vier Verseu zwei übrig. Von diesen soll Amph. 930 nach Spengel im Zusammenhange heissen:

Iuben mi tre comites? 1. Sánone es? A. Si nón iubes, Ibo égomet: comitem mihi pudicitiam duxero.

Mir ist nicht bekannt, dass egomet etwas anderes bedeuten könnte als, lich selbs tit; dass es auch die Bedeutung "lich alt-lien" hitte, bestreite ich, bis ich des Irrthums überführt werde, und würde Ibo egomet an unserer Stelle für falsch halten, auch wenn sämmtliche Handschriften so hätten. Aber woher stammt dem diese Lesart? Soviel aus Pareus wenigstens zu ersehen ist, hat der Vetus nicht so, sondern Meeum comitem mihr pud, duzz. Seine Note lautet: "Si non inbes Ita (häriographi nustri cuncti. Al. e Mss. Langg. Inben' mihi comites? lup. sanan' es? Al. Sin; ibo ego Meeum com. Sed retimendum, quod est in tota colorte Palatinorum libb." und im Texte hat er, wie angegeben: Si non inbes I Mecun comitem —. Dies giebt keinen Vers, aber z. B. Pulleitiam mihi méeum comitem dûzero. oder Pudicitäm mihi comitem meeum düzero. In dem Stücke kommen die Wörter pudicus, inpudicus, pudicitia noch recht oft vor, aber immer mit langem i.

Wer es hierunch glaublicher findet, dass Plautus einen Senar angelangen hat Pudicitiam quisquam —, als dass die Handschriften fehlerhaft sind, den müssen wir gewähren lassen. Fleckeisen hat Philol. II p. 57 conjicirt:

## numquam (statt non) nimis potest

Pudicitiam quis suae servare filiae.

Ich habe gedacht an nemo nimis potest und Streichung von quisquam oder Aenderung in unquam.

So wenig meiner Ansicht nach durch die Verkürzung in mistrare, tabernaculum eine solche in administrare oder contubernalis gerechtlertigt sein würde, ehenso wenig oder noch weniger hätte pudicitia mit pudēt me zu schaffen, und wenn pudet in püdet me einsiblig (und danach pudicitia viersiblig) gemessen werden muss, so zwingt z. B. das Vorkommen von amat me an Stelle eines Spondeus dazu amat ich weiss nicht, ob mat oder amt zu sprechen.

So wenig wie das oben stark bezweifelte quiësco sind andere

Formen des Wortes mit einfacher Naturlänge als verkürzt anzunehmen, wie es den Handschriften nach der Fall sein müsste Pers. 78: Quierintne recte nécne, num afuerit febris.

(so afuerit Haupt Hermes II p. 215), oder vielmehr nicht nach den Handschriften, sondern nach Spengel Plantus p. 96, denn iene haben nicht quierintne, auch nicht quieverintne, sondern quievenerint nerecte, wovon es nach Spengel wohl erlaubt ist einmal vene zu streichen, aber ia nicht auch noch ne, was nicht erst Ritschl zu thun brauchte, sondern bereits Camerarius als nothwendig erkannt hatte. - Epid. III

2. 2 haben die Codices den jambischen Septenar:

Per hanc curam quieto tibi licet esse, hoc quidem jam periit. der gleich schlecht ist, wenn man Per hanc curam quieto tibi, als wenn man Per hanc curam - liest (sowie der vorhergehende, der den Handschriften nach anfängt Fecisti iam officium tu tuum - oder Fecisti iam officiúm tu tuum") -, und der folgende Ne guid tibi hinc in spem referas - oder Ne quid tibi hinc in spem referas). Es ist am einfachsten umzustellen Per hane curam tibi licet quieto -.. ob am richtigsten, ist eine andere Frage.2)

Reapse (Truc. IV 3, 41, wohl auch Trin, 1054, Adelph, 955, Pacuv.) kommt der Zusammensetzung wegen hier nicht in Betracht.

Redisse hält Spengel Plautus p. 105, wie überhaupt jambische Anfänge in Trochäen, für erlauht Stich, 507:

Rédisse video bene gesta re | ambos, te et fratrem tuum. Aber der Ambros, hat rediisse, und wenn man sich mit Ritschls Umstellungen und Aenderungen nicht befreunden will, was hindert

<sup>1)</sup> Es ist wohl besser iam als tu zu streicheo.

<sup>2)</sup> Most, 1174 habeo die Haodschriften:

Pétere, ego illum vérberibus ut sit quietus subégero. was oatürlich längst dorch Umstellong herichtigt ist, obwohl ich es durchaus oicht für ausgemacht balte, dass rerberibus our au eine falsche Stelle des Textes und nicht vielmehr überhaupt in den Text mit Uoreeht geratheo ist. - Den vorhergebeodeo Vers schreibt Ritschl:

Tránio, si sápis, quiesce. T. Tú quiesce hanc rém modo. statt des haodschriftlichen Tranio qui esse sapis -, und dies wird wohl besser sein als, worao ich eiomal gedacht hatte, quiesse satiust. Dagegen ziehe ich vor

V. 1166 zu schreihen; Dispudet. T. [Post] istam veniam quid me fiet nunciam?

als mit Ritschl - [Si] istam [das] veniam.

dann zu lesen Rédüsse videó bene gesta re —, ausser etwa, dass damit ein schöner Hiatus verloren gelit?

Wie caveto ist rogăto durch die Codices beglaubigt Pseud. 1073: 1)

Rogato ópsecro hercle, géstio promittere. Vielleicht ist auch hier roga tu (me) zu schreiben.

Syrăcusae nimmt Brix Men, 37 mit den Handschriften an: Postquam Suracusas de éa re rediit núntius.

mit Berufung auf die in seiner Einleitung zum Trin, n. 16 gesammelten Beispiele. Aber von allen hat nur eins mit dem vorliegenden Verwandtschaft, das gleich zu erwähnende rerebamini. Brix unterscheidet nicht zwischen Natur- und Positionslänge. Ritschl setzt "exempli causa" domum autem an Stelle des Namens. Ich masse mir nicht an genau zu wissen, wie weit Plautus in Corrumpirung freuder Namen gehen durfte, dass aber Plantus oder vielmehr der Verfasser des Prologs nicht res integra hatte bei Behandlung eines solchen Städtenamens wie Syracusae, wird wohl auf keinen Widerspruch stossen. Die Frage ist also, wie mir scheint, nur die, ob die allgemeinen prosodischen Gesetze ihm erlaubten die zweite naturlange Silbe in einem Namen zu verkürzen, und dies ist sicher unerweislich, wie ich glaube, höchst unwahrscheinlich. Ob es uns gelingt den fraglichen Vers evident zu corrigiren, oder ob derselbe "hartnäckig allen Besserungsversuchen widerstrebt", ist dabei ganz gleichgültig. Ob der Dichter nicht vielleicht einen Vers (oder mehrere) statt des überlieferten geschrieben, in welchem nicht nur nicht das Wort Syracusas, sondern kein einziges von denen vorkam, die heute in unsren Texten stehen, dafür kann Niemand einstehen. Wenn hier Syrägusae darum genügend verbürgt ist, weil die Handschriften so schreiben, so muss z. B. zwei Verse weiter Tarenti esse emórtuom oder Tárenti | esse emortnum angenommen werden (dass dies einen Vertheidiger gefunden hat, Fleckeis. Jahrbb. XCIII p. 704, ist schlimm genug), Bacch. 893 Lătona, Asin. 492 Athenis (me Athenis est alter hodie guisquam), anderwärts Hercüles u. s. w.

<sup>1)</sup> Oder, wean zufällig B und D dieselbe Stellung wie C hätten, Rogato herele öpsecrö. — Barch, 592 ist negato durch alle Handschriften beglaubigt und, damit Niemand zweifelt, auch Stich. 256 wenigstens durch die Palatt., ea-lêto Mere. 327 usw. vergl. operito Trin, 504.

Suorum, suarum Pers. 643:

Né suarum se miseriarum in mémoriam inducat? D.

Quid est?

Pseud. 1170 Quánti te emit? H. Sú ar um în pugna virium vic-

Phorm. 887 Ne quoiquam s u o r u m aequálium suppléx siet.

Suapte Merc. 970:

S'hapte culpa [dámnum] capiunt, gênus ingeni[o quom] inprobant.

Rud, arg. 4 Ea in cluentelám suipte inprudéns patris, jedenfalls mit Recht geändert.

Tuarum Pers. 489:

Numquam enim posthac tibi uec tu orum quoiquam, quod uolis. volam.

Pseud. 228, Trin. 644, Mil. 1013, Haut. 463, Hec. 675:

Ignarum censes tuarum lacrumarum ésse me?

Tuopte Capt. 371 nach Pareus, nur dass derselbe noch ea hinter tibi hat:

Tuté tibi tuopte ingénio prodes plurumum. Fleckeisen und Brix Tu tibi — . Mil. 605 :

Tù opte tibi consilio occludant linguam et constringuat manus.

Verebamini soll Terenz gebraucht haben Phorm. 902; Quid ad me ibatis? ridiculum. verebamini,

Ne nón id facerem, quód recepissém semel?

Bentley hat an diese "indigna et turpis licentia" nicht geglaubt und geändert an veremini. S. auch Luc. Müller de re metr. p. 365. Ich bin derselben Meinung, wenn ich auch Bentleys Emendation nicht sehr wahrscheinlich finden kann. Ich habe conjectr tedöminin Me nón id facere —? ve vor rebamini ist vielleicht das u(e) am Schluss.

Videlicet. Asin. 599 schreibt Fleckeisen:

Intérdius negótiosus: videlic et Solónem.

Dies ist ein ziemlich schlechter Vers, den man sich ungern gefallen lassen würde, wenn dies die handschriftliche Lesart wäre. Da dieselbe aber vielmehr lautet Negotiosus interdius, und das Ende des vorhergehenden Verses erst durch einen Zusatz metrisch gemacht werden muss, so ziehe ich vor zu schreiben:

nunc enim éss e (statt est)

Negótios um intérdius vidélicet Solónem.

Legés ut conscribát u. s. w.

Capt. 286 Videlicet propiér divitias —, Mil. 1283, Most. 980 (Schluss eines Septenars), Stich. 555 und 557, bei Terenz Haut. 263, 514, Adelph. 450 immer als Versschluss.

Vietor berechtigt nichts aus dem Verse Rud. 990:

'Et vietorem et piscatorem te ésse, inpure, póstulas. hierher zu rechnen. Die Handschristen haben vielmehr vitorem, was sich bekanntlich auch anderwärts sindet. S. Ruddimann I p. 278 n. 78.

Von allen den Beispielen der Verkürzung einer zweiten naturlangen Sihe bleiben also als einigermassen beglaubigt nur übrig: dintinus bei Ter., dintins, deoram, duobus etc., eadem etc., earum, mearum, inarum, suarum etc., meapte, tuapte, suapte oder dergl., ibiden, videliet.

<sup>1)</sup> Dass noch viel weniger als secütus opsecütus statnirt werden darf, trotdem anch bereits Nonins so las (Asin. 77), und trotzdem Luchmanns Aenderung opsecus sehwerlich Beifall verdient, hezweifelt wohl Nienand.

Călefacio, liquăfacio etc. neben frigêfacio babe ich übergeben zu dürfen geglandat, wie bene und male in Kap. 2, trotz des engen Zusammenhanges mil unserer Regel. S, Ritschl Opusc. Ilp. 619.

## 6. Verk ürzung positionslanger Anfangssilben.

Positionslange einsilbige Wörter oder Anfangssilben können mit vorhergehenden kurzen einsilbigen oder durch Ausfall des Endvocals einsilbig werdenden Wörtern zusammen eine Arsis oder eine Thesis ausfüllen.

In dem folgenden Verzeichnisse habe ich lediglich der Bequemlichkeit wegen die Assimilation soweit consequent durchgeführt, als sie nicht gänzlich unserer heutigen Gewohnheit widerspricht. Alle Beispiele wie mbi ab, te ex u. s. w. habe ich fortgelassen.

Ab, abs (s. unten Kap. 7 A):

Aul. 1 2. 27 Discriscior animi, quia a b domo abeundainst miki. Guyet hat ab gestrichen, Wagner quom geändert, widerruft dies aber p. LXVI. Die Bemerkung, Guyets Emendation verstosse gegen den Sprachgebrauch des Plautus, der die Präpositionen zu wiederholen pflege, zeugt von Unkenntniss der Sache.

Ib. III 3. 8 Heù, senex, pro vápulando hercle égo abs te mercedém petam.

1b. IV 5. 6 Tantisper hinc ego a b idnua concéssero. nach Acidalius f\u00fcr hic ego ad ianuam.

Bacch. 18 Nisi ab sése nec cum quiquam limarés caput.

ist vielleicht nicht nöthig mit den Herausgebern in ab se zu ändern (wie im vorher citirten Verse ego zu streichen), jedenfalls aber nicht ib. 187 sodalis zu schreiben statt:

Salutem tibi a b sodali solidam nuntio.

was Fleckeisen auch beibehalten hat. — Mil. 357 ist, soviel ich sehe, kein Grund zu ändern:

Age núnciam insiste in dolos, ego abs té procul recédam. Ib. 912 Quasique ánulum hunc ancillula tua abs té detulerit ád me.

Poen. V 4. 10 Neque ab inventute ibi mridiculo habitae, quod pol ceteris omnibus factumst.

Pseud. 916 Nimis tandem ego aps té contémnor? s. p. 97.

Abducere Pseud, 1054 sq.:

Lubet ninc venire Pseudolum, scelerum caput,

Et abdúcere a me múlierem falláciis.

halte ich für vollkommen richtig. Ritschl schreibt mit Fleckeisen veniat Pseudolus — Abdücere. Die Parallele V. 1061 — veniat velim beweist nichts. — Ebenso Stich. 418:

Age ab dùce hasce intro, quás mecum adduxt, Stiche.

von Fleckeisen beibehalten, der sogar V. 435 schreibt:

Age ab då ce has [nunciam] intro, hunc tibi dedó diem.

während Ritschl hine vor intro einschiebt mit der Betonung Age dbduce. Ich ziehe vor Age abdüce hasce intro [hine] — oder intro. hunc [hódie] —.

Abscedere Epid. H 2. 53:

Dinae post me sic fábulari intér sese. ego abscessi sciens. leicht zu beseitigen durch se. ego ábsc., wie Ritschl gethan hat proll. Trin. p. CXXX.

Absolvere. Bacch. 1060 haben die Handschriften:

Ego ad forum autem hine tho, ut soloam militiem.

Es liegt sehr nahe militi zu cerrigiren und sich dazu auf die Schreibweise militei zu berufen. Trotzdeun halte ich Scaligers Verbesserung
ohne seine Umstellung der ührigen Worte für besser ut absolo am
militiem, die, wie ich glaube, von jedem einigermassen im Latein bewanderten Leser gemacht und nur aus prosodischen Bedenken verworfen ist. Aber Pletckeisen schreibt, glaube ich, uicht nur noch
besser, sondern richtig dosoloam militiem ohne ut.

Abstuli Aul. IV 4. 18:

Quid a bstulisti hinc? S. Di me perdant, si égo tui quicquam ábstuli.

Absurde Capt. 71:

Scio a b sû r d e dictum hoc dérisores dicere.

will Fleckeisen epist. crit. p. XXI umstellen dietnm abs., worin ihm Brix nicht gefolgt ist. Accipere. Pers. 758 ist oben p. 99 geschrieben:

Meos participes bene accipere.

Trin. 964 Vél trecentis. C. Háben tu id aurum, quód accepisti a Chármide.

Aber sehr im Irrthum befindet sich Studemund, wenn er (Zeitschr. f. d. G. W. XVIII p. 536) glaubt, Accipe hanc a nobis Cas. IV 4. 10 könne eine katal. jamb. Tripodie sein.

Truc. II 7. 18 Dés quantumvis, núsquam apparet néque datori néque acceptrici. schreibt jetzt Spengel abweichend von seiner früheren Messung (m. 230 Anm.) <sup>(1)</sup>

Actutum Bacch. 1204:

Filii vos expectánt intus. N. Quam quidem actutum emoriámur?

Acenbo, accumbo Most. 308 auch Ritschl:

'Age accum be igitur. cèdo aquam manibus, piere. appone hic ménsulam.

während er Stich. 618 cubes corrigirt hat:

'Ubi accubes. P. Sané faciundum cénseo. G. O lux óppidi. Ueber Most. 326 s. p. 161 Ann.

Ad Amph. 1021 (s. p. 186 und p. 177 Ann.):

Quis ad foris est? A. 'Ego sum. M. Quis "ego sum"?

A. 'Ita loquor. M. Tibi luppiter.

Aud. II 2. So Convenisse, ut ne quid dotis mea ad te adferret filia.

1b. III 2. 2 Quia ad trisviros iam ego déferam nomén tuom. C. Quam ôb rem?

lb. IV 5. 6 den Handschriften nach:

<sup>1)</sup> Truc. Il 2. 17 haben die Palatt. 'An eo bella's (est), quia accepisti mit sinholeem Schluss arma (arme) advenita, wolür A bietet armilia anaa (dieses Wert nicht sicher), also: accepisti i armilia anaeux Statu quia accepisti schreilt Spengel quia clepis tili, weil der Ambros. bat quia e-epis tili. leh halte diese Gonjectur zwar nicht für richtig (auch nicht armae, cher ac tae ias), aher an quia accepisti ist natürlich gar nicht zu deeken.

Tantisper hic ego ad idnuam concéssero. wofür oben mit Acidalius ab ianua geschrieben ist.

Mil. 229 Tute unus si récipere hoc ad te dicis, confidentiast. corrigirt si hoc recipere.

Most. 161 Nihiló plus quam lavátio tua ad méssim. P. O Venus venústa.

Ib. 1134 nach O. Seyfferts Conjectur (Philol. XXV p. 453): 'Age mitte ista ac cito ad me ad cenam dic venturum. T. Quid tages?

Die Handschristen haben ista acto, B mit überschriebenem i über c. (Mil. 963 Vah egone ut ad te ab libertina esse auderem internintius?)

Pers. 497 misst Ritschl (s. unten Kap. 8 unter Attinent): Tabéllas tene hás, pellege. D. llaé quid ad me? T. Immo dd te attinént: et tua réfert.

Poen. IV 2. 22 Séd ad postremum nihil apparet. mále partum male disperit.

Ib. V 4. 8 s. p. 145.
Pseud. 400 Neque ad détexundam télam certos términos.

Rud. 322 Eum quidem ad carnuficemst aéquius quam ad Vénerem conmedre. 1b. 904 Sed ad prándium uxor mé vocat, redeó domum.

10. 904 Sea an pranaum uxor me vocat. reaco aomum.

Stich. 127 Séd hoc est, quod ad vos vénio quodque esse ámbas

conventes volo.

Trin. 482 De honore populi. vérum quod ad ventrem áttinet.
Truc. Il 2. 34 Quia ad foris nostrás unquentis úncta's ausa ac-

lb. IV 1. 3 sq. schreibe ich (genau so Spengel), vorausgesetzt dass ita in V. 4 gehört:

ta in V. 4 gehört:

Di magni, ut ego [laéte] laetus sum ét laetitia differor.

'Ita ad me magna núntjavit Cúamus hodie gaúdia.

Die Aenderung Ila mi ist zwar sehr leicht, aber auch gewiss sehr falsch. Vergl. Capt. 360 Quae ad patrem vis nuntiari. Most. 233.

Ebenso Terent. Andr. 288 ét a d rem tutandám sient, Phorm. 150 Et ad pártitores —, 648 und Hec. 135 Ut ad paica redeam —, Ad. 236 quód ad te rediturúm putes. Caec. com. 185 p. 56 Ibó domum. ad plebem pérgitur — hôchst zweifelhaft.

Addere Epid. III 4. 38:

Ei quae áccessere, tibi addam dono grátiis.

Trin. 385 Séd adde ad istam grátiam unum. P. Quid id est autem unum? L. 'Eloquar.

Addictus am Schluss eines anapästischen Septenars Bacch. 1205 (s. p. 119):

tamquam quidem addictos.

Adesse Eun. 506:

Domi adsitis facite. T. Edmus. T. Vos me sequimini. nicht Domi adsitis facite, eher Domi facite adsitis.

Admordere. Pers. 267 messe ich lieber mit den vorhergehenden Versen trochäisch als mit den folgenden jambisch:

Bêne a dmordere, qui salinum servo obsignant cum sale.

Advenire Rud. 1275:

'Etianne eam adveniens salutem? T. Censeo. | P. Etian patrem?

kann allerdings meiner Meinung nach nicht richtig sein, aber nicht wegen ädven., sondern wegen des Hiatus. Jene Schreibweise ist aber auch nicht die überlieferte, vielmehr etiannd patrem, was wenigstens ebenso rationell ist durch Zusetzung von eins (gleich V. 1276 post eins matrem) wie durch Streichung von ne zu corrigiren. Im Anfang sind Umstellungen sehr leicht.

Stich. 576 Quin vocasti hominem ád/te ad/cenam? E. Né quid adveniens pérderem.

von Fleckeisen beibehalten. Hossentlich wird kein künstiger Herausgeber Ritschis Ergänzung mit Spengels (Plautus p. 88) Aenderungen vertauschen. — Ueber Truc. I 2. 2 Ne quis (qui) adventor — s. p. 186 Ann.

Trin. 991 'At etiam maledicis? S. Immo, sálvos quando quidem advenis.

Die Herausgeber messen quandöquidem advenis, s. p. 135.

Advorsus etc. (Cas. II 1. 6:

Quandó vir mihi ét filió suo a dvorsátur. s. p. 141 fg.) lb. II 2. 34 ist p. 138 geschrieben:

Satin sana's? nam tu quidem advorsus.

Merc. 380 'Age igitur. nolo ádvorsari túam advorsum sentèntiam. wohl absightlich der Stellung advórsum tuam sent, vorgezogen.

Affari Att. trag. 538 p. 175:

Quem neque tueri contra nec affari queas.

ist geändert in fart. Ich halte es verhältnissmässig immer noch für wahrscheinlicher, dass auch négue intueri zu schreiben ist. Contra ist sicherlich nicht Präposition. Vielleicht née contrà adfari —. Wenn auch contra wirklich die letzte Silbe kurz hätte, was mir noch nicht bewiesen zu sein scheint (H. Usener ind. Gryph, aest. 1866 p. 10 sq.), so wäre dies doch für diesen Vers gleichgülig.

Affinitas Aul. H 2. 89:

'Id inhiët, ea adfinitatem hanc ópstinavit grátia.

Alcesimarchus. Cist. IV 2. 41 sqq. schreibe ich:

41 Plus, qui vocat, scit, quid velit, quam ego, quae vocor. re-

Ecquém vidisti quaérere hic, amábo, in hac regióne Cistéllam cum crepinidis, quam ego hic amisi misera? Nam dúdum ut ad[ca]cúrrimus ad Alcésimarchum, ne se

45 Vita interemerit -

Das Folgende ist Inckenhaft. V. 42 quaerere ist unmöglich richtig, aber Besseres als tollere oder noch Unwahrscheinlicheres finde ich nicht. V. 44 ist überliefert Nam duchun ut accurrimus ad Alcesimarchum us se vitam || Interemerit. Die Construction wie (intervortere,) interfocre aliquem vita. Das Perfectum interemerit kann ganz richtig sein.

Alcmaeus Capt. 562:

'Et quiden Alemaeus âtque Orestes et Lycurgus póstea. oder viehnehr mit Ribbeck (Fleckeisen Jahrbb. LXXVII p. 193) und Brix Aleumeus. B hat nach Pareus Ale meus.

Aber, was Brix zu dieser Stelle anführt, tibi Alcumena Amph. V 1, 36, ist unmöglich und nach Pareus auch nicht einmal handschriftliche Lesart, sondern:

'Omnium primum' Alcumena géminos peperit filios. "Sic V. C. et Pall. omnes, non: primo tibi."

Allegare etc. Poen. III 5, 28:

Eum adlegaverunt, súom qui servom diceret.

(Eum adlegarunt?)

Trin. 1142 Sed quid rides? C. Méo adlegatu vénit, quasi qui aurum mihi.

Weder ălligo noch ăsto (K. L. Schneider I p. 737) ist denkbar Epid. V 2. 26: Tibi moram facis, quom ego solutus adsto, adliga, inquam,

cónliga. sondern mit R. Müller ådsto. age, inquam zu schreiben. Adliga ist

auch nur eine unglückliche Correctur des handschr. alege.

Alter Pseud. 1260:

'Ubi al ter alterum bilingui manufesto inter sé prehendunt. 'Ubi mamma u. s. w.

Ritschl und Fleckeisen schreiben 'Alter ubi.

Rud. 1405 Die mihi, quanti illam emisti tuam alteram muli-

Tuam ist schwerlich richtig, ganz abgesehen von der Prosodie. Vielleicht:

Dic mihi, quanti illauc emisti tu alteram muliérculam. Was auch immer Plautus geschrieben hat, das Wort hinter emisti hat keinen andern Zweck als den Hiatus zu verhindern.

Ambo (Mil. 385:

Ei ambo hóspitio huc in próxumum devórti mihi sunt visi.) Stich. 741 Si amabilitas tibi nostra placet, si tibi ambo accepti sumus.

Ritschl hat ambo gestrichen. Bücheler folgert daraus, dass tibi als einsilbig behandelt wurde (Declinat, p. 58). Dann müsste auch quod den Endconsonanten eingebässt haben, woran übrigens Bücheler glaubt, Ter. Haut. 338:

Mane, habeo alind, si istuc metuis, quod ambo confitedmini. was freilich weder Bentley noch Fleckeisen geduldet hat. - Stich. 530 máre, quod ambo éstis vecti ist natürlich corrigirt.

Amp elisca Rud. 352 durchaus nicht unwahrscheinlich:
Inést lepos in núntio tuo magnus, mea Amp elisca.
wie oft auch die Possessivpronomina falsch zugesetzt sind.

Amphitruo Ampli. 893, leicht zu ändern und geändert: Quando égo quod feci, fáctum id Amphitruoni óbfuit.

An häufig in der Verbindung Eho an (s. Spengel Plautus p. 202 Anm.), Epid, III 4, 68 sag:

Tam fácile quam me. P. Ubi hábitat? F. Postquam liberast, Ubi hábitet, [id vero] admodum incertó scio.

P. Eho an libera illast? quis eam liberaverit.

Merc. 393, Mil. 301, 522, Most. 455, Pers. 453, Pseud. 305, 909, Trin. 943, in trochâischen Septenaren oder im Anfaug von Senaren, alles von Ritischl auf die eine oder andere Weise gesindert. Die Folgerung Spengels, dass, weil eho vor an so häufig, wie er sagt, gam eldijrt wurde, dies auch immer geschehen sein misse, beruht auf nichts als seinem Glauhen. Eho dm steht an den von ihm selbst angeführten Stellen Most. 1083, Pseud. 309, 872, Rud. 578. S. unten Ecce. — Andr. 500 kann gemessen werden:

Mihin quisquam? D. Eho dn tute intellexti hoc ddsimulari? S. Inrideor.

freilich auch Mihin quisq. 'Eho an — oder Mihin quisq.? Eho an tite intellezisti — . Andr. 766 Eho an nón est —, Hec. 671 Ego aldm? L. Quid dixti? eho an nón alemus, Pámphile? Naev. com. 11 eho an vicimus? als Senarschluss.

Ancilla Cas. III 5. 20 nach Fleckeisen Krit. Miscell. V. 24:

Bre mi. S. Ouid vis. mea ancilla? P. Nimium saévo's.

S. Numero dicis.

nach O. Seyffert (de bacch. p. 25) Mea ducilla u. s. w. baccheisch. — Ib. 26 falsch (s. oben p. 3):

Dicam. tua ancilla, quam tuo vilico vis.

Pers. 472 'Ita ancilla mea quaé fuit hodie, súa nunc est. argénto vicit. s. p. 5.

Angustitas Att. trag. 81 p. 123: Sed an aŭstitatem inclúsam ac sazis saudlidam.

mitua.

Dass Lachmanns Conjectur Sei für sed unrichtig sein muss, lässt sich natürlich nicht beweisen, aber noch sehr viel weniger, dass sie richtig ist.

Annona Stich. 179:

Per annónam caram dixit me natúm pater. Ritschl Per cáram annonam sehr wahrscheinlich.

Ante etc. auch nach den Handschriften selten und wahrschein-

lich überall falsch:
Capt. 244 Quód antekac pro iure inperitabam méo, munc te oro

Fleckeisen und Brix Quom, vielleicht auch Qui.

Epid. I 1. 89 Th quidem an teha c alis solebas dare consilia

nach Pareus, Geppert schreibt stillschweigend Tu qui.

True. II 3. 22 Post fáctum [p]tector, quia antepartum pérdidi. ist wohl ebenfalls zu corrigiren qui ante. Der Anfang kann auch nicht richtig sein. Die Handschriften haben flector. 1)

Att. trag. 128 p. 128 'Eo, ante noctem exténta retia út proveherem et státuerem.

Fôrte aliquanto sólito u. s. w.

Eo bildete vermuthlich den Schluss des vorhergehenden Verses.

Antidama Poen. V 2. S5, unsichere Conjectur (p. 296 Anm.): Si gnidem Antidamai gnaéris adoptaticium.

Antiphila Haut. 381:

'Edepol te, mea Antiphila, laudo et fórtunatam iúdico. Ib. 398 Ergó, mea Antiphila, tú nmc sola réducem me in patriâm facis.

Muller, Plautinische Provodie.

--- Vi Engli

b) Der folgende Vers Ferum nunc si qua mi obtigerit hereditas legt die Vermuthung nahe, dass hier derselbe Witz gemacht ist wie I 1. 42, wo das Wort postpartores für "Erben" neben anteparta gebildet ist, also etwa:

Postpártum sector, qui antepartum pérdidi.

Sectari bildet einen ebenso passenden Gegensatz zu perdere, wie postpartum zu antepartum. Postpartum hat auch Spengel gesunden; statt flector sebreibt er specto.

Antipho. Die lange Reihe von trochäischen Septenaren Phorm. 493—566 ist in Fleckeisens Ausgabe nach Hermann Elem. p. 166 unterbrochen durch zwei jambische Tetrameter 502 su.:

Neque, 'Antipho alia quom occupatus esset sollicitudine,

Tum hoc ésse mi obiectium malum. A. Ah, quid istuc autemst,
Phaéidria?

Dieselben lassen sich ohne Weiteres ehenfalls trochäisch messen, wenn uan Néque "Intipho alia mit Bentley annimmt, woran, glaube ich, nichts hindert; denn dass an Tum hóc ësse nicht der mindeste Anstoss zu nehmen ist, lässt sich beweisen. Wäre dies aher der Fall, so würde ich immer noch lieber unstellen mi esse als beide Verse jambisch messen.

Apparet. Amph. 793, wenig glaublich:

'Id quod verumst. Am. 'At cum cruciatů, iam nisi apparét, tuo.

Al. Haéc quidem apparêt.

Fleckeisen hat cum gestrichen, was ich auch für hesser halte als nizu schreiben, für noch besser aber zu ändern 'Id quod est eerum. At chim — oder verum gauz zu streichen. Iam gehört zu apparet. Trotzden möchte ich nicht umstellen nisi iam apparet. — Trin. 419 nur A falsch Ratió quidem apparet hérele — für quidem herele. — Asio. 729 sermönis äppdret als Schluss eines jambischen Septenars ist natürlich corrigirt.

Arbitratu häufig in méo, túo, súo arbitratu: Aul. IV 4. 20, 27, As. 328, Bacch. 992, Capt. 495, 8671), Mil. 1221:

Placide, ipsi dum lubitiumst mihi, otiöse, meo arbitratu.

Di Haudschriften luben Placide ipse dum — me arbitrii ut volui.

Pers. 600, Pseud. 428, 661, Trin. 990, Truc. V 19 u. s. w. in allen
Versmassen, sogar in Baccheen Truc. II 1. 2.

Arcessere oder accersere Aul. IV 2. 6 höchst verdächtig (s. Extemplo):

Quín, ubi arcessat mé, meam extemplo filiam ducát domum.

<sup>1)</sup> Sollte nicht V. 570 zu schreiben sein Abi, stultu's für Abi stultus?

Cas. III 4. 10 Tuam arcés sit uram esse hxorem uxorém meam.

Mil. arg. I 5 Suum arcés sit servos dóminum Athenis, ét forat.

nach Ritschls Conjectur für arcessit erum athenis.

Most. 1044 Nam erus me posiquam rus misit, filium ut suum arcesserem.

Stich. 327 Salve. tuo arcessitu venio. P. Ean gratia foris effringis.

vielleicht ein anapästischer Septenar mit huc hinter vento nach den Palatt. S. p. 110.

"Argentum ist nach Corssen Aussprache etc. II p. 119 Annur durch Curc. 613 beglaubigt, ohne dass sich "eine sprachlich genügende Erklärung darbietet". Natürlich, denn die vollständige Elision von quidem, meum, patrem u. s. w., die nicht existirt, ist ja sprachlich genügend erklärt. Uebrigens irrt Corssen auch hier wieder über den Thatbestand. Die Stellen sind:

Capt. 1031 Néc pueri suppósitio nec a rgénti circumdúctio. von Fleckeisen noch geändert, während er Curc. 613 stehen lässt: Quód a rgentum, quas tú mihi tricas narras? quam tu vir-

ginem.

Epid. Il 2. 67 'Eum argent um sumsisse apud Thebas åb danista faènore. Argentum eum oder andere Umstellungen sind leicht.

Most. 243 Edepól si [vel] summó Jovi eo argén to sacruficássem. Statt eo haben die Codd. bo, iovi oder vivo, was z. B. auch illo heissen kann.

Pers. 676 Audin tu, Persa, ubi argéntum ab hoc accéperis. Ritschl schreibt jedenfalls richtig ab illo und setzt dies vor argentum. In A fehlt ab hoc.

Pseud. 378 Séd sine argento frústra's, qui me túi misereri pôstulas.

Am Ende ist entweder tis zu schreiben oder umzustellen tui me.

1b. 1321 Quid ego hutc homini facidm? satin' ultro et argéntum
aufert et me inridet?

Phorm. 557 Quántum opus est tibi argén ti? [e]loquere. P. Sólae trigintá minae.

Arma Pacuv. trag. 261 p. 92: Molli, qui consueti's in armis. so connetu's schreibt Ribbeck mit F. A. Wolf, "quo metrum pessundari affirmantem Orellium non intellego." Orelli hat ohne Zweifel die richtige Meinung gehabt, dass die Endsilbe von consuter's lang sein müsse. Es ist aber sehr fraglich, ob es nöthig ist so zu schreiben. Die Beziehung auf die zweite Person ist im vorhergehenden Verse (nimis paene animo's mollt) sehr deutlich, und in solchen Fällen wird bei Plautus auch in Relativsätzen das Hölfsverbum ausgelassen. Schreibt man aber consutetit, so muss man in ärmä annehmen.

Arripere Curc. 597 natürlich höchst unsicher (s. unten):

Nego me dicere. int eum eriperet, manum [meam] arripuit mördicus.

und ib. 648 iedenfalls falsch:

Ego pertimesco, tum ibi me nescio quis arripit.

Aspicere gleichfalls Amph. 778 leicht zu vermeiden mihi. 'Age aspice durch mi. Age dspice, wie Fleckeisen gethan hat. — Spengel lässt sich das vel, welches die Herausgeber gestrichen haben Capt. 832, nicht entgeben (Plautus n. 90):

Priusquam pultando vél a s s ul a t im fóribus exitium difero. als Peweis der Ausstossung des Vocals in vel. Das Versmass ist gewiss nicht jambisch, sondern trochäisch. S. auch Ritschl Opusc. II p. 252.

At Capt. 231 nach den Handschriften mit Brix:

Scio. T. At scire tum meménto, quando id, quód voles, habébis.

Pers. 170 Quamquam égo vinum bibo, at mándata non cónsuevi simul bibere una.

lb. 847 Malum vóbis dabo. T. At tibi nós dedimus dabimúsque etiam. D. Ei, natis pérvellít.

Adelph. 688 Fécere alii saépe item boni. at postquam id evenit, cedo.

(vielleicht evenit ohne id?)

Atque Amph. 657:

'Eos auspicio méo atque ductu primo coetu vicimus.

Aul. II 3. 6 Táce atque abi. curáta fac sint, quom á foro re-

Vielleicht ist Capt. 540 schon wie die folgenden Verse trochäisch:

Sequere. em tibi hominem, adi at que adloquere. T. Quis homost me hominum miserior?

Bacch. 1115 'Is perit cum tuo. atque ambo aeque amicas habent, gewiss haben Ritschl und Fleckeisen nach Hermann mit Recht atque gestrichen.

Cas. II 3. 13 Uxór mea meaque amoénitas, quid tu ágis? C. Abi at que abstiné manum. S. p. 226.

atque dostme manum. S. p. 226. Ih. II 6, 66 Gaúdeo. pietâte factumst méa atque maiorûm meum.

1b. II 8. 41 Apud hinc sodalem méum at que vicinim meum. Curc. 146 Quando égo te video inmitatis moribus esse, ere, at que

ingénio.

Most. 523 Quid fáciam? T. Cave respéxis. fuge at que operi

Wenn es nicht ein Pruckfehler bei Ritschl ist, wie ich vermuthe, dass die Handschriften haben fuge operi atque, so ist dies auch ausserlich ein zientlich deutlicher Fingerzeig, dass atque ein Zusatz der Abschreiber ist. — Pers. 574 lautet nach den Handschriften:

I in malum crucidium. | T. I sane, hanc eme atque ausculid

Ritschl schreibt I såne, eme håne atque —, Fleckeisen (Jahn Jahrhb, p. 19 Anm.) I sane: †håne ene, ansculta. 1ch bide mir ein in diesem Fale ausnahmsweise genau zu wissen, was das richtige ist, nemlich I såne atque håne eme, ausculta mihi, und auch, dass es üherflüssig ist zu zeigen, warum atque nur so and nicht vor auseulta stehen darf.

Pseud. 584 Núnc inimicum ego húnc communem méum atque vostr[or]um ómnium.

Rud. 227 Nec mágis solae terraé solae sunt quam haéc [sunt] loca at que hae régiones.

schreibt Fleckeisen bei trochäischem Metrnm. Ich ziehe vor quam haec lóca snut dique — wie Pseud. 595 (p. 194).

1b. 1267 Répperit patrém Palaestra súom at que matrem? T. Répperit.

Trin. 824 Atque égo, Neptune, tibi ánte alios deos grátias ago atque habeó summas.

Truc. I 2. 15 bona atque étiam ebenfalls muapăstisch, s. p. 87. Bei Terenz în jambischen Octonaren Andr. 614, Hec. 198, în einem trochâischen Septenar Andr. 992; Detur. P. Bene factum. D. 'Adi atque age homini grátias. C. Salvé. Chremes.

Von den Stellen, in denen Afque am Anfang der Verse verkürzt ist, wird unten die Rede sein. Aber es giebt noch eine gauze Anzahl anderer, in welchen atque ohne vorhergehendes einsibliges kurzes Wort den Handschriften oder Herausgebern nach verkürzt ist: Ampb. 233:

Caelum fremitú virum: ex spiritu a t que anhelitu.

Spengel hält Plautus p. 78 und 140 die Worte ex spiritu atque anhelitu für einen jambischen Dimeter. S. p. 267.

Asin. 482 Tibi quidem supplicium, cárnufex, de nóbis detur? M.

Atque étiam.

Fleckeisen stellt um de nobis, carnufex, detir supplicium.

Aul. IV 10. 54 Répudium rebûs paratis àtque exornatis uûptiis? Fleckeisen Jahn Jahrbb. LXI p. 18 Ann. streicht atque.

Bacch. 974 Quadringentos filiós habet, at que equidem ómnis lectos sine probro.

"kann quidem als elidirt betrachtet werden", sagt Speugel Plautus p. 78. Also der vierte Fuss heisst hübet åtque. Warum nicht lieber equidem beibehalten?

Capt. 658 'Îte îstinc ăt que écférte lora. L. Num liguatum mittimur?

Cas. HI 6. 21 qui me d tq ne te interimat. ist nach Studemund Zeitschr. f. d. G. W. XVIII p. 555 ein aus drittehalb Jamben bestehender Vers. — Merc. 568 haben C und D:

Quid álind faciam? L. Prius hoc ausculta á t que hôc ades. B hoc ausculta atque ades; natūrlich schreibt Ritschl prius ausculta atque hôc (huc) ades. Spengel so wie B.

Ib. 581 Nunc tù sapienter lòquere | atque amatòri[e]. oder loquere atque āmatorie, von Brix Phil. XII p. 656 corrigirt lóquere neque amatòrie.

Pers. 829 Taceo hercle. at que tu Persa's, qui me usque admuti-

schreibt Ritseld. Die Handschriften haben fam tacco. Dies giebt Jam diefe hörele, digne in. Ueher True. H. 7. 3 sit dryn et upprobs s. p. 69. Curc. 351 haben die Handschriften Quid si abeamus üc decumbamus, Mil. 271 die Palatt. meus conservos atque it foras, dieselben Stich. 515 atque är decet. Attente Haut. 66:

Ita attente tute illorum officia fungere. Bentley und Fleckeisen Ita tite attente.

Ecce etc. ziemlich regelmässig in der häufigen Verbindung Sedece, eccem u. s. w., z. B. Bacch. 103, Capt. 997, Cas. III 2. 6 (Sed eccem pro-greditur, nicht egreditur, wie) ib. IV 2. 17 (Sed eccem pro-greditur). III 2. 11, 32, Cist. IV I. 3, Care. 678, Ep. II 2. 37, V. I. 2, When. 275, 565, Mil. 1215, 1290, Most. 1190, Pers. S3, 271, Poen. V. 3. 47, Pseud. 911, 905, Rud. 663, Stich. 527, Phorm. 164, 600, Adelph. 361, 553, 720 u. s. w. S. Lorenz zur Most. 1106, Spengel Plautus p. 110 fg., welcher die Verkürzung zu den besonderen Lieuerstellt er verstellt er verstellt eine Kelle anführt, True. II 2. 55, in welcher sed eccum den vierten, nicht den ersten oder fünften Fuss eines trochäischen Septemars bilde. Bei Ter. Eun. 395 leisst es:

Dedúcam. sed eccum militem. T. Est istuc datum.<sup>2</sup>)
Adelph. 890 Arcessant. sed eccum Demeam. salvos sies.

Ib. 923 Sic sóleo. sed e c c um Micio egreditúr foras.

Dass grade diese Vebindung selten nicht zu Anfang (oder in der Mitte) steht, ist allerdings gewiss kein Zufall, aber auch, wie mir scheint, gar nicht "merkwürdig", sondern nur selbstverständlich. Uebrigens bindert das häufige Vorkonnnen der Betonungen Sed eccum und Sed eccum nicht, dass auch Sed eccum gesagt wurde z. B. Amph. 1005, Aul. III 5. 62, Men. 705, Mil. 540, Cas. III 4. 3, Merc. 747, Poen. II 24. Ausser in dieser Verbindung ist die erste Silbe verkürzt, abgesehen von Men. 256 Peniculum [num] eccum — und von Cas. II 2. 36, wo oben vernuuthet ist vir eccum [ex]i, Mil. 470:

Dómi eccam erilem cóncubinam. P. Quíd domi? S. In lectó cubat.

Der Vers ist nach Spengel p. 139 ein Senar, der folgende ein Dimeter: Sed eecum ipsum ante aedis cómepicor Apoécidae, Qualis volo vetulos duo.

Aber was heisst denn das: "Ich erblicke ihn, wie ich die beiden Alten wünsche"? Es muss durchaus etwas fehlen (oder verdorben sein) wie gleich darauf wieder nach V. 5 (R. Müller p. 17). Dass auch Spengels Anordnung der vorbergehenden Verse verfehlt ist, zeigt der falsche vierte Puss M. st, lacete habete animum.

<sup>2)</sup> Most. 495 vermuthe ieh:

Intérdum ineplis. T. Táceo. Tr. Sed ecce, quae ille ait, Inquit ist ja gar nicht möglich. Stultus es halte ich für ein Glossem.

Pers. 226 'Ubi illa alteast furtifica laeva? P. Þómi e ce [ill | a m. hnc nullam ádtuli.

Vergl. V. 247. Ritschl domi eccam [nam].

Rud. 1174 'Ego sum Daemonés, et mater tha eccam hic intus Daédalis.

Truc. II 6. 49 Me te amare. addixi aucillas tibi eccas ex Surid

Corssens sprachgeschichtliche Gründe für die Möglichkeit der Messung feze (sowie anderwärts die für loci, patrön vor Consonanten u. s. w.) beweisen für mich weiter nichts als ihre und Ihresgleichen Unbrauchbarkeit. Denn da es nicht ein falscher, sondern ein richtiger Schluss ist, dass nach jenen Sed dynem eizer exit chense erlabth ist wie Sed eccum optume, dies aber in Wirklichkeit nicht der Fall ist, vielmehr sich herausstellt, dass alle Verkürzung nicht dem Worte ecce. auch nicht dem Wortanfange eigenthümlich ist, sondern durch ganz andere Gesetze bedingt ist, so folgt daraus die Unrichtigekt dieser und jeder shulichen Prämisse in anderen Fallen. Was aber Corssen bewogen hat (Aussprache etc. II p. 87) Rud. 705 zu messen Sed öptume ecce kril, ist mir unverständlich. Der Vers lautet bei Fleckeisen sowie in allen Aussphen, die in Kenne:

Sed optume ecce exit seuex patrónus milique et vóbis.

Ecquis Pers. 108:

Sapis millum ad genium. T. Séd ecq nid [nam] meministi. here.

Poen. V 2. S4 Sed ecquem adulescentem in hic novisti Agorástoclem?')

Stich. 338 Própere a portu. honóris cansa túi. P. Ecquid adportás boní?

<sup>1)</sup> V. 89 sehreibe ich:

Agedum hie netendre est più probe (eints), quam habri duni.

für nam. Di Verse V1 sqq, sind gaze confus, and dis Rellenfolge in A. nech
der V. S2 und S3 auf 88 folgen, noch mehr. V. S5 (s. oben p. 259) ist schwerlich
ei richtiger Vers and V. 32 qq, anch wohl noch nicht gehelt (Reiberhe f. d. 6.
W. 1867 p. 559). Die Erwikhung How mist houplatles teisere com illio faul,
nacheden diseable bereits V. S8 qx vorgezeigt und für richtig befrunden, ist unmiglikh. In dem Antidumerdus der Codd. V. S5 steckt wahl etwas von dem
Demardun, dem Antidumerdus der Codd. V. S5 steckt wahl etwas von dem
Demardun, dem Antidumerdus der Codd. V. S5 steckt wahl etwas von dem

ist nur Conjectur für thi honoris eansa. 'Ecquid. — Gepperts Correctur Truc. II 6. 18 'lbi ecquis logulur? für Vibet quis logulur, vulg. Vide, quis logulur ist unbrauchbar. Trin. 717 s. unter Hine. Veber anderweitige Verkürzungen Kap. 9.

Efficere Pseud. 946:

Ut ego hódie te accipiám lepide, | nbi effécer is hoc opns. S. Háhahe.

Ritschl schiebt hinter ubi tu ein, wodurch eine aufgelöste vierte Arsis entsteht.

Truc. V 15 Númquam hoc uno die efficietur opus, quin opus semper siet.

leh vermuthe Nåmquam hodie nunn opus dfficitur — oder in anderer Stellung. Spengel schreibt uno hoe die eeffciatur, Kiessling Flerkeis, Jahrhb. 1868 p. 631 verlangt ebenfalls nunn. — Pseud. 950 zu Anfang des ganz verdorbenen Verses schreibt Ritschi W offeren statt Nisi effceren, wie auch der Ambros. hat.)

 $Erg\,a$  Pseud. 1020 von Ritschl wohl jedenfalls mit Recht durch Umstellung beseitigt:

Ne málus item erga mé sit, ut erga illium fuit.2)

Ergo Merc. 971:

Vérum hic dieit. L. Tibi ergo dicit. E. Eo illud est verûm magis.

Ritschl tibi hercle. s. proll. Trin. p. CXXVII.

Mil. 1008 'Ego hanc continuo uxórem ducam. P. Quid er go hanc dubitas cónloqui?

Poen. IV 2. 59 Quid ergo dubitas, quin lubenter tuo ero, mens quod possiet.

1b. 71 Fácile. M. Face ergo id fácile noscam ego, it ille possit nóscere.

so hat nach Geppert A, und zwar möglicher Weise richtig. Ritschl schreibt l. l. "viam monstrante Ambrosiano" face ego — ergo. Spengel,

<sup>1)</sup> Vermuthen lässt sich z. B. auch:

Nisi hércle eefexo, cárnufex cruciábiliter me accipito.

<sup>2)</sup> V. 1022 ist zu der Aenderung von qui [sī] sit malus in quoi, si s. m. unter keinen Umständen Veranlassung.

dem die Stelle in seine Theorie von den Freilieiten des ersten Fusses nicht passt, sagt (Plautus p. 112), sie sei "durch A beseitigt". — Pseud. 1313 zwischen Kretikern ist gewiss nicht jambisch, sondern trochäisch:

Quid ergo dubitas dare mi argentum? S. Iis petis, fateór. tene. Stich. 725 'Age ergo observa. si peccassis, militam hic retinebo ilico.

Trin. 926 Né male loquere apsénti amico. S. Quid er go ille innavissumus.

Ueber Cas. II 6. 17 sine ergo s. p. 163. Pers. 26 haben die Pall., V. 185 auch der Ambr. Quid ergo für Quid ego. Vergl. u. a. V. 195.

Ueber die Länge der ersten Silbe von Esse hat Spengel in seinem "T. Maccius Plautus" ein eignes Kapitel p. 51 fgg. Wenn das einsilbige Wort, welches vorleregelt, den Vers oder die Mitte des Verses beginnt, z. B. Quid esse, so ist dies nach ihm eine Besonderheit dieser Versstellen, und in den übrigen Fällen hilf gänzliche Elision aus nicht blos von eum, menm, quidem u. s. w., sondern auch von söß; bene etc. Die Beispiele sind bedeutend seltener als die von öst:

Bacch. 725 Euax, nimis bellús[t], atque út esse maxume optabám, locus.

Ritschl und Fleckeisen soudern enaz ab und schieben mit Hermann hie hinter nimis ein. Ib. 40 quid esse, 615. Ege esse difus, unter Indigmus. S91 enm esse, 1193 quidem esse hañ (s. p. 92), Men. 111 quod virv esse edio (s. p. 184), 859 Quid esse illi, Merc. 962 sibi esse, Mib. 154 Sod maam esse, 793 Tiaun esse uxoron; 176 Ut simulet se tham esse uxoron, 392 A tia esse uxoro ist Conjectur, 902 quique esse, 1154 domi esse litischlo Verundung; ) (Most. 257 siom esse nolit), Pers. 15 nicht 'Is est profecto. | S. Eum esse opinor, sondern Eum ésse, Ib. 799 quoi beine esse litet (s. p. 63), Pseud. 637 und 652 'Éam esse, 156 (4 mm) esse, 377 tiaun esse, Stich. 125

<sup>1)</sup> Ritschl schreibt:

<sup>&#</sup>x27;Opus dolis [est]. P. Dómi esse ad eam rem video silv[ai] satis. Ich finde nichts auszusetzen an dem handschriftlichen

<sup>&#</sup>x27;Opust dolis. Domi esse ad cam rem video silv[ai] satis. Most. 257 Quid opust, quod suom esse nolit —,

sibi esse, Trin. 307 éum esse, 337 tibi esse, 565 Et égo esse, besser Et ego ésse.

1b. 979 Dum ille ne sis, quem ègo e s se nolo, sis mea causa qui lubet. kann vielleicht mit Spengel auch scandirt werden Dum ille ne sis, quem ego èsse —, s. unten. — lb. 1125 schreibt Ritschl mit Camerarius, jedoch mit Zweifel an der Richtigkeit:

Nèque fuit neque erit neque Esse quenquam hóminem in ter[ra]
dum drbitror.
Fleckeisen und Brix abweichend von den Handschriften:

[Nèque fuit neque erit neque esse] usquam hominem terrarum dr-

Vgl. Spengel p. 82. [Spengel meint, in dem handschriftlichen interdum stecke wahrscheinlich nur in terra]. Ich schreibe mit einiger Zuversicht:

Néc fuit néque erit nèque esse quenquam hominem in terra n a-

(oder néque quenquam hominem esse in — oder néque quenquam hominem in térra natum esse drbitror) cf. Mil. 313 sq., Rud. 706, 970. Read. 297. Cas. II 14. 15, Lorenz Most. 389, auch bei Seneca, Franto und Apuleius, wo man hat ändern wollen. — Trin. 284 málium esse volt ist wohl kein Creticus. In den anderen Stücken z. B. Amph. 1086 túam esse, Aul. IV 2. 1 méum esse, IV 10. 27 (und 28) méam esse, Capt. 223 schreibe ich:

Nam (nunc?) si erus tu mihi's átque ego me túom esse servom adsimulo.

lb. 639 Nèque esse, Curc. 463 haben die Handschriften ') und Nonius p. 120. 11:

Halophantam on sýcophantam hunc mágis esse dicam néscio. nur dass letzterer hunc weglässt. Dies kann unter anderen auch heissen:

Hálophantam hunc an sýcophantam máge esse dicam, néscio. Epid. III 1. 5 tibi esse in illo, IV 2. 14, 16, 20, Poep, II 10;

Arúspex dixit, déam esse indignam crédidi.

im Ambros, ausgelassen. Ib. IV 2. 67 'Id esse facinus, Rud. 1355, Truc, I 1. 65 sibi esse (dritte Arsis im Senar)2), IV 4. 20. Att. trag.

Pareus hat zwar im Texte hunc magis hoc esse, aber in den Noten schreibt er: Magis esse] Ita V. C. et Pall.

Spengel scheint selbst seine früheren prosodischen Grundsötze aufgegeben zu haben, wenn er zu dieser Stelle bemerkt: sibi esse ex licentia quae

515 p. 172 ex tio esse (Senar), Caec. com. 183 p. 56 tibi esse. Ueber Phorm. 503 Tum hôc esse s. oben p. 290 sq. lb. 504 sclo esse etc. Andr. 378, 510, 976, Eun. 700, 701, Haut. 71, 323, 358, 714, 866, 880 u. s. w. Falsch schreibt Fleckeisen Phorm. 764:

Sed per deos atque hómines meam esse hanc cave resciscal quisquam.

richtig Bentley - pér deos atque hominés meam ésse -

Aber es giebt nicht wenige Stellen, in denen nach den Handschriften oder Herausgebern esse auch ohne vorhergehendes einsilbiges kurzes Wort einen Pyrrhichius bildet:

Asin. 837 Credam istuc, si te esse hilarum videro. A. 'An tu esse me tristém putas?

Fleckeisen hat esse gestrichen, wahrscheinlicher als dn esse.

Ib. 855 'Artemona, si húius rei me | ésse mendacem invéneris. citir Spengel mit Billigung von "Fleckeisens Umstellung" esse me. Dies ist aber vielnuchr die Stellung der Handschriften. "Sie hie versus legitur in omnibus Mss. nostris", sagt Pareus.

Aal. II 4, 36 Censku vero adeo esse párcum et misere rivere? Waguer streicht mit Bothe esse und schreibt parce. Ich glaube, dass entweder der ganze Vers oder wenigstens censen unecht ist. Von einer Meinung kann, scheint mir, in jenem Zusammenbange nicht die Rede sein. Censen füngt den Vers 30 an und passt dorthin, hierhin gehört etwa ain wie V. 19. Mit Recht vermisst übrigens Spengel eum. Soll der Vers erträglich sein, so müsste er meiner Meinung nach etwa lauten:

Ain vero usque adeo parce eum et misere vivere?

oder Ain véro eum adeo parce et — .

Bacch. 153 Nil móror discipulos mihi e s se iam plenos sánguinis.

Hitschl hat iam gestrichen. Hb. 218 Edepól, Mnesiloche, ut hánc rem nätam ësse intéllego.

oder ndtam esse intellego. Ritsehl und Fleckeisen rem hanc. Ich wage zu hehaupten, dass vielmehr hanc zu streichen ist.

Capt. 243 'Ut qui erum me tibi fuisse atque és se nunc conservóm velint.

ist grade so wahrscheinlich wie 'Ut qui erüm me tibi fuïsse átque esse — und viel weniger als 'Ut qui erüm me tibi fuïsse atque esse [tuom]

magis ad rythmum quam ad prosodiam spectat. Vide Fleck. (Jahrb. 1850 p. 42 Ann.), Brix pracf. Trio. p. 14."

nunc conservóm velint. Brix schreibt servom mit Geppert, was auch Spengel billigt.

Ib. 571 Tê negas Tynddrum esse? T. Nego inquam. A. Tún te Philocratem ésse ais? s. p. 204.

Cas. II 3. 14 Eiá, mea Iuno, nón decet esse té tam tristem túo foni.

Spengel meint p. \$3, man könne auch messen non decet èsse. Dies ist ein entschiedener Irrthum, vielmehr ist umzustellen te tâm tristem esse oder tam tristem te esse u. s. w.

Curc. 572 Mhi is perges ésse molestus. T. Léno minitatir mini. sit Conjectur, die nur bestehen könnte, wenn ésse oder wenn moléstus möglich wäre. Die Handschriften lahen richtig Si preyes moléstus esse — und mini als unrichtiges Anhängsel des vorigen Verses, wie bereits D. 244 bemerkt ist.

Epid. III 3. 38 Factúrum hoc dixit, rem ésse divinam tibi domi. ist ein alberner Zusatz, den bereits Acidalius getilgt hat.

1b. IV 1. 37 'Ex meo servo illam èsse captioam, cóntinuo argentúm dedi.

ist längst corrigirt captam. 1)

Mil. 1118 Dicds uxorem tibi necessum esse dúcere. s. p. 244. — Ib. 1369 sq.:

Dicant te menddeem nec verum és se, fide nulla ésse te. Dicant servorum praeter me[d] és se fidelem néminem.

Den ersten Vers haben wir oben als Belag für föde angeführt. Im zweiten ist ésse födeliem oder ésse födelem verhältnissmässig noch immer wahrscheinlicher als éssé födelem, aber doch beides recht sehr unwahrscheinlich, und med meiner Meinung nach desgleichen. Leh vermuttle Dieant servorum ésse praeter me—.

Pers. 30 Si tûte tibi bene esse pote pati, veni. vives mécum. S. p. 217.

1b. 260 Dédit argentum. nam ibi mercatum dixit esse die séptimei.

von Ritschl mit Bothe umgestellt die esse.



<sup>1)</sup> In den folgenden Versen conjicire ich:

<sup>&#</sup>x27;Ut emeretur ille eam rem adeo sobrie et frugaliter
'Adcuravit, ad alias res ét sist (oder tamélsist) inpense improbus.
Die Handschriften geben ut est.

Poen. I 3. 13 Fac, quód facturum te éss e promisisti mihi. Spengel meint (p. 82), es sei "ohne Zweifel" promisti zu schreiben. Der Ambr. hat té promisisti mihi.

lb. III 1. 57 'Isque se ut adsimuláret peregrinum esse üliünde exalio oppido.

Pseud. 848 Fateór equidem me | és se coquom caríssumum. so auch der Ambr.

Ib. 1105 Nam qui liberos esse ilicó se arbitrántur.

Rud. 604 Natás ex Philomela átque ex Procne esse hirúndines. s. p. 241.

Stich. 98 Viros nostros, quibus tú voluisti esse nos matres fámilias.

gleich falsch, ob man voluisti essé nos oder voluisti | esse nos liest. Ritschl schreibt nos voluisti esse. — Trin. 428 haben die Palatt.:

Pro illo adulescente, quem tu ŭibbas ësse divitem.

Daraus hat bereits Guyet gemacht esse aibas, und so hat der Ambros.

(aiiebas nach Studemund).

Truc. Il 4. 46 Bona súa me habiturum omnía esse. | D. Auscultó lubens.

schr. Bona súa me esse habiturum ómuia (so auch Spengel) oder mit anderer Umstellung.

Ja auch esse "essen" hat den Handschriften nach Plautus nicht nur selbst als Pyrrhichius gebraucht, sondern auch um seinetwillen noch die vorhergehende oder folgende Silbe zur Gesellschaft verkürzt Curc. 316:

Fieri ventulian. P. Quid igitur vis? C. Esse, ut ventum gaideam.

Nicht richtig kann die von Benley mit der Bemerkung: "esse hic priorem corripit" und von Fleckeisen aufgenommene Wortstellung des Bemb. sein Hec. \$32:

Philimenam compréssam esse ab eo et filium inde hunc natum. In den Komiker- und Tragikerfragmenten hat Ribbeck viermal ësse geduldet:

Enn. trag. 115 p. 25 Nam si inprobum es se Cresphontem existumáveras.

Att. 560 p. 177 ... . Frygiam mítiore aura ésse quam inmanem Graéciam.

Die Haudschriften des Nonius haben Frygiam mitiore esse sam imani Greciam. Inc. 161 p. 221 Qui volt esse quod volt, ita da[n]t se rés [ei], ut operam dabit.

Durch Ausscheidung der Interpolationen erhält esse seine richtige Messung.

Laber. 66 p. 246 Foriolus esse vidére: in coleós cacas.

Dies ist nicht die landschriftliche Lesart, sondern videris oder videres, und wenn dies die handschriftliche Lesart wäre, so ist das Metrum durchaus nicht sicher, und wenn beides sicher wäre, so bleiht es freglich, ob in den Mimen tasë videre untellabt gewesen ist. Eine mögliche Correctur ist z. B. Forlohi's, ut videre.

Est ausserordentlich häufig ohne Unterschied der Versmasse, z. B. Is est, id est:

Merc. 372 Mágis opinor. D. 'Id est profecto. vérum actulum abscésserit.

Pers. 15 'Is est profecto. S. Eum ésse opinor —, Stich. 89 'Is est ecastor, Trin. 354 'Is est immunis, 697 'Is est honos, Epid. I 2. 10 'Is est amicus, Trin. 249:

'Id est mali, ni etiam ampliust.

Ritschi 'Id malist. Aber Men. 774, wo Ritschi baccheisch misst Id est quod suspiedbur — nehme ich lieber mit Brix und Spengel Plautus p. 142 einen jambischen Dimeter an. Asin. 585 sq. schreiheich:

Manedům. Le. Quid est? Li. Philénium | este [ist]ace, quae [ist]ace, plate [ist]ace, plate [ist]ace, plate sexit.

(- Phileniumne est haée, huc quae intus -)

Atque 'Argyrippus una? L. Os opprime. is est. subauscultémus.

Most. 311 nicht mit Ritschl 'Is est —. Andr. 906, Phorm. 178,

Adelph. 439.

Ou 6 d est faciliumum Trin. 630, Phorm. 513 qu' 6 d est promissum, Hec. 616 ex úsu qu 0 d est id pérsequar, Enn. trag. 201 p. 35 Qu' 6 d est ante pedes. — Hic est danista Epid. V 1. 15, Pseud. 1175 hic est homo Septenarschluss, Andr. 787 Hic est ülle.') — Quis

<sup>5)</sup> Laher. 13 p. 239 Hic est ille gurdus, quém ego me abhine menses duos ex'Africa

hat schon den Wechsel der Metra gegen sich, noch mehr aher, dass in der Mitte des ersten Vereus aei es më dohine oder me äbhine hetont werden soll. Für das wahrscheinlichste halte ich es, dass etwas fehlt wie hue, hospitta apud me oder derzt, las for i't das geratheast über das Metron siele des Urfeits zu enthaltes.

est (quist) übergehe ich, obwohl es so gut hierher gehört wie is est oder dies so wenig wie ienes.

Quid est x. B. Aul. IV 9. 8, Bacch. 54, 92, 1156. (2pt. 498. Cs. II 3. 27, IV 4. 23, Cist. I 1. 69, Curc. 166. Epid. IV 2. 1, V. 1. 9. Mil. 1073. (Most. 69, Pers. 239, Poen. I 2. 63, Pseud. 977 Quid est ei homini nómen? Ritschl Quid eiet —, 1057, Rud. 1060, Trin. 59 Quid est töh nomie? Ritschl Quid eiet —, 1057, Rud. 1060, Trin. 237, Haut. 616, 901, Phorm. 411, Hec. 794. Adelph. 261 ) in ersten oder mittelsten Fusse sowohl jambischer als trochäischer Verse, an anderen Verstellen Cas. II 2. 9 (s. p. 144), III 6. 11 (p. 165 A.), Epid. IV 1. 1 (Poen. III 2. 32), Trin. 906 quid est ei nomen? auch Ritschl, Andr. 732, Haut. 613, 1008. Cas. III 5. 25 haben die Handschriften den bacheischen Tetrameter:

Quid est? possum scire égo istuc ex té, quid negótist?

Es gehört ein starker Glaube an die Integrität derselben dazu, nicht mit Kampmann, Lomann und Fleckeisen quid est zu streichen, mit welchen Worten der vorhergehende Vers anfängt, um einen schlechten statt eines guten Verses zu erhalten, oder gar die Baccheen durch einen Mischvers zu unterbrechen:

Quid est? póssum scíre ego istuc Ex té, quid negótist?

wie O. Seyffert will de bacch. p. 33.

Tibi narravi.

Speciell die Phrase Quid est negoti findet sich öfter: Amph. 580, Epid. V 2. 48, Merc. 134, Mil. 425, wo Ritschl proll. Stich. p. XVII quid negotist? umstellen will, Most. 459:

Male hércle factum. Th. Quid est negoti? Tr. Nón potest. ib. 742, Trin. 908, neben quid negotist (Aul. II 4. 17, Cas. III 5. 26

Wenn aber durchaus aus dem Ueberlieferten Verse gebildet werden sollen, so halte ich noch immer für anuehmharer etwa:

Hic est ille gurdus, quém ego abhinc mensés duos Ex'. Africa venièntem huc excepisse me

 Quid est? C. Quid sit? illius ôpera, Syre, nunc vivo: festivôm caput, Qui ignôminias sibi pôst pulavil —

leh vermuthe Quid est? Quid sil? eu iu s opera —. Epid, IV 1. 33 lässt sich für — Quid est, quod duo ilus te turbat tuus? vermuthen:

Mulierem retinés. P. Quid est, quod voltust turbatus tuos? aber auch — Quid est, quod ita oder tam voltust —. (eben citirt), Gist, II 3, 54, Curc. 601, Men. 432, 615 1), 1063, Merc. 967, Mil. 173, 277, 317, 421, Pseud. 130, Rud. 641, 951, 1058), anderwärts quid ést negoti, quid id negotist, quid istuc est negoti (wohl Asin. 305 zu schreiben) u. s. w.

Sed est Most. 310, Truc. H 1. 39, Andr. 448 (3 te Arsis), Eun. 974 (Senaranfang), Adelph. 569. — Ut est Bacch. 549:

Sic ut est hic, quem [aeque] esse amicum râtus sum alque ipsus

so (oder esse aégue) ist meiner Ansicht nach die Stelle zu schreiben. Vergl. Ritseld zu Stich. 271, Cas. IV. 4.21, wo aegue aus A ergánzt ist, Merc. 761, wo es in B fehlt. Wolringegen Ampli. 1040 Spengel gewiss falsch (Plautus p. 41) aegue vor atque einsetzt. Es ist ja gar kein Vergleich. Stich. 4. s. p. 146, Phorm. 635 Ut est ülle bonus vir.

Itast (Rud. 724.) Pseud. 657, Stich. 744, Trin. 668, Turp. com. 9 p. 74, wo Ribbeck wunderbarer Weise est streicht, vielleicht weil verum folgt.

Ibist Truc. I 2. 14. 'Ubist quod Truc. V 62, Adelph. 265.

Quidemst haben wir schon oben mit einigen von vielen Beispielen belegt, und zwar auch solchen, in deuen noch ein vierter Consonant folgt, z. B. Pers. 790, Poen. V 3. 4, Bacch. 1105, Stich. 464, Mil. 1283, Eun. 228 u. s. w.

Statist oder sat est (Gas. II.3.32.) Cure. 104 (satis solf?), Stich. 1732?).  $\sim M_{10}$  was 1 Pers. 884 Dobbus momunis mirust.  $Ouid - \sim$  wo Ritschl winus schreibt, vielleicht richtig (die Handschriften haben winus est), aber nur nicht mit starker Interpunction zwischen dem vorherzehenden szezajuta mänge und mirus.  $\sim Tibist$  Al. II. 2. 65:

Núne (nicht num oder non) ego disperii. M. Quid tibist? E.

Quid crépuit quasi ferrúm modo?

Baech. 887 Si tib ist machaera, at nóbis vervinást domi. Ritschl Tibi sist, Cas. II 2, 10 s. p. 144, Rud. 1414:

Nihil hercle hic tibist, né tu speres. iúris inrandi volo.

<sup>)</sup> Der Vers ist, glaube ich, zu schreiben:

Quid negotist? Ma. Pållam, Me. Pallam? Ma. Quid eam pallam? Me.
Quid paves?

Die Handschriften haben quidam. S. p. 176 Anm.

Polist ist vermuthlich ebenso wenig wie polest (s. p. 132) dem einfachen polis vorgezogen, wenn auch die Handschriften öfter polis est geben wie Truc. 1 2. 64, wo Spencel schreith Qui polist amado plánius? —

Muller, Plautinische Prosodie.

East etc. Amph. 751, Bacch. 1056 (s. p. 212), Rud. 1172. — Men mst etc. unwahrscheinlich in Barcheen Merc. 317 (s. p. 212); Pers. 46, Poen. 1. 3. R. Peud. 377 (Jrin. 329). Twomst, stoost etc. Bacch. 1165, 1197, Men. 1063, Rud. 1360 (Tene, si most. O di immortales), Andr. 678 (Twomst, si quid — Senaraufang). Suist Cas. III 5. 7 (in echtea Kreikern schwerfich stathafu):

'Eripite isti gladium, quae su ist inpos animi.

Domist Rud. 1335 ist wohl richtig id gestrichen:

Praei vérbis quidvis. id quod domist, numquam úlli supplicábo.

Ebenso falsch ist ohne Zweifel Spengels baccheischer Tetrameter Epid. II 1. 4 (Plautus p. 167):

Commémores hanc, que d ou nist, familieux propudam, ganz abgeselheu davon, dass familiam weder überliefert noch denklar ist für filiam. Für mich ist es keine Frage, dass die Worte entweder wie die vorhergehenden und folgenden (mit Umstellung) kretisch oder troetläsiel sind:

> Conmemores hanc, quae domist, Filiam promatam.

Mil. 251 Nón domist, abiit ámbulatum, dórmit, ornatúr, lavat. (Nón domist, iit — ? abire ist öfter für ire geschrieben.)

Stich. 52 vielleicht:

Neque est, quor nunc studeam has núptias mutárier. Die Handschriften haben non statt nunc. Pseud. 1104 nisi est ádmontus. Schluss eines anap. Tetrameters. — Secust. Epid. 11 2. 94 sa. vermuthe ich:

nisi quid[ém] tua

Secnst sententia. P. Immo docte. E. Quid tn [ais] autem (oder autem ais) Apoécides?

Die Handschriften haben nisi quid twa Secus sententia est — tu autem Apoecides.') — Opust Stich, 94 nach Fleckeisen, Aul. IV 9, 13 (p. 195), Mil. 1154, Truc. II 6, 42, V 12.— Malast Bacch, 1161 (haid

Ib. V. 103 scheint mir etwas derarliges nöthig wie:
 Näm luo nomine, ére, opus lacilost. P. Quid iam? E. Ne te cénseal.

Fili causa fácere. statt Nam telo · · · non aeque opus Jactost.

malast mulier Anap), Probust amator Truc. II. 1. 25 Septenar,
Merast Stich. 748 (Vineris merast ordine), Ritschl mera ao ordinet),
Datumst Pers. 272 (s. p. 101), 773 (p. 117), Poen. IV 2. 93.),
lauter trochisische oder anapästische Tetrameter. — Modumst
nimmt Fleckeisen in Baccheen an Rud. 1993.

Si ad hunc modumst honos anud vos innoxiis.

Wir haben p. 190 jambisches Metrum vorgezogen. — Homost ist p. 165 Ann. in Anapästen Cas. III 6. 11 angenommen. In hie homost und illie homost ist sicherflich vielmehr hie und die Endsilbe von illie als Kürze anzusehen.

Aus quidquid est und utut est wire zu ersehen, dass es falsch ist quicquid zu schreiben. Dass es nöthig wäre darun quid quid und ut ut zu trennen, möelte ielt schon mit Rücksielt auf neseß nielt behaupten; dass es correcter wäre, scheint mir nielt zweifelhaft. Wenn nur diese Messung besser beglaubigt wäre. Nielt beweisend ist Merc. 337 Satin, quidquid est, quidm — (s. p. 91), wohl aber Mil. 3112, wenn die sonst ganz unverdächtige Lesart richtig ist:

nn die sonst ganz unverdachtige Lesart richtig ist:

Hêrcle, quidquid est, mussitabo pótius quam inteream male.

Truc. II 1. 42 Itást agrestis. séd foris, quidquid est futurum, fériam.

. wo Bothes Umstellung futurumst gar zu nahe liegt.

Satine, prius quam unimst iniectum tétum, iam instat álterum? Ibo intro, hace ut méo ero memorem. nam hie si ante aedis évocen, ['At que ei,] quae audivístis modo, nune si éadem hie iterem, inscitiast. u. s. w.

102 Hödie ad hune lenbuem. sed ego nimis diust quom mé moror. V. 97 haben die Haudschriften tam statt iam, V. 102 ego nune cum. Pers. 522 hat aur B nimi diu, die ührigen blos nimis statt nimis diu. Auch Poeu. prol. 94 ist nach meiner Ueberzeugung entweder einfach umzustellen:

Huc in Calydonem commigravit haud diu.

wie Ter, Adelph. 649 Neque énim diu hue commigrarunt, Turp. com. 79 p. 81 sed istue commigravit iam diu, oder zu sehreihen:

Huc [quom] in Calydonem commigravit haud diu[st].

Vergl. Merc. 541 haud sane diust quom denles exciderunt. Pers. 137 hau dum sex meneis Hue ĉet quom commigrávil. Amph. 302 iam diust quom ventri victum non datis.

<sup>2</sup>) Aus der Welt schaffen lässt sich diese einzige scheinhar einigermassen zuverlässige Stelle durch Umstellung Quidquid herete, wie si herele u. ähnl. händig steht für herete, si.

<sup>1)</sup> V. 97 sag, conjicire ich:

Bacch. 1201 Age iam id utut est, etsist dédecorum, patiàr, facere inducam ánimum.

Ritschl streicht id., wodurch der Vers erheblich verbessert wird. Eequit dest negoti schreibt O. Seyffert die bacch. p. 12 Amph. 580, was natürlich längst berichtigt ist. Nu m quid ëst. mag man so oder numquid schreiben (z. B. Fleckeisen Phorm. 563), verdient kaum besonders erwähnt zu werden.

Estis Poen, V 4. 86:

Vos méae estis ambae filiae, et hic ést cognatus vóster. Pseud. 1136 sq. Heits, ubi estis vos? B. Hic quidem ad me récta habet rectám viam.

H. Hens ubi estis vos? B. Hens, adulescens, quid istic debetur tibi?

Ich finde keinen Grund zu ändern. Im ersten Verse zu betonen Heüs, whi ėstis vós? Hic quidem äd me — würde ich, auch wenn nicht der zweite dagegen spräche, entschieden für schlechter halten.

Cist. III 15 'Uli estis, servi' occlidite aedis péssulis, repágulis. Capt. 950 haben die Haudschriften Ubi estis vos? ite actutum, Tyndarum hac arcessite. Fleckiesen und Brix schreiben 'Ubi vos estis. Ich halte für ungleich wahrscheinlicher:

'Ubi est is vos? ite [átque] actutum Týudarum huc arcéssite.

Von èssem findet sich kein Beispiel, wenn meine Vermuthung richtig ist, daße Fijdd. III 3. O Maleffeta mee asseat — umzustellen ist Mea malefacta, und dass Haut. 230 nicht nöthig ist de amdre méo essent zu scandiren. Ter. Adelph. 770 wird Dis quidem ésses, nicht diese şuidem èsses geschrieben.

E t Amph. 305:

Néego hic nomen conuntem meum et Quiuctus fam e Sosia. Fleckeisen hat natürlich corrigirt meum coumntem.

B. 1131 Bono duimo es adsum auxilio, Amphitruo, tibi et tuis. Fleckeisen streicht et tuis und setzt ego linter adsum ein. Spengel ignorirt et tuis ganz und gewinnt so ein Beispiel für den Histus in der Cäsur (Plautus p. 190).

Aul. II 1. 44 'Ego virtute déun et maiorum nostrum dives sum satis-(oder nostrorum dis). Der Vers kehrt wieder Capt. 324, worüber Ritschl Op. II p. 253, Ib. II 2. 23 Dé communi re appellare méa et tra. Eu. Hei miseró mihi.

Ib. IV 9. 11 Tantúm gemiti et malae maéstitiae | hic dies mi obtudit, famem et pa\(\text{iperiom}\).

(s. jedoch p. 195) und ib. V. 16: Meo málo et damno pati néqueo.

Bacch. 613 Sine modo et modestid sum. s. unter Indignus.

Capt. 972 Quia et fugi et tibi subrupni filium et eum véndidi. so Brix. Fleckeisen Quia [ego] et — .

Cas. II 2. 8 Dómi et foris aégre quod sit satis semper est.

Curc. 698 Béne et pudice mé domi habuit. T. Haú voluntate id sna, von Fleckeisen beibehalten.

Epid. III 2. 9 Erum et Chaéribulum conspicor. quid hic ágitis? accipe hóc sis.

Men. 222 'Ego et Menaechmus ét parasitus éins. C. Iam isti súnt decem

Ib. 1009 'Immo et operam d\u00e4bo et defendam et s\u00e4bvenibo s\u00e9-dulo.

Hier streicht auch Brix das erste et, wold mit Recht, hingegen an der ersteren Stelle nicht.

Mil. 952 Cóndicio nova et l'úculenta fértur per me intérpretem. Ritschl und Fleckeisen ohne et. Spengel meint (Plautus p. 99), nova werde ganz elidirt.

lb. 1366 Scio et perspexi saépe, verum quom ántehac, tum hodie máxume.

Ritschl und Fleckeisen streichen auch hier et, wie mich dünkt, ganz abgeselnen von der Prosodie, nicht zum Nachtheil der Stelle. Aber sicher ist diese Correctur keineswegs. S. die gleich folgende Stelle des Persa.

Most. 612. Illius. is tibi et faénus et sortém dabit.

Hier hingegen scheint mir die Tilgung weniger einleuchtend. S. Ritschl Opusc. II p. 680.

1b. 33 Virtite id factum tha et magisterió tuo.

Ritschl tuast, gleichfalls ohne Noth, wie mir scheint.

Pers. 176 Memini ét scio et calleo et commemini.

Auch hier liegt die Versuchung nahe genug alle drei et zu streichen. Pseud. 233 Jam din ego buic bene et hie mi volumus, et amicitiast

antiqua.

so die Palatt., A mihi hie volimus, Ritschl huie et mi hie bene.

Ib. 645 Num istic sumbolumst intér erum meum et tuom de mûliere.

1b. 938 Neque ego hoc homine quémqnam vidi mágis malum et maleficium. S. Tune id mi?

s. p. 218. — Stich. 651 nicht — amica mea ét —, sondern:

Sed amica mea et consérva quid agat Stéphanium.

Trin. 295 Meo módo et moribus vivito dutiquis (s. p. 127). 1)

1b. 619 'Ulciscare et mihi, ut erga te fui, ét sum, referas grá-

wie die neueren Herausgeber schreiben (die Handschriften haben uleisear ut), scandiren wir füi it sum, sowie in mehreren der obigen Stellen meium et u. s. w., oder mi út —.

lb. 821 Laetus lubens laudes ago et gratis - s. p. 112.

Ib. 990 Vápulabis árbitratu méo et novorum aedilium.

ist zwar Conjectur für  $\emph{m\'eo}$   $\emph{arbitratu}$ , aber eine sehr wünschenswerthe. S. unten.

Eun. 766 Hôc modo die, sorôrem esse illam tham et te parvam viroinem.

Wenn die Worte Truc. I 2. 24 Fer contra manum et pariter gradere anapästisch sind, so folgt daraus nicht die Kürze des a in contra.

Etsi Aul. III 2, 7:

Pol et si taceas, palam id quidemst. res ipsa testist.

Pers. 272 Pensum meum, quod datumst, confeci. núnc domum propero. S. Mane, ets i properas. s. p. 101.

Trin. 507 Sed etsi haée res graviter cécidit stultitiá mea.

Der Ambr. hat nur Sed si haee res, und so schreiben Ritschl, Fleckeisen und Brix.

Haut. 624 Fácere esse ausam. C. Vin me istuc tibi, et si incredibile, crédere?

Hec. 788 Eo, ets i scio pol eis fore meum conspectum invisum hodie.

ohne Zweifel besser als Eo, étsi sció -.

¹) Die Aenderung von Brix Trin. 97 Scio et si ália — ist sicherlich nicht richtig. Die Handschriften haben scio am Ende des vorhergehenden Verses, in welchem mit Recht ipse hinter tule gestrichen ist.

Ex Amph. 111:

Utrimquest gravida, et ex viro et ex summó love, billigt Fleckeisen epist. crit. p. XVI. — Ib. 570 kann nach O. Seyffert de bacch. vers. p. 20 deshalb nicht gemessen werden:

Perddt. S. Qu'dl malt sun, ere, tua en re promeritua? weil daraus, dass "Plautus dihaeresi similem vim atque versus fini tribuerit", folger, "eum ante dihaeresin secundae arsis solutionem evitasse.") Wir werden unten die Grundlosigkeit der Ausicht darceps am Schluss des zweiten Fusses zulassen, womit auch die Arceps am Schluss des zweiten Fusses zulassen, womit auch die Archsistigkeit der Auflösung wegfällt. Gesetzt aber Seyfferts Bedenken und die Voraussetzung, auf der dasselle beruht, wäre gerechtfertigt, so wäre immer noch besser als sein baccheischer und jambischer Dimeter:

Perdat. S. Quid mali sam, ere tha ex re proméritus.

Aul. prol. 21 Is ex se hunc reliquit, qui hic nunc habitat, filium.

so ex se ausser den Handschriften, was freilich wenig sagen will, auch Nonius, "quod vix tuteris. deleverunt Guyetus et Kampmannus," sagt W. Waguer.

Cist. 12. 7 Quin, égo nunc quia sum onusta mea ex seuténtia.<sup>2</sup>)

Merc. 176 Tù quidem ex ore ordtionem mi éripis. C. Taceó.

A. Face.

Most. 365 Quid ita? T. Pater adést. P. Quid ego e[x] te[d] audio? T. Absumpti sumus.

ist auch so nicht nöthig égo ex te zu lesen und ausserdem durchaus nicht sicher. Vielleicht advénit. Quid ego ex te aúdio? die Handschriften haben adatest. — Pers. 212 schreibt Ritschl:

Héia. S. Heia. P. Tho ex ingenio mores alienos probas. s. unten im Kapitel von der Elision der Interjectionen.

¹) Ausser dieser Stelle glaubt Seyffert noch Bacch. 1126 beseitigen zu müssen: Deridere n\u00f3s s ine zuo \u00fcsquare arbitr\u00e4tu.

indem er umstellt suo sine, womit unserer Ansicht nach nichts geänder! wird.

21 lb. arg. 4 Tollit aique exponit et ex insidis ancupat.

ist kein Vers, au *et èx insidiis* an sich jedoch wäre meiner Ansicht nach kein Anstoss zu nehmen.

lb. 264 Nam amica homini bóbus damitis méa ex crumina lárqiar.

Ritschl mea ex -.

Stich, in. Soror, suo ex duimo, s. p. 146.

Truc. II 4. 89 Ego isti non munus mittom? iam modo ex hóc loco

## Iubébo ad istam quinque perferri minas.

sicherlich verdorben. B hat iam mo ex hoc loco. Ich glaube, dass mit Umstellung mittam munus entweder immo ex hóc loco, wie Asin. 130 n uncl iam ex hoc loco ibo ad trisviros, oder immo iam ilico zu schreiben ist. In beiden Fällen ist der Grund klar, weswegen das gewöhnliche einfache ilico vermieden ist. Spengel schreibt iam modo ilico mit Vergleichung von Amph. II 2. 62 jam dudum modo, was, wie jeder sicht, auch ohne die Stelle nachzuschlagen, gar keine Aehnlichkeit hat.

Irrthümlich stellt Brix Einleitung zum Trin, p. 16 mit ibi extemplo und quidem ex ore zusammen Stich, 716 eripe ex ore tibias. Der Vers lautet bei Ritschl:

Haù tuumst istuc, vereri te, éripe ex ore tibias.

und ebenso bei Fleckeisen, nur dass dieser mit den Handschriften schreibt Hau tuum istuc est. Dieselben haben aber nicht vereri te éripe ex -, sondern Hait thum istuc est té rereri, eripe ex ore -. Ich vermutle schüchtern:

Hau tuom istuc est révereri, eripe ex ore [tibi] tibias.

1b. 304 - augeam ex insperato ist ex gestrichen, Pseud. 656 vása ahenea ex aédibus aus A ahena corrigirt, welches die plautinische Form ist.

Adelph. 40 Atque ex me hic natus non est, sed ex fratre. is adeo.

ist Bentley unaustössig gewesen. Fleckeisen hat mit Ritschl proll. Trin, p. CXIX not. geandert sed fratre ex meo.

Eun. 573 Pro eunüchon? C. Sic est. A. Quid ex ea re tandem nt caperes cómmodi?

Haut, 397 'Ut ex illius, Hec, 528 nisi ex illo. Adelph, 988 Séd ex adsentando.

Unmöglich richtig ist, wie auch Brix a. O. p. 17 bemerkt, Hec. 281, trotzdem auch Fleckeisen so schreibt:

Némini ego plura ésse acerba crédo ex amore homini úmquam oblata.

Bentley schreibt (III 1. 1) in der Meinung, nemmi sei zweisilbig:

Némini plura ego acérba credo esse éx amore hōmini úmquam oblata. Es ist sehr leicht einen richtigen Vers zu bilden, z. B.:

Némiri ego plura úmquam acerba crédo hombir ez dmore oblata. oder crédo hombir esse andre: — oder acerbo esse hombir crédo amore oder Némini ego homini plura acerba crédo umquam esse (oder ez) ambre oblata u. s. w., aber darum nicht leichter zu wissen, was Terenz geschrieben hat.

Exanimatus Bacch, 298:

Non me fefellit, sensi. eo exanimatus fui.

Ritschl mit Bothe examinus. S. dagegen Fleckeisen in Jahns Jahrbb. LXI p. 47 Aum., der freilich Synaloephe von eo exan. annimmt und darum Ter. Eun. 159:

Ego exel ú dor, ille récipitur, qua grátia.

nichtangenommen hat, woran Bentley keinen Austoss nahm, während er auffallender Weise ad kzemplum (Rec. I 2, SS) nicht gelten liess. Ich glaube, dass in der Stelle des Plautus entweder eo oder sensi (éo ego oder dergl.) unecht ist.

Exemplum nimmt Reiz falsch mit kurzer Anfangssilbe Rud, II 3. 40 gegen die Handschriften:

lactamur exemplis plurumis miserae perpetuam noctem. anstatt tactatae. — Hec. 163 klammert Fleckeisen ein:

Ad exémplum ambarum môres earum existumans.

Bentley hat, wie eben angeführt, nicht blos an dem Sinne, sondern auch an der Prosodie etwas auszusetzen und ändert Ad amissim.

Exenterare Epid. III 4. 74:

Meum exénter avit 'Epidicus marsúpium.

Exercitus Amph. 125:

Qui cum 'Amphitruoue [una] abilt hinc in exercitum.

Ih. 140 Nunc hódie Amphitrno véniet huc ab exércitu.

Ib. 504 Sed ubi summus imperator non adest ad exercitum.
Pseud. 587 menm exercitum protinus obducam übergehe ich.

Exigere Trin. 1052:

Si mage exigere occipias (enpias), duaram réram exoritur óptio. Für die Richtigkeit dieser Wortstellung bürgt die Form mage. Wir würden magis lesen, wenn Ritschls Umstellung (Mage si exigere) richtig wäre.

Exilium Merc. 652:

Quis modus tibi extl io tandem evéniet? quis fints fugae? Ritschl mit Bothe tándem exilio jedenfalls wahrscheinlicher als tibi ëxilio oder modůs tibi exilio.

 $\begin{tabular}{ll} Exire Aul. I 1.1 nach unser obigen (p. 263) Scansion unter der keineswegs sicheren Voraussetzung, dass die Lesart richtig ist: \end{tabular}$ 

Exi, inquam, age exi, exeûndum hercle tibi hinc ést foras. Mil. 341 schreibt Ritschl mit zweimaliger Umstellung:

Quid? nunc si ea domist: si eam facio ut éxire hine vidéas domo. Di Handschriften haben facio eam (nur B fatio sedeam ')) ut hine exire videas. Es lässt sich zur Noth auch mit der einen Umstellung auskommen si facio eam üt exire hine —.

Exoptatus Mil. 1011:

Erit ét tibi exoptatum óbtinget. bonum habe dnimum, ne formida.

Truc. II 6. 33 'Assum, adduce tibi exoptatum Stratophanem.

P. Ubi is est, obsecto?

Exornare mit kurzer Anfangssilbe citirt Fleckeisen Jahn Jahrbb, LXI p. 62 Anm. z. E. aus Stich. 696:

Sed amica mea et tha dum comit dumque se exornat, nos volo.

<sup>1)</sup> Dies sed schreibt sich vermuthlich eben daher, woher C und D zu Anfang haben Quid si nune si, von welchen beiden si übrigens das erste eben so gat richtig sein kann wie das andere: quid si nune wie quid si igitur etc., worüber p. 48. In diesem Fallo würde der Vers kauten:

Quid si nunc ea dómist, si facio cam út exire hine videás domo. leh habe aber ohen p. 306 die Stelle absichtlich übergangen und halte für die wahrscheinlichste Fassung:

Quid si ea nunc domist, si facio eam éxire hinc videas domo.
oder am Ende si eam facio ut éxire —.

and schreiht so auch in seiner Ausgabe mit falschem Dactylus, selhst wenn dümque se ex. ein Dactylus wäre. Benselben Handschriften, die statt comit vielmehr cenat schreiben, wird auch wohl zuzutrauen sein, dass sie exornat für ornat oder dumque für dum verschrieben haben oder dergl., wenn Ritschls comit se atque exornat zu kühn sein sollte.

Expectatio mit kurzer erster Silbe wärde vielleicht nicht hindern Stich. 253 trochäisch zu messen statt jambisch:

Quae misera in expectationest Epignomi adventus viri. Aber die ganze Stelle ist sehr unsicher.

Expedire. Trin. 236 ist nach Ritschl ein trochäischer Septenar:

'Omnium primum amòris arteis, quemàdmodum expediant, éloquar.

s. proll. p. CXXXVII, wo er Einsilbigkeit von modum für wahrscheinlicher erklärt als Verkürzung von ezp. Dass das Metrum nicht richtig ist, beweist schon die Messung von omniem als Spondeus oder Dactylus. Anders schreibt Fleckeisen, noch anders Brix, Spengel und Studemund.

Experiri. Truc. IV 2. 40 nach Bothes, soviel wir beurtheilen können, nothwendiger Emendation:

Sine experiri. A. Immo opperire. vis est experirier. für Experiri sine.

Haut. 331 Quid aliud tibi vis? C. Si quidem hoc fit. S. Si quidem? experiundó scies.

Expetessere Rud. 258 sogar in Baccheen, wenigstens nach den Codd., wie mir scheint, höchst unglaublich:

Out sint, qui a patrona precès mea expetessunt? 1)

<sup>&#</sup>x27;) Nur der Vollständigkeit wegen führe ich an, dass neben Ritschis Emendation von Mil. 515 u. a. auch denkbar ist:

Utrum expóst ula re prius me tecum acquóm siet.

oder — prius becum acquom mé siet statt des handsshriftliches l'trum me postulare prius tecum acquom sit (acquumst). — Titia, com. 172 p. 134 cave expôrze üherzehe ich.

Exprobrare Trin. 318:

Quid? exprobras, bene quód fecisti? tihi fecisti, nón mihi.

nur von Brix beibehalten. Ritschl und Fleckeisen streichen wohl mit Recht quid.

Extemplo Ani. IV 2. 6 falsch:

Quin, ubi arcessat mé, meam extemplo filiam ducât domum.

Me ist, wie schon mehrfach bemerkt ist, verkehrte Interpolation und vielleicht meam ebenso, so dass der Vers möglicher Weise lautete:

Quin, ubi arcessat, extemplo filiam ducát domum.

oder besser ohne jede Interpunktion. Vielleicht fehlt is oder ille hinter ubi.

Mil. 1235 Atque éius elegantia meam extémplo speciem spérnat. leicht zu beseitigen, aber viel wahrscheinlicher als die übrigen Stellen.

Poen. III 4. 23 Ibi extémplo leno errábit. Ad. Qua de ré? Ag. Rogas?

wenig zuverlässig.

Extrahere Rud. arg. 1:

Reti piscator dé mari extraxit vidulum.

Fleckeisen vidulum extraxit mari.

Exturbare Trin. 137:

Ille qui mandavit, éum exturbasti ex aédibus. 1)

Nicht beweisend ist die Stelle Iuvent. com. 2 sqq. p. 70, die Ribbeck so schreibt:

gaùdia

Sua si ómnes homines cónferant unum in locum, Tamén mea exsuper et laétitia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Brix irrt wohl, wenn er meint, dass "eum schwerlich plautinisch sei, weil ille eben das Object zu exturbasti ersetze". Vergl. Men. 57, Mil 140, Psend. 528, Trin. 672, Epid. III 1. S.

denn es bindert nicht nur nichts, sondern es scheint mir sogar besser zu sein so abzutheilen:

> Gaúdia sua si ómnes homines cónferant unum in locum, Támen mea exsuperét laetitia.

Hem nach den Handschriften Stich, 660:

Sa. Stiche. St. Hem, quid fit? Sa. Euge, Ságarine, lepidissume.

Ritschl und Fleckeisen haben Hem gestrichen.

Herele Cas. IV 4. 6:

Malo máxumo suo hercle ílico, ubi tántillum peccássit. Bacch. 595 Ne tibi hercle haud longest ós ab infortúnio.

Epid. V. 2. 22 'Ecquid agis? P. Tuon árbitratu? E. Méo hercle vero atque hand tuo.

Men. 1013 Máxumo hodie málo herele vostro | ístune fertis.

so die Handschriften unrichtig. Ritschl Maxuwo herele hodit malo vostro —, Brix Maxuwo malo herele vostro hodie —, womit die Möglichkeiten bei Weitem nicht erschöpft sind. — Mil. 156 hat nur B Nisi herele, die übrigen, auch der Ambros., Ni herele —. Pseud. 626 Tibi herele dem? ist jedenfalls mit Recht für ein Versehen im Ambros. angeselen statt Tibi ego dem? (Miki herele vero.)

Rud. 656 'At malo cum mågno suo her ele fécit. ite istine foras. ist ohne Zweifel mit Recht corrigirt statt fecit herele. Aber nichts hindert zu messen 'At malo cum magnó suo herele. — Ib. 1365 schreibt Fleckeisen:

Bêne mêhêrele factumst: quom istace rês tibl ez sentêntia.
und Spengel nennt diese Schreibweise Plautus p. 216 fg., "sicher".
Worauf Spengels Kunde von dieser besonderen Sicherbeit berüht,
weiss ich nicht. Aeusserer Art sind seine Grönde nicht, denn der
Vetus hat herele, meherele der Decurt., und innere theilt er wenigstens nicht mit; wolningegen sicher ist, dass die Dreisibligkeit des
Wortes sonst unerweisitch, die Zweisibligkeit nicht selten ist. Ich
alte es zwar nicht für sicher, aber für das rationellste Bene herele
factwast (Bêne factum herelest), aus Schluss ibb ina ex sententia odertibi
éz twa sententia zu schreiben, wenn es darauf aukommt mit möglichst
enwem Anschluss an die Ueberlieferune einer richtigen Vers in den

Text zu setzen. Dass damit aber viel gewonnen wäre, liegt mir fern zu behaupten.

Ib. 1401 Vápulabis, vérbum si addes únum istuc. G. Vel hercle énica.

schreibt Spengel Plautus p. 72 (p. 90 aber isto summ). Cod. B hat nach Studemund in Fleckeiseus Jahrbh. XCIII p. 56 adde istue unum. Fleckeisen schreibt addes inum. G. Vel [in] herele nieta, meiner Ansicht nach nicht nur sehr schön, sondern auch sehr richtig. — Trin. 52 Bene here [else ist durch A beseitikt.

Trin. 912 Iam recommentatu's nomen? S. Déum hercle me atque hominum pudet.

seit Hermann wohl mit Recht geändert in deum me hercle, obwohl die Autorität des cod. Lips., der alleiu so hat, keine ist. — Besonders häulig ist quidem hercle und zwar nicht nur in si quidem hercle:

Amph. 736 Véra dico. A. Nón de hac qui dem her cle ré, de l aliis néscio.

nach Fleckeisen Jahn Jahrbb. LXI p. 50 z. E. und epist. crit. p. XIX. Ich vermuthe quidem hercle ré, [nam] de dlüs —, jedoch ohne dies für sicher oder ganz besonders überzeugend auszugeben.

Asin. 405 Si qu'idem hercle Aeacidinis minis animisque expletus cédit.

Ib. 414 Si quidem hercle nunc summim Iovem te dicas detinuisse.

Ib. \$17 Iam quidem hercle ad illam hinc ibo, quam tu prope diem.

Aul. II 4. 4 Me quidem hercle hic [hodie] tam palam non divides.

Die Handschriften haben hercle dicam palam, die Ausgaben Me tú quidem hercle —

Curc. 211 Si quidem hercle mihi régnum detur, númquam id potius pérsequar.

Fleckeisen mi hercle.

Most. 229 Si qu'idem hercle vendundust pater, venibit multo pôtius.

Pseud. 79 Eheú. P. Eheú? id quidem hercle ne parsis, dabo. so Ritschl und Fleckeisen, wie ich glaube, unrichtig. S. unten.

Trin. 58 Dum qu'idem her cle tecum núpta sit, sané velim. 1b. 559 Meus qu'idem her cle numquam fiet. S. Si sapiés quidem. Eun. 50 Si quidem herete —, Naev. com. 129 p. 25 Haec quidem herele — sehr unsicher. — Aber auch quidem hérele wie Capt. 88, Pseud. 628, 654, Rud. 1369, Poen. I 3. 3 und oft.

Hane and hune Amph. 917:

Ridiculi causa. vél h n n c rogato Sósiam.

Fleckeisen schreibt hoc, wie fast alle folgenden Stellen aus den von ihnen herausgegebenen Stücken von Rütschl, von Fleckeisen die aus den ersten fünf Stücken, geändert sind. — Asin. 631 schreibt letzterer ohne Noth;

Quia égo han c amo et [itidem] haéc me amat: huic quód dem nusquam quícquamst.

Uebrigens ziehe ich vor Quia ego hanc amo et haec me [contra] amat — '). Nicht heweisend ist auch Bacch. 90:

'Ille quidem han c abdücet u. s. w., wornber unten.

Ib. 218 Edepól, Mnesiloche, ut hanc rém natam esse intéllego. wird auch Niemand scandiren wollen. s. p. 300.

Ib. 1097 Omníaque, ut quicque actúmst memoravit, éam sibi h n n c annum cónductam. s. p. 72.

Capt. 749 Peristis, nisi hunc iam | é conspectu abdúcitis. Fleckeisen nisi iam hunc, Brix nisi istunc. Möglich ist u. a. auch hinc einzuschiehen.

Ib. 865 Proinde tu deum hunc săturitate făcias tranquillum tibi.

Cist. III 19 'Ubi hanc ego tetúlero | intro - ist falsch. Epid. III 2. 2 ist oben geschrieben (p. 277):

Per hanc cúram tibi licét quieto esse, hóc quidem iam périit.

1b. V 2, 15 Quid me quaeris? quid laboras? quid hunc sollicitas? écce me.

Men. 738 Tun tibi hanc subraptam dicere andes, quam mihi.

1b. 1072 'Ego hunc censebam te ésse, huic etiam | éxhibui negótium.

auch von Brix verworfen, der bemerkt: "'Ego hune lässt sich zwarprosodisch rechtfertigen, doch ist ego wohl nur aus Versehen aus
dem vorigen Versanfang hierher gekommen." Allerdings ist nicht

Wenn nemlich der Vers echt ist. S. unten. Ich halte diese Sceae für ungef\(\text{ihr}\) doppelt so lang als sie urspr\(\text{inglich}\) war.

zu ersehen, warum das ganz nachdruckslose ego neben hime an den Aufang gestellt sein sollte. Möglicherweise ist es auf dem von Brix angegebenen Wege dorthin gerathen; sehr viel wahrscheinlicher ist mir aber, dass es ganz richtig und vielnicht hime au jener Stelle falsch ist. Ich deuke mir, hime war neben hite übersehen und ist, nachtzälich übersechrieben, daturch an eine fäsiech Stelle gerathen:

Ego censebam te esse hunc. huic etiam exhibui negótium.

Mil. 472 Quid iam? P. Quia hanc attingere ausu's múlierem hinc e próxumo.

1b. 1008 'Ego h an c continuo uxórem ducam. P. Quid ergo hanc dubitas cónloqui?

Ritschls uxórem hanc liegt gar zu nahe.

1b. 1026 Calidúm refero ad te cónsilium, quasi hunc deperent. P. Teneo istuc.

Auch hier ist es schwer glaublich, dass der Dichter hunc quasi vermieden haben sollte, wie Ritschl schreibt.

Ib. 1138 Néminem pol video nisi hun c quem vólumus conventum. P. 'Et ego vos.

Pers. 579 Sálvos sis, aduléscens. S. Si quidem hanc véndidero pretió suo.

Poen. IV 2. 96 'Et hunc disperditum lenonem, tantum quom instat exiti.

lb. V 4, 15 Quem pénes spes vitae sûnt hominum | omnikm, da diem hunc sospitém, quaeso. halte ich für zweifellos falsch und vermutbe, dass zwischen diem und

hunc mi fehlt. - Mit Recht ist wohl mi gestrichen ib. V 6. 29:

Fist. A. Sequere intro, patrue mi, ut hunc festum diem.')
Und ebenso walrscheinlich Pseud. 716 umgestellt hanc modo statt:
Quid istuc est. P. Epistulam modo hanc intercepi et sum-

bolum.

1b. 592 Sed hunc quém video, quis hic ést, qui oculis meis 6b viam ignobilis óbicitur?

müsste wohl wenigstens Sed hunc quém video, quis is ést — heissen. Besser oline Zweifel ist Sed hic quem video? corrigirt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In A feblt hune, ist aber kaum entbehrlich. Th. Hasper (de Poen, dupliei exitu, Leipzig 1868) setzt es iu den folgenden Vers zur Vermeidung des Hiatus. S. unten.

Stich. 517 'In hunc diem. sed sátin ego tecum pácificatus sum, 'Antivho?

Der Besserung bedürstiger als 'In hune (Ritschl 'In diem hune) ist sätin ego, was Ritschl durch Streichung von ego (sätine tecum) ent-fernt. Möglich ist z. B. auch (sätin tecum ego sum oder sätin sum tecum ego oder) sätine tecum ego.

Ib. 611 Pér hanc tibi cenam incenato, Gélasime, esse hodié licet. Trin. 1016 Curculiost exércitor, is hunc hóminem cursuram docet, s. p. 43.

Truc. II 7. 59 Périi hercle hodie, nísi hunc a té abigo. G. 'Accede huc modo, adi húc modo.

"An dem troch. Sept. ist nichts zu ändern," sagt Spengel Plautus p. 171 und schreibt ni, und natürlich te dbigo. [ 'Accede. Vielleicht ni hunc — vielleicht nisi abigo a te hunc.

Ib. III 1. 17 Ad hanc dreentum, quam mage amo quam matrêm meam.

ohne Zweisel richtig umgestellt Argentum ad hanc.

Andr. 708 Ego hanc visam. D. Quid tu? quo hinc te agis? C. Verum vis dicam? D. Immo étiam.

Eun. 344 In hanc nóstram plateam. P. Mírum ni hanc dicit, modo.

lb. 463 Bene fécisti. hodie itura. P. Quo? T. Quid? hunc nón vides?

Phorm. 370 Ob hane tsimicities edperem in nostrem fåmiliem. Ueber Amph. 534 s. p. 331 A. Pers. 833 werden wohl auch die conservatissten Kritiker nicht vertheidigen 'Agite sultis hane liddificamus —. Ter. Eun. 460 (III 2. 7) ist so wenig Abdbmin hane natsem wie Abdomini hin e oder gar abdomni möglich, wie Bentley annahm. Fleckeisen hat das überlieferte Ex homine beihelnäten.

Hinc. Amph. 357:

Fáciam ego hodie té superbum, nísi hinc abis. S. Quonám modo?

Fleckeisen schreibt uf. hinc. Nist laben sowohl die Handschriften als Nonius p. 171. 8, letzterer ganz so, wie wir geschrieben haben, jene nisi actutum hinc abis, vermutliich aus V. 360, welcher mit diesen Worten endigt. — Epid. III 2. 3 haben die Handschriften den jambischen Septenar:

Maller, Plautinische Procedie.

Ne quid tibi hine in spem referas, hoe oppido pollitum est. der sich u. a. emendiren lässt Ne quid hine in spem referas tibi —.

Most. 425 Clavim cedo atque abi hinc intro atque occlude ostium, jedenfalls mit Recht von Ritschl geändert. — Pseud. 594 haben wir p. 121 geschrieben:

— et hinc, quam rem agat, huic dabo insidias. Rud. 730 'Ita hinc ego te ornatam amittam, tu ipsus te ut non noveris.

Fleckeisen natürlich 'Ita ego te hinc.

Ib. 862 Eam hinc dvexisti? L. Nón avexi. P. Quór negas? Der vorhergehende Vers heisst nach Pareus:

Der vorhergehende Vers heisst nach Pareus: Quin drrabonem a me decepisti ob mülierem et Fleckeisen zieht et in V. 862 und corrigirt avezti, sehr wahrschein-

lich. — Ib. V. 1053 haben die Handschriften schwerlich richtig: Hau pudět. T. Nihil agŏ técum. G. Ergo abi hin c sis. T. Quaéso, respondé. senex.

Stich. 3 Quarum viri hin e absunt. s. p. 146.

Ih. 355 'Ego h'ne araneds de foribus déicion et de pariete. Ritschl Opusc. II μ. 454: "An das verkûrzte hine wird doch zu glauhen sein".

Trin. 718 Hic quoque hinc abiit. Stasime, restas sólus quid ego núnc agam?

Andr. 935 Is h'in c bellum fugiens mêque in Asiam pérsequens proficiscitur.

so Bentley, Fleckeisen Is bellum hinc -, aber Eun. 494:

Ego hin c ábeo. tu istanc ópperire. P. Haud cónvenit. Adelph. 816 De súmma nihil decédet. quod hin c accésserit.

Hic. "dieser", Aul. II 4, 15:

Nempe sic ut dicis. C. Quid? h'c non poterat dé suo. Capt. 335 Privatam medici Menarchi. T. Pól h'c quidem huius ést cliens.

ist natūrlich von Fleckeisen und Brix geändert (pol is), von Spengel unanstössig gefunden (Plautus p. 90 z. E.). Ueber V. 774 'Ita hic me amoeniidie — s. p. 122.

Mil. 167 'Ita hic senex talós elidi jussit conservis meis.

Pers. 613 Quoi erus iussit. quid hic si non volt mé adesse una?

S. Immo i modo.

so haben die übrigen Codd., auch A, wie es scheint, ausser B, mit

welchem Ritschl si hie schreibt. — Vielleicht mit Recht hat Bothe te gestrichen:

Poen. V 2.64 Quod hic te órat. A. Quid ait aút quid orat? éxpedi.

Ib. V 4. 89 Ut hic pater est voster, date manus. A. Salve, insperate nóbis.

ebenfalls leicht zu beseitigen. — Pseud. 593 hat Ritschl hie quid umgestellt statt (s. p. 121):

Lubet scire, quid hi c venerit cum machaéra.

Rud. 937 Sed hic réx cum aceto pránsurust et sále sine bono púlmento.

s. p. 12. - Trin. 851 hat auch Ritschl geduldet:

Pôl h ic quidem fungino generest, cápite se totúm tegit. Andr, 112 Quid si ipse amasset? quid h ic mihi faciét patri? Bentley quid mihi hic.

Ib. 184 Dave. D. Hêm, quid est? S. Ehodum âd me. D. Quid hic volt. S. Quid ais? D. Qua de rê? S. Rogas?

kann auch anders geiesen werden. - Weder von Bentley noch von Fleckeisen geändert:

Ib. 419 Nunc nostrae timeo párti, quid hic respondeat.

1b. 462 Sed hie Pămphilus. S. Quid dicit? M. Firmavit fidem. S. Hem.

Ib. 470 Vix tándem sensi stólidus. D. Quid hic sensisse ait?
Eun. 1034 Quid hic laétus est? C. O Pármeno mi, o méarum voluplatum ómnium.

Phorm. 626 Quid hic coeptat aut quo evadet hodie? G. An le-

Ib. 535 Quoi minus nihilost, quód, h i c si pote fuisset exordrier. klingt sehr schlecht.

Ib. 846 Núm tu intellegis, quid hic narret? P. Núm tu? A. Nihil. P. Tautúndem ego.

Hec. 60 Vel hic Pamphilus iurabat quotiens Bacchidi.

Ib. 512 Quandó nec gnatus nêque hic mi quicquam obtémperat. Adelph. 956 Quid istic? dabitur, quándo quidem hic volt. A.

Gaúdeo.

so Fleckeisen, wenig wahrscheinlich schon wegen der Betonung Quid istic. — Ueber V. 10 integrum eum hic locim s. Ritschl Opusc. II p. 655 A. 1. — Att. trag. 133 p. 129 hat Ribbeck wohl nicht richtig hie gestrichen: Vel hic, qui me aperte effrénata inpudentia. Ueber das Adverbium hic s. unten Kap. 7.

Hoc. Aul. II 9. 7 bestimmt nicht anzutasten: Sed quid hoc clamoris öritur hine ex proxumo? Bacch. 226 Dum quidem hoc valebit pēctus perfolid meum. Capt. 224 Tamen viso opust, cautost opus, ut hoc söbrie sineque

Ib. 620 Séd hoc primum me expir[i]gare tibi volo, me insdniam. imagestellt Séd primum hoc (s. Ritschl Opusc. IB. 431), ob mit Recht, scheint mir trotz aller Wahrscheinlichkeit doch nicht über jeden Zweifel erhaben. — Ib. 699 haben zwar die Handschriften Quid sit hoc negoti, und Fleckeisen will dies epist. crit. p. XXII beitehalten wissen, während er im Texte geschrieben hat Quid hoc negotist; ich zweifle aber nicht, dass Brix mit Recht corrigirt hat:

Quid ho e sit negoti. méus sodalis Philocrates.

Diese Formel kehrt häufiger wieder: Bacch. 415 Quid ho c negotist —, wo Ritschl bemerkt: "hoc fortasse delendum". Cist. V 1
Quid ho c negotist? Men. 354 Ninis miror, quid ho e sit negoti (Ritschl
quid ho e st), Mil. 277 quid ho c negotist Fleckeisen nach A in der
Mitte eines trochäischen Septemars, Poen. V 4. 50 Quid ho e sit negoti
zu Anfang eines jambischen Septemars, Ilec. 97 Sed quid ho c neovisit?

Cas. V 2. 1 Neque quó fugiam, neque ubi lateam, neque hoc dédecus quo modo cèlem.

Men. 530 Scin, quod hoc sit spinter? M. Nescio, nisi aureum.

Ritschl und Brix hoc est. — Ritschl streicht me Pers. 32:

Quia te istaec audivi loqui. T. Sed hoc me unum excruciat. S.

Quidnam id est.

Nach B bilden die letzten Worte einen Dimeter.

Ib. 42 — Sicine hoc té —, auch von Ritschl beibehalten, ist mindestens sehr bedenklich. S. unten.

Poen. IV 2. 68 Séd hoc tu tecum tácitum habeto. M. Fide non melius créditur.

Pseud. 161 Tibi hoc praecipio, ut niteant aedes. habes, quod facias, própera, abi intro.

Ib. 479 Sed quid ais? quid hoc, quod té rogo? P. Si quid vis, roga.

s. p. 211, Ritschl streicht hoc, desgl. V. 1179:

Selliet solltun isse. II. Saniue étis? B. Quid hoc, quod ir rogo? Wenn, woran ich nicht zweifle, V. 1120 anapästisch ist (s. p. 140 Anm.), so ist es sehr wahrscheinlich, dass auch der folgende Vers demselben Metrum angehört, und die erste Hälfte fügt sich auch ohne Weiters.

Neque quicquainst melius quam út hoc pultem.

über das Weitere s. unten. Ueber V. 1291 Sed hoc mé votat vim fácere nunc. s. p. 88.

Rud. 415 'Ego sum. S. Hem, quid hoc bonist? eu, edepol spécie lepida múlierem.

Ib. 912 sqq. schreibe ich:

Miróque modo atque incrédibili hic piscátus mihi lepide évenit, Nec piscium ullam unciam póndo hodie cepi nisi hoc, quod fero hic in rete.

Vergl. O. Seyffert de bacch. p. 19, unten Kap. 8 Unciam.

Stich. 83 Minume. nolo túrbas. sed hoc mihi optumum factu árhitror.

nur von Fleckeisen, wohl mit Unrecht, beibehalten für mi hoc.

1b. 257 Neque dliud quidquam nisi hoc, quod habeo, pallium.
Trin. 291 Quia ego dd hoc genus hominum duravi. quin prius

me ad plures pénetravi? s. p. 127. In anderem Versmasse würde wahrscheinlich ego ausge-

lassen sein. — Wie in den zwei Stellen des Pseud., so V. 930:
Sed nihil discondücit huic rei. quid ais? quid hoc, quod te

rogo? und Truc. II 2. 18 Nûne places, quom mi inclementer dicis. S. Quid

hoc, quod té rogo? so allein der Ambros., die übrigen Codd. haben den Vers im Uebrigen

arg entstellt und speciell lassen sie hoc aus.

Ib. III 2. 19 Sequere intro amabo, méa voluptas. S. Têne hoc

tibi.

oder mea volüptds. Tene hóc —, beides gleich unwahrscheinlich und leicht abzuändern, z. B. Tène tibi hoe oder durch Streichung von hoc, zumal da die Handschriften schon einen falschen Zusatz laben Se-

quere întro me amabo —.

Andr. 43 Sed hoc mihi molestumst, uam istace commemordiio.

Ib. 489 Vel hoc quis nou credat, qui te norit, dbs te esse ortum?

D. Ouidnam id est?

Eun. 190 In hoc biduom, Thais, vale. T. Mi Phaedria.

1b. 225 Di boui, quid hoc morbist? ideon homines inmutarier?

1b. 453 Idem hoc tute melius quanto invenissés, Thraso.

Ib. 642 Sed guid hoc, and timida subito egreditur Pythias?

Ib. 810 Sát hoc tibist? T. Idem hóc tu, Thais? T. Quaere, qui respondeat.

Phorm. 1000 Et hoc uil est, quod ego dico, tu narra. D. Scelus. Hec. 107 Ut hoc próferam, sed ut tácita mecum gaúdeam.

Adelph. 640 Quandó quiden hoc nunquam mi ipse voluit dicere. Haut. 331, Phorm. S19, Hec. 198, Adelph. 337, 544; Haut. 935 Quid hoc quód rogo —.

Caec. com. 245 p. 64 'St tacete, quid hoc clamoris? quibus nec mater néc pater.

Hortus Stich, 614.

Nón metuo, per hor túm transibo, nón prodibo in púplicum. Bitschl schreibt adibo mit der Note: "Vix licehit de traibo forma cogitare", die Fleckeisen aufgenommen hat.")

5) Die Stelle erinnert nn (Cas. III 4. 23, Pers. 445,) True. II 1. 38, nach Geppert:

35 l'élut hic est aduléscens, qui habitat hic agrestis rusticus

Nimis mortalis lépidus nimisque pròbus dator. Is clám patrem 'Etiam hac nocte illac per hortum trânsit ad nos: éum volo

Couvenire. Sed est huic unus servos violentissumus.

Vorher gehen Senare und es folgen jambische Septenare. Ich versuche es in möglichst engem Anschluss an Pareus mit Folgendem:

Velut hic agrestis est adulescens, qui hic habet,

Nimis pol mortalis lépidus nimisque probus dator.

Per hårtum is illac étiam hac nocte clâm patrem (oder Illác per hortum --)
Transivil ad nos. cônvenire eum volo. [eum [nůne] volo]
Sed ést huie naus servos violentissumus.

Der dritte und vierte Vers lantet bei Pareus:

Sed is, clam Patre, etiam hac noctem illac \* \*

Per l'ortum transilivit ad nos, cum volo convenire.

Dafür lässt sieh n. a. auch sebreibeu;

Is étiam hac nocte clám patrem illac tránsiit

Ad nos per hortum, convenire eum [núne] volo.

Die Verwirrung ist augenscheinlich nach dem, was Gespert mitheilt, auch in Ambrens, gross. Vergl. Studenund Festgraus zur Würzburger Philosogenversammlung p. 47, Kiessling Fleckeis, Jahrbb. 1859 p. 625. — In der Stelle des Stellens sebeint mir zwar sicht ein sieheres, aber wenigstens ein dessen wahrscheinliches Mittel wie aufho oder traibo, das gewiss unrichtige per hortum zu vermeiden, om in haur zu ändere. Hospes. Mil. 135 sq. schreiben Ritschl und Fleckeisen: Apåd paternum suum hóspitem, lepidum senem.

Apua paternum suum nospitem, tepiaum seuem. [At]que [is] illi amanti suo h ospiti morèm gerit.

Wir würden stom hospitem und süo hospiti accentuiren. Aber im ersten Verse ist jene Schreihweise nicht überliefert, soudern Apud süum paterum | höspitem, wofür sich auch lesen lässt Snöm paternum apud — oder Paterum annom apud — oder Paterum apud suöm hösp., und im zweiten wärde ich lieber umstellen (suo amauti) als szio hospiti annehmen und zu Aufang lieber Isque illi schreiben. Die Handschriften haben Itaque illi.

Hostis. Die Verse Amph. 221 sq. hat Fleckeisen eingeklammert. Sie bilden, wenn man einmal legiones vor suas streicht und item höstes statuirt, kretische Tetrameter gleich den folgenden:

> Nós nostras more nostro et modo instrúximus Légiones, item hostes contrá suas instruont,

Bedeutend wahrscheinlicher ist es mir aber, dass auch item zu streichen ist.

Capt. 246 Per conservitium commune, quód hos tica evenit manu. oder besser mit Brix Pérque servitium. Die Handschriften haben Perque conservitium. Die Stelle ist also auch nicht sehr sicher.

Epid. IV 1. 5 Ita gnáta mea host iúm st potita uéque ea uunc ubi sit scio.

gleichtills unsicher. Das Versmass ist sehr wechselnd, und Obiges ist nicht die überlieferte Schreihweise, sondern zum Schluss nessio, was wenig nach absichtlicher oder unabsichtlicher Aenderung aussieht. Am Anfang liegt die Unstellung men graate nahe genug. Ritschl schreibt Opusc. Il p. 335 A.

Ita gnata mea hostium est potita, neque ubi nunc sit nescio.

Id Asin. 516 (mir nicht wahrscheinlich für me id oder facere id):

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Oben ist bemerkt, dass sich Trin. 673 nach Ritschls Schreibweise auch lesen liesse:

<sup>&#</sup>x27;Insanumst malim te in höspitinm dévorti ad Cupidinem. Brix's Corrector 'Insanum malimst hospitium — gefüllt mir besser als mein eigener Eiafall 'Insanum malimst hospitio — nach sonst üblieher Ausdrucksweise.

Nêque edepol te accúso neque id me fácere fas existumo. Bacch, 329 Quía id signumst cum Theolimo, qui eem illi ádferet. Ib. 1193 Si, dúm vivas, tibi bêne facias, iam pôl id quidem esse haud verlônimauom.

s. p. 92. - Capt. 387 haben die Handschriften:

'Id petam, id persegudrque corde et ánimo | atque airibus. Fleckeisen schreibt 'Id petessam id perseguarque — viróns, Birx' Id petam sempér sequarque córde animo —. Ich linde an der handschriftlichen Lesart, ohne Rücksicht auf Prosodie und Metrum, nur (ausser aurību) ansössis que.

Cas. II 5. 22 Înimici familiâres. S. Quid i d refért tua? In derselben Phrase Curc. 530;

Perisse credo, quid id mea refert? ego argentum hábeo, Merc. 454 Quid id mea refert? C. Quia illi súam rem esse aeguomst in manu.

Ritschl Quid mea id refert? Als Schluss eines Senars Rud. 178 quid id refert tua? desgl. Ter. Phorm. 940:

Etiám dotatis sóleo. C. Quid id nostrá? P. Nihil. Cas. III 5. 57 schreibt Fleckeisen Krit. Misc. p. 10 V. 75:

Cas. III 5. 51 schreidt Fieckeisen Krit. Misc. p. 10 V. 15: Nåm cur non ego id përpetrem, quod [òc]cepi, ut nubât mihi? Das Versmass und die Lesart ist ganz unsicher. O. Seyfferts und

Studemunds Messungen übergehe ich sowie meine eignen Versuche.

Cas. IV 4. 26 Vah. S. Quid id negotist? O. 'Obsecro, ut valéntulast.

so der Ambr., die übrigen ohne id.

Curc. 596 Rógat, unde habeam. "quid id tu quaeris?" "quia mi quaesitóst opus."

Epid. II 2. 65 'Ibi illa interrogdvit illam: "qui scis? quis id dixit

Men. 141 Vin tu facinus lúculentum inspicere? P. Quis i d coxit coquos?

Mil. 633 Pól id quidem experiór ita esse, ut praédicas, Palaéstrio. Pers. 553 Quid id, quod vidisti? út moenitum múro visumst óppidum?

Poen. 1 2. 78 Pôl id quidem hau mentire. nam tu's lápide silice stúltior.

Ib. V 4. 68 Nos tibi? H. Vos, inquam. A. Atque égo scio. Ad.
Quád id firrtist? A. Hunc rogáto.

Die Handschriften haben Nosne tibi. Ist dies richtig, so ist es am

amounty brough

leichtesten furti zu streichen: seiö. Qudd id est? Hime rogano. Viel besser scheint mir aber in diesem Falle, besonders mit Rücksicht auf die Antwort Quia annos multos filas — celavistis — die gewöhnliche Frageformel, auf die mit quia geantwortet wird, einzusetzen, quid iam? Soll aber quid id (furti) est beibehalten werden, so ist wohl statt Quia vielmehr Quin zu schreiben.)

Stich. 34 An id dôles, soror, quia illi suom officium. s. p. 93. Trin, 595 Sed id si alienatur. Actumst de colló meo.

Gemeint ist der zwei Verse vorher genannte ager, so dass id als echt nazusehen kam möglich ist. Aber wenn es nur wahrscheinlicher wäre, dass id einer Interpolation seine Entstehung verdankt. Es kann derch zufälligen Irrithum entstanden sein, wie die Herausgeber annehmen, aber es kann z. B. auch aus is oder hine verderben sein.

Truc. IV 2. 29 Bóna istic c[om]ed[i]nt? mórtuom hercle mé, quam ut id patiar, mávelim.

Andr. 42 Et id grátum fuisse advórsum te habeo grátiam.

Enn. 162 Ego id timeo? P. Quid te ergo dliud sollicitát? cedo.

Haut. 324 Si quidem id sapere est, vélle te id, quod nón potest continuere.

Phorm. 296 Non fuit necesse habère, sed id quod lèx iubet.

Th. 723 Datum èsse dois D. Onid tha malum id réfert? G

Ib. 723 Datum ésse dotis. D. Quid tua malum id réfert? C. Magni, Démipho.

(Quid, malum, id tha refert?)

1b. 979 In sólas terras. C. 'In id redactus súm loci.

Enn. trag. 402 p. 61 Eu, méa puella, [e] spé quidem i d successit tibi. Sollte nicht quidem zu id gehören? Wie gut oder schlecht uns spe id klingt, ist gleichgültig.

Von fehlerhafter Verkürzung habe ich mir, vielleicht weil ich es für überflüssig hielt, hei diesem Worte weiter kein Beispiel gemerkt als Cas. III 2. 2:

Hôc erat ecastôr id, quod me vir tánto opere orabát meus. Vergl. Asin. 864 Hôc ecastor est, quod illic —, Men. 1135 Hôc erat,

<sup>3)</sup> Dies Alles gilt nur unter der meiner Ansicht nech sehr zweifelbaften Veranssettang, dass v. 65 und 60 zunammeigelnen. Mir seheint v. 64-68 weder zu den vorbergechenden noch zu dem folgenden Verse zu passen. Das Ende von v. 65 Aum regude halte ich für eine Variation des Schlusses von v. 63 diese till. An diesen Vers (beid in in verzu nou? n. n. w.) sehllest sich richtig nur die den verzu nou? n. n. w.) sehllest sich richtig nur dien den den den verzu nou? n. n. w.) sehllest sich richtig nur die den verzu nou? n. n. w.) sehllest sich richtig nur die den verzu nou? n. n. w.) sehllest sich richtig nur die den verzu nur den verzu den v

quod haec te - -, Rud. 1258 Illúc est, quod nos --, Stich. 127 Séd hoc est, quod -- u. s. w., Petron. 93 p. 112.9 Hoc est, quod promiseras? Spengel theilt Plautus p. 223 die Verse falsch ab.

Ignavus Eun. 777:

Quid ignáve? peniculón pugnare, qui istum huc portes, cógitas?

Ignobilis Pseud. 592 óbviam ignóbilis s. Kap. 8.

Ignorare Men. 468:

Non fåxo eam esse dices, ita ignor åbitur. hat Ritschl geändert Non èsse eam dices fåxo —, wogegen sich Brix erklärt.

Capt. 566 Quém vides, eum ignóras. illum nóminas, quem nón

Zwar die Buchstaben gn sind muta eum liquida, und diese haben nach allgemeiner und zwar auch meiern Meinung nach unumstösslicher Annahme nicht die Kraft die vorlergelende Silbe zu verlängern, aber ich suche vergeblich nach einem Worte, in welchem eine Silbe vor gn kurz wäre. Magnus, signum, dignus etc. Inst meines Wissens nach Niemand für pyrrhichisch ausgegeben, und doch wird man nicht behaupten wollen, dass im magnus z. B. a von Natur lang sei.')

Ille verkürzt unter derselben Bedüngung wie andere Wörter seine erste Silbe so überaus häufig, dass es genügt die Stellen aus einem Stücke aufzuzählen: Trin. 421, 477, 1001 Et ille aelds etc. in der ersten Thesis, 133, 414, 476 Non égo illi etc. in der ersten Arsis, 1000 mehm ille in der zweiten Arsis, 114 et illüm in der dritten Thesis, 472 quod illi in der dritten Arsis, 114 et illüm in der dritten Arsis, 511 quod illüm putas am Ende jambischer Senare, in anderen Versmassen 247, (328), 340 zweimal, 351, 615, 724, 857, 929, 954, 985, 995, 1653 zweimal, 1160; bei Tereuz z. B. Ilant. 152, 153, 156, 159 in der ersten und fünften Thesis und in der ersten und dritten Arsis von Senaren.

Bei dieser ungeheueren Fülle von Beispielen regelrechter Ver-

<sup>&#</sup>x27;) Es wird also auch nur Epignomus richtig sein.

kürzung kann es nicht auffallen, dass sich eine relativ kleine Anzahl von solchen findet, die gegen die Regel verstossen. Von den Versanfängen Ille qui u. s. w. ist unten besonders zu reden. Die ührigen Stellen sind folgende:

Anıplı. 148 Sed 'Amphitruonis illic est servos Sósia.

Dies ist einer von den letzten zwölf Versen des Prologs, unter denen usser diesem noch acht einen prosodischen Fehler enthalten: ferö | imaginem, habébo | nzque, signum | Amphirnônis, némo | horum, latierna | advenit, illum | advenièntem, Adéste | érit óperae | inspectiatibns, fácer | histriôniam

Capt. 39 Hnins illic, hic illius hodie fert imdginem.

Pseud. 394 Postquam illic hine abiit, in astas solus, Pseudole. Rud. 1058 Quid negotist? T. Vir scelestus illic est. D. Quid fecit tibi?

Pseud. 954 'Illicinest? P. Illic [ipsus] est. S. Mala mércist. P.
Illuc sis vide.

Diese letzte Stelle beruht auf einer Conjectur, die leicht durch andere zu ersetzen ist, z. B. durch die meiner Ansicht nach sogar ziemlich wahrscheinliche:

'Illicinest? P. Illic est. S. Mala mers herclest. P. Illic sis vide.

In den übrigen Versen bedarf es keiner anderen Aenderung als der on illie in ille, die auch von den Herausgebern, die an ille glauben, vorgenommen ist ausser Amph. 148 und Rud. 1058. Aber warum hat wohl Plautus sonst, z. B. Bacch. 349, \$50, illest gesagt? An der Stelle des Amph. kaun übrigens auch est wie unzählige Male falsch gestellt sein. Wem die Aenderung von illie in ille zu gewaltsam ist, der darf auch das Adverbium illie nicht mit illi vertauschen z. B. (Amph. 594, Truc. 1. 2.51 unnöhlig). Baech. 949 Nam illie iitdem (eidem Codd.), Capt. 94 illie est edptus, 278 illie est unum, Merc. 260 Aque égo illie äpsicio, Men. 308 Habids? C. Di illös homis, qui illich abdiaut — Mil. 255 'Aque go illie äpsicio CD. B illas, Pers. 146 illie abud praetorem, Poen. V. 4. 3 Deamdwi ecastor ego illic hodie —, Pseud. 755 prius illie erimus, Rud. 541 Illiesse, um Stellen wie Truc. II 7. 38. Amph. 534') etc. zu übergehen.



<sup>1.</sup> Vielleicht zu schreiben statt dono mi illi:

Núnc tibi hãne pateram (pateram hanc), quaé mihi illic dôno ob virtutêm datast.

Oder istic statt isti Pers. 405 Curdte istic intus, Mil. 337 s. unten Nempe, Most. 741, Curc. 434, Rud. 1082, 1109, 1133, vergl. 1136'); istaec für ista Amph. 1101, Rud. 1100, ill aec für illa Poen. V 2. 15, illoc für illo Most. 1069, istuc für isto Cas. III 2.13 (vergl. Lachm. Lucr. p. 290, Fleckeis. Jahn Jahrbb. LXI p. 64), Poen. III 3, 1 (Rud. 1401), illuc für illo Aul. IV 8, 5, istune für istem Cas. II 6, 10, ill une für illum Curc. 629; 'Ite is tinc dique - Capt. 658, hunce saturitate Capt 865, Ut ego hisce suffringam Truc. II 8. 8 und so öfter illine und istinc für illim und istim. S. unten Iste. Das Umgekehrte ist bekanntlich auch nicht selten geschehen, dass ille, illi, illa, illum u. s. w. für illic, illic, illaec, illunc etc. in den Handschriften geschrieben ist, auch iste für istuc (Most. 1008) u. dergl. mehr. Danach wird es wohl kein Bedenken gegen sich haben durch Verwandlung eines ille in illic oder illud in illuc der ersten Silbe die regelrechte Quantität zu geben, wie auch meistens von den Herausgebern bereits geschehen ist:

Asin. 123 Nam ego illud argentum tám paratum filio. schr. Nam ego illue arg. oder mit Fleckeisen Nam illüd ego —, wie Most. 610 aus dem Ambr. corrigirt ist: Quod illüe est faemus? stat Quod illud est faemus? und ib. 626 ohne A Quod illüe argentumst?

Aul. IV S. 10 Vide's recipere sé senem. ille me non videt. wenn es nicht besser ist ille zu streichen oder unzustellen senëm. me ille non videt. Von den letzten vier Versen dieser Scene, 9—12, ist nicht einer richtig überliefert.

Bacch. 886 Et égo te et ille mactamus infortunio.

Stich. 90 hat A nach Studemund (Fleckeis, Jahrbb. XCIII p. 61): Salve, mi pater. A. Et vos ambae, stico agite i st i c adsidite.

Die Platt. — ambas. Hie agte abseedits. Ich verauthe — ombas agtie Hies ittl daidfiel doel eit til Hie origie addietts. — In berecheischem Mertem Batte lich es für besser Most. 787 mit Bathe zu schreiben: Quali Hit, obsere/e — als Quali Blie. Analy. 7.02 ist dit für die eur in B von estret Bland erhalten. V. 795 würde leb vorzieben entweder mit den Palatt. zu lesen Senér ip ze te dinte — oder mit dem Mark. Senér p para dinte.

1) Der Vers heisst in den Handschriften:

Vos tamen istaec quicquid istic inerit vobis habebilis.

Firekeisen liest, wie ich glaube, richtig:

Fos tum vobis istace quidquid inerit isti habébitis.

Es [wäre aber nicht wunderbar, wenn dieser Vers in keiner Ausgahe so lautete wie in den übrigen.

Hermann schrieb Ego et ille te — . Ich hin überzeugt, dass so oder besser Et tgo et ille — zu corrigiren ist.1) — Von dem Anfange des Verses Bacch. 950 ist oben p. 172 die Rede gewesen. Ritschl schreibt:

Doit égo deprensus sum: ille inventus mêndicons paeue interit. Fleckeisen — Ille mendicons paêue inventus interit ganz nach den Handschriften. Interit mit kurzer Silbe ist eine vollkommene prosodische Unmöglichkeit. Wenn es üherhaupt der Müle verlohnt sich mit Conjecturen zu einem so schlimm verdorbenen Verse zu befassen, so halte ich es für das beste mit Ritschl umzustellen oder mit der oben befürworteten Streichung von dolis, wie die Handschriften statt doli haben. zu schreiben:

Ego déprensus sum, illic mendicans paéne inventus interit.

1b. 952 Vinctús sum, sed dolis me exemi. item ille se servavit dolis.

ist Conjectur für - se ille. S. p. 115.

Cas. II 7. 9 Ut ille trepidabat, út festinabát miser. Bothe Ut illic.

Merc. 537 Et intér nos coniur ávimus, ego cum illo et ille mécum Ego cúm viro et ille cum múliere, nisi cum illo aut ille mécum.

vertheidigt Spengel Philol. XXIII p. 674 gegen Ritschls mit A vorgeuommene Tilgung. Im zweiten Verse schreibt er Ego cum viro ille cum —, ich viro, illic.

Mil. 757 Fit pol illud ad illud exemplum, ut docte et perspecté

Ritschl und Fleckeisen illne ad illnt —, wohl damit nicht zweimal gleich betont wird. Wir haben schom mehrmals erwähnt, dass dieses Gesetz nur zuweilen in Anwendung gebracht wird. Man liest z. B. in demselben Stücke V. 173 rés palamst zweimal, 194 dreimal dómi, zweimal Pers. 13 cóntra me ástat, 220 'Itanest, 304 Ubi se ádlevat, tói me ádlevat, 309 Sagaristio zweimal, 422 und 423 viermal argéntum u. s. w.

Ib. 1233 Ergo istus metus me mácerat, quod ille fastidiósust. Fleckeisen illic fast. Möglich ist auch quod illést fast.

<sup>1)</sup> Trin. 957 möchte ich schreibeo:

Mihān) concrederet, ni me [et] ille et ego illum navissem approbe?

Truc. Il 2. 54 'Estne item violentus ut tu? S. Non enim ille ueretriculis.

kann betont werden nón enim illé meretriculis, auf keinen Fall ille meretriculis.

Auf falscher oder zweifelhafter Lesart beruht pyrrhichisches ille an folgenden Stellen:

Aul. IV 4. 32 'Ibo hinc intro atque illi socieuno tuo iam interstringam gulam.

So haben alle Handschriften. Zufällig hat Nonius den Vers ohne hine aufbewahrt. Sonst histen wir einen Beweis für die Verkürzung nicht nur der ersten, sondern auch der zweiten Silbe von illi oder für ibo hine oder intro ütque.

Epid. I 1. 55 Epidice? E. Perdidit me. T. Quis? E. Ille, qui perdidit arma.

in einer abwechselnd am jambischen und trochäsichen Tetrametern bestebenden Seene ist weder ein jauhischer noch ein trochäsicher Vers, sondern lückenhaft. Der Schluss kann gelautet haben Quis? Ille, qui arma pérdidit oder Quis? Ille, qui arma pérdidit. — Ib. III 1. 15 misst Spengel Plautus p. 168 so:

Nec mihi plus adiumėnti ades, quam ille, qui numquam etiam adtust.

nach vorhergegangenem kretischen Tetrameter. Ich halte Spengels Behandlung der ganzen Stelle grossentheils für verfehlt. Ohne mich jedoch auf eine Kritik derselben einzulassen, setze ich die Messung her, die mir die wahrscheinlichste ist:

6 'Absurde facis, qui angas te auimi. si hércle ego illum semel préndero,

Nimquam inridere illum inultum sérvom nos hominém sinam. Quid illum ferre vis. qui tibi, quoi divitiae domi máxumae suut,

> 'Is nummum núllum habes, néc sodalí tuo 'In te cópiast?

 C. Si hercle hâbeam, polliceár lubens. verum áliquando aliqua aliquó modo

Alicitude ab aliqui aliquást tibi spes fóre mecum fortunam.

S. Vaé tibi, muricida homo. C. Qui tibi lubet mihi mále loani?

S. Quippe tu mi aliquid aliquo modo dlicunde ab aliqui blatis, Quód nusquamst, neque égo id inwitto méas ia auris, néc mihi

15 Plus adiumenti addis quam ille, qui numquam etiam natus est. In V. 7 haben die Handschriften Numquam inridere nos illum inultum sinam servom hominem. Ich hätte auch schreiben können Numquam illum inridère nos inúltum servom hominém sinam und auch noch anders. V. 8 ist wohl ferre (für facere) falsch. Sunt steht bei Pareus zu Anfang des folgenden Verses, der bis copiast reicht. Statt der Kretiker und der trochäischen Klausel scheint es mir nicht gerathen anderes Metrum den Worten aufzuzwängen. V. 10 habe ich aliquando statt aliquid, welches Spengel für richtig hält, geschrieben. Mit Ritschl bin ich darin zusammengetroffen, der mit etwas grösserer Freiheit diesen und den folgenden Vers Opusc. II p. 257 behandelt. Noch grössere Aehnlichkeit als Pseud, 317 hat mit dieser Stelle Cic. fam. XIV 4. 1 si nos ad aliquam alicuius commodi aliquando recuperandi spem fortuna reservavit. V. 11 habe ich est hinter aliqua statt hinter spes gesetzt. Akatalektisch habe ich den Vers absichtlich gemacht. V. 12 ist mit Bothe in Ermangelung von etwas Besserem muricida für muricide geschrieben, V. 13 aligni mit Acidalius statt aliquibus, V. 14 mit demselben meas in auris für in aures meas, V. 15 addis für ades, was ich für unmöglich halte. Guyet corrigirte das.

Mil. 830 Nego hercle vero. nam ille me votuit dicere.

B hat nam ille metuit. Ich schreibe nam ille votuit.

B. hat illicsse, die übrigen illic sese iam impedioit in plagas.
B hat illicsse, die übrigen illic se. Daraus ist mit grösserem Rechte auf Ipsûs illic se — als auf illic zu schliessen. Auf derselben Seite heisst ein Vers:

Te volt, te quaerit, teque expectans petit.

nach B der Schluss nur te expectat, ein anderer:

Puratae insidiae sunt in statu stat senex.

ein dritter:

Mulieres éum oderunt tam viri quam múlieres.

nach B Mulleres oderunt quasi viri qua mulieres. V. 1388 kann gelautet hahen Ipse tilic sese — oder Iam tilic sese ipsus — oder Ipsus iam sése tille — oder noch ganz anders. Sicher ist für mich nur, dass Ipsus tilic se[se] ganz ebenso unmöglich ist wie Ipsus tilic se.

Most. 280 Vérum illud esse mázuma adeo párs vostrorum intéllegit.

ist Conjectur, wenigstens haben die Handschriften des Plautus nicht esse, sondern est, esse Gellius, "cuius tamen libri quidam illic vel illuc

habent." Ist esse richtig, so darf nur esse illuc geschrieben werden, wovon auch Ritschl sagt: "praestat fortasse". Es scheint mir aber keineswegs sicher, dass esse hesser ware als est.

Pseud. 241 It dies. ego mihi cesso. i [tu] prae, puere. C. Heus, [ille] abit: quiu révocas?

könnte richtig sein, ohne für ille etwas zu beweisen.

Stich, 159 Nam | illa me in alvo ménsis gestavit decem.

So misst natürlich Niemand als Spengel (Plautus p. 212) für Nam me illa — oder Nam illaée me — . Ein Seitenstück dazu ist Trin. 575:

Natús[t] quam | illu d est spoudeo natúm mihi.

für quamst illud - und dazu ib. 809:

Lepidast illa causa, ut commemoravi, dicere.

wofür Brix mit Recht nach Bothe schreibt Lepida illast causa.

1b. 957 Mihi concredéret[ne], ni me ille ét ego illum nossem

ddprobe?
Hier muss, behauptet Ritschl proll. p. CCXXXIV, illum die erste Silbe kurz haben. Aber seine Schreibweise ist entschieden unrichtig, wenn Fleckeisen (Jahrbh. 1867 p. 632) Recht hat, dass Plautus nur

novisse, nicht nosse kennt. S. p. 333 A.

Dann giebt es meines Wissens nicht mehr als noch sechs
Stellen, die für ille sprechen:

Aul. IV 4. 29 Perii hercle. ille nunc intus turbat. hune si amitto,
hic abierit.

Mcn. 57 Epidámuieusis ille, quem dudum dixeram, Geminum illum puerum qui subrupuit álterum,

Ei liberorum nisi divitiae nil erat.

Mil. 1231 Spero ita futurum. quámquam illum multaé sibi exvetéssunt.

Most. 210 Tu iam quod quaerebas habes, ille té nisi amabit últro.

Pers. 545 Haècine illast furtiva virgo? T. Iúxta tecum aequé

Stich. 679 Intier il I ud I amen ingotium meis curvavi amicis. Folgt aus diesen sechs Stellen, dass ille die erste Silhe kurz hat, so beweise ich mit der doppelten Anzall von Belegen, dass ille in allen Formen unbekümmert um Natur- und Positionslänge beide Silben jeder Zeit verkürzt, und dieses Verzeichniss ist gewiss nicht so vollständig wie das vorige: Men. 897 Ita ego illum cum cura mágna curabó tibi.

Merc. 385 Iam non vereor, ne illam me amare hic potuerit resciscere.

Epid. V 2. 49 'Abi modo intro. P. Hei, non illuc temerest. ddserva istum. Apoécides.

Rud. 559 Quid illuc ëst, obsecró, negoti, quód duae muliérculae.

Trin. 792 Illum, quem hábuit, pérdidit, alium post fecit novom.

Stich. 162 Quo minus laboris illa m cepisse existumo. allein A cépisse illam.

Men. 308 Habitás? M. Di illos homines, qui illic habitant, pérduint.

Pseud. 880 Quin tu illos inimicos pótius quam amicós vocas? 1b. 1098 'Oui illam auidem jam in Sicyonem éx urbe abduxit

modo.

Most. 205 Solam illi me soli cénseo esse opórtere opsequentem.

Ib. 362 Séd ego sumne ille infélix, qui non cúrro curriculó

domum?

1b. 1155 'Is adiit me. nam illum prodire pudet in conspectum

tuom.

Trin. 495 Au (an Codd.), mirum quin tu illo técum divitiés

feras. Ja bei Terenz Andr. 936 (V 4. 33) steht postilla nach den Hand-

schriften (und Faeruns) als Dactylus. S. Ritschl Opusc. II p. 271.
Wenn die obigen sechs Stellen sämmtlich derartig wären, dass
sie "hartnäckig gegen jede Aenderung sich sträubten", so müsste
doch, dünkt mich, jedem, der eine Vorstellung von dem Stande der
plautinischen Ueberlieferung hat, allein sehon die geringe Anzahl

doch, dinkt mich, jedem, der eine Vorstellung von dem Stande der plautinischen Uberbrieferung hat, allein sebon die geringe Anzahl der Beweisstellen die althergebrachte und nie angezweifelte Meinung von der Quantität des Wortes ille im höchsten Grade verdächtig machen. In der That aber ist unter jenen Stellen eine oder zwei, die einige Schwierigkeit machen. Aul. IV 4. 29 bedarf es nur der Umstellung ille ninis nune trebat (und übrigens auch wohl der Aenderung hinc äberri), Mil. 1231 der quämquam multæ illim, Most. 210 te nisi ille. Pers. 515 Haécine furtiva illast virgo oder anders. Stich. 679 ist vermuthlich illud zu streichen: Inter negotium steht als Septenarschluss Poen. V 7. 28. Bedenklich tallein die Stelle aus dem Prolog der Menaechni, der von Feldern

wimmelt. Ich wage die Vermuthung auszuspiechen, dass quein sichtlich von Jenand für ut hineincorrigirt ist, der meinte, es sei nicht richtig, dass der Inhalt von V. 39, auf den er ut diedum dizeram bezog, bereits vorher erzählt sei, währeld mit ut dudum dizeram, wie mir scheint, ganz richtig sussedrückt wird: "Jener Pjolannier, der, wie erwähnt, den Knaben stahl; hatte keine Kinder, sondern ur viel Geld". Stirh. 579 ist Selt ita ut occep norrure, sei es mit oder ohne Absicht, verdorben in Selt ita ut occep norrure, sei es mit oder ohne Absicht, verdorben in Selt ita ut occep norrure. Sei es mit oder ohne Absicht, verdorben in Selt ita ut occep norrure. Sei es mit oder ohne Absicht, verdorben in Selt ita ut occep norrure. Sei es mit oder ohne Absicht, verdorben in Selt ita ut occep norrure. Sei es mit oder ohne Absicht, verdorben in Selt ita ut occep norrure.

Bei Tereuz kommt, soviel ich mir gemerkt habe, ille gegen unsre Regel dreimal verkürzt vor:

Eun. 618 Militem rogat út illum admitti túbeat, ille continuo irasei.

Hec. 485 Quibus éris inpúlsus [tandem] núme invillam iniquos

Adelph. 213 Ego rápulando, il le vérberando, usque ambi defess

Von diesen Stellen ist ersichtlich nur die letzte von Belang. An der ersten stelle ich um continuo ille. Hec. 485 ist nicht trochäseh, sondern ein jamlischer Senar wie die ganze folgende Rede des Pamphilus. Bentley schreibt (III 5. 35):

Quid ego tra inpulsus mina in villam iniques sini? 1.

ch lege keinen Werth auf meinen Versuch die dritte Stelle zu emendiren (Ego edpulande, erns virhermade – oder Ego vedpula, tile virberat usque éo, dum defessi sunus). Dass es shier Niemand in den Sinn gekommen wäre auf Grund zweier Stellen dem Terenz den Gebrauch von ille zuzuschreiben, wenn nun bemerkt hätte, dass die sonstigen uuzähligen Fälle der Verkürzung des Wortes unter dasselbe Gesetz fallen, nach dem alle mögichen Anfangssilben verkürzt werden, daran zweifle ich nicht.

Ribbeck schreibt Pacuv, trag. 137 sq. p. 78 den schauderhaften Vers:

ni cálvitur suspitio,

Hoc est illu d quod fore oculte Oeaz praedizerat. Erstlich hindert nichts Hoc est illud zu betonen, dann aber ist jene Schreibweise unverhürgt. Die Handschriften haben praedizit. Dies kann z. B. heissen:

Hoc est illud guod fore occulte Oeax praedixit

Nicht sicher genug ist auch die Versahtheilung in trag inc. 210 p. 227:

Vás enim invenes ánimum geritis máliebrem, illa virgó viri. Gaec, com. 55 p. 37 darf ich übergehen.

nam. Ein fernerer wichtiger. Punkt in dieser Sache hetrifft die Beteung. So wenig ich an die Durchführbarkeit gewisser Gesetze über das Zusammenfallen des "Josischen" und Versacenten. Sichtelision betonter Silben nas, w. glaube, so sieher stehen für mich die Ritschlschen Gesetze über "Nichtarcenturung der lettten Silben spondeischer und amplistischer Worter, und wur darum so sieher, weil zich michlange gegen ihre Anerkennung gestraubt, tapfer die Ritschlschen Correcturen von Mist quid me albiet sis etc. gestrichen und massenwiese Verse sund dieser. Art einendurt, aber allmähle an dem einen dieser Fabricate diesen, an dem anderen jenen Fehler entdeckt und, schlieslich auf, diesem, langsamen, aber sicheren Wege von meisenen fürfuhnen mich überzeigt habe.

niph Die Erage, die uns hier angeht, ist nun die, ob die Aunahme, dassulle ausser hinter einsilisigen kurzen Wortern seine erste Silbe micht verkfürt, mit den bekannten Betonungsgesetzen im Widerspruch-geräthz Beider seher sehn ich mich ausser Stande dieselbe in erfürderlicher Vollständigkeit-zu-behandeln, denn ich wage nicht galauben, dass die wenigen Stellen, die ich nier als widerstrebende notirt linbe, volkählig sind, Dieser Punkt muss also einer gründlicheren Erörtesung vorleholsten bleiben. Einstweiten aber will ich die Verse anführen, die ich in meinen Sammlungen vorlinde:

nab nAmphor 134 Mens' Aleumenae, illa illum censét virum.
noffenbar falschi. Fleckeisen, schreibt cénset illa illim virum.
oble selb. 149/1. pórtur illie, nunc cóm loterna [huc] debenit.
vielmelra A pórtur huc illic, nunc cóm loterna [huc]

Nune illud est, quom omnium copiaram átque epum. sondern Nunc id est.

<sup>13.</sup> Jetet ist der Zelspukt da, wo - beisst Nuos fluid est, gunm - Capt. 516 Nuos fillud est gunm fe fuisse gunm ésse nimio márelim. Ter. Ad. 209 Nune illud est, quam, at immin omnes sin consilia ciosferant, - auxili nil adformat. Clinatus) bei Gellius III 3. S. Nune illud est, quom dreili ludit mágnis respansain datur, ach der schöme flestitution von Herts in der Breslauer Gratulationschrift zur Bonner Jubelfeier p. 19, wa diese Stellen zusammengetriges sind; deer fluid. 646 sieht.

Asin. 788 Deme istuc. equidem ill am moveri gistio.

Der Gedanke scheint mir zu verlangen Deme. istic quidem —. Vorher geht nemlich:

Membri commoveat quicquam in tenebris. D. Optumumst.

Ita scilicet facturam, verum in cubiculo

Deme, istic quidem illam [com/moveri qéstio.

d. h.: Aber "im Schlafzimmer" nimm ausdrücklich aus" denn da —. Ein Ortsadverbium scheint mir unenthebritcht Möglich ist z. B. auch Deme tstine, equidem illem ibt moveri gistio.

Dies ist Conjectur. In den Handschriften fehlt illen. Hermannischrieb illes ibh. Die glückliche Conjectur V. 142. Praesėnte ibns sian — legt den Gedauken nahe auch hier omne illis (illine) praesmie ibns nibns zu versuchen.

B. 419 Non sino, neque équitem 411 um me vivo corrumpt sistem.

Dazu bemerkt Ritschl: "me vivo illum Hermannus: fortasse vere..."

B. 1018 Eadem istace verba didum illi digi binnia...

Merc, 570 Nam winc si ill we birto tersi; ampletel todas: a most So hat nur B, die übrigen Hantus p. 216 stillschweigend benutzt, um intro | ire zu erweisen. - Ich glaube, dass wie häufig jede der verschiedenen Losarten der Palatt. etwas vom Richtigen bewahrt hat: Nam miem ei sirtorieri, ifiee --Die Gründe, die sonst noch für diese Correctur spreeben, brauche ich wohl nicht zu erläutern. Der vohregehende Vers beisste ne in

Prius étianst, quod te facere ego aequom censeo.

Die Umstellung des fraglichen Wortes hangt wie nicht selten mit seiner Verderbung zusammen.

Pseud. 1096 Vide modo, ne illic sit contechnatus quippiam.

Rud. 1278 Quid matrem? T. Non censeo. P. Quid éampse illa m? T. Non censeo.

Ib. 1353 Si máxume mi ill úm reddiderit vidulum.

Stich, 643 Qui | hércle illo causa ocius nihiló venit. So misst selbst Spengel nicht.: S. Abschn. IV Kap. 12 unter Qui. Ueber Trin, 3 ib, Kap. 11. Truc. IV-2. 32 Qui invident, egent. illis quibus invident, et rem habent.

Ich verstehe nicht, wie die V. 30—32 mit dem Vorhergehenden in Einklang zu bringen sind. Diese drei Verse haben, glaube ich, die richtige Antwort verdrängt, von der der sinnlos überlieferte V. 33 noch einen schwachen ßest entbölt.

Andr. 526 Sed parvi pendo. ill ú d mihi multo mázumumst. wohl mi illud oder múlto mi illud.

1- 1 Hanti 467 Sie fdeere, illud permagni referre arbitror.

Ich denke, der Vers gewinnt durch die Umstellung permagni illud. Phorm. 284 Ita eine tum timidum il lie obstweefecit pudor.

Ist Conjectur für ibi Ritschl sagt darüber Opusc. II p. 619 Ann.:

"das für ibi gesetzte illie trifft aus mehr als einem Grunde wohl

nicht das Richtige", und schreibt sübito obstupefectt pudor.<sup>1</sup>)

Wenn ich hoffen dürfte, dass diese Liste einigermassen vollstänig wire, wo könnte es keine glänzendere Bestätigung für meine
Behauptung geben. Die Stelle des Rudens V. 1276 halte ich für
richtig, aber für keinen Beweis von illem, sondern čämpse illem für
grade so gerechtferigt wie an derreiben. Versstelle z. B. meretries
(Ritschl proll. Frin. p. CCXXXV) oder Trin. 598 sio gnato dare epistulam (p. CCXXXVIV), nicht mit einem Proceleusmaticus düre suo gnato.

dar Aber es bleibt noch ein Bedenken, die nicht seltene Betonung
illihar sowie: illius, die heide gegen die leetstehenden Gesetze verstossen, dass dactylische-Wörter weder auf der ersten noch auf der
weiten Silhe betont werden dürfen. Meine Meinung ist die, dass
wie einz, huins, quoins für immer zweisilbig geworden sind, so in
illihis nach Versbedürfniss das i zu j verhärtet wurde, also z. B. zu
lesen ist Epol H. H. 4. 11:

ten ...... Suas púgnas, de illjus ére fiunt sórdidae.

und so in allen Stellen, in denen die erste Silbe den Accent hat und nicht auch die dritte, oder die dritte und nicht zugleich die erste, welcher letztere Fall nach den Handschriften zweimal eintritt, Cure 7165:20

Libera haee est, hic huius frater est, haec autem illjús soror. und Most. 957 nach Ritschls Lesung des Ambros.:

h) Naev, com. 98 p. 20 ist bei Gellius überliefert: Extémplo illo te dúcam, ubi non déspuas.

Ribbeck hat mit Bothe te illo umgestellt. Beide bedenklichen Punkte werden am einfachsten durch Extempulo beschigt.

Quartus, quintus. sextus usque, postquam peregre flljús pater.

Die Palatt, haben hine peregre eine pater. Aber Studemund sagt (Fleckeis, Jahrbh, XCIII p. 55), dass auch im Palimpsest eins [einis] steht, Curc. 716 hat Fleckeisen wohl mit Recht das zweite est an affine gehängt. Dann bleiben von den Stellen, die Spengel Plautus p. 64 fgg. für tilfus anfibrit, nur zwei übrigt die eine ist

Cas. V 4. 16 Tiá | amoris caúsa ego istuc féci. | C. Immo hercle

"die schon für sich allein die Kurze beweisen Könntle" Meiner Meinung nach könnte es kaum eine geben, die weniger geeignet wäre irgend etwes zu beweisen, ausser dass die Handschriften des Plautus recht sehr verdorben sind. S. über dieselbe uiten. Die andere ist Merc. 51:

Lacerari valile snam rem, illins angérier.

Ritschl hat aus bestimmten Gründen, die von Spengel nicht anerkannt werden, illorum geschrieben. Für um ist dieser Punkt gleichgültig, denn illiüs ist nicht weniger falsch als illius.

Merc. arg. II 14 endigt nach den Handschriften phirem Illius, vielleicht illius patrem.

Von dem Obigen habe ich auch nach dem Erscheinen von Ritschls Opuscula II (p. 650) nichts zurückzunehmen, auch nichts Erhebliches zuzusetzen. Auf. prol. 35 (Ritschl p. 656) lese ich:

Is adulescentis illins (zweisilbig) est avonculus. (ist. IV 2. 100 Illins ean istanc esse malo ordiam.

wenn nicht eine Umstellung besser ist: Illins istanc esse ejo malo !! oder auch anders.

Trin. 163 Quid tibi ego dicam? qui il l'Il s' sopientiam.

wenigstens ist es unerweisiich, wie Ritschl selbst bemerkt, dass der Molossus falsch wäre. An und für sich hähe ich illind bie Plautus nicht für unmöglich, aber so lange keine sichereren Beispiele nachgewiesen sind, ist es doch gewiss geratheiter die unbestrittene Quantität anzunehmen.) — Gist. IV 2. 79 ist der Schluss ego illina amm mäter aus demselben Grunde verwerflich und die Aberlieferie Wortstellung 'go sum illins wäder mit irgend einer Ergänzung beizubehalten (s. p. 31).

<sup>1)</sup> Mere, arg. Il 11 ist p. 173 Anm. vermuthel:

Eam domi deprensam coniunz illius | senis |.

Acc. trag. 464 sq. p. 166 liest auch Ritschl mit Ribbeck;

Omni illlus par nėmo reperiri potest? Die Handschriften haben ilium (illius iam?)

Illece bra Truc. IV 2, 46:

lam hercle egő tibi, inlécebra, ludos fáciam clamore
in via.

ist schon wegen egő unwahrscheinlich und sehr leicht durch Umstellungen zu heseitigen: (Iam tibi ego hercle, Iam ègo tibi hercle.) Iam hèrcle tibi ego.

Immortalis Poen. I 2. 64:

et bis "I set mu"

Quid habetis, qui mage immortalis vos credam esse, quam égo siem?

Die Unistellung mage qui wird durch die Wahl der Form mage widerlegt, die nie anders als vor Vocalen steht.

Immunditia Stich. 747:

Sua immunditia, quam in perpetuom ut placeat munditia sua.

Impellere Aul. IV 1, 8:

Rétinere ad salutem. non eum, quo incumbat, eo impellere.

B hat non enim und eum imp. Ersteres heisst yielleicht wie öster noenum (Ritschl Opusc. II p. 242 sq.), für eum ist mir eo, wie ich geschrieben habe, wenigstens wahrscheinlicher.

Inh sech de la etc. Asin. arg. 2:

dont done Sub im per io vivens volt senex uxorio.

GAII 18, 147 Tuo facit iussik, tuo imperio paret. maler, tu eadem

Cas. IV, 4. 4 ist p. 151 vermuthungsweise geschrieben:

Tua vox superet, tuom in périum. rir le véstiat, tu virum déspolies.

Trin. 299 (s. p. 127) Haec tibi si mea in per id capesses.

Phorm. 232 Nec meum in per ium — ac mitto inperium. nón
simultatem meam.

Caec. com. 196 p. 58 Andire, ignoti quod inperant, soleo, non ausculture.

Ribbeck mit Bothe quae imper. — Sehr unsicher frgm. Cist. bei Prisc. I p. 107. 8:

Si quidem imperes pro cópia, pro récula.

Impingere Phorm. 439:

Dicam tibi in ping am grandem. dixi, Demipho. (doch wohl tibi grandem impingam —)

Imprudens Epid. III 2. 33:

Ibi léno sceleratúm caput suom inprúdens adligábit.

1b. V 2. 64 Mihi ut ignoscas, si quid inprudens cúlpa peccavi mea. 1)

In ziemlich häufig, besonders im Anfang und in der Mitte trochäischer Septenare. Amph. 1054 haben die Handschriften:

Neque tillast confidentia iam meo ia corde, quin amiserim. Fleekeisen schreibt Neque tillast conf. in meo córde — und ep. crit. p. XVII iam in córde. Behillt man sich mit einer Uinstellung von iam, so ist der fünfte Firss meo in córde. Aber dies ist sehr unsicher. S. unten.

Ib. 428 Quid în tahernacló fecisti? victus sum, si dixeris. Asin. 316 lautet nach den Handschriften:

<sup>9)</sup> Ein Bewein nicht nur von der Unbrauchbarkeit, sondern von der Schädenkeit allen olcher Theorien, wie ie namentlich Corses und Bickaler aufgestelt haben, ist der, dass, wo dieselben praktiech verwerthet werden, die größsten Felber zu Tage tetene. So misst A. Hiesaling Fleckeis. Jahrh. 1, 1689 p. 636. mit Berafung auf Bischelre chenda 1963 p. 342 True II 7. 50 improbe tu., zeichten vielleicht groebe zu achreiben", ferener IV 2, 18 Integryum eit photum als Aufing eines baccheischen Tetrameters, endlich IV 3. 59 qui iprobusut, zugumn zi bötü. Die Handschriften haben an der gletzen Stelle gui ümpröbus setzigum ut angum II) zöblöd. Spengel schreibt zi urmas bibti. Ich finde nichts beaseres als:

Qui quidem probi sunt. verum, qui improbust, si est qu'od bibat, Sive adeo carét temeto, tâmen ab ingenio improbust.

Aus ther, wenn Plantus wirklich so gesagt hat (Bücheler Decl. p. 14), oder gar "Iluricus auf improdus u. s. w. schliessen ist nicht anders als opperiri folgern aus operire (was freilieh auch vorgekommen ist) oder dergl.

Hariolari quae occeperunt sibi | esse iu mundo malum.

Möglicherweise ist etwas derartiges zu schreiben wie sibi situm in mundé malum nach Epid. V 1. 12 quoi libertas in mundo ailast.) Fleckeisen schreibt ésse sibi in mundé malum, was natürlich näher liegt.

Bacch. 41 Quid in consilio consuluistis? B. Béne. P. Pol haud meretriciumst.

Capt. 49 Ut in servitute hic ad suom maneat patrem.

Hb. 489 'Omnes [de] conpécto rem agunt, quasi in Velabro oledrii.
 Hb. 877 'Abi in malam rem, liuis me. E. Ita me amábit sancta
 Séturias.

Es ist mir nicht wahrscheinlich, dass I in malam rem oder 'Abi malam rem so absichtlich vermieden wäre.

Ib. 911 Cladis calamitasque intemperies módo i u nostram advenit domum.

(Ib. 1000 'Atque ubi ego fui in lápicidinis. illic [ibi] demúmet locus.)

Cas. I 15 Abi rús, abi dierectus tuam in provinciam.

Ib. II 6. 47 Quóndam prognatis, ita in sortiéndo sors delicuerit. ist höchst zweifelhaft. Die Handschriften haben ista in, Nonius 334. 24 nur in.

1b. III 1. 16 Sed tu cave in quaesitione mihi sis. A. Usque aderò domi.

inquisitioni B, vor Spengel Plautus p. 46 bereits von Bücheler emendirt.

Cist. II 1. 33 Sătin istuc tibi în corde certumst? M. Quin ego commentor quidem.

(Carc. 354 Postquam cenati stque adpoti, talos poscit sibi in

Epid Ht 1. 9 misst Spengel Plautus p. 16S, wie oben p. 334 angenommen ist, falsch so:

<sup>1)</sup> So lässt sich anch Poen. III 5, 35 emendiren:

I ae vostrae actati. A. Id quidem [situm] in mundost tune. oder id tinn quidem oder tinn id quidem in mundost situm. Ueber in mundo s. Bücheler Greifsw. Lectionskatal. Winter 1868 p. 7.

Nullum habes nec sodali tuo in te copiast?

Mil. 853 haben die Handschriften unerträglich: Sed in cella erat paulum nimis loculi lübrici.

wofür Fleckeisen schreibt. Sed in cella paulum loculi erat nim. lubr. Ritschl Sed érat in cella — ohne nimis. — Most. 1116 schreibt Lorenz (4102) nach den Handschriften:

Exempla edepol faciam ego in te. T. Quia placeo: exemplum expetis.

unrichtig nicht nur wegen des Proceleusmaticus, sondern auch wegen des Hiatus, der gewiss durch die laterpunction entschuldigt sein soll.) Histell schreibt in te. Pldceo: eo — Vielleicht ist quir zu schreiben.

Pers. 551 Num quid in principió cessavit vérbum docte dicere?, a sunten/~hitsohl streicht in (wie Wagner Aul. II 5. 13); nehwerlich richtig. Man lasse sich nicht verleiten numqui zu corrigiren.

Poen: IV 2. 5. Ha me di ament, vel in lantumiis vel in pistrino mavelim.2)

1) 1b. 13 Tenebrae, latebrae, bibitur, estur, quasi in popina, han secius.

th. 82 Is in dicities home adoptacil hine, quon diem obiit suom. ist gewiss falsch. Wenigstens wirde doch lieber Is adoptacit in dicities — gesagt sein. Ist home wirklich vom Dichter zugesetzt,

7) Lorenz hat diese Stelle zu V. 1113, versäumt zu den übrigen binzuzuzähleu, die sämmtlich ebenso falsch sind, worüber unten school binzu volt sall 7) V. 10 schreibe leh:

Equition, on prelition, on Hieritania, on From, in Equition volta, the Handschriftles hilbes significant prelitation Heart, faren, on Ing., it is time in V-C. vident insec: on Ing.". On es ein gant nanloges Beispiel dieses Gebrauches von on het Plautus giebt uder uicht, halte ich für nauwesettlich. Sollte om filesh eins, on muss meine Ansicht auch and jenes of (on, on) gestriches werden. Gesperts Conjectur or Ingilition inventio verdieut nicht widerlegt zu werden. Jehon wir seine Emeddation was V-Go.

Agere ustatem, projectius litera fore i pe firenadie nicht bles i merk auf eine Busichung falch, sondere anch zehr komierk ist. Die Hracher, labor latere freit ferre. Mas wird se lange nicht brauchbares slaces, als ma deven anspekt, kans fire intere un leen nei latera, on aber dies nach zu liegen scheint. Veit dieser Art des sogrenauten griechischen Arcasttiv falset olch nichts bel-Plustun, wenn meine Vermundung richtig ist, dans Rad. 1200 beitsen mess quani pdio [ab] perina tinder. Ich habe zermunder eituel ferit ferre. so kann es wohl nur zu dem Zwecke geschehen sein, damit das Versende lautete quom diem obit suom, also etwa 'Is adoptavit in divitias hüne, homo —.

- h. V 4. 63 Quid in iis vocas nos? quid tibi debémus? A. Dice

Pseud. 575 Neque quod dubitem neque quod timeam, meo en péc-

\*\*Rud: 765 'Ego dabo ignem, si quidem in capite tùo conflandi

"" Stich 162 Iom quidem in rio quicque loco mini erit stilli situm

"" Stich 162 Iom quidem in rio quicque loco mini erit stilli situm

"" supplictific:

"" (1st vielleicht supellectifis Nominativ, also suo quique (so C D, s. p. 139)

[105 = "" titie sup." 2

onark Frin. 914 Quod in manu teneda aque oculis videas, sid desideres.

th. 1133: Eum sororem despondisse sham in tam fortem familiam.

S. p. 162. Clues, at egg in -- wird man nicht vorziehen wollen.

Eun. 401 Quod in test. T. Habes. G. Rex te érgo in oculis. T. Scilicet.

Haut: 505 Quam ma? an eo fil; quia in re nostra aut galdio.
Bentley und Fleckeisen re in.

1b. 695 Amici quogne res, Clinia, ții în tiito ut conlocetur.

1) So Fleckeisen mit den Handschriften. Ritteld hat tils geafrichen. An alpue eccum ist unter keinen Umständen zu denken, werüber unten. Ein anderes Awiktunftsmittel (till zu halten, läpum zu zu vermeiden und, einerzeits wenigstens, die Construction zu verbeaucht, wire:

Atque eccum tils lipus in sermone einziman pranciant andet.

I'ch müchte aber zu dieser Aenderung nicht rathen, auch aicht zu Sed eccum Thi Le. Dass in dem vorber estirten Verse lam qui'd em in sio — falsch ist, flast eile zune wuch nicht beweisen, aber es zu vermathen scheint mir Grand genge vorzuliegen. 11 Phorm. 266 Hie in nioxiast, ille dd dicendam causam adest.

1b. 862 'Ubi in gynaeceum ire occipio, puer ad me adcurrit Geta.

Hec. 25 Et in déterrendo vóluissem operam sumere.

1b. 335 Era in crimen veniet, égo vero in magniun malum.

Ib. 391 Céterum de réducenda id fácias, quod in rem sit tuam.

. Ib. 851 Nam neque in nuntió neque in me ipso tibi boni quid stt,

Adelph. 692 Pródidisti et te ét illam miseram et gudtum, quod quidem in té suit.

(Enn, trag. 175 p. 32 Quaé tibi in concubió verecunde ét modice

Lab. com. 30 p. 241 Mater familias tha in lecto adverse sedet. Naev. com. 81 p. 18 - utrubi cenduri estis, hicine an in triclinio?

Ribbeck hat gewiss unrichtig in gestrichen. — Falsch ist Cas. II 4. 27 überliefert:

Si non inpetravit, etiam spécula in sortitust mihi. oder vielmehr sortita sunt, bereits von Guyet corrigirt sortist.

## Incedere Aul. I 1. 8:

Ut incédit. at scin, quó modo tibi rés se habet?

The Later of the Later

Bothe cedit, sehr wahrscheinlich, aber nicht vollkommen sicher. — Ueber Cas. III 6. 6 unten. — Dagegen an Stellen wie Poen. III 1.74 ist unmöglich:

Basilice exornatus incedit et fabre ad fallaciam.

Ib. V 2. 21 Quid iam? M. Quia incedunt cum annulatis
auribus.

nicht sicher wegen der Leichtigkeit der Aenderung oder vielmehr wegen der Gewohnheit der Abschreiber codere in incedere zu verderben, denn die vorige Stelle ist nicht die einzige, in der dies geschehen isternis

## Incendere Trin. 675:

Si istuc conare, út [nunc] facis indicium, tuum i n cen dés genus.

wie Ritschl schreibt, oder wie Brix Si istue, ut conare [et] facis — oder Bergk Si istue, ut conare, facis, indigmon —, das Ende wird

dadurch nicht berührt; dagegen conjicirt Nitusch Rhein. Mus. XII p. 136 Si istuc, ut condre, facis, incéndio incendés genus.

Inceptare Haut. 600:

31 10 20 1

Vah, vide, quod inceptat facinus, filit quaedam anus.

ms Ib. 784 Quid incéptat? B' Die me hic oppide esse mutam als men mad descent un n's summ obsert est succes atque adservari.

Mont Incertus etc. Ep. IV 1. 18: " by a classed field about

Andr. 830 Filiam ut darem in seditionem dique in incertas nuplias.

Inchoare Trin. 132:

Qui exaédificaret súam in cho at am ignáviam?

Inclamare Cist. I 1. 111:

o, nolito deriter

Afternative Services

of him in clamare, ergd me merius situt est, mili cordist tamen, of him in condition and in the handschriftliche Uebertieferung, nt mt erge me est merius zu corrigiren ist, die aber wahrscheinlicher am, Anfang merichtig ist: Inclamare sum, situt erga — )

Incommoditas Haut. 932:

Quot in chem to atti de te hale re'accipies, nist cones.

Phorm. 248 Meditates mith' must ofnosia men in co'n m to da, erus si
rédierit.

ist bei der Freiheit, mit der Terenz den vierten Fuss behandelt,
nicht beweisend.

<sup>1)</sup> V. 106 ist vielleicht zu corrigiren:

Nûne le amubo, ut houe hoe lutuin triduom solim sinas.

Vergt True IV 4, 21 p. 227 Anm.

Si quidem incub are qui periurarint velint.!) Ita quasi in endem me miserum hommes

Octó validi

| is the Caedint: sta peregre [huc] deveniens of the state of Puplicitus [ego] hospitio decipiar. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |
| Spengel Plautus p. 127 Ita - caedont als trochaischen Octonar,                                  |
| O. Seyffert de bacch. vers. p. 21 dieselben Worte als jamb. Septenar.                           |
| Ersteres ist nur möglich, wenn man homones liest; letzteres van                                 |
| schauderhaftem Rythmus. Ich seandire ganz nach den Handschriften                                |
| " 10 pal Il Ita quasi incudem me miserum                                                        |
| 180 dine : Of Homines beto validi caedant, a a tuen , estad tres lited!                         |
| I sech at Its peregre-adveniens hospitio a serie des about des cont                             |
| rang Se, and the all Puplicitus accipiant to a late of a conservated                            |
| Anapästisches Metrum scheint mir deshalb nicht annehmbar, wei                                   |
| die folgenden Worte ohne grosse Gewaltsamkeit nur trochsisch zu                                 |
| messen sind und die vorliegenden nur je einen Dimeter mit eines                                 |
|                                                                                                 |
| Tripodie bilden könnten:                                                                        |
| Ita quasi incudem me miserum homines octo validi eaedant,                                       |
| Ita péregre adveniens hospitio puplicitus [ego] accipidr.                                       |
| Das Fölgende lautet nemlich:                                                                    |
| Haec eri inmodestia coegit, me qui hoc noctis " fan foreine (4)                                 |
| 'A portu ingratiis excitavit.2)                                                                 |
|                                                                                                 |
| . 1) V: 267 sohrelbt Mickelsene to ( I was a cond ) ath an one also was a                       |
| Auxilium tibi qui in ture iurando tulit.                                                        |
| Die Handschriften Qui tibi auseilium in iure iurando full. Dies kann a. B. aus.                 |
| heissen Tibi qui auxilium — tulit oder:                                                         |
| Auxilium qui tibi in sure surando tulit.                                                        |
| oder Quia tibi [is] - u. s. w. Spengel conservirt Plantus p. 209 sowohl der                     |
| Hiatus tibi   auxilium als fuit.                                                                |
| 2) Der folgende Vers Nonne idem hoe luci me mittere petuit? kann eis                            |
| schlechter kretischer Dimeter mit dem Schlusse gewowenisein, wenn mar                           |
| statt poticit potis oder pote schreibt, oder ähnlich; viel wahrscheinlicher ist dies            |
| Messung:                                                                                        |
| Nonne idem hoc lici me mittere pôtuit?                                                          |
| Nemlich nach zwei anapästischen Dimetera:                                                       |
| Opulénto homini hoe servitiis durast, Hoe mágis miser est divitis servos,                       |
| noe magis miser est avoitis servos.                                                             |
|                                                                                                 |

wie auch O. Seyffert de bacchi p. 21 abtheilt. Vergh Prises de metr. Ter. p. 422 Hertz.

Inde. Pers. 394 betont auch Ritschl: (b) and and and Dabimtur dotte tibi in de sescenti logic in and

Mir ist die Stelle nicht unbedenklich. Vielleicht ist tibi unecht.

Rud. 960 Quid inde aéquomst dari mihi? dimidium volo ut dicas. G. Immo hercle étiam plus. (p. 166)

Sticht 67-Si quis quaeret, in de vocalote dliqui, aut iam egomet

Wenn dieser Vers irchtig sein soll, so muss entwoser das öfter-erwähnte Ritselhsche Gesetz verletzt-sein, dass die zwei Kürzen eines Dactylus nicht auf die End- und Anfangssilben zweier Wörter vertheilt sein dürfen, oder inde muss pyrrhichisch seine. Eher noch für möglich halte ich ersteres; aber für ewahrscheinlich nur, dass der Vers verdorben ist, haben doch zu anfang sie Handschriften Sf quis "me querent. [68 quis quaerel nie, inocatote]. Die 18 geste bereitst in begieht, in in Gese: 206 p. 59 sekreikt Ribbeck und die neuesten Herausgeher des Gierro (N. D. III 39, 72) m. ndam, eine auf han han den zu ein.

Quem neque quo pacto fallam n eq ue ut inde auferam, alaque l' Nee quem dolum - commoliar, scio quiequam.

In der Ueberlieferung neque tinde (V), neque unde (A), ne quid inde (B) scheint mir eher zu liegen') und zugleich richtiger zu sein, was

wenn wir uns an die Ueberlieferung halten, die sehwerlich richtig ist, folgen fünf jamb, katal. Tripodien, allerdings nicht paarweise ausammengestellt, sondern jedesmal als Schluss eines katal, oder akatal, jamb. Dimetern (w. annb Studemund de cant. p. 27):

Noctisque diesque adsiduo | satis superquest,

Quo facto aut dicto adest opus, \ quiétus no sis.

Ipsé dominus dives óperis et | labóris expers.

Quadcúnque homini accidit lube re, pósse retur.

Acquom ésse putat, non réputat, labéris qued sit.

In ganz ühnlichem Metrum bewegt sich der Aufneg des Stichus, s. p. 146.

<sup>9</sup> An der Sieherheit darüber, was im Archetypus gestanden hat, bleikt hier, wie gewühnlich da, wo die drei gennanten Handsehriften lenhar sind, nichts zu wünschen übrig, nemlich neque (leider wird aus nicht gesagt, ob V und A das Wort ausgeschrieben oder abgekärzt haben), dann ein Strich, der ein i oder f (oder e oder) bedeuten konnte, inde, über nepen übergescheiben quid, d. h.

Andere geschrieben haben, net quid in de auferam. Eine solche Licenz ist in der funften Thesis eher annehmbar als in irgend einer Arsis.

Indiaens Rud. 642:

615

Dúae innocentes intus hic sunt túi in digentes auxili.

In dignus. Bacch. 612 lässt sich fast ohne jede Aenderung und im engen Anschluss an die Abtheilung des Vetus so lesen:

612 Petuláns, protervo, irácundo

Animo, indomito, incogitato, |

Sine módo et modestiá sum,
Sine bóno iure atque honóre.

614 Incrédibilis [sum] inpósque animi,

Inamábilis, inlepidus vivo,

Malevolente ingenio nátus.

Postrémo id mi est quod nólo | Ego esse áliis, credibile hóc est?

616 Nequiór nemost | neque indignior, quoi

617 Di béne faciant, neque quém quisquam Homo aut amet aut ádeat.

Die einzige Aenderung ist die schon von Anderen vorgenommene von volo in nolo V. 615.

Indiligenter Mil. 28:

At indiligenter iceram. A. Pol si quidem.')

Infumatis Stich. 493 nach dem Ambros., nur dass er incubabunt hat:

neguntinde under megetinde. Vermuthlich war eins der beiden ender q die fartwährend verwechselt werden) ausgefallen, i für e wie ganz gewühnlich gelesen und din die behenfalls nach Gewähnleit verwechselt, dann als Gerrectur des quijet quid übergeschrichen. Es ist wichtig zu wissen, dass aus dem Fehlen des quid in Achenwegs dessen Innechtheit folgt. Die verschiedenen Schreiber oder deni Gliese behandeln bier ihren Text an, wie sie es regelmissig zu thus pflegen.

<sup>1)</sup> fore infidum 1st nben p. 111 Rnd. 953 als fünfter Fuss eines jambischen Octonars als möglich angennmmen.

Summi decubabunt, ègo in fuma tis infumus. die ührigen mit fortwährender Verwechslung accumbent für accubent, was Ritschl geschrieben hat.

Ingenium etc. Pers. 174 (s. p. 88 Apm.):

Quom interim tu meum in geniùm faus atque infans nondum etiam edidicisti.

Trin. 665 nach dem Ambr.:

Pérnovi equidem, Lésbonice, ingénium tuom ingenuom ádmodum.

Den Proceleusmaticus  $t\acute{n}om$   $\acute{m}genuom$  halte ich an dieser Versstelle für nicht unerlaubt. S. p. 216 unter Tua.

Andr. 466 Bonum ingénium uarras ádulescentis. M. Optu-

Haut. 880 Túam esse inventam gnátam. nisi illos éx tuo ingenio iidieas.

Iniuria. Mil. 58 nach den Handschriften:

Amant te omnes mulieres, neque iniuria.

Ritschl und Fleckeisen Te omnés amant mul., neque id iniùria. Der Schluss ist möglicherweise richtig, über den Anfang s. unten.

Innocens Rud. 642 Dúae innocentes s. unter Indigens.

Inquam nicht Epid. V 2. 26 alliga, inquam, s. p. 287, wahrscheinlich aber Capt. 572 (s. p. 204):

'Esse ais? T. Ego, in quam. A. Tune huic credis? H. Phis quidem quam tibi aut mihi.

Ueber Phorm. 217 Mané, mane inquam - s. p. 199.

Insidiae Pseud. 594 (s. p. 121): Et hinc quam rem agat, huic dabo insidias.

Bi nmc quam rem agai, nuic aaoo insiaia

Intellegere Eun. 737:

Correxit miles, quod intellexi minus, nam me extrusit

wenn nicht des Sinnes wegen quo zu schreiben ist. Chremes, gefragt, ob ihm Thais beim Weggehen nicht gesagt babe, er solle mitkommen, erwidert, gesagt hätte sie ihm nichts, sondern nur zuge-Maller, Plautinische Prosodis. nickt. Eho, nonne id sat erat? — At nescibam id dieere illam, nisi quia Corrext miles us. w. Schreibt unan quod, so sagt Chremes, wie mir scheint, er habe die Correctur des miles, neuflich das Hinausgeworfen werden, nicht verstanden, was ich für kaum denkbar halte; vielnteln will er wohl sagen, er habe das Nicken nicht verstanden, deutlich sei ihm das Hinauswerfen gewesen, und eben darum jenes um so unverständlicher.

Phorm. 806 Neque intélleges? D. Si tù nihil narras? C. Pérgin? N. Concedés mihi.

Inter Capt. 617 und Cas. V 4. 4:

Núnc ego inter sacrúm saxumque stó (sum) nec, quid faciám (quo fugiám), scio.

Cist. IV 2. 55 Sed inter rem agendam istam huic erae respondi, quod rogábat.

oder istanc erae huic statt istam erae huic 1).

Merc. 536 Et în têr nos coniurăvimus, ego cum illo et ille mécum. s. Spengel Phil. XXIII p. 674.

Pseud. 947 Lepidó victu, vino, únguentis et intér pocula pulpámentis.

Fleckeisen streicht unrichtig et: inter pocula. S. Kap. 8.

Stich. 619 Si arte poteris accubare. G. Vel inter cuneos ferreos. Eun. 233 Quid interest? hoc adeo ex hac re vénit in mentém mihi.

Verhältnissmässig viel grösser als bei esse und ille ist die Zahl der Beispiele unrichtiger Verkürzung von inter. S. Ritschl proll. Trin. p. CXXX sq. Gar nicht in Betracht kommen kann:

<sup>1)</sup> la dea folgenden Versen ist wohl zu eorrigiren:

Nunc àd te redeo, si quid est (tibi) opus, dice, inpera. àt tu Quid quaéritabas? H. [He û s], mi homo et mea mùlier, vos saluto.

statt impera et tu. Quid -. V. 74 schreihe ich:
At pol illi quoidam mülieri nulla opera gratuitast.

B hat illi quidam mulier in —, die vulg. ille quidam, mulier, in nulla —. Besonders schwer verdorben ist V. 75:

Commodo loquellam tuam tibi nune prodens confitemur Cistellam habere.

was wohl etwas Achaliches heissen soll wie:

Conprime loquellam. tuam tibi nunc, mulier, confitémur.

oder Comprime loquellam tu tuam. tibi nunc nos confitémur.

Amph. 1035 Võs inter vos partite. ego abeo, mihi negótiumst. wo Fleckeisen mit litischil Võs [ista] inter — schreibt. Es kann u. a. auch partite oder vielmehr pareite, wie B hat, hinter vos für dispertite verschrieben sein. Ebenso wenig Capt. 677, wo nicht Inter võs permutavistis —, sondern permutavist überliefert ist. Aber Cist. I 1. 54 geben die Handschriften so, dass in inter istaec eins von beiden Wörtern seine erste Silbe verkürzen muss:

Equidem hércle addam operam sédulo, sed quíd tu inter istaec vérba?

## und Poen. I 2. 53 ganz entsprechend:

Türbast nunc apud aram. an te ibi vis inter istas vorsarier? was ich beides für gleich unmöglich halte. Ritschl führt den ersten Vers ausser dem Zusammenhange an. Es folgt:

Meus óculus, mea Silénium? numquam égo te tristiórem

Vidi esse. quid, cedo, te ópsecro, tam abhôrret hilaritudo?

Ich will nicht die absolute Unmöglichkeit behaupten sich so auszudrücken: "Ich will mir noch mehr Mühe geben, aber was
machst Du denn während jener Worte, meine liebe Silenium?"
Dass das aber eine ziemlich ungereinte Ausdrucksweise ist, scheint
mir doch unbestreitbar. Ganz anders wäre es, wenn man interpungiren könnte: "sed quid tu? inter istaec verba machst du traurige
Gesichter" oder dergl., aber dies geht wegen der folgenden Worte
incht an. Ich verzichte darauf Vorschläge zu machen oder Gewicht
darauf zu legen, dass nach Pareus itt gar nicht in den Handschriften
steht, sondern quid inter istaec verba, was prosodisch richtig ist, weil
cilt meine, dass die Stelle ganz und gar verdorben ist. Mit staec
verba können wohl nur Worte der angeredeten gemeint sein, die
aber lange gar nichts gesagt hat.) — An der zweiten Stelle, Poen. I
2. 53. stelle ich um an te bi inter istas vis vorzärier?

Epid. II 2. 53 Dúae sic post me fábulari inter sése. ego abscessi volens.

<sup>7)</sup> Auch herele im Monde cince Processimmers ist sehr auffallend. Wenn hein kirk nummt dies ausser Troe. Il 1.1, vo cince aucilla nache der gewiss falschen vulgata IIa ha herele ausruft, und au einer sehr corrupteo Stelle desselhen Stückes V 20 (a. unten), sonst nicht vor. Men. 536 hat fätisch les durch Conjectur cingestert. Hand redet Turs. Il p. 342 von "non passel iori", die mir also eutgangen sein müssen. Aber III p. 60 weiss er auch ausser True. Il 1.1 kein plautisches Beispiel auzsühren.

corrigirt Ritschl inter se. Sonst wäre égo übscessi immer noch viel wahrscheinlicher.

Poen. V 4. 21 Sic út hodie nos inter alias praestitimus pulcritúdine.

lautet nach Geppert im Ambros. so, wie Ritschl emendirt hat,  $Sic\ it$  nos hodie inter — .

Pseud. 1 5. 130 De istác re ant si de ea re úmquam internos convénimus.

"manifestum est e meris interpretamentis miserrime consulum esse: nam et numeri refragantur el lingua et sententia et vero versuum computatio deperditis Ambrosiani: membranis comprehensorum" Ritseld p. CXXXI. Spengel schreibt Plautus p. 40 inter nos cóneenii, was wenigstens sprachlich richtig ist.

Stich, 679 Inter illud tamen negótium meis curavi amicis. s. oben p. 337 und unten.

1b. 697 Tâmen ludere inter nós. strategum té facio huic convívio.

ist entweder ebenso verdorben, wie der vorhergehende und die folgenden Verse, oder jambisch. Tamen ist bereits von Guyet gestrichen.—"Mil. 223 deliarunt qui de \*\*\*ni\*\*reludito\*\* cogitarunt."\* Der Vers heisst nach den Handschriften:

"Intercludite inimicis commedium, tibi muni viam. Ueber interminari Eun. 530 s. unten.

Interim und interea Curc. 486:

Séd interim forès crepnere. linguae moderandúmst mihi. Most. 1094 'Ego interim hanc aram óccupabo. Th. Quíd ita?

Tr. Nullam rėm sapis.

Stich. 705 Séd interim, stratége noster, quór hic cessat cántharus?

Eun. 607 Sane hèrcle, nt dicis. séd interim de sýmbolis quid áctumst? Haut. 882 Séd interim quid illic iam dudum gnátus cessat cúm

Syro?

Hec. 42 Ego intère a meum non pôtui tutari locum. 1b. 157 Quid? intère a ibatne ad Bácchidem? P. Cotidie.')

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ribbeck scheint deu von Nonius für "incoxare in coxam sidere" eitirten Vers des Pompon. (com. 97 p. 203) als trochäischen Septenar zu fassen, wenn er auch die erşte Silbe von interim accentuirt:

Im Irrthum ist Fleckeisen, wenn er Jalm Jahrbb. LXI p. 23 Anm. meint, "dass in interiit, wenn eine kurze Sibe vorhergeht. die Position der ersten Sible vernachlissigt werden kann", and daher den öfter eitirten jambischen Octonar Bacch. 950 schliesst inveituts interiit statt interii, was aber allerdings auch meiner Meinung nach nicht Perfectum sein kann. — Höe, quod te interrogö Merc. 185 und so öfter interrogö für rogo darf ich übergehen.

Interpellatio Trin. 709:

Quid tibi interpellatio aut in consilium huc accessiost?

Intricatus Pers. arg. 5, kaum glaublich:
Atque ita intricatum liddit potaus Dórdalum.

Intro. Wenn es wahr ist, dass nunciam ein Wort bildet, so kann Aul. III 3. 3 nicht richtig sein:

'Ite same núnciam intro omnes ét cogni et ibbicines.
Andernfalls ist nichts auszusetzen an nône iam intro. Ritschl streicht proll. Trin. p. CXXIX das erste et. Ich ziehe entschieden (Streichung von iam oder) Umstellung intro ômnes nunc iam — vor. Epid. V 1. 48 ein ziemlich schechter Vers.

'Epidice, fateór. E. Abi i nt ro ac inbe huic aquam calefieri. Fleckeisen stellt Jahn Jahrbb. LXI p. 27 um atque huic calefier aquam inbe. S. oben p. 46. — Ib. V 2, 49 lösst sich lesen:

'Abi modo intro. P. Hei, non illuc temerest. adserva istum,
Avoécides.

Dass dies aber richtig ist, glaube ich nicht. Non temere est pflegt sonst ohne Subject zu stehen; Ter. Phorm. 998 sagt non pol temerest. Merc. 1010 Eutyche, hanc voló prius rem agi, quam meum in tro

referó pedem. Ich halte für bedeutend besser quám menm refero intró pedem.

Noque interim cacindi causa j imquam incocaric instesonat hitte er wohl nicht den littus bestehen laseen, der übrigens meiner Meinang nach bei diesem Metrum chenso falsch ist, als wenn man mit interim einen Sean zedilesst oder das Ganze für einen jambischen Octoma nanicht. Der Gueft, und Leid. des Nouins haben incarennie. — Ich miehet wissen, woher Gener und Forcellini das Cliat haben: due incaranti imihi pea obstupuerat, das sie dem Pearwiss zusschrieben.

Mil. 1250 Quin éam intro. M. Occlusae sunt fores. A. Exfringam. M. Sana nón es.

Die Handschristen etiam intro, Ritschl intro eom. Occlusäst foris. Stich. 524 Déos salutatum átque wxorem módo intro devortór domum.

Cas. III 6. 16 ist p. 163 geschrieben:

Cená modo si sit cocta. S. Huc si ergo abeánt. O. Propere cito intro ite. ')

Intus Cas. III 3. 24:

I tu dique arcesse illam. ¡go intus, quod factóst opus.

(égo quod intus fácto opust?) — Die Scene Gist. IV 2 beginnt, wie es scheint, anapstisch und baccheisch (sp. 41). Nur wo Blackenhaft ist, V. 10—11, ist hein Versmass zu erkennen (et utrum hac an illate iter insitierit)?). V. 19 könnte gelautet haben Sed përgam, ut coëpi tamen, outaritabo oder:

Sed.pèrgam [ita] ut [oc]cépi tamén, quaeritábo. O. Seyffert de bacch. p. 43 schreibt pèrgam [iam]. Von V.22 an messe

ich kretisch:

'Ille nunc laetus est, quisquis est, qui illam habet,

Der folgende Vers lautet in der verdorbenen Ueberlieferung:

Quae neque illa illi quicquam usuist, mihi esse potest. dann 24 Séd [ego]met mé moror, quom hóc ago sétius.

(nach O. Seyffert p. 39 ein katal. bacch. Tetrameter, nach Spengel Plautus p. 152 zwei katal. troch. Tripodien). Den Uebergang von den Baccheen zu diesen Kretikern bilden drei anapästische Dimeter;

> Nam et i n t ù s paveo et foris fórmido, Ita núnc utrubique metús me agitat.

Nimis simt homines miseré miseri.

Ha ha hé requievi quia intro abiil odium meum. Es folgen Baccheen. Der Ambr. schreibt die Worte in zwei Zeilen, die Palatt. haben Ha ha ha erele quievi und odium ohne meum. Ieh halte es für unmöglich mehr zu wissen, als dass eins so falsch ist wie das andere.

<sup>2</sup>) Was V. 15 der Ucherlieferung nach hedenten soll, ist mir r\u00e4thselft: Nam si nemo har prederrit, postquam intro abii. Es m\u00fcsste weeigstens heissen: Nam si nemo har prederritiss\u00e9t, postquam intro abii.

Cistella hie iacéret.

Cistella hie iaceret.

Dies ist aber ein sehr schlechter Vers, dem indessen leicht aufzuhelsen wäre, wenn nur damit der Zusammenhang hergestellt würde, der mir zu schlen scheint.

<sup>1)</sup> Spengel hält True. II 1. 1 für einen Senar:

Nimis habe ich für das handschriftliche ille geschrieben. — Men. 365 nach p. 63:

Omné paratumst, nt iússisti atque nt vôluisti, neque tibi mora intust.

Mil. 612 Séd volo scire, eodèm consilio, quód (quo?) intus meditati sumus.

Trin. 1101 Tuae quaé daretur, séd intus narrabó tibi. (narrabo intús tibi?)

Truc. III 2. 1 Lepide écficiam menm, era, ôfficium. vide int is modo, ut tu tuom item écficias.

Invenire Epid. arg. 5:

Sed in vent a gnata servolum emittit mann.

hält Ritschl Opusc. II p. 415 für falsch. Ich möchte dies nicht mit Sicherheit behaupten.

Andr. 939 Ne istám multimodis tham invenir i gaúdeo. P. Credó,

Enn. 1036 Scis Pámphilam meam invéntam cirem? P. Audivi. C. Scis sponsám mihi? 1)

Invidia Aul. III 5. 8:

Et invidia nos minore utamur, quam ntimur.

eher Et nós minore invidia, wie V. 10 Et nós minore súmptu —. Die Handschriften haben Et invidia minore nos.

Andr. 66 Sine invidia laudem invenios et amicos pares.

Invitare Trin. 27 ist durch den Ambros, beseitigt: Invitus, ni me id invitet at faciam fides.

welcher id me hat. Im Anfang eines Senars wäre jene Messung weniger auffallend.

Invitus ist auch aus anderem Grunde nicht ganz unverdächtig (s. p. 269) Poen. V 4. 37:

Nos fore in vito domino nostro diebus paucis liberas.

<sup>1)</sup> Cist. V 2 lässt sich u a. vermuthen:

Wihi esse filiam |meam | incentum et Lampadionem me in foro.

Ein klein wenig wahrscheinlicher und auch von Brix aufgenommen ist Capt. 70:

Eo quia invocatus sóleo esse in convivio.

Ipse Amph. 415:

'Et i p s u s Amphitruo óptruncavit régem Pterelam in proélio.

Bacch. 478 'Ut i p s u s in gremio ósculantem múlierem tenedt sedens?

1b. 1160 nach den Handschriften:

Sed quid istuc est? etsi iam ego ip s [us], quid sit, prope scire putó me. Capt. 279 Quid ip sus hic? quo honórest illic? P. Súmmo atque ab summis viris.

Cas. II 2. 23 Séd ip sus eam amat u.s. w. s.p. 116.

Ib. Il 8. 56 Mollículas escas, út i psa molliculást. O. Licet. wohl ipsa ut oder éapse ut.

Poen. III 3. 51 Ut quidem i pse nobis dixit, apud regem 'Attalum. Ib. 56. Immo, út i pse nobis dixit, quo adcurés magis. vermuthlich ipse ut.

Ib. IV 2. 23 Proinde habethic ordiionem, quási ipse sit frugi bonae.
Trin. 901 sq. 'Ubi ipse erat? S. Bene rem gerebat. C.' Ergo ubi?
S. la Selvicia

C. 'Ab ipsone istas accepisti? S. E mánibus dedit mi ipse in manus.

Ib. 928 Séd îpse ubist? u. s. w. Die Codices ausser B, der Séd ubi ipsest hat, und so die Herausgeber.

Truc. I 2. 53 Illis perit quidquid datur neque ips is apparet quic-

Ib.II 7. 7 ist nach Studemund Ztschr. f. d. G. W. XVIII p. 356 in B so abgetheilt:

Domi quidquid habet, verritur έξω.

Quandó quidem ips us perditúm se it, secreto hèrcle equidem illum adiútabo.

Andr. 174 Futuras esse audivit. sed ipse exit foras.

Ib. 487 Deos quaéso, ut sit supérstes, quando quidem ipsest inge nió bono.

Eun. 702 Meam ip se induit. post una ambo abierunt foras. (Haut 426 Sed ip sum foras egréssum video. ibo, adloquar.)

Ib. 894 Nón. C. Quid non? M. Non inquam. C. Neque ip se gndtus? M. Nil prorsum, Chremes. l'horm. 725 Volo ipsius [quoque] haec voluntâte fieri, né se eiectam praédicet.

Ib. 960 Nunc quód ipsa ex aliis aúditura sú, Chremes. Adelph. 656 Quid ipsa é? quíd aiunt? M. Quíd illas censes? nil

Auch von juse giebt es wie von ille unster Regel widerstreitende Stellen. Men. 1044, welcher Vers in den Handschriften ausser an seiner richtigen Stelle noch einmal an unrichtiger wiederkehrt, lautet in B an der ersteren '1 pse si adulerit, dicam u. s. w., das andere Mal richtie' Id si adulerit.

Stich. 195 Itaque auctionem praédicem, i pse ut me vénditem.

Me ist zum Glück sinulos und fehlt auch in A. ')

Trin. 96 Si id non me accusas, tute i p se obiurgandu's. M. Scio.

Irridiculus Cas. V 2. 3:

Ita núnc pudeo atque ita núnc paveo atque ita inridiculo sumus ámbo. Poen. V 4, 10 Negue ab tiventute ibi inridiculo habitae u.s.w.

s. p. 145.

 $\mathit{Sed}$  is  $\mathit{nest}$  — Merc. 598 verdient ebenso wenig wie  $\mathit{priusne}$  etc. besondere Erwähnung.

Iste so häufig, dass ich mich begnüge aus einem Stücke die Beispiele zu geben: Trin. 88, 547, 573 in der ersten Thesis, 545, 1099 in der ersten Arsis, 77 in der dritten Arsis, 552 in der vierten Thesis jambischer Senare, 246 in kretischem Versmasse, in anderen 297, 319, (372,) 571, 573, 1043. Mehr bei Corssen II p. 80 sq. Es wäre ohne Zweifel interessant zu registriren, in Verbindung mit welchen bestimmten einsübligen Wörtern alle anderen Wörter, die hier in Frage kommen, und so auch iste mit verkürzter erster Silbe vorkommt, aber für die Prosodie würden sich schwerlich daraus erhebliche Resultate ergeben, es müsste denn jemand für eine fruchtbare Beobachtung dergleichen halten, wie dass sich qutd eccum par nicht sed eccum häufig, qudd situs bistus seltener findet. Meiner

<sup>1)</sup> V. 202 haben die Handschriften ausser dem Ambr. quidquid ziet, wie V. 666 Quisquiz proefered sammt dem Ambr. Corssen mass quot für lang halten, wenn er Aussprache etc. II p. 83 als eins der zwei Beispiele, die er aus Plautus für ipze anführt, eitirt Mil. 1061 Perii, quot hie ipse annös vivet u. s. w.

Ansicht nach wären alle aus solchen Thatsachen auf Unzulässigkeit andrer Verhindungen gezogenen Schlüsse ehenso unberechtigt, wie der umgekehrte, dass z. B. deshalb, weil sed eccum gewöhnlich einen Trihrachys bildet, sed eccum gaz unstathalt sei, s. p. 295, oder quid istue wegen des häufigen quid Istue, wie behauptet worden ist von Spengel Philot. XXV p. 170. S. Gist. II 3. 61 Quid istue est verbi? L. 'Ex priore midiere. wo freilich Spengel Plautus p. 199 misst Quid istue est verbi? J. Vergl. V. 55 Quis sits habitat? — Ferner ib. V 6: Sed quid istue ést? L. Propera ire intro hie ad adfinient trom.

Mil. 1306 Quid istuc, quaeso, quid oculo factimest tuo?

wofür allerdings Ritschl sehr wahrscheinlich schreibt Quid istüc est, quaeso, quod —. Amph. 925 Ego istaec feci —.

Poen. V 2. 61 Quid istuc ad me? M. Cértiorem te esse volt. Ego istue curabo Amph. 949 und Asin. 827.

Natürlich finden sich auch Stellen, und zwar verhältnissmässig sehr viele, mit falscher Verkürzung:

Amph. 666 Qui tibi munc istuc in mentem venit? S. Quia enim sero advenimus.

lb. 1101 Utut erga me méritast. B. Mitte is taec dique haec, quae dicam, decipe.

Asin. 673 Redime istoc benefició te ab hoc et tibi eme hunc istoc argênto.

Aul. 11 2. 85 'Ibo igitur, parábo. num quid mê vis?' E. Istuc.

M. Fiet. vale.
Capt. 398 Méminero II. At quam primum poterit. îstă c în rem

utriquest maxume.
so schreibt wenigstens Pareus ohne Bemerkung.

Ib. 658 'Ite ist in c atque ecferte lora. L. Num lignatum mittimur? s. Fleckeisen Jahrbb. LXI p. 18 Anm. — Ueber Cist. I 1. 54 und Poen. I 2. 53 inter istaec s. p. 355.

Curc. 245 Anfér ista e c., quaeso, atque hóc responde, quód rogo. Fleckeisen Anfér, quaeso, ista.

Pers. 137 Sic út îstic leuo nondim sex mensis Mégaribus.
Poen. III 1. 15 Nec tibi nos obnóxii sumus, istuc quid tu ames
aut óderis.

wo wohl istuc zu streichen ist, wie in dem Parallelverse 18 tuos:
Né tuo nos amori servos tuos éase addictos cénseas.

1b. III 3. 12 Istic ést thensauros stúltis in linguá situs. Pseud. 864 Si cónquiniscet, tetic cónquiniscitó simul. so alle Handschriften ausser dem Ambr., der simul auslässt, welches auch Nonius hat .- Ebenfalls erst aus dem Ambr. berichtigt ist ib. 875: Mane, quanti is tuc unum mé coquinare pérdoces?

Trin. 598 Ibit iste hinc aliquo in maxumam malam crucem. ist Ritschls Conjectur für Ibit istac aliquo -, Brix schreibt Ibit statim. Ich bin überzeugt, dass es vergebliche Mühe ist an dem Verse etwas zu corrigiren, aber nicht wegen schweren Verderbnisses (Fleckeisen hat mit einem Kreuze die Ueberlieferung in den Text gesetzt), sondern weil ich wohl verstehe Eefugiet ex urbe latrocinatum aut in Asiam ant in Ciliciam, aber nicht Ecfugiet ex urbe, ibit aliquo in maxumain malain crucem latrocinatum aut in Asiam aut in Ciliciain. Plautus und Terenz verbinden auch sonst Composita von fugere mit dem Supinum, z. B. Adelph. 381 hinc egens Profugiet aliquo militatum. Dass aut-aut nur "entweder-oder" heisse, ist ein allerdings nicht blos alter Aberglaube. Wenn auch neben in Asiam etc. aliquo zulässig, aber nicht nöthig wäre, so ist, wie mir scheint, ibit in malam crucem in diesem Zusammenhange um so verkehrter.

Ib. 920 Dices, non monstrare possum ist os hómines, quos tu quaé-

hat man durch Umstellungen, wie ich bestimmt glaube, mit Unrecht emendiren zu müssen geglaubt. Mir scheint "es ist nicht möglich" viel passender als "ich kann", d. lt. pote istos.

True, II 1, 8 Istine id habet, and nos habuimus, humanum facinus factumst.

Wer dürste es wagen aus diesem istinc etwas anderes zu machen als Istic, wenn nicht der Ambr. iste hätte? - Ib. II 5, 21 'Istic hand multo póst - s. unten Hic.

Ib. Il 6. 40 Cela ad ob rem, méa voluptas, tibi obvenit labós is tec. ist einstimmig überliefert für Heia, haud abre - tibi istic obvenit labos,

Haut. 237 Pergin istue prius diindicare, quam seis, quid veri siet. schreiben Bentley und Fleckeisen. Ich lese Pergin tu. Vielleicht ist istuc, das mir auch an sich höchst unpassend scheint, daraus entstanden, dass über pergin (tu) übergeschrieben war is oder in über perqis. 1) - Gellius III 3, 5 V, 6 ist überliefert:

1) Wenn Ribbeck Titin, 93 p. 126 misst: - die istud, quaeso: quó te avortisti? mei fastidis, Meae deliciae? so sebeint er die für kurz oder istud für pyrrhichisch zu halten.

Ubi iste monebat ésse, nisi quom nil erat.

Hertz schreibt (auch in der Gratulationsschrift zur Bonner Jubelfeier p. 18) Ubivis ste monebat -, Ritschl Parerg. p. 83 und Ribbeck com. p. 28 Ubiúbi monebat. Was ich gegen beide Emendationen einzuwenden habe, würde eine weitläufige Auseinandersetzung erfordern. Ich meine, es ist nicht anders möglich, als dass ein ganzer Satz fehlt. Ubi iste ist ungefähr gleich wahrscheinlich wie Ubi iste.

Als Belege falscher Betonung habe ich mir folgende Stellen gemerkt:

Merc. 691 Ecástor vero istúc eo quantúm potest.

vielleicht Ego véro ecastor isto eo. - Mil. 236 Néque habet plus sapiéntiae quam lápis. P. Istuc egomét scio. ist Conjectur. s. p. 62. - Pers. 85 Curáte istic vos - schr. Curáte isti intus wie V. 405. - Poen. V 5. 40 ite istine, servi, foras. schr. servi, istinc.

Pseud. 1164 Heus, memento ergó dimidium istin c mihi de praedá dare.

Ritschl mihi istinc. - Truc. IV 3. 68 ist am Anfang verdorben, der Schluss heisst: istam rem intellego. s. unten.

Phorm. 307 Nempe Phórmionem? D. Istúm patronum múlieris. Adelph. 450 Pol haud paternum i st u c dedisti. D. Videlicet. Statt Ribbecks Vers Caec. com. 57 p. 37:

Utinám te sciole istóc schema sine crúribus Videam.

hat Charisius p. 144. 18 tescioli schemata, die beiden letzten Buchstaben punctirt. Schema ist übrigens natürlich nicht "quasi monoptoton" Neutrum, sondern .. secundum primam declinationem generis feminini" (Priscian I p. 199, 16).

Obdo Cas. V 2. 16:

Cùpio illam operam seni subripere, forem obdo, ne senex me obvrimeret. s. p. 105 A.

Obsecrare Most. 507 und Pseud. 130, wenn man St in den Vers zieht, was jedenfalls nicht rathsam ist:

St. T. Quid obsecro hercle factumst? Tr. Concrepuit foris. St, tace, obsecro hercle. P. Quid negotist? C. Ostium.

Truc. IV 3. 52 'Ubi is homost, quem dicis? D. Adsum, Callicles, per tha obsecro

Genna, ut tu istuc -

wohl per te óbsecro. So auch Spengel.

Obsequi. Pseud. 1270 sq. schreiben Ritschl und Fleckeisen: Illós accubántis, potántis cum scórtis reliqui,

Et méum scortum ibidém, cordi atque ánimo opsequêntis. Set póstquam exurréxi, | oránt med, ut sáltem.

Spengel Plautus p. 141 nach zwei bacchischen Tetrametern:
Atque animo suo opsequentis.

O. Seyffert de bacch. p. 17 nach einem bacch. Dimeter und zwei Trimetern:

Córdi atque animo súo opsequentis, séd postquam exurrêxi, orant me

Id, út saltem u. s. w.

Studemund de cant. p. 34 meiner Meinung nach am besten so: Illós accubántis, potántis, amántis

Cum scórtis reliqui et meum scortum ibidem Córdi atque animo súo opsegnentis.

nur lässt sich grade das, worauf es hier ankommt, nicht mit Sicherheit ausmachen, ob die Worte Cordi—opsequentis trochäisch oder ohne suo jambisch sind.

Obsonare Bacch. 97 jetzt auch Ritschl (Opusc. II. p. 305):

"Ego opsonabo. nam de flagitium sit, mee te grátia.
früher 'Opson. ego. — Ebenfalls geändert Men. 320:

Tribus vóbis opsondavamst, an opsono damplius.

Obtemperare. Most. 895 sq., 883 bei Lorenz, lautet nach Studemund de cant. p. 71, wie ich üherzeugt hin, richtig:

Si sóbrius sis, male nón dicas. A. Tibi optémperem quom tu míhi nequeas?

Obtinere Stich. 455 zwar nach allen Hdschr., auch A: Me méum optenturum régem ridiculis logis.

und auch keineswegs prosodisch ganz unmöglich, aber doch ist mir völlig unglaublich, dass Plautus nicht geschrieben haben sollte, wie sonst regelmässig, was Ritschl einsetzt, Menm me öpt.

Occasio Pers. 268 nach Ritschls Messung: Virtust, ubi occasio admonet, displeere, quid faciét mihi? vertheidigt Brix (Fleckeisen Jahrhb. XCI p. 73) gegen den Versuch Studemunds (de cant. p. 72). Bicheler Declination p. 5 z. E. "vermisst für virtast, also Schwund des z mit dem Stammesauslaut, sichere Belege." Ich glaube nicht, dass in dieser Frage der Stammesauslaut irgend etwas zur Sache thut. Aber die Thatsache ist richtig, dass sich ausser vielleicht rest (denn auch dies scheint mir nicht über allen Zweifel erhaben) nichts Analoges findet. Velleicht:

Virtus, ubi occasio ádmonet, dispicere est. quid faciét mihi? Pseud. 135 Qui hace habeut consilia, ubi data o ccasios t st vielleicht, wie bestimunt die Verse 133—137, anapästisch. Sõlis o ccas um Men. 437 ist corrigirt in solem occasum.

Occidere. Amph. 1066:

Exirgite, inquit, qui terrore méo occidistis praé metu. ist vielleicht nicht beweisend, auch nicht Mil. 1289 (s. p. 231): Mittó ium, ut occidi Achilles civis pássus est.

aber Phorm. 143 Non áddit: "ubi ego hine ábiero, vel occidito".

Occipere Merc. 619 schwerlich richtig:

Pérge. excrucia, cárnufex, quando quidem o cce p i st i semel. Vermuthlich hat der Schluss gelautet quando occ. semel, und ein dazu passender Anfang ist leicht herzustellen.

Occultus Capt. 83:

In occulto, miseri victitant suco suo.

Nach Fleckeisen Krit. Miscell. p. 39 Anm. 10 auch V. S0:

Quasi quóm caletur cóculeae in o c cult ó latent. statt cochlege —, B hat nach Pareus cocclege.

Trin. 664 'hn o ccu lto iacèbis, quom te máxume clarúm voles. Ib. 712 Nihil ego in occulto ágere — beweist nichts. Haut. 575 Apúd quem expromere ómnia mea o ccú lta, Clitipho

audeam.

s. oben Incommod. p. 349. Ich halte übrigens einen solchen Octonaranfang Apid für sehr unwahrscheinlich statt etwa Apid quém ego — Ueber Pacuv. trag. 138 p. 78 s. p. 338, über die Schreibweise ocultus p. 254.

Octoni Capt. 724 weder von Fleckeisen noch von Brix aufgenommen: Ibi octónos quom alii lápides ecfodiúnt, nisi. Ich halte es für fraglich, ob nicht die handschriftliche Lesart besser ist als die Aenderung Ibi auom álii octonos.

Officium Asin. 380 (fácis officium?):

Vólo seni narráre. L. Quin tuom officin m facis ergo ác fugis?

Pseud. 913 Fuit méum officium, ut facerém, fateor. P. Ubi réstiteras? S. Ubi mihi lubitumst.

Stich. 35 An id dôles, soror, quia illi súom officium. s. p. 93. Ueber V. 40 unten Kap. 8:

Suom officium aequomst colere et facere.

Adelph. 593 Meum officium facio. quod peccatum a nobis ortumst, corrigo.

1b. 603 Tabéscit, et tuom officium fueris functus. sed si alitér putas.

Ib. 980 Tú tuom officium fácies, atque huic áliquid paulum praé manu.

Omnis Aul. IV. 1, 20:

Nunc sine o mui suspitione in ara hic adsidam sacra.

Cist. I 1. 6 Ita omnibus relictis rebus mihi frequentem operam dedistis.

lb. V 1 Quid hoc negotist, quód om nes homines fábulantur pér vias?

Mil. 55 Quid tibi ego dicam, quód om nes mortales sciunt? 1)

1b. 184 Própter amorem súom om nis crucibus cóntubernalis dari.

Ib. 658 Lépidiorem ad o mnis res u. s. w. s. p. 69.

Pers. 353 Non égo om n i s inimicitias pluris aéstumo.

so Ritschl, die Handschriften inimicitias omnis, Spengel (Plautus p. 31 und 80), weil "die Verkürzung von omnis nicht zulässig ist", inimicos omnes.

Ib. 760 Inde égo omn is hilaros, lúdentis, laetificantis faciam út fiant.

auch lesbar *Inde ego ómnis* — . Poen. I 2. 33 nach Ritschls Vermuthung:

<sup>1)</sup> Nach Bücheler (Deelin. p. 14) hat sieh "in der von den Bühnendichtern aufgenommenen Aussprache jener Zeit auslautendes der Pronomina verflüchtigt."

Sine omni lepore et sine [omni] suavitate.

(lepóre atque sine —?)

1b. V 2. 95 Undé sum oriundus. H. Di dent tibi omnes, quaé

Pseud. 165 (s. p. 100):

Nam mi hódie natalis dies est. decet éum om n's vos con-

velis.

Rud. 87 Ita o muis de tecto déturbavit tégulas.

Ib. 1285 Ita omnés mortales, siquid est mait lenoni, gaúdent. recht absichtlich gesucht statt Ita ómnes hommes.

Trin. 78 Quia o m n i s bonos bondsque adcurare addecet.
denn Quia ómnis bónos wird wohl Niemand vorziehen.')

Ib. 621 Quoi tuam quom rém credideris, sine o m n i cura dórmias.

nicht tuam quóm rem crédideris sine ómní —. Ueber Truc. I 2. 56 s. p. 238 Anm., 2) über IV 4. 5 p. 50.

Andr. 391 Sine omnt periclo. nam hóc haud dubiumst, quín Chremes.

Ib. 694 Pero m n is tibi adiuró deos, numquam éam me desertúrum.
Falsch ist Cist. II 1. 50 (wie unter den vorhergehenden zehn Versen sechs):

'Et quidem hercle, nisi pedatu tértio omn's ecflixero. vermuthlich ist omnes falsch für me —. Pers. 324 haben die Handschriften den jambischen Septenar:

Atque égo omne argentúm tibi hoc actútum incolume rédigam. gleich falsch, ob man égo | omne oder égo omne | arg. liest. Ritschl

<sup>&#</sup>x27;) So hatte ich geschriehen, ehe ich Th. Haspers Dissert, de Poennli dupliei exitu erhielt, der bonos messen will p. 21 N. 8, damit quia nicht Syaizese erleide.

<sup>3)</sup> Brix achreiht nach Kieseling Eleckis. Jahrbh. 1868, p. 625 den Vers:
Male quoe in non ülingue, omnita lid diets Dinierho.
und Kieseling zicht dies der ohen empfahlenen Correctur in non dieta, (ne) omnis
ver, weil so mur dan handschriftliche illis en in illosque statt in dieta en gründert
sei, und weil Dinieraban in den vorbergehenden Verenn die meerdriees wie die
pueri geschmikt habe, daher deen auch Astaphium hizzufüge et nostrom et illorum vierm. Mit secheint dietes en eine sehr viel leichtert echnederung als illaque,
der Groud, dans nechen non auch noch die Knahen genannt sein müssten, grade
gegen des folgenden et mostram et illoram vierm issensen thisfallig, dangegen die
Syntax Male quore —, omnia dieta birchst bedenklich. Uchrigens int illasque alte
Correctur.

stellt mit Bothe um önnte ego. Mir ist wahrscheinlicher Atque égo [hoc] omne drg. tibi höc [huc] — schon wegen redigere. Hoc argentum wird dasselbe genannt V.326. Auch sonst ist öfter ein Pronomen bei aurum und argentum in den Handschriften unrichtig ausgelassen. S.
28. unten Men. 219. Trin. 751, Baech. 740. Die Beispiele mit 
Omnium zu Aufang des Verses s. unten. Speugel beseitigt Plautus 
p. 79 fg. die Verkürzung durch die gewöhnlichen Mittel, Cist. V 1 
aber durch das höchst ungewähnliche, dass er quod streichen will, 
weil "die Construction auch ohne quod bestehen kann." — Capt. 1001 
laben die Handschriften ömmis Exigienda, Enn. trag. 237 p. 40 reis 
ömnis Inspicie.

Opportuuitas Curc. 305 ini Uebrigen sehr zweifelhaft (p. 31):
Haú [me] magis cupis, quam ego te cúpio. P. O mea opportúnitas.

aber der Schluss ist möglicher Weise richtig.

Oppressio Adelph. 238:

Per oppressionem ut hanc mi eripere postulet?

Optumus. Asin. 449 die Handschriften:

Quam môx mi (mihi) oper am das? L.' Ehem, opt um e. quam dúdum tu advenisti?

Fleckeisen hat das gestrichen.— Sehr geändert hat Ritschl Merc. 329 sq.: Nunc adeo ibo illuc. sed opt ume gnatum meum

Video éccum. opperiar hóminem. hoc nunc mihi viso opust, Huic pérsuadere quó modo potis siem.

meines Erachtens aus triftigen Gründen, wenn auch im Einzelnen natürlich nicht sicher. Bei der Versetzung von nuss aus V. 330 in den folgenden hinter modo würde ich aber nicht betonen qub modo nunc polit siem, sondern qub modo winc. — 1) Ebenso hat Ritschl geändert Pers. 543:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ib. V. 334 vermuthe ieh, dass aicht ad ausgefallen, soadera m wegen des falgenden m zugesetzt und in Falge dessen illam earrigirt ist für: Ne hic illo me animum adicieuse aliqua aémtiat.

V. 327 haben die Codd. Bene ambulato. L. Bene valete (valeto). D. Bene sit tibi. Dies valete ader caleto ist wahrscheinlich, wie gewöhalich angenammen wird, nor verschrieben für vale; es kann aber auch dahinter stecken Et bene sit tibi ader Et tibi sit bene.

Moller, Plantinische Prosodie.

Mércimonium. T. Aéqua dicis, séd optume eccum ipse ádvenit.

nämlich séd eccum ipse optume. — Dass die Worte Most. 410 in den Zusammenhang nicht passen:

Nam quoivis homini vél op tumo vel péssumo. kann schwerlich bezweifelt werden, dass sie aber "unmetrisch" wären, wie Lorenz Krit. Anhang p. 250 sagt, ist nicht zuzugeben.

Ornare etc. Men. 804:

Mé despoliat, méa ornamenta clam ád vieretrices dégerit. Trin, 840 Sed quís hic est, qui iu plateam ingreditur cum nóvo ornatu speciéque simul?

1b. 852 'Illurica faciés videtur hóminis. eo or n atu ádvenit, nicht eo órnatu. — Truc. II 5. 11 Ut or n á ta incedo haben wir p. 250 zurückgewiesen. 1b. II 5. 22 s. unter Hic Adverb.

Osten dere unbedenklich nur Phorm. 793:

Ego ostéuderem — D. Certó scio. N. quo pácto — D. Parce sódes.

Unmöglich, was Reiz schrieb Rud. IV 4. 91 (1135): Núllus östenderis. si falsa dicam, frustra dixero.

Die Handschriften haben nullum, Fleckeisen nuhähum. — Die Abtheilung von Cist. II 1. 10 ist schwierig, aber anapästisches Metrum lässt sich leicht überall erkeunen. Mag V. 10 hinter suasit, wie ich vermuthe, id ausgefallen sein, so dass ein vollständiger Septenar entsteht, wenn man es einsetzt:

Modo, quód suasit, [id] dissuadet, quod dissuasit, id osténtat. oder, wie Spengel Plautus p. 130 annimmt, die Ueberlieferung richtig sein, ostentat hat jedenfalls die erste Silbe kurz. 1)

Ueber die ersten vier Verse s. p. 45. Die folgenden lassen sich zur Noth etwa so lesen:
 Exanimor, feror, differör, distrahor, diripior, ila nubilim mentem

<sup>6</sup> Animi hábeo. ubi sum, ibi non sum, ubi non sum, ibist animus. ita mihi
ómnia ingéniä sunt.

omaia ingenia sunt.
Quod lübet, non lubet iam id cóntinuo. | ita me ámor lassum animi lidificat.

Fugat, ágit[at], adpetit, ráptat, Retinét, lactat, largítur, Quod dát, non dat, delndit,

Adelph. 142 Non nil molesta haec sûnt mihi. sed o stêndere. Es scheint mir sehr merkwürdig, wenn Terenz lieber so als mi. verum ostêndere gesagt haben sollte.

Ostium. Hec. IV 1. 1—28 (516—543) misst Bentley, wie es schiffent (der erste Arcent fehlt in meiner Ausgabe V. 5), ganz trochäisch, Fleckeisen zwei einzelne Verse, 521 und 523, jambisch. Ersterer lautet:

Séd ostin m concrépuil, credo ipsum ád me exire, uúlla sum, oder Sed óstium —. Ich würde Ersteres ohne Bedenken für besser erklären, wenn der andere Vers ebenso leicht trochäisch zu messen wäre, aher:

'Atque eccam video. quíd ais, Myrrhina? heus tibi dico. M. Mihine,

ist nicht möglich. Fleckeisen streicht video. Anderweitige Aenderungen, um trochäsches Mass zu erhalten (deun quid die möchte ich nicht empfelhen) sind leicht, aber bedenklich, wenn auch nicht bedenklicher als Fleckeisens Verfahren. Jedenfalls aber bleibt die Entscheidung über Séd ostium verießhalft.

Ulcisci. Selbst wenn Ribbecks Conjectur maturescam (ingenio) für das von Nonius ausdrücklich mit "nuatris similis flam" erklärte matrescam aus Pacuv. Dulor. 139 p. 78 annehmbar wäre, brauchte man nicht meum zu streichen oder zu lesen:

'Utinam nunc mathrescam ingenio, út meum patrem ulcisci queam.

Modo quód suasit, dissuádet, Quod dissuasit, id osténtat.

<sup>11</sup> Maritumis moribus mecum éxperitur, ita méum frangit amantem animum.

Aber dass V. 5 diesen abscheulichen Rythmus gehabt hätte, ist mir nicht glaublich. Es gehört gewiss zusammen:

Feror, differor, distratior, diripior. ita mivilam mentem animi habeo.

Daranf folgen wahrscheinlich Dimeter oder Tetrameter:

Ubi súm, ibī nón sum, ubi nón súm, ibist animús. ita mihi ingenia ómnia

mit Umstellang von ingenia. Dann ergiebt sich die Nothwendigkeit, das Wort examinor in V. 4 zu zichen, der dann schliesst miter écomimor, aber zu lang ist und die Streichung eines der Synnnyma lactor, cruccior, agitor, stimulor, vorsor (in amoris rota miter) erfardert, wie Fleckeisen verlangt hat.

sondern jambisch Utindm - · méum patrem wkcisci queam. Jene Aenderung scheint mir aber verfehlt; ich vermuthe, dass Pacuvius matrisser gebildet hat nach Analogie von patrissare: matrissem ingenio, nt méum p. u. q. 1)

Unde. Cist. IV 2. 1 ist p. 41 geschrieben:

Nisi quid opis di dant, disper\(\text{a}\) nec un de a\(\text{u}\)xilium mihi exp\(\text{e}\)ctem habeo.

Curc. 608 'Enim vero irascór. C. Dixi equidem tibi, un de ad me hic pervénerit.

Mil. 686 Quaé míhi numquam hoc dícat: "eme, vir, lánam, tibi u n d e pállium.

ist Ritschls Conjectur für eme, mi vir — unde thli pall. Nach Bücher Declinat. p. 53 ist tibi einsilbig und unde pyrrhichisch und danach die Ueberlieferung in Schutz zu nehmen, obwohl es wünschenswerth sei ihrer Holprigkeit abzuhelfen, nur nicht mit Ritschl durch Tilgung von mi. Letzteres ist auch meine Meinung; was ich von ände ti halte, brauche ich nicht zu sagen. Ich glaube, dass es am besten ist mihi zu streichen:

Quae numquam hoc dicát: "eme, mi vir, lánom, unde tibi pál-

undé halte ich nicht für unmöglich, aber für besser tibi unde. Ist mihi echt, so muss meiner Meinung nach lanam eher gestrichen werden als mi. — Ueber Truc. 1 2. 29 s. p. 6.

Truc. IV 4. 25 Núnc puero ntere ét procura, quia un de procurés habes.

ist die nicht zuverlässige vulg. für quando proc. Spengel schreibt meiner Meinung nach schlecht quando quod cures habes, wie öfter mit Berufung auf eine Stelle, die gar keine Aehnlichkeit hat.

Eun. 305 'Unde is? C. Egone? néscio hercle, néque un de eam neque quórsum eam.

Haut. 978 'Abiit? vah, rogásse vellem. C. Quid. S. Unde peterem míhi cibum.

Um quam Poen. 12. 20:

P. 80 V. 165 vermuthe ich:
 haid concredam, nisi tagam.

 für at oder aut non cernam n. t.

Postrémo modús muliebris nullust, neque um qua m Lavando et fricando scimos facere -

so die Handschriften wenig wahrscheinlich, und ebenso wenig die Betonung nidlust negue inquam. Ritschl schreibt ind. schol. Bonn. hib. 1858 nullust, nümquam. Auch durch Umstellung von nullust lässt sich die Verkürzung vermeiden.

Ib. II 42 Faciát, ut semper sácruficem neque umquá m litem. von Ritschl ind. schol. aest. 1565 nach dem Vorgange Andrer ebenfalls in numquam geändert.

Truc. II 1. 20 Néc um quam erit probus quisquam amator, nisi
qui re inimicust suae.

nach A, nach den übrigen quisquam probus erit, möglicher Weise beides gleich salsch für Nec erit probus quisquam ümquam amator.)

Ib. 29 Neque pól nos satis accépimus neque um qua m illa satis popóscit.

so der Ambros., in den übrigen fehlt nos und umquam. — Unsicher ib. II 7. 16 neque umquam abundat. s. p. 230.

Usquam Asin. 174:

Nam neque us quam [fictumst neque] pictum nêque scriptum în poématis.

Fleckeisen hat mit Nonius (309, 13 und 493, 9) geschrieben:

Nåin neque fictum usqudanst neque pictum jedenfalls richtig, auch existiren keine andren Beispiele, denu Poen. I 2. 149 Dúm te expecto neque. usquauı aliam bālt selbst Spengel (Plautus p. 225) für unrichtig statt neque aliam usquam.

Usque Pers. 461:

Quas tu ddulisti mi db ero meo u sque e Përsia. soll sich auf educe virginem et istas tabellas beziehen. Ritschl setzt an den Anfang des Verses Eefer und streicht ab ero meo. — In Anapästen Trin. 827 eo us qué modo, s. p. 112.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> V. 21 ist wohl entweder zu schreiben:

Nigae sunt, nizi, qu'im modo dederit, d'are iam lubeat dénuo.

oder nizi módo quom ded. für nizi qui modo cum, wie A, oder quodomodo cun,
wie B hat, wena nicht etwa dederit falsch ist statt del, also nizi quoi, modo quom
det — . Modo mit dem Präsens: "grade dabei sein" z. B. Stich. 514.

<sup>2)</sup> Dort ist mit allen neueren Herausgebern geschrieben:

Nam pol placidum te el elementem eo usque modo, ut volui, usus sum in alto.

Ut Asin. 720:

Opta id, quod ut contingát tibi vis. A. Quid, si optaro?

L. Evéniet.

Ib. 736 Noctem huius et cenam sibi ut dares. A. Iube advenire

quaéso.

von Fleckeisen geändert út sibi darés. A. Inbe advenire. Mit quaeso
schliesst nemlich auch der vorhergehende Vers.

Aul. II 4. 43 Ego ut múlto melior. S. Cócum ego, non furém

soll die Antwort sein auf die Frage Uter vostrorumst celerior? und vernuthlich heissen: "Ich, als der viel bessere". Ich glaube nicht, dass dies richtig ist. Wenigstens würde ich Ego, et multo melior vorziehen zu sehreiben.

Bacch. 1068 Hoc est incepta ecficere pulchre, vel ut mihi

Die Handschriften haben veluti, Bentley änderte (zu Hor. epist. H 1. 67) uti, Hermann veluti nune mit Tilgung von pulchre, Ritschl vel.

Capt. 124 Ita ut dicis. nam si fáxis, te iu caveám dabo.

1b. 426 'Id ut scias, lovém supremum téstem do [tibi], Hégio. ist p. 211 für besser erklärt als 'Id uti sciäs; aber unsicher ist die Stelle in hohem Grade.

lb. 1008 Quia mihi item ut parentes — oder mi item it — .

Cas. IV 4. 5 Noctúque et diu ut viro súbdola sis, ópsecro, memênto.

nach A und Nonius. S. p. 220.

Ib. V 1. 12 Nunc praésidio hic, Pardalisca, esto, qui hinc éxeat, eum ut ludibrio habeas.

Cist. I 1. 5 Néscio, nisi, ut mêns est animus, ficri nou posse àrhitror.

1b. 42 sq. nach Spengel Philol. XX p. 541:

superbiái

Causá pepuli ad meretricium quaestum, nisi nt ne esurirem. lb. ll 1. 45 Idm scio. immo, mulier, audi, méam nt scias sentéutiam.

auch Hermanns Aenderung des überlieferten placido te et elementi meo —, deren Veraulassung auf der Hand liegt. Ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass meo bedeutet mi eo:

Nam pòl placido te et clémenti mi eo usque modo -

Curc. 104 Pol ut praédicas, vindêmia haec huic anni non satis sólist.

Ib. 682 Vél ut decem minds dum [hic] solvit, ómnis mensas tránsiit.\(\frac{1}{2}\)

Men. 677 Scin, quid est, quod ego dd te venio? E. Scio. nt tibi ex me sit volup.

Ritschl Scio: tibi ex me ut sit volup.

Merc. 167 Hoc sis vide, ut palpdtur. nullust, quando occepit,

Mil. 1089 Philocómasio dic. si e[a]st hic, domum ut tránseat hunc hic éase.

Ib. 1257 Quia mé amat, proptered Venus fecit eam ut divindret. Most. 94 fasse ich mit O. Seyffert de bacch. p. 24 als anapästischen Dimeter:

At ego id faciam esse ita ut crédatis.

Ib. 373 cédo ut bibam hat Ritschl mit Recht ut gestrichen.

(Pers. 178 Ego istic pelagus tibi ut sit faciam.

s. p. 88 Anm., Ritschl hat ut gestrichen.)

1b. 380 Et ut vi surrupta füeris? V. Docte calleo.

Rilschl út vi surpta.

(lb. 496 Tuom promeritumst, merito út faciam. et ut me scias esse ita fácturum. s. p. 211.)

1b. 575 Môdo ut sciam, quanti indicet. T. Vin húc vocem? D. Ego illo accéssero.

so cod. D, B und C. uti, Ritschl streicht das Worl. S. p. 139 und vergl. Capt. 426 p. 374.

Ib. 616 Scio ego officium méum, u t, quae rogitet, vèra, ut accepi, éloquar.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Diese beiden Stellen (Care. 1.2. 1.7 und V.3. 4) führt Spearel Plautus p. 90 und 92 unter anderen als Beweise der Elision des Voenls von pof und ref an. Alle übrigen dort beigebrachten Belege sind oben erledigt ausser Baceb. 38 und Poen. IV 1. 2. Die Worte aus den Baceb, wie sie Spengel eitlitz: Pol eige ouwen metulo Liechilon ne der Jurai entito.

han ich sieht für metrisch nilen. Es felh iner nicht libes in Ritsehls und Fleckeisen Ansgaben guopue, sondern anch B hat nicht gov guopue, sondern ausr guopue. Dies ist aber die einzige Stelle, die von Seites der ländschriften Spengels Ansieht einigen Schein gewährt. S. über dieselbe jetzt Ritsehl Opusc. 11p. 301. Die andere erwähnen wir zleich im Texat

Ib. 851 Quiane te vocó, bene ut tibi sit? D. Nólo mihi beue èsse. L. Ne sit.

Ritschl út tibi bene sit. s. p. 221.

Poen. III 3. 90 Ibi ut bálineator fáciat naguentáriam. wahrscheinlich falsch, s. p. 28.

Ib. IV 1. 2 Studeo hunc lenonem perdere, vel ut meum erum miserum mise

B hat uit, C ut, velul ist also nur Conjectur und zwar, wie auf der Hand liegt, eine unbrauchbare. Was Plautus geschrieben hat, mit Sicherheit zu wissen, wird wohl Niemand behaupten. Passend ist quod, quia, qui, nom, vielleicht auch illie trotz des vorbergehenden hune. Es folgt Is me aistem porro verberat —. Möglicher Weise ist ut unecht ib. V 3. 15:

Oratum ierunt deam, nt sibi esset propilia.

Pseud. 1227 Quid deliquit? dixin, ab eo tibi nt caveres, centiens.

Ritschl ut tibi, nicht Fleckeisen. Aber beide haben geändert ib. 1230: Di de perdant. sequere sis me ergo hac ad forum, ut solvam. H.

Sequor.

Ritschl stellt har hinter sequere, wahrscheinfelt richtig, deun dies ist die gewöhnliche Wortfolge, vergl. z. B. Amph. 625, 660, 674, Asin. 576, Capt. 293, 764, 953, Poen. II 54. Fleckeisen schreibt sequere ergo hae sis me — wie z. B. Stich. 671 Sequere érgo hae me intro.¹) — Rud. 763, von Fleckeisen eingeklammer.

Ignóscere his te convenit. metus hás id ut faciant subigit.

1b. 960 Quid inde aéquouss dari mihi? dimidium volo ut dicas.
G. Immo hercle étiam amplius.

Fleckeisen misst trochäisch und schreibt vôlo dicas. G. Immo ámplius etiam. Statt amplius ist oben plus conjicirt.

Stich. 653 Salutem ut nuntiaret atque ei ut diceret.

gehört nicht uothwendig hierher, s. p. 1793), abgesehen von der Unsicherheit der Lesart. Ich würde am liebsten nur das zweite nt streichen. Ritschl und Fleckeisen thuen dies auch, setzen aber vor dem ersten noch ei ein.

<sup>1)</sup> Pseud. 911 ist p. 97 conjieirt vide ut magnifice infert sese.

P) Wean et einsilbig ist, ist es theoretisch denkbar, dass die drei Wörter atque ei ut zwei Silben bilden, wie z. B. atque i in (malam erucem), dass aber praktisch von dieser Mögliehkeit Gebrauch gemacht wäre, bezweiße ich sehr.

Truc. IV 2. 1 Lepide écficiam meum, era, officium vide intis modo nt tu tnom item écficias.

Verhältnissmässig viel häufiger hat Terenz ut vor Consonanten erkürzt, im Aufang von Senaren: Sed ut viem Aufu. 277, Modo ut pidssim ih 409, An ut pro hänis ih. SSS, Ita ut fäcere Euu. 19, Item ut flihum Haut. 417, Ita ut dicis Phorm. 396, An ut në h. 415, Modo ut nium Adelph. 399, Ita ut velamus ih S27, in der zweiten Thesis ego ut fäciam Haut. 79, in der dritten aed ut täcia Hec. 107, in der dritten arsis séd ut diëi Haut. 168, aber auch zu messen Missreique me einis, sed it —, in der vierten Thesis ita ut dizi Adelph. 757. Zu Anfang eines jamb. Octon. Quod ut fäcerem Phorm. 733, in trochäschen Septenaren, und zwar in der zweiten Arsis täom ut sese Andr. 377, in der dritten Thesis et ut sérves Haut. 1040, in der vierten Thesis fa ut pötiar Euu. 362, in der fünften Thesis vide ut discid Adelph. 559, fac ut dizi b. 706.

Asin. 739 haben die Handschriften:

Patrem hanc amplexari tuom? A. Haec facile faciet ut

was höchstens scandirt werden kann Haée facilé faciét ut —, nicht tuóm? | Haec fácile facilé üt pátiar. Fleckeisen hat faciet facile umgestellt. — Ueber Prandium ut inssisti, wie Brix Men. 366 schreibt, s. unten.

Uxor Amph. 522:

Vérum, quod tu dícis, mea uxor, nón te mi irasci decet.\(^1\)
Asin. 60 Verúm meam uxorem, Libane, scis qualis siet.

nach Hermanu Elem. p. 145, die Handschriften néscis qu'alis siet.

Aul. prol. 32 Sibi uxórem poscat. id ea faciam grátia.

Cas. II 3. 11 Ut illi placeam. et placeo, út videor. sed n x ó r me excruciat, oula vivit.

Ib. 32 Bibe, (es,) disperde rem. S. Ohe, iam sat, uxor, ést. conprime te, n\u00edminum tinnis. oder s\u00e4tist, uxor, die Codd. haben satis, uxor, est.

lb. Il 4. 25 lam metao ne Olýmpionem mea u x o r exordverit.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Dass in dieser und mehreren der folgenden Stellen das Possessivpronomen wie sonst häufig unecht ist, liegt nahe genng zu vermulhen, aber sicher ist dies durehaus nieht. Keinesfalls durf men gestrichen werden Cas. 11 4. 25.

lb. Il 5, 21 Inimicast tua nxor mihi, inimicus filius.

Ib. II 6. 57 Pátiundumst, si quidem me vivo méa u xor imperium éxhibet.

Ib. II 6. 60 Témperi postquam oppugnatumst os. S. Age, uxor mea, núnc iam.

mir ist wahrscheinlicher (Age méa uxor — oder) Age, úxor ohne mea.

Ib. II 8. 45 Mea ux o'r vocabit huc eam ad se in núptias.

Ib. III 2. 23 Sùam uxorem hanc arcéssituram (esse), ea se éam negat morárier.

Ib. III 3. 11 Sed wzórem ante aedis éccam. I hei miseró mihi. sehr. Sed éccam wzorem. — oder Sed eccam meam wzorem. Eccam steht bekanntlich in der Regel vor dem zugehörgen Accinsative und meist unmittelhar hinter sed, atque, attat. Vergl. Most. 560, wo die Codd, ebenfalß plasch stellen.

Sed Philolachetis sérvom | eccum Tránium.

1b. V 4. 21 Séd, uxor, da viro hánc[e] veníam. Mýrrhina, ora Cléostratam.

im Uebrigen höchst unsicher und schwerlich richtig, aber Anfang und Schluss werden wohl fehlerfrei sein. A hat nach Geppert statt da viro nur vero. Besser als da viro hance wäte z. B. túo viro hanc da.¹) Cist. 1. 105 'Eum uzorem ductúrum esse aliam. L. Njihl

amori obnóxiumst.

Man wird der Versuchung widerstehen müssen ohne handschriftliche Autorität 'Uxorem eum duct. zu ändern. Grösser noch ist wenigstens für mich die, 'Eum ducturum esse dliam uxorem umzustellen.

Ib. II 3. 69 Ea ux or diem obiit. idm scis? M. Teneo istic satis.

auch leicht zu ändern üxor diem obit.

Ib. III 5, 59 sq, schreibt Fleckeisen Krit, Misc. p. 11: Timór praepedit verba, vérum obsecró [te].

Die mé [meam] uxorem orare, ut exoret illam. Wenn man sich an die Handschriften hält, ist zu schreihen:

<sup>—</sup> obsecró, die Me uxórem oráre, ut | exóret illam.

ja nicht mit Spengel Plantus p. 200: Me | uxorem orare | ut éxoret illam.

Men. 1138 Clám meam uxorem, quoi [quam] pallam súrrupui dudúm domo.

'Eam dedi huic.

Die Handschriften haben quia, B mit übergeschriebenem oi. Merc. 239 Suae ux 6 r is dotem | dmbedisse. | oppido.

ist nach Spengel Plautus p. 193 ein Senar. Rütschl schreibt mit Hermann Suac döten uzoris dmbadedisse — Ambadedisse ist zwar nicht eine Erlindung des Camerarius, sondern cod. B hat ambae dedisse; dennoch stimme ich Spengel (Plautus p. S) darin bei, dass dies wahrscheinlich nur dieselhe Verschreibung ist, wie Cas. IV 1. 20 aus ambestriees gemacht ist ambas estrices. Ich vermuthe, dass au unsere Stelle zus schreiben ist.

Suaé [sibi] u xor is dôtem ambedisse. ôppido.

d. h. "seiner eignen", und V. 241:

Uxóris simi á i dotem ambéderit.

Ib. 244 Ad mê domum întro ad nxôrem ducturûm meam. so die Handschriften (s. Brix Phil. XII p. 653), von Ritschl geändert, desgl. ib. 766;

Et ux or em suam ruri esse aiebat. L. Haec east.

Rud. 895 Sed wxór scelesta me ómnibus servát modis. Gegen die Handschriften schreibt Fleckeisen ib. 904:

Sed uxór vocat me ad prándium, redeó domum. statt Sed ad prándium uxor mé vocat —.

Truc. IV 4. 13 'Et tibi uxorem dücendam iam. esse alibi iam animim tuom.

ist auf keinen Fall richtig. Rathen lässt sich z. B.:

'Eant this worten ducendam, a me allematum animium tuom, oder 'Eun oder' Elt tibi wworem discendam, a me esse— oder— discendam eam esse, a me allematum— und im folgenden Verse' Esse, ut quasi pro derelicta sis habiturus u. s. w. A. Kiessling Fleckeis, Jahrbb. 1895 p. 640:

'Et tibi uxorêm ducendam Cálliclai filiam.

Andr. 242 Guátam suam uxorem, id mutavit, quia me immutation videt?

1b. 751 Eam ux ôrem ducet. M. Obsecro, an non civis est? Bentley sagt zu Haut. IV 3. 25:

Illam te amare et velle uxorem, hanc esse Clitiphónis.

"Uxorem ipsius lege versus primam hic corripit: indigna sane venia." und schlägt eine Aenderung vor, ohne sie jedoch in den Text zu setzen, ehenso wenig Fleckeisen, ich glaube mit Recht, denn die letzte der drei Silben des Wortes uxvrem gehört zum folgenden Fusse. Uxor dürfte nicht den vierten Fuss bilden.

Phorm. 776 Ita fáciam, ut frater censuit, ut uxórem eius huc addúcam.

Brix (Philol. XII p. 653 Anm.) will das zweite ut streichen, vielleicht richtig, keinesfalls aber aus prosodischen Rücksichten.

Hec. 514 Ad nxorem, quoins haec flunt consilio omnia.

1b. 632 A Mýrrina haec sunt méa uxore exorta ómnia.

Ib. 709 Non mirum fecit méa uxor, si hoc aegré tulit.

## Verkürzung naturlanger Anfangssilben bei vorhergehenden einsilbigen kurzen Wörtern.

Die Präposition a ist den Handschriften nach verkürzt Asin. 59: Bene hercle facitis et a me initis grätiam.

Hermann dachte nicht an die Möglichkeit dieser Messung, sondern nur um den Proceleusmaticus fdeiis et zu vermeiden, corrigirte er Elem. p. 132 fdeis et —. Fleckeisen hat et gestrichen, vergl. Rud. 1411 Bene facis. || Grdtiam habeo mdgnam —. Rud. 835 ist ziemlich derselbe Ausdruck in anderer Weise verdorben. Die Handschriften haben nemlich:

Bene hercle factum. | habeo vobis gratiam.

was, wie ich überzeugt bin, heissen muss Bene herele facitis —. Bene, benigne, lepide facis oder facitis sagt man, wenn wan sich bedenkt, bene factum heisst: "Das ist schön von dir". — Capt. 206 misst Brix (2021) zwischen kretischen Tetrameteru:

Quid a nóbis metnit? scímus nos.

als anapästischen Dimeter, wohl kaum richtig.

Most. 1012 Quid? a Tranione servo? S. Multo | id minus.

hat Ritschl corrigirt Quid, ain tu a Traniône? Multo hercle td minus. Nach Spengels Regeln ist der Hiatus gesetzmässig. — Tibi hat Ritschl gestrichen Pseud. 1143:

Tine is es? S. Chlamyddte, cave sis tibi a curvo infortúnio.

Trin. 969 Quód a me te acceptsse fassu's. S. 'Aps te acceptsse?

C. 'Ita loanor.

Die Herausgeber te a me. Vergl. Bücheler Declin. p. 14. Ib. 1146 Mé penes esse, atque éum a me lege pópuli patrium

Bei Ritschl ist durch einen Druckfehler die Angabe ausgefallen, dass die Handschriften so haben, die Streichung von eum von Bothe herrührt. Sollte eum echt sein, so ist nicht zu glauben, dass Plautus es vermieden hätte eum me zu sagen. Truc. II 4. 24 Utinam item a principio rei pepercissés meae. hat nach Geppert der Ambr., die übrigen besser Utinam á prin. réi item parsissé[s] meae. — Dass Amph. 340 falsch ist:

'Igitur qui possim videri huic fortis, a me ut äbstinėat manum. hat wohl Niemand bezweifelt. Man hat igitur gestrichen.

Meine Meinung ist, dass es hiernach nicht nur als unerwiesen, sondern als höchst unwahrscheinlich zu betrachten ist, dass  $\alpha$  je verkürzt ist.

Acheruns. Spengel hat Plautns p. 69 sich bemüht zu bewien, dass das Wort nicht an vier Stellen die erste Silbe kurz haben muss, sondern (abgesehen von Most. 509 und Poen. IV 2. 9) nirgends. Poen. IV 2. 9 lautet:

Quidois genus ibi hóminum videas, quasi Acher un tem véneris., 
"ber auch hier ist Acherunten laug und nichts zu ändern, sondern, 
wie unten nibier erörtert werden wird, der Jambus statt der Länge 
gesetzt", und p. 112 wird die Stelle als Beleg für die metrische Lizenz augeführt, nach der im Anfang und in der Mitte der Verse ein 
Jambus für einen Trochäus etben könne. — Dass Most. 509:

Vivóm me accersunt ád Acheruntem mórtui.

ad zu streichen "nach dem plautinischen Sprachgebrauche unbedingt erfordert werde, ausserdem aber auch in der Ueberlieferung liege, welche nicht ad Acheruntem, sondern Adcheruntem, das nur Accheruntem bedeute, laute", dürfte sich doch wenigstens nicht mit solcher Entschiedenheit behaupten lassen. Denn adcheruntem haben nur C und D von erster Hand, corrigirt durch übergeschriebenes a. B nach Pareus und Studemund (Fleckeisens Jahrbb, XCIII p. 56) deutlich ad acheruntem. Dass der plautinische Sprachgebrauch unbedingt den Accusativ erfordere, ist eutschieden unwahr; denn einerseits kann bei einer so geringen Anzahl von Beweisstellen von einer unbedingten Feststellung des Sprachgebrauchs keine Rede sein, und andererseits führt ja Spengel selbst an, dass wenigstens Poen, prol. 71 ábit a d 'Acheruntem zu schreiben sei, was von Th. Hasper de Poenuli Plaut. duplici exitu p. 26 nicht so obenhin hätte bestritten werden sollen, Ebenso falsch ist Spengels andere Behauptung, dass Poen. I 2. 131 der Dactylus 'Orens ab 'Acherunte ebenso gut wäre wie der Trochäus Or cus ab Acherunte. Es wird vielmehr wohl dabei bleiben müssen, dass Poeu, I 2, 131 and IV 2, 9 die erste Silhe von Acheruns kurz ist und vielleicht auch Most 509. Dass aber diese Verkürzung auf

Rechnung der vorhergehenden kurzen einsilbigen Wörter oder gar irgend welcher nietrischen Lizenz zu setzen sei, ist äusserst wenig wahrscheinlich.

Aedis Aul. III 6, 17:

Qui mi intromisisti in aedis quingentós coquos. ohne Zweifel richtig corrigirt intromisti. Statt aedis haben die Handschriften, wie mehrmals (Amph. 1048, 1052). aedibus.<sup>1</sup>)

Bacch. 581 Foris pultare, néscis. ecquis his in a edibust?

S. p. 156. His ist vielleicht durch irrthümliche Wiederholung der Endsilbe von ecquis entstanden. Aber auch sonst ist öfter das Pronomen zu aedes falsch zugesetzt. S. z. B. die gleich folgende Stelle Truc. II 1, 40.

Mil. 1278 Quia ae dés dotales húius sunt. P. Itane? M. 'Ita pol.
P. Iube domum ire.

ist quia gestrichen. — Most. 118 setzt Ritschl mitten zwischen zwei trochäische Septenare einen jaubischen Octonar. Derselhe liesse sich in gleiches Metrum bringen, wenn es erlaubt wäre zu messen:

Hate areumenta ion a ätäl iieli säkzi. nune etään volo.

Aber dies ist schon deshalb gazu ungkublich, weil nicht einzusehen ist, wozu ego gesetzt wäre. Sollte der Vers trochäisches Metrum haben, so müsste haer gestrichen oder eine Umstellung vorgenommen werden. — Falsch corrigirt Lorenz Most. 422 (407):

Ne introiret [in] ae dis. T. Quin etiam illi hoc dicito. Ich zweisle nicht, dass introiret ad se (adest die Codd.) zu schreihen ist.

Ib. 1091 Vel hommem iube ae dis mancupio poscere. T. Immo
höc primum volo.

Ritschl hat immo in V. 1090, we es felilt, versetzt und mit Bothe ungestellt manteupio aedis.

Truc. II 1. 40 Qui ubi quamque nostrarum videt prope aedis hasce adgrediri,

> Item út de frumento anseres clamóre absterret, ábiait.

V. 14 conjieire ich für Pol ego te ut accusem merito medit. —: Pot ego út te accusem, mécum meditabár. M. Quid est?

Wagner schreibt mit Brix Pol égo te ut accusarem, med. — Weder Pol égo te ut noch Pol egó te ut ist ein guter Versanfang. — V. 10 ist wohl besser tibi einzuschieben als istuce zu schreiben:

Plus plusque [tibi] istue sospitent, quod nune habes.

ist eine naheliegende Conjectur für die Lesart der Palatt. hac si adgredias (agredias). A hat prope aédis adgrediri. — Sinnlos ist Mil. arg. 1 6 in gedibus statt des blossen Dativs.

Für aëdis giebt es also nichts auch nur aunähernd Beweisendes.

Aestumare Capt. 340:

Vérum, te quaeso, út a estum a tum hunc mihi des, quem mittam ád patrem.

Fleckeisen hat ut, Brix, wie ich glaube, besser te gestrichen.

Aetas Acc. trag. 85 p. 123 schreibt Ribbeck:

'An mala aetate mávis male mulcári exemplis ómuibus? warum sollte dies z. B. nicht heissen:

du mala

Aetate mavis male mulcari exémplis omnibús . ...? womit die Möglichkeiten nicht erschöpst sind.

Afni Stich. 523:

Iám redeo. nimiást voluptas, si diu a fueris á domo, Dómum ubi redieris, si tibi nulla géoritudo quimo óbviamst.

Ritschl streicht a. Ich ziehe vor diu si (quom) afueris. Im Palimpsest hat Ritschl gelesen U···· FUERIS.

Ala Poen. IV 2, 49:

Sine pennis voldre haud facilest, méae al ae pennas non habent.

muss vermuthlich heisen — facilest me (öder mi). dlae (hae) —, denn die Verkürzung der ersten Silbe von alae ist höchst unwahrscheinlich und noch mehr die gänzliche Elision von meae.

Ueber tua amíssis Bacch, 1188 s. das folgende Kapitel.

Anulus, wenn die erste Silbe von Natur lang ist, Naev. com. 78 p. 17:

'Alii dat anul um spectandum, | å labris alium invocat. Versmass und zum Theil Lesart der Stelle ist unsicher. Ribbeck hat mit Bothe umgestellt 'Anulum alii dat —; ich würde vorziehen 'Anutum dat dii spectandum —. Auctoritas Hec. 47 sq. :

fácite ut vostra auctóritas

Meae auctoritati faitiva admirtizque sit.
Mich wundert, dass noch Niemand, wie es scheint, aufgefallen ist, wie anmassend es sein würde, wenn der Sprecher des Prologs, der Schauspieldirector, seine auctoritas, worin dieselhe auch bestelen mag, unmittelbar neben die auctoritas pouli Romani stellen wölte, und wie unpassend in den dortigen Zusammenhang. Aber gesetzt ra diese Taktlosigkeit begangen, so ist mir noch viel unbegreiflicher, was unter der auctoritas des Ambivius verstanden werden soll. Seiner Truppe, seinen oder des Dichters Nebenbuhlern, dem Publicum gegenüler? Alle Arten von Autorität, die ich mir denken kann, scheinen mir gleich ungereimt. Der einzige Weg der Stelle einen vernünftigen Sinn zu entlocken, den ich finde, ist anzunehmen, er wolle einen Witz machen, aber nicht, indem er die fremde und seine eigene auctorius gegenüberstellt, sondern indem er sich zu dem Ende erlaubt zu hilden:

ut vostra auctóritas Meae actóritati fautrix adiutrixque sit.

Audire Curc. 594:

Non vidi neque a ud iv i neque pol dici nec fingi potest. Fleckeisen schreibt aut audioi, nicht unwahrscheinlich unter der Voraussetzung, dass aut vor audioi übersehen und später durch neque ersetzt ist, ähnlich wie Most. 204 melönume, wie Ritschl schreibt, durch neque melinum. Indessen würde ich nichts dagegen zu sagen wissen, wenn Jemand in den Versen;

Vérum mulierem peiorem, quam haéc amicast Phaédromi, Nón vidi neque audivi, neque pol díci nec fingi potest

Péior quam haec est, quae ubi me habere hunc conspicatast duulum.

(med hunc habere hat B) noch viel mehr verdorben fände als Fleckeisen, der Peior quam haec est streicht und extemplo hinter quae einsetzt.

Trin. 215 Ünde quidquid au ditum dienn. nisi id appdreat.
corrigirt Ritschl Undé quid auditum —, Brix mit Acidalius Unde quidque mit Berufung auf den Sprachgebrauch, durch den allerdings quid
ausgeschlossen wird, aber nicht quidquid, wie Brix zu Men. 714 beMaller, Bundische Pessile.

hauptet; wenigstens ist Aul. II 2.21 quidque willkürliche, wenn auch allerdings sehr wahrscheinliche Aenderung für:

Ego istos novi pólypos, qui ubi quicquid tetigerint, tenent.

wo übrigens nothwendig tetigerunt zu corrigiren ist. S. auch Lorenz zur Most. \$18. Dass aber Trin. 218 quidque zu lesen ist, bezweiße ich nicht. — Truc. 1 2. 92 fehlt eam im Ambros., die übrigen haben:

Peperisse eam audivi. A. Ah, obsecto, tace, Diniarche. D. Quidiam?

Nicht an Verkürzung in auferre, sondern an Synizese in tua hat natürlich Ribbeck gedacht bei seiner Schreibweise Acc. trag. 623 p. 185:

Proinde istaec tua au fér terricula atque dnimum iratum cómprime.

Dies wird wehl vielmehr heissen müssen:

proinde istaéc tua

Aufér terricula atque animum iratum comprime.

Aut Bacch. 491, von Fleckeisen beibehalten:

Sátin' ut quem tu habeds fidelem tibi, ant quoi credas, néscias?

Ritschl hat tu gestrichen und tibi hinter habeas gestellt, wodurch Hiatus in der Versmitte entsteht. Ich schreibe: Selim ut guem habeas tibi fidelem aut guoi tu credas néscias?

Ausserdem meines Wissens nur noch an einer Stelle, Poen. V 4. 78:

Ubi sünt eae aut quae sunt, öpsecro? A. Satin hae sunt maceratue?

Das beste Mittel das sicher falsche alt zu vermeiden scheint mir entweder Streichung oder Verseizung von ear hinter quae zu sein. Das erste sunt zu streichen und eaz zu versetzen möchte ich nicht rathen. Hae für eae wird wohl nur Geppert für möglich halten.

Autem. Stich. 213 haben Ritschl und Fleckeisen mit Brix geschrieben:

Quot pótiones múlsi, quot item prándia. statt autem.

Adelph. 874 'Illum ut vivat óptant, meam autem mórtem expectant scilicet. In dem Fragment des Eunius bei Cic. Tusc. IV 36. 77 schreibt Fleckeisen ebenfalls item:

Quis homo te exuperavit usquam gentium inpudentia?

M. Ouis autem malitià te?

andere anders, Ribbeck trag. 192 p. 34 quis tete autem. Ich würde an beiden Stellen autem hinter das nächste Wort stellen.

E ist ganz ungenügend beglaubigt durch Capt. 434:

Né tu me ignorés, quom extemplo méo e conspectu apscésseris.

Ich halte es für das beste ex zu schreiben, wenn meo richtig ist, woran ich zweisle (hinc e consp.). E für ex haben die Handschriften Most. 365.

Beastor Cist. I 1. 45:

Haec quidem ecastor cotidie viro nubit nupsitque hódie. Most. 273 Quapropter? S. Quia ecastor mulier recte olet, ub

Ueber Poen. V 4. 3 s. p. 47, über Truc. I 2. 15 (14) p. 87:

At ecdstor nos rursúm lepide referimus gratiam furibus nostris.

Andr. 486 Per ecdstor scitus pier est natus Ptimphilo. Ueber Eu ecastor s. Abschn. IV Kap. 11. — Vielleicht ist jedoch das e in ecastor mittelzeitig, wenigstens kann Cist. I 1. 16 sonst nicht gelautet haben, wie Ritschl zu Mil. 1309 schreibt:

Véntum gaudeo e cásto r ad te. ita hódie hic acceptaé sumus. was freilich auch dann recht bedenklich ist. S. Bentley zu Phorm. II 3. 30.

Eductus, wenn man des Camerarius Emendation annimmt ohne Ritschls Umstellung, Most. 186:

Equidém pol miror tam catum, tam déctam te et bene e d'u ctam. Die Handschriften haben doctam te et bene doctam. Vielleicht ist das e von eductam zugleich mit te verloren gegangen, letzteres aber nachträglich zugesetzt, und zwar an falscher Stelle.')

<sup>9)</sup> Sehr wunderlich acheint mir O. Seyfferts Vorseblag (Philol. XXVII p. 186) tum coclam te et beme doctum, wonn er coctior inris aus dem Poenulus und gar recoclus senze aus Catull verzleicht.

Eius, wenn dies hierher gehürt, Poen. W 2. 60:
Fácere, faciat mâle eius merito? tum aitem, si quid tu
ddiwas.

'Eo facilius fácere poterit. S. 'At ego -.

C hat nach Geppert faciant — antem eins merito, wovon Pareus nichts berichtet. Sollten aber auch A und B faciat male eins merito schreiben, so zweiße ich doch nicht, dass diese Wortstellung falsch ist. Auch im folgenden Verse hat nur A facere poterit, die übrigen poterit facere. At —. Dies ist die einzige Stelle, die sich aus Plautus für zitus anführen lässt, aber bei Terenz steht Phorm. 113:

Ut sibi eius faciat cópiam. illa enim se negat.

Ib. 185 Quód quom audierit, quód e i u s remedium inveniam iracúndiae?

Turp. com. 75 p. 81 Erus stúpidus astat. ita e i u s aspectus repens Cor tórporavit hómini amore.

alle drei Stellen angeführt von Lachmann zu Lucr. p. 161 nebst einer vierten Eun. 131:

Nupér. eius frater áliquantum ad remst ávidior.

die allein schon die Sache äusserst verdächtig macht, wenn nicht was allerdings Lachmann gemeint zu haben scheint, eins (wie huins) die erste Silbe an und für sich kurz gehabt haben soll. Nuper Eius scheint mir etwa auf gleicher Stufe der Wahrscheinlichkeit zu stehen mit Nüper eins. Ich vermuthe, dass eins in einie zu ändern sit. Der folgende Vers fügt an 1s ubt. Die Stelle des Turplius kann überhaupt in Betracht kommen, wenn bewiesen ist, dass das von Lachmann angenommene Metrum das einzig richtige ist, nicht z. B. folgendes:

O — O — O — O — erus stupidus dstat. Ita éius adspectús repens cor tórporavit hómini Amóre.

Die beiden anderen Stellen des Terenz sind so sehr leicht zu 

naderen und gewinnen in metrischer Beziehung durch Beseitigung des 

so unzweifelhaft, dass ich wenigstens nicht im Mindesten 

nüber die Nothwendigkeit der Aenderung bedenklich bin, vorausgesetzt dass 
die zweite wirklich trochlaisch ist.

Pacuv. 330 p. 100 Néque eius gnati párvi, qui tibi în tutelam est tráditus.

"neque eius crati Erl., lineola voci eius subducta. neque gnati eius

Abrinc. (? Or.), Hermannus. Aber p. XII wird berichtet, dass auch der Abr. neque eins hat.

Emi Epid. V 1. 15 nach A:

Hic est danista, haec illast autem, quam égo em i de praeda.

B. Haécinest?

Die anderen Codd. quam emi ex praeda, woraus sich allerlei combiniren lässt: quam ego emi ex praeda, quam emi de praeda, quam emi ego de pr.

1b. IV 2. 32 'Ego illam reperiam. P. Hinc Athenis civis eam e mit 'Atticus. ohue Zweisel ist eam zu streichen.

Es ist hier aufzuführen wenn oben (p. 50) mit Recht augenommen ist, in exoratu's, umbra's u. s. w. sei nur wegen des angehängten es die letzte Silbe verlängert. Wir lesen Pers. 220:

'Itanest? S. Itanest? P. Mála's, S. Scelestu's. P. Décet me. S. Me quidem [item] áddecet.

Truc. II 5. 27 'Ubi's, Astaphium? fer huc verbenam mihi, thus et bellária.')

Die Handschriften haben ubi saphilim.

Bacch. 1169 Nou hômo tu quidem es, qui istôc pacto tam lépidam inlepide appêlles.

ist wegen des anapästischen Metrums nicht streng beweisend.— Most. 671 steht Si quidem es als Senaranfang.— Aul. II 1. 37 ist höchst unsichere Lesart und unsicheres Versmass. Nach den Handschriften, die est für es haben, lässt der Vers sich nicht anders lesen als so:

Sed es grándior natú. mediast mulieris aetas.

was ich für unerträglich ha<sup>l</sup>te. Vielleicht steckt in dem handschriftlichen est das auch für den Sinn sehr wünscheuswerthe tu, und der Vers ist ein Septenar:

<sup>3)</sup> Der Schluss des folgeaden Verses lautete vermathlich nine constor sénial ne mide z relim oder ádenniat miles — für nune condroum veniret miles velim. Spragel hat die vulg. venerib chiebalten. Im Anfang der folgeaden Scene V. 4 enandirt. Speagel das haudschriftliche El homero nidam et post illem illi memorrir potest so:

<sup>&#</sup>x27;Ex Homero iam ét post illum múlti memorari potis.

Ex Homero ist sicher falsch. leh habe vermuthet 'Et Homeri aetate ét postilla mille —.

Sed és tu natu grándior, mediást mulieris aétas.

Noch viel auffallender, aber, so viel ich sehe, unvermeidlich nach den Handschriften ist die Verkürzung von es "iss" Cas. II 3. 32:

Bibe, es, disperde rem. S. Ohe iam sat uxor ést. conprime te.

Ich würde lieber es ganz streichen, ehe ich dies ertrüge. — Das ebenso unmögliche Esurio Capt. 866:

'Esurire mthi videre. E. Mihi quidem esuri o, non tibi. hat Brix vermieden durch die Aenderung mi equidem esurio — .')

#### Evenire Cure. 271:

Petás, ne forte tibi even at magnúm malum. Ich würde lieber umstellen ne tibi forte ev. als mit Fleckeisen forte in fors ändern, obwohl auch anderwärts die Handschriften tibi ĕven. darbieten:

Merc. 774 Si quid tibi evenit, id non est culpá mea.

"In A inter Squid et ibb evenh (modo hace satis eerta sint) apparuit vocabulum quinque minimum litterarum, quae tamen legi non potuere". Dies stimmt mit meiner Vermuthung, dass der Vers ganz und gar verdorben ist, viel meitr als Ritschl amnimumt, der nur unstellt Si evenit quid tibi.— Aber es giebt noch eine dritte Stelle:

Poen. V 2. 118 Pol istám rem vobis bêne even is se gaúdeo. Ich schreibe bene vortisse. Das Verderbuiss ist, wie ich glaube, eutstanden aus der Schreibweise benevertisse.

## Hac Amph. 773:

Si haec habet pateram illam. S. An etiam id credis, quae in ha c cistellula.

ist corrigirt cistuda. Uebrigens haben die Haudschriften nach Pareus reidis fi dque in hör cistullala. — Wenn die handschriftliche Lesart inest Capt. 250 richtig wäre, so wäre es immer noch besser, wie bereits p. 114 fg. hemerkt ist, zu lesen intst nöbis spis in hde astidia als mit Brix:

Mémoriter meminisse, inest spes nóbis in hac astitia.

<sup>5</sup> Stieb. 182 haben die Haudschriften: Nulli negare z\u00f6ko, z\u00e4 qu\u00e4s \u00e4sz\u00e4m m\u00e9 vocat. Es ist ebenso m\u00f6glich, dass ezzum, wie dass me interpolirt ist.

Men. 566 braucht weder em besonders gestellt noch hac verkürzt noch abit geändert zu werden:

Em, hac ábiit, si vis pérsequi vestigiis.

aber nicht weil hac verkürzt, sondern weil em elidirt wird.

Trin. 1090 Propter eosdem, quorum causa fui hac aetate exér-

Es ist wieder nur ein glücklicher Zufall, durch den uns ein äussericher Anhalt für die Behauptung gegeben wird, die sonst unfehlbar ausserst gewagt erscheinen würde, dass diese Schreibweise nicht richtig sein kann. Nonius hat 192. 18 den wunderlichen Artikelt Actas feminini est generis. Plautus Menaechmis: ut actas mala est — Actas masculini Plautus Trinummi: proper coadem, quorum causa fur hoc astate exercitus. Dass dies dummes Zeug ist, hat wohl noch Niemand bezweifelt, aber ganz aus der Luft gegriffen? Ich meine, jenes hoc actate ist ein Rest des richtigen hoc actatis, also füi hoc actatis in eint; exceutis "aufgeschucht" gefällt mir nicht sonderlich. Es ist aber gar nicht nöthig, dass in exercitus auch nur eine Spur des Echten steckt. Es kann z. B. in mari verdrängt haben, es kann auch fur falsche gestellt sein: hoc actatis fut exercitus.

Hacc Pers. 200:

'Illic abiit hinc intro huc. sed quis haec est, quas me advorsum incedit?

Ritschl hat den regelmässigen Versanfang hergestellt Illic hine abiit.

— Quis haëc est steht ferner in den Handschriften Stich. 237:

Adllo ad hominem. G. Quis hace est, quae advorsum it mini. nur hat A quae mini advorrum venit, dem Ritschl angepast hat quist, quae —, s. oben p. 266. Dies Beispiel lehrt u. a., wie misslich die Theorie von zwei (oder auch mehreren), sich gegenseitig schützenen Stellen" ist, wenigstens gewährt hier die erste der zweiten nicht den mindesten Schutz. — Epid. V 1. 14 haben nach Pareus' ausdrücklichem Zeugniss ("Quis est hace] Ita plane V. G. et Palatt.") die Handschriften Sed quis at hace muliérerüle —? Woher Gepperts entgegenstehende Aussage: "codd. quis hace, scr. hace quis" stamm, ist mir unbekannt. Studemund citirt Hermes I p. 284 Sed quis hace est. Truc. 1 1. 76 steht Sed hace quis mulier est? also offenbar vermieden Sed quis hace est mulier? Wie sonst immer quis hic homos? — Anders Stellen mit hace sind Poen. 1 2. 68:

Bnim vero, ere, facis delicias. A. De te quidem haec didici

richtig von Geppert corrigirt equidem.

İb. V 3. 25 Matrém salutat hic snam, ha ec autem hunc filium. so sehreiht Pareus ohne Bemerkung, Geppert beriehtet, dass G hic salutat habe. Es wird wohl beides gleich falsch sein für snam hic, haee — oder Salutat hic snam matrem.

Ib. V 3. 52 Ut have inventantur hödie esse huius filiue, sehr leicht zu beseitigen, meiner Meinung nach am besten so: Ut haée hödie huius esse inv. fil. — Pseud. 159 ist nach Spengel Plautus p. 110 ein trochläscher Octonar:

'At haec returnsast. B. Sine sit. itidem vos quoque estis plágis omnes.

Dies lässt sieh wenigstens nicht beweisen. Vorher und nachher stehen jambische Verse. Wenn Ritschls Streiehung von quoque und omnes zu gewaltsam ist, so ist auch jenes nicht die ganz unverfälschte Ucherlieserung, sondern siet; also ein ganz conservativer Kritiker (wenn sich beide Begriffe mit einander vertragen) muss schreiben: Alt haber rehnsanst. Sine siet.

Itidem vos quoque estis plágis omnes.

1b. 227 tibi ha ec égo loquor ist aus A emendirt tibi ego haéc.

Trin. 341 Nón eo haec dico, quia, quae tu vis, égo velim et faciám lubens.

C und D hahen vermuthlich richtiger eo hoc. — Truc. 1 2. 17 scheint die oben p. 86 fg. angesetzten anapästischen Tetrameter ein paroemiacus abzuschliessen:

Me illis quidem haec verberat vérbis.

der aber als solcher einen Ausnahmefall bildet, wenn die Schreibweise richtig ist.

Ib. II 3. 14 Sed quid h a ec hic autem tâm diu ante aedis stelâ? Es ist wohl umzustellen Sed quid hic haec autem —? s. unten p. 394. Andr. 465 Quid ego aúdio? actumst, si quidem h a ec vera praé-

Vielleicht vera haec. Also der Beweis für häec ist ebenfalls mangelhaft.

Has Pers. 195:

'Abi modo. P. Ego laudábis faxo. T. Sét has tabellas, Paégnium.

Ritschl schreibt Set tu has tabulas, an und für sich nicht unwahr-

dicat.

scheinlich. Tabulae und tabellae sind öfter verwechselt. Aber für passender halte ich set in et zu ändern. — Ein anderes Beispiel giebt es nicht, es müsste denn Jemand Poen. V 6. 7 Gepperts oder vielmehr des Pylades Emendation annehmbar finden (s. p. 249 Anm.).

Quid tibi mecum autem? H. Quia hasce adfirmo liberas. Ueber Pers. 497 s. unten. desgl. über écouis has.

Haud. 1) Most. 98 folgt auf baccheische Tetrameter ein katal. jambischer Dimeter:

Mea, haud dliter id dicetis.

von Ritschl geändert in Mea, áliter hau dicétis. Möglich ist auch Mea, id haud aliter dicétis. Ausserdem zwei Stellen im Pers., V. 231:

Tu quidem haud etiam es octoginta pondo. P. At confidentia.

V. 563 Vérba quidem hand indocte fecil. T. Ex tuo inquam ushst. eme hanc.

Die letztere beweist nichts, in der ersteren hat Ritschl umgestellt octoginta's.

Die Verkürzung des Nominativ plur. Hi ist ohne Beispiel, desto häufiger die des Ortsadverbiums Hic, besonders in Quid hic und quis hic:

Epid. 1 2. 54 Quid hic nunc agimus? S. 'Eamus intro huc dd te, ut hunc hodié diem. 1b, 111 2. 9 Erum et Chaéribulum cónspicor. quid hic daits?

accipe hóc sis.

Mil. 441 Quid hic tibi in Epheso negotist? P. Geminam germanam meam.

Ib. 1087 Ita mé mea forma habet sóllicitum. P. Quid hic núnc stas? quin abis? M. 'Abeo.

Most. 293 Quid hic vos duae agitis? P. Tibi me exorno, it placeam. P. Ornatá's satis.

duae (due) ist nur in B von zweiter Hand corrigirt, ursprünglich

<sup>3)</sup> Des Camerarius Conjectur Aul. III 2. 20 für Me haud -:

Meum ha u d paénitet, tua ne éxpetam. E. Scio, né doce, novi. ist ganz hübsch, aber des Sinnes wegen nicht nothwendig und der Prosodie wegen verwerflich. — Wie Ribbeek Naev. com. 60 p. 13 scandirt:

Pôl haut parasitòrum aliorum simil est . . . . . ist mir nicht klar.

stand wie in C und D din. Ritschl hat diese wie alle übrigen Stellen abgeändert.

Poen. I 2. 48 sq. Qui d h i c, malum, astans, óbstipnisti? A. Sine amem. ne obturba de tace.

Rud. 613 ist vermuthlich hoc in hie zu ändern:

Sed quid hic in Veneris fano meae viciniae.

Vergl. V. 560, 564, 643 sq.
Stich. 714 Quid hic fastidis, qubd faciundum vides esse tibi?

Truc. V 4 Quid hic vos agitis. P. Né me appella. S. Nimium saevis. P. Sic [sine].

Sine ist alte Ergänzung, statt deren besser z. B. ago mit Geppert oder lubet oder dergl. eingesetzt wird. Spengel schreibt Sic datur. Niumm saevis steht auch Cas. III 5. 20, anderwärts saeviter.

Phorm. 209 Quid hic conterious operam frustra? quin abeo?

Ph. Et quidem ego. A. 'Obsecro.

Adelph. 642 Ita. nam mirabar, quid hic negoti esset tibi. Demnach ist p. 392 Truc. II 3. 14 Sed quid hic haec autem —? vermuthet statt Sed quid haec hic. Adelph. 638 s. unter Iluic.

Capt. 133 Quis hic lóquitur? E. Ego, qui tho maerore máceror.

Men. 675 Quis hic me quaerit. M. Sibi inimicus mágis [quist]
quam aetatl luae.

Mil. 994 Núm quis hic prope adest, qui rem alienam pótius curet quám suam?

Pers. 308 Sed qu'is hic ansatus ambulat? S. Magnifice conscreabor. Pseud. 445 Qu'is hic lóquitur? meus est hic quidem servos Psendolus.

Rud. 229 Quoia prope me hic vox sonal? A. Pertimui. quis hic loquitir prope?

entschieden falsch. Fleckeisen hat hie gestrichen, Spengel meint Plautus p. 109, es wäre leichter hie quis zu stellen.')

<sup>5</sup>) leh glauhe, dass das Versmass der Stelle verkannt ist. V. 220—228 sind siehellich anapästische Tetrameter, wie gewöhnlich katalektisch abschliessend: Neque si vicil, cam viva unnquam quin inventiam desistum.

Daran sehliesst sieh vermuthlieh jamhisches Metrum:

Pal. (luaenám vox mihi (me) prope hic sonal? Amp. Pertimui, quis hic loquitur prope?

oder ein Octoner. Warum quaenam (quianam die Codd.) statt des sonst üblichen quoin gehraucht ist, liegt auf der Hand. Hie kann, glaube ich, in dieser Versart geduldet werden. Rede und Gegenrede der heiden Mädeben ent1b. 333 Vox mi ddvolavit. A. Opsecro, quis hic lóquitur? quem ego video?

Stich. 102 Num quis hic est aliénus nostris dictis auceps auribus? Andr. 267 Quis hic lóquitur? Mysis, sálve. M. O salve, Pámphile. T. Quid agit? M. Rogas?

Derselbe Anfang eines Senars Andr. 783, Haut. 517, Eun. 86, nicht zu Anfang

Phorm. 739 Cónloquar. S. Quis hic lóquitur? C. Sophrona. S. 'Et meum nomen nóminat?

Pomp. com. 158 p. 210 Núm quis hic restitt, qui nondum lábeas lerarit mihi?

Ausser nach qwid und qwis ist hic auch nach anderen einsilbigen kurzen Wörtern verkürzt. Cas. II 2. 2 ist p. 144 vermuthet:

Ego hic èro, vir si aut quispiàm quaeret. Ich glaube aber nicht, dass, wenn das Versmass richtig ist, diese

Stellung vor Ego ero hic bevorzugt sein würde. Curc. 280 Date viam mihi, noti atque ignoti, dum ego hic offi-

Curc. 250 Date viam min, noti aique iguoti, aum ego n'i officium meum. Fleckeisen streicht atque (Jahn Jahrbb. 61, 18 Anin.). Möglich, aber

nicht wahrscheinlicher ist es, dass mihi unecht ist. Stich, 699 Cinice accipiumr [hie] anam in lectis? S. Immo en im

hie magis est dulcius.
wohl vielmehr magist oder mage est, wenn das Uebrige richtig ist.

Mil. 134 Nam et vénit et hic in próxumo devórtitur. wenn nemlich venit Perfectum ist; vorher geht non sprevit nuntium.

Merc. 256 Postquam id hic, quod volni, tránsegi, atque ego cónspicor.

so hat aber nur B, C und D hic id, A nur id.

Truc. II 1. 22 'Is hic amatur apud nos, qui, quod dédu, id ob-

ist oben p. 49 vermuthet, die Handschriften Is amatur hic.

sprecheu sich genau nach Form und Inhalt, ebenso im Folgenden, das ich so schreibe, gleichfalls ohne Abweichung von der überlieferten Lesart: 230 P. Spie bana, öbsecrö, nibvantā mihi.

232 A. Milier est, miliebris vòx mi ad aurís venil. 'Exime (,0rcus,) éx hóc miserám metu.

P. Cérto vox miliobris aviris tetigil mens.

Wegen der Ergünzung in V. 233 s. V. 244 Tu facis me quidem vivere ut nunc
volim. Die Handschriftee hahen nach Pareus erimes. V. 234 ist wohl Fleckeisens Umstellung tetigil auris der handschriftlichen Lesart vorzuzischen.

lb. Il 5. 21 'Is hic haut multo post, credo, aderit. núnc prins

praecaveó sciens.) Die Handschriften haben istic aut. In dem Stücke wird wiederholt

die bevorstehende Ankunft des miles mit diesen Worten in Aussicht gestellt, s. I 2. 102, II 4. 59.

Rud. 205 Ita hic solis locis conpotita sum.

ist nicht mit Streichung von sum ein baccheischer Trimeter, wie O. Seyffert de hacch. p. 27 will, sondern zwei katalektische trochäische Tripodien wie V. 211:

Sáltem aliquem velim, qui mi ex his locis.

und die p. 394 fg. Anm. behandelten Verse der nächsten Scene (Spengel Plautus p. 152), wenn die handschriftliche Ueberlieferung richtig ist.<sup>2</sup>)

oder Eugus omstut arsala zum, augern nder Euguspe ormalum adzinnulari u.s. w. Die Ilanderbrilten haben Euguspe zuradim ut gravsdi — . Greefde behalten die Anagaben bei, sowiel ich sebe, wiletinnig, Vergel, D. Seyffert Philol. XXVII p. 462. Da Spengel zu Lucinum menn benerkt: "Pra meem Sarzeenas deum, fortasse vere", so scheint en sicht überfülusig zu erlinnera na Bod. 247 Spen mes, Cure. 639 Piedza (nicht piedza) men, Bacch. 519 Salus men, was die Hernusgeber geindert haben, Peen. Il 4 die meis valutium; serbatismus, bewom. 74 des vient men, Navv. com. 70 p. 16 den propilio men, Petran. 25 p. 27. I Junonem meem irulaum habeum, si — .

3) Bei einigem guten Willen lässt sich sa anch messen V. 210:

Néc loci gnarà súm necdum hic fui.

nnd 209 Quae mihist spes, quá mé vivere velím.
nnd wenn znfállig semita die mittelste Silbe lang hätte. V. 212:

Aut viam aut semitam manstret, ita nune

Aut viam aut semitam manstret, ita n und 213 Hác an illac eam, incérta consili.

also beinahe fünf Verse hinter einander, gewiss eine ausgezeichnete gegenscitige Stütze. Es ist aber leicht möglich, dass dies für keinen einzigen dieser Verse das richtige Metrum ist, sandern z. B. folgendes:

205 Ita hie [nune] sum sólis locis conpotita.

209 Quaé mihist spés [super], quá me vivére velim? Née loci gnára sum néedum hic [antehác] fui. Sáltem [esse] aliquém velim, qui mihi ex his locis Aut viam aut sémitam mánstret. Ha nime [iam],

Hác an illác eam, incérta [sum] cónsili.

lch glaube, dass die zweite Thesis trochäischer Tripodien wie kretischer Tetrameter stets knrz sein muss.

<sup>1)</sup> In den folgenden Versen lässt sich z. B. vermuthen:

En ut sim ornatu arnata, a egrota quasi puerperio cubem.

Date mi huc stactam atque ignem in aram, ut vénerem Lucinam meam,

Men. 75 Modo hic ágitat leno, módo adulescens, módo senex.

Truc. V 23 Néque ruri neque hic óperis quicquam fácio. conrumoór situ.

wohl vielmehr neque hic quicquam operis. — Pers 788 darf als vierter Fuss des anapästischen Tetrameters, dessen Schluss lautet potdut, adgrediar. 'O bone vir, nicht pol hic quidem angenommen werden, damit nicht die Arsis aufgelöst ist. S. p. 38.

Bacch. 356 Si qui dem hic reliuquet, nèque secum abducét senex. In dem von Studemund Hermes I p. 299 aus dem Ambros, veröffentlichten Stücke der Cistellaria lautet V. 12:

Praestigiator es, si quidem hic non es átque ades.

worin, wie Studemund bemerkt, es zu streichen sein wird. Aber auch das möchte ich nicht verbürgen, dass si quidem richtig ist für si oder qui idem. — Quidem hat, wie p. 214 angeführt ist, Ritschl ohne Zweifel mit Recht getigt

Pers. 614 Quid taces? V. Dico equidem, quando quidem hic servio, haec patridst mea.

Curc. 159 Né, quod hic agimus, érus percipiat fieri, mea Planésium.

Priscian. citirt I p. 114. 1 Hertz quae hic.

Mil. 1019 Sed hic númquis adest? P. Vel adést vel non. M. Cedo té mihi solae sólum.

Pseud. 592 corrigirt Fleckeisen statt hunc:

Sed hic quém video? quis hic ést, qui oculis meis óbviam ignobilis óbicitur? s. p. 320.

Ueber Stich. 8 Sed hic, méa soror s. p. 194, über Rud. 913 quód fero hic in rete s. p. 325 und Kap. 8.

Haut. 176 'Et illam simul cum núntio tibi hic ádfuturam hodié scio.

Bacch. 104 'Ut hie accipias pótius aurum, quam hinc eas cum milite.

früher von Ritschl geändert, jetzt Opusc. II p. 306 ebenfalls angenommen. — (Afr. com. 136 p. 155:

ui ubi hic Moschis, quaeso habet,

Meretrix Neapolitis.)

Unsicher ist auch Mil. 451 át [hic] erust.

His Mil. 332:

Mé homo nemo déterruerit, quin ea sit in his aédibus.

haben wir oben p. 70 zurückgewiesen und vermuthet quin sit és in his eldübus. — Auch V. 421 haben die alfandschriften Quid tibi site in hisce acidibus. — Für hisce in acidibus in fisce in acidibus in this eldübus is ti bidem gestrichen. Noch viel handgreifficher verdorben ist Rud. 454:

Si quidem h is mihi ultro | ådgerunda etidmst aqua. Fleckeisen stellt um mihi ultro his — . Ueber éequis his s. unten.

Hoc als Ablat. Cist. IV 2. 30 ist p. 72 geschrieben:
In hoc iam loco cum altero constitit, hic meis turbo oculis

modo se óbiecit. Ich finde es wenig glaublich, dass der Dichter nicht lieber Iŭm in hôc oder Hoc iam in loco gesagt haben sollte.

Pers. 37 Qués continuo tibi reponam in hoc triduo aut qua-

Ritschl streicht mit Guyet in. "Nis in triduo aut quadriduo hoe cum Lachmanno males". Das Versmass ist sehr wechselnd. Es folgt z. B. ein jambischer Dimeter, und der vorhergehende Vers kann ehenso gut wie ein trochäischer Octonar auch ein anapästischer Septenar sein. Besser als jene Streichung von in, die mir gar nicht zusagt, wirde mir folgende Messung gefallen:

Quos continuo tibi in hoc reponam triduo aut quadriduo. Vergl. jetzt Ritschl Opusc. II p. 265.

1b. 676 Audin tu, Persa, ubi árgentum ab ho c accéperis. jedenfalls falsch. S. p. 291. — Die p. 88 chenfalls für möglich erklärte jambische Messung von Pseud. 1292 und 1294 empfiehlt sich auch (s. schon p. 183) wegen in höc sehr wenig. Rud. 613 s. p. 394.

Huc und hoc als Ortsadverbium.

Amph. 38 Nunc tam huc animum omnes, quaé loquar, advortite. hat Fleckeisen gewiss richtig tam gestrichen.

Ib. 309 Quis homo? M. Quisquis hômo h uc profecto vénerit, pugnôs edet.

pugnos edet. entweder mit Fleckeisen homo húc oder zu ändern (quisque).

Ib. 733 Néque meum pedem huc intuli etiam in aédis, ut cum exércitu.

Durch Fleckeisens Umstellung pedem meum wird nach unsrer Theorie nichts geändert. Für Spengel (Plautus p. 104 und 110) ist pedem einsilbig und vor huc silbenlos. Ich schreibe Néque meum huc pedem - . Trin. 97 steht Et si huc dlia causa - in allen Handschriften statt Et si dlia buc causa ad te idveni.

Bacch. 1066 Cedo, si necessest. N. Cura hoc. iam ego huc revénero.

Wenn revenero richtig ist, halte ich es für schwer glaublich, dass ego neben huc hinzugesetzt wäre. Ritschl hat denn auch ego gestrichen. Es kann aber auch umgekehrt iam ego hue richtig und revenere falsch sein für rediero oder revenio, denn iam wird öfter mit dem Präsens, ebenfalls zum Ausdruck der Eile, verbunden,

Mil. 997 Dómina si clam dómo huc transibit, quae húius cupiens córporist.

ist von Haupt (Hermes H p. 215) corrigirt: Dómina ubi actutum húc transibit -. Die Handschriften haben Domosibit ac dum huc -.

Most. 1069 Docte atque astu (astute Codd.) mihi captandumst cum illoc, ubi huc advenerit.

schon von Camer, verbessert illo, ubi huc. - Pers, 787 Si quidem huc unquam u. s. w. fallt unter die Regel von den Anapästen. -Bedenklicher zu beseitigen dürfte sein

Poen. III 3. 5 Sed quid huc tantum hominum incédunt? ecquidnam ddferunt?

ganz entsprechend dem mehrmaligen Sed quid hic -, wenigstens möchte ich eine Aenderung wie Sed quid tantum hominum huc cedunt nicht empfehlen. Rud. 818 nicht | súo | huc advénerit. s. unten-

Stich, 107 Outd istuc est, audd huc exquaesitum mulierum mores venis?

von Fleckeisen ebenso wie Bacch. 1066 nicht geändert.

Ib. 352 'Ecquis huc ecfert nassiternam cum aqua? suffrágio.

S. unten. - Schwerlich richtig und leicht zu beseitigen ist Truc. II 5. 27 'Ubi's, Astaphium? fer huc verbenam mihi, thus et

bellária.

Ib. II 7. 35 'Atque ut huc veniat opsecrare. G. Licet. sed quisnam illie homost?

s. p. 1181). - Auch von Ritschl geduldet, vielleicht weil er hoc für das Neutrum hält, Trin. 66:

<sup>1)</sup> In der Anmerkung daselbst habe ich, getäuscht durch Parcus' und Gepperts ungenaue Augaben, fülschlich gesagt, die Handschriften hätten V. 36 Qui ipsus se comest tristis. animo ---, während nach Spengel B tristis oculis malis animo qietet, nar C aud D oculis malis auslassen. Da uemlich Pareus zwar im Texte

Sed hoc animum advorte atque aufer ridicularia.

was ich nicht für richtig halten würde, trotzdem mir Pseud. 277 wohl gegenwärtig ist Et id et hoc, quod te revocamus, quaeso animum advorte.

Eun. 671 Quid huc tibi reditiost? véstis quid mutátiost?

Adelph. 649 Neque enim diu huc commigrarunt. A. Quid tum pôstea?

Es scheint also, dass huc ebenso wie hic zuweilen verkürzt wurde.')

Huie hingegen darf nicht als verkürzt angesehen werden in den Anapästen Curc. 132 (s. p. 120 Anm.) Jamne ego huie dico? — Epid. V 1. 43 ist in der handschriftlichen Lesart Quid? ego modo

schreikt triatie coulis main, jedoch asiae Note lautet: "secon est] Ita retinal lectionem Mas. V. Genom est triatis MS Dee, accome striatis Als as come est, oculis m. triatis, sed anne praeter rem ingeniasi Illi fuerana, qui sie temere ahag, Mas, mutant omnia", nach Geppert aher coulis malis in C fehlt, in B mit anderer Schrift steht V. triatis oculis malis intet selae Note), so glaubte leh annehmea na dürfen, dass die Worte oculis malis in den Pareussehen Text nar durch elsen efterfrühmer, wie sie bei him nicht selten sind, gerathen seine, xumal da er so mit Emphase von "sie temere omnia mutare" redet. Uebrigens ist das Versmass an dieser pances Stelle höchts unsicher.

3) leb bis sogar sebr geneigt quid hue noch an einer Stelle durch Conjectur einzuführen. Soviel ich mich erinnere, ist es durchaus unerhört, dans ein Auftretender, statt von einem auf der Bühne Befindlichen angemeldet zu werden, sofort angeredet wird, wie den Haudschriften und Ausgaben nach Most. 419 geschieht:

> Sed quid tu egredere? périi. | eho, iamiam optume Praeceptis pares.

Die Hundschriften haben quid tu agredorus perio immium optame. In perio zu sachen perii kann achon deutseges achwerlleh richtig seis, weil der redende Tranio dem ins Haus geheeden Philoscheb V. 404 chen das anfgetragen hatte, was jette geschicht, dass ein Skluwe den Leaenischeen Schlüssel hermubringt, um von aussen das Haus zuzuschliessen. Daruf hezieht zich immium (I) optume pronzeptis purze. Dans, wie diese Worte verstanden sind, Tranio seinen chen ertheilten Auftrag vergessen hitte und im Aerger so spröche, seleciat mir sehr unsglaublich. Die ursprüngliche Passung int achwerlich mit einiger Sicherheit festaustellen, aber das scheint mir alcht unwahrscheinlich, dass der Vers anfügs 1804 deut deuts urgerdutzt pier?

Das Folgende würde mir etwa is folgender Fassung nicht missfallen: P. Clavim decipe. Tr. 'Optume. Das Uebergeben eines solehen Gegenstandes wie eines Schlüssels geschah wohl nicht, ohne dass derselb noch ausdrücklich genant worde. Im Folgenden wirde leh Prosceptis paret zu schreiben vorziehen. huic frater factus dum intro eo alque exeo weder am Anfang noch am Schluss lesbar, ausser etwa mit zwei nach Spengels Theorie gesetzmässigen Hiaten. — Mil. 1059 nisi huic vērri hat Ritschl in ni huic — geändert, wenn dies eine Aenderung zu nennen ist.

Hec. 807' Ab nostro adfine exentem video? quid h u ic hic est rei?

Adelph. 638 Quid h u ic hic negotist? M. Time has pepulisti
foris?

muss wahrscheinlich beidemal heissen quid hie huie — wie in den p. 393 fg. angeführten Stellen Mil. 441, Most. 293, Truc. V 4. Ueber Senaranfänge wie Atque ego huie s. unten.

Huius, wenn das Wort in dieses Kapitel gehört, ist bei Plautus nach den Handschriften zweimal verkürzt, aber zum Glück beidemal evident falsch.

Capt. 1015 Quid huius filium intus eccum, fratrem germanum tuom.

ist längst richtig corrigirt Quin huius —. V. 1017, wo auf die Frage Quid tu ais? die Rede wiederholt wird, haben auch die Handschriften Qui n, inquam, intus hie est. In der anderen Stelle Poen. I 2. 103 haben die Palatt.:

'Ut ta quidem huirs oculds illoits manihus tractes de teras.

Der Ambros. richtig' (Ut quidem the thius. To is tzu gar nichtis da als
den nach Spengel erlaubten Hiatus quidem | huius zu vermeiden.

Zusammenhang und Grammatik verhieten seine Stellung vor quidem
oder am Anfang des Satzes. Ut quidem heisst genau das, was gesagt
werden soll: "(Xicht wahr.) zu keinem anderen Zwecke, als damit.—?"

Ter. Haut. 551 Si quid huius simile forte aliquando ecènerit, würde, wenn dies richtig wäre, zu umsrem neunten Kapitel gehören. Für mich ist es keine Frage, dass umzustellen ist entweder Huius si quid simile oder Si quid simile huius.

Ire Capt. 90:

Vel ire éxtra portan trigeminam ad saccim licet.') ist längst corrigirt Vel éxtra — ilicet.

v) Die Erklärer erlaube ich mir auf Lobeck Aglaoph. p. 1033 aufmerksam zu machen, sowie wegen Most. 740 venit navis, quae nostrae navi frangat ratem auf Parall. p. 439.

Moller, Plantinische Prosodie.

Cas. III 6. 4 Eia. O. 'Attat cesso magnufice patricéque ita ero meo i re adporsum.

ist Hermanns (Elem. p. 390) Correctur. A hat nach Geppert patriceque amiceque amiceque ita ero meo ire, wenn ich denselben recht verstelne. Er sagt: nisi quod A geminat amiceque, was vielleicht heissen soll, statt patrice habe er auch amice. B — ita eniunero meo ac ire. Ich weiss nicht, was ita soll.

Stich. 451 Ea ib o bboostum, eddem referam obsönium. so hahen die Palatt., A ohne das unenthehrliche ea: Ibo obsonatum atque eadem —. Fleckeisen hat heide Lesarten combinirt zu Ea ibo opsonatum atque éadem —, Ritschl umgestelli Ea obsonatum stone dadem — iedenfalls des Sinnes wegen. Die ohige Schreibweise hin-

#### Os Cas. II 8, 60:

dert nichts zu lesen Ea ibo obsonatum, éadem.

# Quibus bátuatur tibi os, senex nequissume.

wenn die erste Silbe in batwere lang ist, worauf die Schreihweise battuo, baptuo, bactuo hinzudeuten scheint. Die Lexiographen und Herausgeber des Plautus, die umstellen Quibus tib batuotur osoder Quibus die batwatur tibi — nehmen das Gegentheil an, ob mit oder ohne Grund, weiss ich nicht; jedenfalls bedarf es in diesem Falle, um der Verkürzung von os zu entgehen, keiner Umstellung. Im entgegengesetzten Falle hilft dersellen ab 6 tibi, særke.

Ovans Bacch. 1069 Evénit, ut ovans - s. p. 76 fg.

Unus Most. 131:

[Pro]lenus abeunt a fabris. ubi vnum émeritumst stipéndium.

Die Handschriften haben eatenus (s. Ritschl Opusc. II p. 252); auch das Versmass ist nicht sicher. Ritschl streicht wnum.

Pers. 264 Diu quo bene erit, die пно absolvam. tūxtax tergo erit mėo. non сиго.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Des Vernaafang echreibt flitchel Die quo beue eruf. Die Haudschriften Die quod bene erit, was Spengel Plautus p. 44 natürlich vertheidigt, in der Voraussetzung, wenn Ich ihn recht verstehr, dass quod bene erif heisser: "Was (anieum Freunde) gut thun wird." Mir ist nicht bekannt, dass Plautus oder ingend ein Latiener sich je so nausgedrückt hätte.

Poen IV 2. 100 'Ero uni potius intus ero odio, quim hic sim
vobis omnibus.')

True II 7. 10 New irm de bes carefuie de mise que deminut

Truc. II 7. 10 Nám iam de hoc opsónio de mina una deminut modo

> Quinque nummos. mihi detraxi partem [inde] Herculaneam.

Alle drei Stellen sind leicht zu ändern, Pers. 264 die absolvam uno, Poen. IV 2. 100 'Ero intus ero odio imi potius, Truc. II 7. 10 kann de hoc opsouio keinenfalls und nam iam schwerlich richtig sein. Ich vermuthe:

Nam étiam dum hoc opsono, de mina una deminui modo.

Mil. 24 ist in den Handschriften und bei Varro so verlorben, dass, wenn Jemand eine Restitution mit dem Anfange Nisi innwa versuchen sollte, er nichts als sein Belieben als Grund dafür anfähren könnte. Es ist aber wohl nicht zu bezweifeln, dass die von Haupt Hermes III p. 147 fg. und Ritschl in Fleckeisens Jahrbb. 1868 p. 343 gefundene gleiche Verbesserung richtig ist:

Nisi unum epityrum illi éstur insaué bene.

Uti Aul. II 5, 14:

Turba istic nulla tibi erit. si quid u ti voles, Domo aps te adferto.

ist corrigirt si qui. — Cas. II 3. 3 qui tôt utuntur in anapāstischem Metrum s. unten.

Trin. 1131 Quód datum u ten dum st, id repetundi cópiust, quandó velis.

Hermann, Ritschl und Fleckeisen haben id hinter repetundi gestellt, was mir nicht gefällt, Brix es ganz gestrichen. Am liebsten würde ich lesen Quód datumst utendum, id — oder Quód est datum —.

Das Resultat ist, dass wohl nur von einem Worte, hie, zweifellos feststeht, dass es seinen naturlangen Vocal verkürzt, aber sicher bei Plautus in jambischen und trochäischen Versen nur in der ersten Thesis und Arsis und in der fünsten Thesis jambischer Tetrameter. Auch hue seheint zu Ansang der Verse verkürzt zu sein. Zweiselhafter ist die Frage über das durch sehr wenige Stellen verbürgte es und über Acheruns und eeastor.

V. 66 schreibe ich Nizi ero uni meo indicasso — statt Nizi ero meo un i | indicasso.

### 8. Besondere Freiheiten des anapästischen Metrums.

Drei aufeinander folgende Silhen eines Wortes mit der Quantität eines Creticus, auf deren erster oder dritter der Ictus liegt, haben die Geltung eines Dactylus oder Anapäst uneingeschränkt in anapästischem Metrum.

Trin. S2S Atque hánc tuam gloriam iam ante auribus accéper am nobilis avud homines.

Die Handschriften haben noch et hinter acceperam als äusseres Zeichen des sonstigen Verderbnisses.

Bacch. 1191 Egon, quom haéc cum illo á c cu b et, inspectem? B. Immo equidém pol tecum accúmbam.

Truc. I 2. 16 Nam ipsi vident, eorum quom adgerimus bona atque étiam ultro ipsi à dger unt ad nos.

Men. 360 Nunc éum adibo, ádloquăr últro.

Truc. 1 2. 26 Peregré quoniam é dven is, céna datur. s. unten.

Bacch. 1184 Quem quidem ego ut non [hodie] éxcruciem, álter ŭ m tántum auri non méream.

Cist. IV 2. 30 In hoc iam loco cum álterő cónstitit. hic meis túrbo oculis modo se óbjecit.

wenn nicht altrum und altro zu schreiben ist. Statt in höc ist p. 398 Iam in höc oder Iloc iam in loco verlangt. — Pers. 764 ist wohl nicht richtig:

Accède, mea, ad me atque amplècteré sis. L. 'Ego vero. T. Oh, nil mágis dulcest.

Ritschl hat atque gestrichen. S. p. 99 Anm.

Rud. 960 Quid inde aéquomst dari mihi? dimidium volo ut dicas.

G. Immo hercle étiam ămplius.
recht absicultich gesucht für etiam plus, wenn nicht so zu schreiben

ist, wie oben vermuthet ist und auch O. Seyffert Philol. XXVI p. 358 vorgeschlagen hat.

Cist. II 1. 8 Fugat, ágit[at], á d petit, ráptat.

s. p. 370 Anm. — Trin. 264 lesen Ritschl und Fleckeisen mit Streichung von atque und anderem Metrum:

Millé modis amor ignorandust, procul db[d]endust atque dpstin endust.

Aber Brix wird wohl richtig mit Acidalius corrigirt haben abhibendus und aus dem Ambr. apstandus. — Die zweite Hälfte des Verses Pers. 497 lautet:

Immo ad te attinent et tua refert.

wenn richtig oben angenommen ist, dass V. 495-500 anapästisch sind. Aber die erste Hälfte ist in diesem Falle verdorben; sie steht in den Handschriften so: Tabellas tene has, pellege. D. Hae quid ad me? woraus sich z. B. machen lässt:

Hasce tabellas tene, pellege. D. Ea e quid ad me?

mit Tilgung von immo, oder Tabulds tene, pellege. Eae quid ad me? Baccheisches Metrum scheint mir schon um der Verkürzung von willen nicht möglich, dagegen die Vertauschung von hae mit eae unter allen Umständen wünschenswertls. Dass diese Stelle Interpolationen erfahren hat, macht allein das im folgenden Verse für ero falsch einzesetzte domien umzweifelhalt. S. unten Persia.

Rud. 962 Nunc ádvorte animum. námque hoc omne ă ttinét ad te. G. Quid fáctumst?

Cist. IV 2. 33 sq. Ad duos ăttinét, hi qui sunt? aitat singulum video véstigium.

Curc. 126 Hoc vide, ut ingurgitat inpura in se mérum a văriter faucibus plenis.

S. p. 157 A., vergl. Spengel Plautus p. 106 und 130, Ritschl Opusc. II p. 247:

impura haec merum avariter haustibus plėnis.

Truc. 1 2. 25 Tuis sérvio atque a û diens sum inperiis.

Pers. 797 Iurgium hiuc aŭ ferds, si sápias. D. At [tu], bona liberta, haec scivisti?

oder haéc[ine] scivisti? nach p. 92, jedoch sehr unsicher.

Curc. 139 Tibi ne égo, si fidem servás mecum, vineám pro a ŭred statud statuam.

doch wohl Ne ego tibi.

Stich. 25 Montis, qui esse a ur e' perhibentur.

Trin. 828 Alque hanc tuam glorium lam ante auribus accèperam nobilis apud homines.

Statt iam ante auribüs (denn auribus ist nicht möglich) würde wohl wenigstens lieber iam auribus ante gesagt sein; aber die Herausgeber haben aus guten Gründen noch mehr geändert. — Spengels katal,

Dimeter Pseud. 599:

Ballión ubi leno hic hábitat.

ist wegen der unplantinischen Form Ballion falsch, obwohl die Codd. öfter dergleichen darbieten. Möglich ist z. B.:

Ubi Bálliö leno hic hábitat.

Poen. V 4. 8 Quae ad Calydoniam venerant Venerem. certo enim [scio], quod quidem ad nos [amb]as.

s. p. 145. — Ueber Pseud. 1262 sq. s. p. 200;

Manu cán didă cán tha rữm dùleiferum propinare hilarissúmam amicam.

Rud. 961 Nam nisi dat, domino dicundum censeó. T. Tno consilió faciam.

Poen. V 4. 10 Neque ab suventute shi invidiculo habitae, quod pôl ceteris omnibus factumst.

s. p. 145. — Ueber Truc. I 2. 9 p. 86:

Un'us eorum aliqui osciilum amicae usque öggerit. dum illi agunt, cĕter i cleptae. Pers. 756 Quem pol ego ut non in crùciatum atque in comped'is

cogam, si vivam. Pseud. 575 Neque quód dubitem neque quód timeam, meo in péc-

tore condită mst consilium.

Merc. 340 Bonum quaé meum con primit consilium. s. p. 91.

Cist. IV 2. 30 In hoc iam loco cum altero constitut. hic u. s. w. Pers. 844 Certo illi homines mihi nescio quid mali consulunt quod faciant. S. Heus vos.

Pseud. 178 Nam nisi penus annuos hódie cónvenīt, crás populo prostituam vos.

Bacch. 1201 Age iam (id) útut est, etsist dédecor ûm, patidr.
facere inducam ánimum.

Men. 119 Niminm égo te habui d'élic át a m. s. p. 184.

Pseud. 600 St, tâce, tace. mens hic ést homo, ni ounces di âtque homines deseránt [me].

"bestätigt sich zwar nicht" nach Spengel Plautus p. 106, ist aber meiner Meinung nach die richtige Messung. Die Erg nzung ist natürlich unsicher. Möglich ist z. B auch deseruerunt. 1) - Ueber Truc. II 7, 16 s. p. 230;

Meretricem ego item esse reor, mare ut est. quod des, devorát (neque abundat.)

Mil. 1088 Atque adeo, audin? d'icit o docte et cordate. M. Ut cor ei saliat.

Die Handschriften haben noch zu hinter audzi. Ritschl betont diello. Ich glache nicht, dass ganz ohne Noth lieber diele ab die zu, oder besser tu, die gewählt ist; wenn nicht hinter dem dielto gar etwas ganz anderes steckt z. B. audzi (19<sup>3</sup> M. Quid est? P. Docte — B hat hinter diele auch noch ut. Dass das Verbum dierer sehr passend wäre, kann ich wenigstens nicht finden. — Ueber Cist. II 1. 5 s. p. 370 Anm.:

Feror, differar, distrahor, diripior,

Mil. 1043 Heus, dignior fuit quisquam, homo qui esset? P. Non hèrcle humanust érao.

über den Schluss s. Haupt Hermes H. p. 215. 2)
Pers. 757 Nunc 6b eam rem inter participes d'ividam praedam

et participabo. Anuph. 167 Hoc mágis miser est d'ivitis servos. s. p. 350 Ann. Trin. S29 Paupéribus te parcére solitum, d'ivitis dampnare atqué domare.

Jedoch kann man auch didam und ditis schreiben.

Pseud. 946 Ut ego hódie te accipiám lepide | , ubi effécerīs hoc opus. S. Háhahe.

s. p. 51 und unten Memineris. — Merc. 338 ist oben p.91 conjicirt: Proprium even ire uequit, quód cupio.

<sup>1)</sup> Spengels Behauptung, dass im Anfang "nach den Handschriften" St., tace tace meust zu schreihen sei, passt wenigstens nicht auf meust, denn meus est hie bat nur C, die ührigen meus hie est.

<sup>7)</sup> Unmöglich ist, was Fleckeisen mit den Handschriften sehreibt, Cure. 159 sowohl von Seiten der Prosodic als, denke ich, auch von Seiten des Sianes: 'Eliam dispert im in i? P. Nullist kömini perpetuöm bonum.

Es ist wohl ctwas wie disiungimini zu schreiben. vgl. As. 665, Mil. 1327. Uurichtig ist auch ein solcher Septenar, wie ihn Tenffel hildet Rhein. Mus. XXII 453 sq. Men. 592:

Hand plus, hand minus quam opus fuerat d'ixeram, controvorsiam. Geppert verfusst gar folgenden Schar Cas IV 2-16:

Qui amát, tamen herele, si és n r i t , nullus ésurit.

Cas. V 1. 12 Nunc pruésidio hic, Pardalisa, esto, qui hinc èxeăt,
eum ut ludibrio habeas.

Cist. IV 2. 31 Neque prósum üt hac, hic stétit, hinc illuc éx îi t, hic fuit cóucilium.

s. p. 72. — Die Verse des Accius, die Ribbeck trag. 140 sq. p. 129 mit Hermann Elem. p. 328 dactylisch misst, sind vielleicht anapästisch:

> Heus, vigiles, properate, expergite Pectora tarda sopore, exsurgite.

Pectora tarda sopore, éxsurgite. Cist. II 1. 11 Maritimis moribus mecum éxperitur. ita méum

fraugit amautem animum.

Most. 861 Stultá sibi expetúnt consilia. s. p. 123, wo umgestellt ist expetúnt sibi.

> Pers. 788 Hoc vide. quae haec fab u l'ast? hic quidem pol potant. adgrediur. 6 bone vir.

s. p. 38. — Trin. 297 s. p. 127:
Nihil égo istos moror faĕceós mores.

Curc. 127 fancib ús plenis kann auch hierher gehören. s. p. 405.

Bacch. 1164 Quia flägitinuss. P. Quid opúst verbis? meo filiö

nou sum irátus. lb. 1168 Filiós et servom? au ego éxperior tecúm vim maiorem?

P. 'Abin hinc? 1b. 1175 I hac mécum intro. alque ibi, sl quid vis, filiúm con-

castigáto. Ib. 1196 Ne obnóxius filiö sim ét servo. B. Mel méuu, amabo, istaec fiunt.

1b. 1204 Filii vos expectiat intus. N. Quam quidem actutum emoridmur?

1b. 1206 Lepide ipsi hi sunt capit, suis qui filits fecere insidias. Der Nominativ filius mit kurzer Endsilbe vor folgendem Consonanten V. 1076, 1183, 1190.

Mil. 1081 Peril, quot hic ipse annés vivet, quoius filil tam din vivent?

Trin. 839 Quibus aérumnis delictavi, filió dum divisids quaero. lb. 1116 Voluptátibus qu'u d'isque ántepotens.

1b. 1119 Ita gaúdiis gaúdium suppeditat.

Pseud. 166 Pernám, callun, glău diùm, sumeu facito in aqua iaceaut. sătiu audis?

Trin. S2S Atque hane tuam glorium iam u. s. w. s. Auribus.

ilicó scindunt.

Pseud. 1317 Nonne andes, quaeso, aliquám partem mihi grátiãm facere hinc árgenti?

Stich. 327 Salvé, tuo arcessitú venio huc. P. Ean grátia foris effringis? s. p. 110.

Trin. 293 His ègo de artibus grăti àm facio.

Ib. S21 Laetús lubens laudes ágo et gratis grătiás que habeo et fluctibus salsis.

1b. S24 Atque égo, Neptane, tibi ante alios deos grátias ago atque habeó summas.

Truc. I 2. 15 At ecástor nos rursúm lepide referimus grātiām furibus nostris.

Capt. 501 Eunt ob viam grátuläntúrque eam rem. Curc. 140 Quae túo gütturi sit monimentum.

S. p. 111, besser the sit gutturi oder sit the gutturi.

Cas. III 6. 2 Quia, quód tetigere, ilicó rapiunt. si eás ereptum,

Mil. 1030 Aliquám mihi partem hódie óperae des ilenique. iam tandem ades ilico.

Hermann hat corrigirt ades illuc, Ritschl taudem ilico adésdum mit Streichung von iam.

Trin. 294 Ne cólas neve inbuăs ingenium. s. p. 127.

Bacch. 612 Petuláns, protervo, irácundo | animo, indomito, incógitáto.

Ib. 616 Nequior nemost neque in dignior, quoi. s. p. 352.

Curc. 126 Hoc vide, ut ingürgität. s. Avariter. Stich. 16 sa. misst Spengel Plaut. p. 131 ganz nach der hand-

schriftlichen Abtheilung als katal. anap. Dimeter: Facit in i ür i as inmérito

Nosque ab eis abducère volt.

Mil. 1031 Adsum. inperă, si quid vis. Py. Quid illaec uarrât tibi? Pa. Lamentâri.

Pseud. 183 Domi nisi malum vostra operást hodie | in probaé? vini modo cúpidae estis.

Ueber Stich. 43:

Etsi illi improbi sint atque aliter.

(so in A und B, wie ich überzeugt bin, richtig abgetheilt) und die folgenden schwer verdorbenen Worte s. unten. Truc. II 7. 3 Satin, (st) qui amot, nequit, quia nihili sit atque inprobis se artibus éxpoliat. 1) s. p. 69 fg.

Inc. trag. 96 p. 212 Quae tâm terribilis tùa pectora turbăt, terrifico sónitu i a puli t?

kann nicht richtig abgetheilt sein statt etwa:

Tua pectora turbat terrifico sonitu i mpulit —.

Pers. 174 Quom interim in meum iagenium fans alque infáns nondum etiam edidicisti.

Truc. II 7. 19 ist p. 109 conjicirt mit Streichung von meretrix:

Vel ut haéc meum erum miserum sua blauditia tatulit in paupérieun.

Pers. 755 Quom béae nos, Iúppiter, iúvisti dique dlii omnes caelipotentes.

Poen. V 4. 14 Iŭppiter, qui genus colis alisque hominum, per quem vivimus vitalem aevom.

Ib. 18 Omuia faciet I ăppiter faxo.<sup>2</sup>)
Bacch. 1137 Solae libere grasseatur.

ist nach O. Seyffert de bacch. p. 25 ein katal. Dimeter.

Pers. 774 Quia të licet liberăm me âmplecți [hodié] tua factum[st] ôpera.

s. p. 117. — Ib. V. 845:

Quid als? S. Hicine Dordaliest leao, qui hic 11b er à s virgines mércatur.

oder besser hicinėst Dordálus.

Ib. 173 Ovis si in ludum iret, pôtaisset iam fieri, ut probe l'itter à s sciret.

Capt. 928 sq. schreibe ich:

Satis idm dolui ex animo et cura me satis et lacrumis macerăvi hic.

Satis iam audivi tuas aérumaas, ad pórtum mihi quas mémorasti.

<sup>1)</sup> Vielleicht ist auch Pseud. 1110 anapüstisch:

Nisi ut in probis se artibus sustineant, wie Ritschl statt teneant schreibt.

7) In dem Reizischen Verse Aul. III 2. 28:

Si ad ianuam huc accesseris, nisi in ssero, propius.

hat Bothe richtig insso corrigitt. "O correptum exensari puto liberiore metri genere." sagt W. Wagaer. Wir baben an anderen Stellen inssil für insserit und inssem für inssissem empfohten.

Die Herausgeber baben, um trochäische Octonare zu gewinnen, im ersten Verse satis me umgestellt.

Pers. 785 Quia et fidem non habut árgenti, | eo mihi eas máchinăs mólitust.

Mil. 1024 Age, age, út tibi máxumě cóncinuumst. P. Nullúmst hoc stolidius sáxum.

Vielleicht ist Ter. Andr. 625 nicht dactylisch, sondern anapästisch:

Hocinest credibile aut mem or äbile.

vgl. Studemund de cant. p. 60 ex. und oben Expergite. — Wenn die vierte Arsis nicht aufgelöst sein darf, so muss Curc. 96 gemessen werden (s. p. SS fg):

Flos vèteris vini mèis năr î b û s obiectust eius amôr cupidam.

Jedoch glaube ich nicht, dass die Wortstellung richtig ist. — Rud. 93 l
kaun Năv i b û s magnis, aber auch navibus gelesen werden.

Bacch. 1180 Vidi égo nequam homines. vérum te něminém deteriorem. P. Ita sum.

Ritschl schreibt nullum. - Bacch. 616 (s. p. 352):

Ně q ni ôr nemost neque îndignior, quoi.

Trin. 828 — accéperăm nó bi lis apud homines. s. p. 112 u. 406.

Cist. II 1. 5 Feror, differor, distrahor, diripior. ita nú bi limmentem animi hábeo.

Pseud. 603 Iam pôl ego advenientem hûne stratioliciëm nûnt i îim probe percutiam.

nach Fleckeisens wahrscheinlicher Umstellung für hunc stratioticum nuntium advenientem.

Cas. V 2. 2 Scio. tdutum erus atque ego flágitio superávimus núptils nostris.

Aul. IV 9. 3 Nequeó cum animo certum investigare. óbsec r ŏ vos ego, mi aŭxilio.

Pers. 181 Iré decet me, ut erae obsequéns fiam, mea libera ope ocius út sit.

Most. 895 Si sóbrius sis, male nón dicas. A. Tibi optém per em, quom tu mihi nequeas?

s. p. 365. Lorenz bespricht hier die Verkürzung der ersten Silbe, über die viel merkwürligere und in keinem anderen Metrum als dem anapästischen mögliche der letzten verliert er kein Wort. — Aul. IV 9, 11 (s. p. 195);

Tantum gemiti et malae maéstit:ae mi hic dies öbtulit, famem et pauperiem. Capt. 501 óbviám gratulantúrque s. Gratulor. Jedoch ist wohl vielwehr ob viam zu schreiben.

Pseud. 138 ubi dáta occăsiost. s. p. 366.

Aul. IV 9. 1 Perü, interii, ó cc i d'i. quó curram? quo nón curram? tene, têne. quem? quis?

Truc. 1 2. 9 Un'ns eorum aliqui oscálum amicae usque öggerit.
dum illi aqunt, ceteri cleptae.

Poen. V 4. 15 Quem penes spes vitae sant hominum | ŏmni um da diem hunc söspitém, quaeso.

S. p. 320; über Trin. 1115 unten. — Unter den vielen Versuchen Trin. 235 sq. zu scandiren habe ich keinen gefunden, der mir folgendem vorzuziehen schiene:

Ita fáciam, ita plácet. ŏmniúm primum

Amóris artis éloquar,

Quem nam dd modum se expediant.

So auch O. Seyffert de bacch. p. 8 und Studemund de cant. p. 41, nur dass diese einen jambischen Septenar annehmen.

Rud. 934 ~ Oppidům magnum conmoénibo. | ei ego úrbi Gripo indám nomen.

S. p. 12. Es ist sehr merkwürdig, wenn der Dichter so geflissentlich Urbem vermieden hat. Der vorhergehende Vers fängt mit demselben Worte au.

Trin. 838 Apage à me sis. dehinc iam certumst otio dare me. satis partum habeo.

Pers. 772 Move mánus. propera, Paegniúm. tarde cyathós mihi das. cedo sáne.

Bacch. 1182 Satis, sátis iam vostrist cónvivi. nil pa énitět, ut sim accéptus.

Pseud. 184 Eo vôs vostrosque adeó pănticés madefáctatis, quom ego sim híc siccus.

Cas. V 1. 12 Nunc praésidi[o] hic, Păr da li sca, es[to], qui hinc éxeat, eum ut ludibrio habeas.

höchst zweifelhafte Correctur.

Aul. IV 9. 13 Pěrdidi, quod concustódiví sědulo? égomet me defraúdavi.

Ucher den vorhergehenden Vers, der anfängt Pērditissumus s. p. 195. — Ucher Gist. II 1. 13 s. p. 126 úlla abest pérditő pernicies. — Ucher Poen. V 4. 17 Pērdidi parvas p. 232 A. — Ucher Rud. 222 p. 228;

Ita rés sordent. vitae haŭ parco. p ër didi spem, qua me ob lêctabam Curc. 135 misst Spengel Philol. XXVI p. 355 mit Umstellung von lubet:

Sed quid est, quod pérditum dicere te lubet ésse? P. Quia id, auod amó. careo.

Truc. II 7. 7 nach der handschriftlichen Abtheilung (p. 360):

Quandó quidem ipsus pēr dit um se it u. s. w. 1)

Cist. IV. 2. 29 Sed is hac iii. hac socci video vestigium in pulvere.

Pers. 498 Nam ex Pérsiã sunt istaéc adlatae mi à meo ero. D. Onando? T. Haú dudum.

nach A, s. p. 211 Anm., oder nach den Palatt.:

Nam e Pérsia ăd me adlataé modo suut istae á meo [ero]. D. Quando? T. Haù dudum.

Men. 358 Qui mist usu et pl ur um um prodest.

Cas. IV 4. 3 Atque út potior polléntià sis vincásque virum victrixque sies.

Mil. 1082. Postri duŏ natus sum égo, mulier, quam l'uppiter ex Ope natust.

Pseud. 182 Quor égo vestem, aurum atque éa, quibus est vobis usus prãe be 6? Quid mi.

Poen. V 4. 17 ist p. 232 Anm. geschrieben:

Perdidi parvas, redde hás, invictae ut essé sciam praémium pletati.

Poen. V 4. 9 Attinuit, praépo ten tes, pulchrae pacisque potentes, soror, fuimus. (s. p. 145)

Mil. 1083 Si hic pri di e natus for et quam illest, hic haberet regnum in caelo.

Curc. 97 Me huc prólicit per tenebrás. ubinbist, prope mést. enax, habeó. salve. (s. p. 89)

Pseud. 574 Pro Iuppiter, ut mihi, quidquid ago, lepide omnia prospereque éveniunt.

Cas. II 2. 1 Sequimini, comites, in próxumim me huc. heus vós, ecquis haec, quae lóquor, audit?

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) "Aliter alii in numeris elaborarunt" sagt Ribbeck von den Versen des Turpil, com. 139 p. 57 ag, leb bin sehr weit davon entfernt die Frage entscheiden zu wollen. Ich will nur bemerken, dass, wenn das Metrum anapästisch ist, nichts nöthigt perditit in perdit zu änderen, sondern gemessen werden kann:

Nos perdidit. festum esse diem hie quartum hodie iterant. ita conventum.

s. p. 144. - Capt. 498 ist p. 110 geschrieben:

Quid est sudvius quam bene rém gerere bouo púplicŏ sic ut féci ego heri.

Cas. II 2. 2 Ego hic éro, vir si aut qu'ispid m quaeret. s. p. 395. Truc. I 2. 10 Sin vident qu'empid m se adsérvare, obludunt, qui

custodem óblectent.

Rud. 925 Hoc ego in vari, quidquid inést, répperi. quidquid
inest, grave quid inést. aurum. s. p. 245 A. 2.

Pers. 169 Nimis tåndem me quidem pró barda et rüsticå reor habitam esse dus te.

s. p. 87 Anm. — Ueber Trin. 242 s. p. 253:

Nam qui amat, quod amat, quom éxtemplo săviis sagittatis pércussust.

Pers. 843 [Age gráp]hice hunc volo ludificari. L. Meo ego in loco sé du lö cúrabo. (s. p. 117)

Pseud. 597 Septumás esse aedis á porta, | ubi ille hábitet leno, quoi iussit.

Amph. 166 Opulėnto homini hoc servitus durast. s. p. 350 A. Cist. IV 2. 33 Ad duos ättinet. hi qui sunt? attat siug ulūm video vėstigium.

Pseud. 942 Taceó. sed quid tibi bene faciam, si hauc sóbr i e rem

Poen. V 4.15 — da diem [mi] huuc sõs pitém, quaeso. s. p. 320. Pseud. 603 Iam põl ego hunc stratiõticum unutium advenien-

tem probe percutiam.
Wie oben bemerkt, stellt Fleckeisen wahrscheinlich richtig advenien-

tem vor hunc. )

Pseud. 598 Sum bol um me ferre et hoc degentum. nimis vélim,

certum qui id mi faciat.

Rud. 922 nach unsrer obigen Vermuthung (p. 245); Non énim illum expectare érum oportet, dum se ad suom susci-

Möglich ist u.a. auch Non énim illunc expecture opus est, dum erus —.

1b. 921 Vigilare decet hominém, qui volt [sua] témper i couficere

ófficia.

<sup>4)</sup> la dem vorhergehenden Verse halte ich die Streichung von ante für angemessener als mit Fleckeisen die von principio.

Pers. 768 Temperi. S. Mihi istuc temperi serost. T. Hoc age, accumbe. hunc diem sudvem.

Stich. 30 Hic tertiùs[t] annus. P. Ita út memoras.

Mil. 1089 Philocómasio dic, si east hic, domum ut tránse at. hunc hic ésse.

Trin. 297 Nil égo istos moror faèceos mores, türbidos, quibus boni dedécorant se.

bom nenecorant se.

1b. 835 Ita iám quasi canes, haud sécus circumstabánt navem
tűrbinés venti.

Poen. V 4.8 Quae ad Cálydoniam v ĕner án t Venerem — s. Calyd. Pse..d. 593 nach unsrer obigen (p. 121) Scansion:

Lubet scire, quid hic venerit cum machaera, et hinc, quam rem agat, haic dabo insidias.

Poen. V 4. 4 Digna diva venŭstissum d Venere. neque cóntempsi eius opés hodie.

wenn venustinsuma zu Venere gehört, und nicht mit digna zusammen zu den vorhergehenden manera meretricum lepidissuma. Statt Digna diva ist wohl viehnehr Digna dea zu lesen, wenn sonst das Versmass richtig ist.

Truc. I 2. 17 Me illis quidem haec verber at verbis.

Cas. IV 4. 4 Tua vóx superet, tuom inpérium, vir te véstiăt, tu virum déspolies. (s. p. 151)

Cist. IV 2. 34 singulum video vé stīgi um. s. Attinet. Rud. 936 Magnds res hic agito instruere in mentém. nunc hunc vīdu lúm condam. (s. p. 12)

Curc. 139 Tibi ne égo, si fidem, servás mecum, vineám pro aŭ-

rea statuá statuam. Pers. 845 Quid ais? S. Hicinest Dordálus leno, qui hic liberas

virginës mércatur? Rud. 913 ist p. 325 anapöstisch gemessen und bemerkt, dass wahrscheinlich statt unciam hodie pondo unizustellen ist:

Nec piscium üllam ûnci ăm póndo hodie cepi nisi hoc, quod fero hic in rete.

Pers. 800 wäre möglich:

Litibus. Posterius té magis istace pár agerest. D. Uritúr cor mi. aber nicht Da illi cantharum. éxtingue ignem, si cor uritur, cáput ne ardescat.

s. p. 92. - Bacch. 1108 ist p. 128 geschrieben:

Igitur pari fortuna, aétate ut sumus, út im úr. P. Sic est. séd tu. und so bereits Fleckeisen.

Statt eines Creticus vertritt ein Paeon quartus die Stelle eines Anapäst oder Daetylus.

Bacch. 615 Malevolente ingenio natus. s. p. 352.

Cist, II 1. 11 Maritimīs morībus mecum experitur. ita meum frangit amantem dnimum.

s. p. 371 A. — Von méminer1s sind die Beispiele p. 51 angeführt. Da Plautus sonst diese Endung nur als lang kennt, so muss die Verkürzung in diesem Worte und in effeceris Pseud. 946 auf Rechnung der anapästischen Licenz geschrieben werden.

Bacch. 1205 Vespér hic est. sé qu'imin'i. P. Dúcite nos, quo lúbet, tamquam qu'idem addictos.

Cas. II 2. 1 Sequimini, comites, in próxumum me huc. Satěllitěs Trin. S33 scheint auch hierher zu gehören:

Distrăzissent disqué tulissent satellites tui me miserum foede. insofern die zweite Silbe nach Kapitel 4 als verkürzt anzusehen ist.

Wieweit diese Regel bei Vertheilung der fraglichen Silben auf versehie den e Wörter in Anwendung kommt, wollen wir nach Anführung der betreffenden Beispiele zu ermitteln versuchen. Die alphabetische Reihenfolge konnte hierbei nicht inne gehalten werden.

Aul. II 1. 28 Ita di fazint. volo te iuxorem domum dicere. E Heïa, occidis. E. Quid ita?

so, nicht hei, hat richtig B.

lb. IV 9. 10 Hen mê mîserum, mîserê perii, male pêrditus pêssume örn ditus co.

wenn dies nur riehtig ist, woran ich stark zweiße. — Ueber ib. 12 ego omnium in terra s. p. 195.

Ib. 13 Perdidí? quod concustódivi sĕdulo. égo met me defraúdavi.

Vrgl. über diese Štelle jetzt O. Seyffert Philol. XXVII p. 438, der V. 15 nunc [ad]eo besser als ich nunc ergo schreibt.

Bacch, 1106 Philoxène, salve. P. Et tu. unde agis? N. Und e h o mô miser atque infortunatus.

lb. 1153 Facito út facias. S. Taceás. từ tuốm facito. égo, quod dixi, hau mútabo.

keinesfalls richtig. Der Vers steht mitten zwischen lauter Septenaren. Ritsehl hat mit Hermann das handscriftliche haud mutdeo in erfeiem (faciem) geändert. Es giebt viele andere und zwar, wie mit scheint, wahrscheinlichere Auskunftsmittel, unter denen ich eins wählen würde, durch das itt unden oder tu tüum im vierten Fusse wegflele wie z. B. Streichung von taceas oder Aenderung in tace. V. 1086 und 1157 sind entweder verdorben (p. 212) oder die Endsilbe des vor seio vorhergehenden Wortes (convenit und pridem) ist verkürzt. — Um tua äm issis V. 1185 zu vermeiden:

Etiám tu homo nihili, quód di daut boni, cave c ulpát u a ä missis musman entweder Synizese von tua annehmen oder umstellen tua culpa. Letzteres halte ich für unumgänglich nothwendig, ersteres für unzullässig.

Ib. 1169 Non hômo từ quidem és, qui istôc pacto u. s. w. s. p. 389. — Ueber V. 1192 s. p. 91:

Caput průrit. perii. vix negito. P. Non tibi venit iu měntem amábo. Capt. 209 Fugitivos imitari. L. Immo edepol, si erit occásio

haŭd dehórtor. s. jedoch p. 71, wo vermuthet ist si occásio erit, id —. Ib. 498 ist p. 110 als Versschluss féci ego heri für egó féci heri conjicirt.

Cas. II 2. 1 sq. Sequinini, comites, in próxumum me huc. heus
vós. ĕcanis haéc. quae loquor, audit?

kann auch eequi haec heissen. — lb. II 3. 1 ist p. 164 geschrieben mit Streichung von eqo:

Omnibus rebus amorém credo ét nitöribus nitidis autévenire. viellejcht Omnibus rebus nitoribus nitidis ego amórem credo antévenire.

1b. 3 Habedt. cocos quidem nimis démiror, qui tot útunte condimentie.

p. 164 ist umgestellt tot qui ntuntur.

Ib. III 6. 6 Lepide éxcur d'us în céssisti — ist corrigirt cessisti. Ib. 10 Nisi résistes (s. p. 252) kann mit Sequimini verglichen werden.

Cist. II 1. 6 Ubi súm, ibi non sum, ubi nón sum, ibist animús. ita mihi ó mnía lngéniā sunt. ist oben p. 371 A. geschrieben animis ita mihi ingenin ömnia suut. lb. V. 14 — méam amicam visere. éstne hoc ebenfalls leicht zu beseitigen:

Neque licitum intereast visere amicam. estne hóc miserum memorátu?

was mir um so wahrscheinlicher ist, da sonst das anaµästische Metranı akatalektisch abschliesst. Es folgen nemlich Trochäen. Spengelschreibt Plautus p. 143:

> Neque licitum intereast méam | amicam visere. Estne hóc miserum memorátu?

Ib. IV 2. 29 Sed is hác iit, hac socci video vestiginm in pulvere. pérsegnar hac.

Curc. 132 Jămne ego huic dico? Pa. Quid dices? Ph. Me periisse. Pa. Age dice. Ph. Anus audi.

S. p. 120 Anm. Fleckeisen und Spengel messen trochäisch, s. jedoch etzteren jetzt Phil. XXVI p. 355.

Men. 110 Ni mála, ni stúlta sís, ni indomita. s. p. 184.

1b. 355 Inlécebra animo s'it am à ntum. s. p. 69 fg.
1b. 367 Pr à n d i um, ût iussisti, hie curatumst — s. p. 63. ¹)

Merc. 337 Satin, quidquid est - s. p. 307.

Mil. 1051 Quae pér tuam nunc vitam vivit. sit nécne s'it, spes in te ûnost. 1b. 1062 Minus ab n'em în e accipiét, M. Heu ecastor [hôc] nimis

so Ritschl, Fleckeisen heā écastor nimis vilist tandem. Vielleicht Minus db nemine hie accipat. Heù ecastor — . Hierdurch erledigt sich auch die viellach besprochene Frage über den Aetna mons in V. 1065:

Tum argenti montis, non massas habet. A et na mons non aeque

Mons ist sicherlich kein fremder Zusatz.

Pers. 176 Memini ét scio et calleo et commemini.

1b. 494 "Un de tû pergrande lucrûm facias u. s. w. s. jedoch unten.

Aber Cas. III 5. 9 Unde meae usurpant aures sonitum?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Stellung der folgenden Worte ubi tübet, ire ticet decubitum wird auch durch Varro (sat. p. 223. 8 Riese) bei Nonius 106. 13 bestätigt.

ist schwerlich ein anapästischer Dimeter, wie Studemund anninmt Zeitschr. f. d. G. W. XVIII p. 551.

Pers. 497 Tabulás tene hűs, pellege. D. Eaé quid ad me? s. p. 405. — Ueber V. 498 Nam e Pérsia ăd me adlataé modo sunt — p. 413.

Ib. 500 Cedo sáne. T. At clare récitato. D. Tace, dúm pěllego. T. Haú verbům faciam.

wenn p. 211 Anm. mit Recht dieses Metrum angenommen und deshalb mi hinter sane gestrichen ist. — Die Ergänzung ist natürlich unsicher, aber das Metrum unzweifelhaft

ih. 754 Bello éxtincto, re bêne gesta, întêgrő[toto] exércitu ét praésidiis.

Dafür schreibt Ritschl trochäisch:

Běllo extinato, ré bane gesta, | integro Exercitu ét praesidis.

mit einer in trochăischen Versen unerhôrten Licenz und, wie ich
glaube, unstatthaftem Iliatus, was ich nur deswegen besonders erwähne, um etwaigen Bedenken gegen die obige Messung wenligstens
die Stütze zu nehnen, dass der Vers ohne Annderung trochisisch gemessen werden könnte. Ich habe das anapästische Metrum unzweifelhaft genannt, weil unter den fünf Anfangsversen der Seene (von
en übrigen zu schweigen, die ausser den Kretikern ebernfalls sämmtlich anapästisch sind) nur der erste eben so gut trochäisch wie anapästisch sein kann, den fünfen Ritschl selts anapästisch misst, die
zwei übrigen, von dem vorliegenden abgesehen, erst durch Streiehungen und Umstellungen von Ritschl in trochäisches Mass gebracht,
nach den Handschriften nur anapästisch zu messen sind, wie p. 99
geschehen ist. Ritschl nennt selbst seine "metrorum descriptio satie plena dubitationis."

Ib. 767 Tu, Sågar i stio decumbe in summo. S. Ego nil moror. cedo parem quém pepigi.

walrscheinlich umzustellen Tu Sägaristio in summo decumbe.

Ib. 773 Bene mini, bene vobis, bene meae amicae. optdius hie

mí dies dátust ab dis. von Ritschl wohl mit Recht umgestellt mi hic —, ib. 801 statt Da illi căntharum éxtinque — wohl vielmehr Da cantharum illi

zu schreihen.

Ih. 797 Iŭrgium hinc auferas, si sapias. D. At, bona liberta,
haec[ine] scivisti?

s. p. 92 und 405. — Unsicher ist die Messung von V.760 Inde ego

ómnes oder Inde égo ömnes und V. 787 Si quidem húc oder Si quidem húc.

1b. 848 Licet. idm diu saépe sünt éxpunctae. D. Loquer[in] tu etiam, frustim vueri?

wohl sunt saepe.

Poen. V 4. 4 DI gn a diva venustissumá Venere, neque contempsi eius ovés hodie.

s. p. 415. — Ueber V. 17 ut praémium esse sciam pietati. s. p. 232 Ann.

Pseud. 168 "In tro a bite atque hacc cito cèlerate, ne mora quae sit, cocus quem veniat."

Es ware wunderlich, wenn nicht lieber Introtte gewählt ware. Ire und abire sind öfter vertauscht.

lb. 236 Non possum. P. Fac possis. C. Quonam pacto possim vīn-

von Ritschlumgestellt dnimum vincere possim. — Desgleichen geändert: ib. 239 O Pseudole mi, sine sim nihili. Mitte me sis. P. Sine modo eqo obeam.

Vielleicht ist jenes doch richtig. Mil. 1067 haben die Handschriften ausser C:

Sed andbo, mitte me | acrutum. P. Quin tu hulc respondes disquid? with geschrieben wird me mitte. Da aber C mittite me hat, so scheint die Möglichkeit wenigstens nicht ganz ausgeschlossen, dass dies heissen soll andbo te, mitte me detutum.

Pseud. 592 Sed hic quém video? quis hic ést, qui oculis meis ébviam Ignobilis óbicitur?

Ich folgere hieraus, dass getrennt ob viam zu schreiben ist.

Ib. 588 In de me ét simul participés omnis meos praéda onerabo atque ópplebo.

S. jedoch unten p. 430 fg.

1h. 593 Lubet scire, quid hic venerit cum machaera, et hino, quam rem agat, huic dabo insidias. wenn unsre obige Annahme richtig ist, dass diese Worte gleiches

Metrum mit den vorhergehenden haben

1h. 603 Iam pôl ego stratioticium năntium advenientem probe percutiam.

S. oben Nuntium. — Ib. 908 Sed ubi illic ëst — vielleicht illest.
Ib. 941 Teneo 6 mnia, in pectore cóndita sunt, meditáti sunt dolé

docte.

Ib. 947 hat, glaube ich, Fleckeisen richtig zu einem Septenar gemacht, nur nicht auf die richtige Weise, indem er mit Streichung von et schreibt;

Lepidó vietu, vino, únguentis, în têr pécula pulpamentis. Ich. schreihe at intér pocula pulmentis. Auch anderwärts ist in den Ilandschriften pulpamentem gegen den Vers statt pulmentum geschrichen:

Ib. 1121 Nec quicquamst melius, quam it hoc pultem atque ali-

Der Vers klingt sehr schlecht, aber ich finde keine befriedigende Correctur, und das Metrum halte ich für das einzig richtige. S. p. 140 Anm. Ib. 1320 Onera höc humerum digne me consequere hac. S. Ego

isto me onerem? P. Onerabis, scio.
Die Handschriften haben hunc hominem und istum onerem. Veilericht

ist atque zu streichen. S. Fleckeisen in Jahns Jahrbb. LXI p. 18 Anm.

— Rud. 913 ist p. 325 und 415 geschrieben:

Neque piscium illam unciam pondo hodie cepi nisi hoc, quod

fero hic in rete.

1b. 922 Non énim illam expectăre opórtet, dum | erus se dd suom suscitet ôfficium.

s. p. 414. - Statt V. 955:

Fidus ero, quisquis es. T. Andi. (s. p. 111) kann man quisquis schreiben.

Stich 39 Quia poi meo animo omnis sapientis.

Suom officium aequomst colere ét facere.

kann nicht richtig sein. In den Versen 37—44 herrscht die entschiedeuste Verwirrung. Die jüngere Schwester tadelt die ältere, dass
diese dolet, quis wiri suom officium non colunt, quom ipas suom facit
mit den Worten: Tace sis, cave sis audium ego inter posshac ex te. und
erwidert auf die Frage Nam quid iam? die obigen Worte und dann:
Quamobrem ego te hee, soore (soror, ego hoc te A), tametsi es maior,
moneo, ut twom memiteria officium, et, si illi improbi sint atque aliter
nos faciant quam acquom est, tamen pol, ne quid magis sinus (st A),
omnibus obnitze opibus nostrum officium meministe detet. Ist in dieser Rede in sich und als Antwort auf die Frage eine Spur von Logit?
Kann Jennach, der sich zu den Verpfunftigen rechnet und Anderen
Verwunßt predigt, so zeden: "Sago dergleichen nicht noch einmal,
weil meiner Meinung nach alle Verpfunftigen ihre Pflicht thun müssen; dewegen ermahne ist dich, dass du deiner Pflicht chigedenk

bist; und, wenn jene schlecht an uns handeln sollten, so missen wir doch nach Kräften unsrer Pflicht eingedenk sein"? Auch fehlt es nicht an äusseren Zeichen des Verderbnisses. Ne quid magis simus oder sit ist ganz simulos und lässt sich schlechterdings zu nichts als zu einer ganz freien Verarbeitung der Ueberlieferung, wie sie flitschl vorgenommen hat, verwerthen. Mir scheint auf die Frage: "Wie so willst du eine solche Belauptung von mir nicht wieder hören?" eine verstündige Antwort zu sein:

Quia, etsi illi improbi sint dique aliter Facidut quam aequom sit, tamen pol nos Nostrum officium meminisse decet.

Ph. Placet, táceo. Pa. At memineris fácito.

Und weil auf diese Weise ausserdem erstens die dreimalige Erwälnung des officium facere oder meminise wegfallt und zweitens diese anapästische System, bestehend aus drei akstal, und einem katal. Dimeter genau dem vorhergehenden entspricht (s. p. 93 fg.), so halte ich es für gerathener diese oder eine ähnliche Fassung anzunehmen als Verse, die theils dasselbe noch zweimal, einmal wenigstens viel unpassender, sagen, theils sinnlos sind, zu versuchen in Ordnung zu bringen.

Trin. 295 sq. Meo módo et moribus vivito antiquis. quae egó tibi praecipio, éa facito.

quaë ēgō tibi oder quaë ēgō tibi wūrde schwerlich hinter ântiquis lieber gesetzt sein als ego quae tibi rüch und umgekelurt, wenn quae ego tibi richigi ist, schwerlich vieito ântiquis isveliko, quae égo tibi i—. Möglicher Weise ist aber beides falsch für viee ântiquis ego quaé —. Auch sonst ist careto, habeto etc. für care und habe sowie umgekehrt geschrieben, und hier haben alle Codices ausser A praecipio für praecipio.

Ih. 831 Sempér mendicis modésti sint.

ist noch unerträglicher als mödesti. 1ch glaube, dass es anch an diesen Worten der Mühe nicht lohnt sich mit Conjecturen (mites oder modici z. B.) zu versuchen. S. p. 244.

1b. 1115 Hic homóst ömnium hóminum praécipuos.

lch zweiste nicht, dass hominum dunissim zu stellen ist wie Poeu. V 4. 15. — Truc. I 2. 11 kann, wie p. 103 bemerkt ist, ausser saepe édunt auch saëpe edunt gemessen werden, aber V. 17 nur (p. 392): Me illis quid em haëc werberat verbis.

wenn die Worte richtig sind, worin zu zweifeln mir auch die Stellung von quidem einigen Anlass zu bieten scheint. lb. 25 Tuis sérvio ătque audiens sum imperiis.

1b. 26 Peregré quoniam advenis, cé n a d'étur.

kann nicht richtig sein. detur hat nur der Ambr., die übrigen centur statt cena datur, wie oben geschrieben ist. 1)

Ich habe mich vergeblich bemüht, namentlich für die Arten von Wortern, denen diese Licenz zukommt, irgend welche näheren Bestimmungen ausfindig zu machen, wünschte aber aufrichtig, dass Andere glücklicher darin sein möchten; denn ich gestebe gern ein, dass as, was ich zu geben im Stande bin, mich selbst äusserst unbefriedigt lässt. Solche Erklärungen wie Synizese in filio, gaudium u. s. w., Synkope in lätteras, consulunt etc., Anfang der später üblichen Prosodie in exiit, attinet u. s. w. standen mir auch zu Gebote. Ich halte es aber für weit besser gar keine als solche Erklärungen vorzubrüngen.

Rücksichtlich des letzten Punktes, Vertheilung des Creticus anf mehrere Wörter, scheint es, als ob sich soviel bestimmen liesse, dass die eine der zwei Längen auf ein einsilbiges oder durch Elision einsilbig gewordenes Wort fallen muss wie Attna mons, pellege. Hau, quldquid est, prandum ist, exércitu et praesidis.

Quid agis? A. Valeo et validum teneo.

Tute ist vermuthlich eine übrigens achr sinngemässe laterpolation. V. 26 nach centur haben die Palatt. Benigne dieis atat eum (astate) ambo, der Amhr. Bene dieis benigne quo eas Astaphium amabo, was vermuthlich heissen soll Benedicis benigne quo poca — Daraus lässt sich leicht allerlei machen wie:

Benigne dicis, bêne vocas, Astáphium. A. [Nunc te] amábo Sine me ire —

Hierza ist selt dem Erscheinen von Spengels Ausgabe nachsutragen, dass Cena datur chefalls Spengel schreibt, und dass Geppetra Angaben über die Handschriften theils navollständig, theils falsch sind. Tute bahen die Palatt. übereinstimmend, und im Ambros, steht genau das, was ohen vermuthet ist: Bene diets benignen, vocan. Spengel conjuiert in der Ammerkung:

Benigne dicis, bene vocas: [sed dice] Astaphium, amábo.

A. Sine me ire, era quo iussit. D. Eas. [A. Eó. D.] Sed quid ais?
A. Quid vis?
en letzten Vers herichtet Geppert falsch, dass "codd. omnes com A.

De installing for the condense of the conde

Anch über den letzten Vers herichtet Geppert falsch, dass "codd. omnes som A zine me ire quo iussif" hitten, und auf Grund dessen ist p.6 geschrieben Sine me ire, quo iussif [era. D. Sino] cás —, während der Ambr. wirklich era bat, aber hinter ire. Den neuesten Versuch A. Riesslings in Fleckeis. Jahrhb. 1909 p.624 Bacchen mit ées und révoux ab lillen halte ieb für entschieden erfehlt.

<sup>1)</sup> Nach den Worten audiens sum imperiis schreibt Pareus ohne Bemerkung Tute quid agis? A. l'aleo et validum teneo. Geppert, chenfalls ohne eine Variante anzuführen ausser vade und vale für valeo aus B und C:

## 9. Besondere Freiheiten zu Anfang der Verse.

Einige zweisilbige trochäische Wörter mit positionslanger erster Silbe können zu Anfang des Verses zusammen mit einer folgenden Länge oder zwei Kürzen die Stelle eines Trochäus oder Jambus vertreten.

Zu den hier in Frage kommenden Wörtern könnte man sich versucht fühlen eequis zu zählen auf Grund folgender Stellen:

Bacch. 583 Ecquis éxit? P. Quid istuc? quae istacc est pultátio? Stich. 352 'Ecquis huc effert nássiternam cúm aqua? G. Sine sufirácio.

Truc. II 1. 43 Ecquis huic tutelam idnuae gerit? écquis intus

Pers. 225 'Ecquid habes? S. Ecquid tu? P. Nihil equidem. S. Cedo manum ergo. P. Estue haec manus?

wenn dieser Vers wie die folgenden zwei gleich den übrigen dieser Scene trochäisch ist.

Diese wenigen Stellen können um so weniger die Auweudharkeit unsere Regel auf dieses Wort beweisen, da sich mit gleichen oder besseren Mitteln dasselbe für andere Versstellen geltend machen lässt:

Bacch. 581 Foris pultare néscis. ecqu is his in aédibust?

Capt. 459 'Eadem percontábor, ecquis hunc ádulescentem nóverit.

Most. 988 Heus vos, ecquis hasce operit? P. Quid istas púltas,

ubi nemo intus est?

Pers. 107 Ita fieri iussi. | S. 'Ecquid hallecist? T. Váh, rogas?

Rud. 413 Heus, écquis in villast? écquis hoc reclúdit? ecquis

prodit? Trin. 870 'Aperite hoc, aperite heus, ecqu is his foribus tutelam

gerit?
Truc. III 1. 18 Tat. écquis est? nullast? écquis hoc aperit
éstium?

Die Handschriften tat eequi is nudla est eequis hoe aperit ostiem. Ja Ritschl sagt zu Pers. 107: "eequid pro pyrrhichio est." Mir ist dies ganz unglaublich, und es giebt auch meines Wissens dafür nichts von Beweis ausser dieser einen Stelle und Pers. 225, es misste denn Jemand vorziehen mit Spengel Plautus p. 206 falsch so zu scandiren Stich. 335:

Prépere a portu til | honoris caisa. P. Ecquid adportás bon?! stat richtig tic honoris causa. 'Equid --, wenn nemich die Wortstellung richtig ist. Pers. 225 ist zwar wirklich meiner Meinung nach nicht jambisch, sondern trochäisch, aber an čequid doch nicht zu denken, sondern das zweite Ma Quid statt equid zu schreiben:

'Ecquid habes? S. Quid tú? -

Sophoelidisca fragt Pägnium nicht, ob er etwas hat, sondern sie will wissen, was das ist, was er in der Hand hält, nemlich den ihm (V. 195) von Toxilus eingehändigten Brief. V. 227 sagt sie Habes nescio quid. Păgnium hat in ihrer Frage Ecquid habes? habere ganz anders gemeint als Sophoclidisca in ihrer Gegenfrage Quid tu? und zwar hat jener blos deswegen statt der gewöhnlichen Formel Numquid vis? sich so ausdrücken müssen: "Hast du was?" damit Sophoclidisca das Wortspiel anbringen kann: "Was hast du denn da?" --Pers. 107 bemerkt Ritschl selbst nach deu angeführten Worten: "alioqui Ecquidnam scribendum", was ich für nothwendig halte. In allen übrigen Stellen steht ecquis vor Vocalen, und Ritschl und Fleckeisen haben Bacch, 583, Stich, 352, Capt. 459, Rnd. 413, Trin. 870 ecqui geschrieben, Bacch, 581 his, Most, 988 hasce (A hat aperit has) gestrichen, nur Stich. 352 hat Fleckeisen Ecquis huc beibehalten (s. p. 39a). An den meisten Stellen liegen auch andere Auskunftsmittel sehr nahe. Truc. III 1, 18 würde natürlich ecquist zu schreiben sein, wenn auf die haudschriftliche Ueberlieferung der mindeste Verlass ware. Nulla est und, ich denke, auch hoc (sowie his und has bei aedibus und gedes an anderen Stellen) ist sicherlich falsch. Man hüte sich tat in at zu ändern.1)

<sup>3)</sup> Diese Warnung ist dadurch versulasst, dass Gesport as ochreikt, den ich bir wie michtes vorgezogen hie mit Stillschwigen zu übergehen als micht was ole eine Kritik einer Leistungen einzulssen. Zwar ergui in ville est, "quod er personna stulserestis rusitie istlerta dietun", hat Spengal nicht aufgenommen, sondern erquis intaat! gelödert, aber doch At. Ich meinte, dies müsste wenigstens Sed heisen.

In den Versanfängen Núm quis hie Mil. 994, Stieh. 102 und Nim quid in principio Pers. 551 haben wir oben Verkürzung von hie und in angenommen und Ecquis hoc (z. B. Pseud. 1139), Ecquis homosi (Most. 354) u. s. w. übergangen.

Ille zu Anfang jambischer Verse:

Amph. 988 Ille návem salvam uúntiat ant trati adventúm senis.

Asin. 637 Ille qui illas perdit sálvos est. ego, qui non perdo,
véreo.

Capt. 105 Ille démum autiquis ést adulesceus móribus.

Cist. I 3. 20 haben die Handschriften statt eines Verses die Worte:

\*\*Rice clam observavit servos,\*\*

(Quo aut quás in aedis haéc puellam déferat.) Dies kann z. B. geheissen haben:

Ille clam óbservavit éx insidüs sérvolus.

aber natürlich auch ganz anders.

Merc. 532 Ille té homo, ita edepol déperit, atque hódie primum vidit.

Mil. 120 Ille, [qui] me cepit, dát me huic dono militi. Poen. prol. 72 Ille, qui surrupuit puerum, Calydonem ávehit.

lb. 119 Ille, qui adoptavit hunc pro filió sibi.

Ib. I 1. 54 Ille mé censebit quaéri, continuó tibi.

Rud. 143 Ille, qui vocavit, núllus venit? P. 'Ad modum. lb. 1240 Ille, qui consulte, dócte atque astuté cavet.

Hr. 1240 Ille, qui consulte, docte alque astute cavel. Trin. 137 Ille, qui mandavit, èum exturbasti éx aedibus.

1b. 792 Ille, quem hábuit, perüt, dlinm post fecit novom. nach Lachmanns Conjectur.

Eun. 343 Illa sése interea commodum huc advorterat.

Phorm. 109 Ille, qui illam amabat fidicinam, tautúm modo. Hec. 120 Ille prímo se negáre. sed postquam ácrius.

Adelph. 72 Ille, quém beneficio adiungas, ex animó facit.

1b. 395 Ille somnium. [num] sineres vero illum tuom.

1b. 476 Ille bónus vir nobis psáltriam, si dís placet. Trag. 150 sqq. p. 219 Si quis me videat, dicat: "nimirum, hic

[is] est, Ille tális, [ille] vir tántis òpibus praé-

Ille tális, [ille] vir tántis opibus praépotens?

Ubi nûnc secundis rébus adiutrix tua? so schreibt Ribbeck. Das zweite ille ist ohne Frage falsch zugesetzt,

und dadurch wird auch der Anfang unsieher. Näher als jene Ergänzung liegt z. B. Vir ille talis.

In trochäischen Versen:

Bacch. 90 'Ille quidem hane abducet. tu nullus adfueris, si non lubet.

so die Haudschriften, also zu Anfang mit einem Proceleusmaticus und sehr schlechter Betonung. Deswegen hat Ritsehl ungesten nallus zu. Et dies richtig, so lässt sich sowohl lesen "Ille quiden häne als' Ille quiden häne, we V. 550 'Ille quod in se und 'Ille quiden se, ersteres ohne Frage vorzuziehen. Da im ersten Fusse ein solcher Dactylus ... ... | cerlaubt ist, so übergehe ich im Folgenden solche Stellen wie Mil. 713 'Ille miserramium se retur, 1192 'Ille inbebit.

Mil. 262 Nam ille non poluit, quiu sermone suo diiquem fami-

Participaverit de amica eri, sese vidisse eam.

Am Anfange des ersten Verses nehme ich nicht aus einem prosodischen Grunde (obwohl ich nicht glaube, dass Plautus es vermieden haben würde hand statt non zu sagen), sondern um des Sinnes willen Anstoss. Niemand, der die Stelle ausser dem Zusammenhange liest, kann, wie mir scheint, etwas anderes annehmen, als dass der ille, von dem geredet wird, eine bestimmte Person, das non potuit, quia participaverit eine Thatsache ist. Der Redende ist aber vielmehr äusserst begierig zu ermitteln, qui fuerit conservos, qui hodie sit sectatus simiam, Nam ille non potuit -. Novi morem egomet, und spricht den Satz als Vermuthung aus. Ich kann nicht behaupten, dass es in solchem Zusammenhange ganz unmöglich wäre zu sagen: "Der fragliche hat nicht anders können als - " ohne einen Zusatz wie "sicherlich", das aher kann, denke ich, nicht zweifelhaft sein, dass es viel passender ist zu sagen: "Es ist nicht anders möglich, als dass er - mitgetheilt hat", d. h. pote statt potuit, so dass ille Subject zu participaverit ist, wie bei potuit nicht möglich ist zu construiren, denn: "Es ist nicht anders möglich gewesen, als dass jener - " ist völlig undenkbar. Am Ende stelle ich um sno sérmone oder sno gnin sermone.

Pers. 232 'Il la militia mílitatur múlto magis quam póndere. Ritch! Militia illa.

Trin. 672 'Ille qui aspellit, is conpellit. Ille qui consuadét, vetat. ist von Fleckeisen und Brix als "Dittographie zu 670" eingeklammert, welcher Vers lautet.

Minus placet, quod consuadetur, quod dissuadetur, placet.

1b. 853 'Ille qui me conduxit, ubi conduxit, abduxit domum. leicht z. B. durch Umstellung von me zu beseitigen. Mithin scheint für Plautus, wenn ich nicht Stellen übersehen habe (dergl. wie 'Allam amabam ólim Epid, 1 2, 32 habe ich absichtlich übergangen), der Beweis für diesen Punkt auf ziemlich schwachen Füssen zu ruhen. Dennoch kann ich es nicht für unmöglich halten, dass wie in Anapasten z. B virgines wie virgines oder virgines, so Ille qui sowalil als Dactylus als als Anapast im Versanfang gebraucht ist, und betone Triu. 979 immer noch lieber:

Dum il le ne sis, quem ego esse nolo, sis mea causa qui lubet.... als quem eqo esse, wurde aber allerdings beidem vorziehen Dum ille né sis, quem ésse ego nólo. - In den Tragikerfragmenten steht

Enn. 258 p. 39 'Ille transvorsa mente mi hodie tradidit repagula. Illic merkwürdiger Weise öfter vor folgendem Vocal: Capt. 751 Illic est abductus recta in phylacam, ut dienus est.:

Poen, III 3, 67 Illic est ad istas res probus, quas quaeritas. möglich, aber nicht wahrscheinlich Illic est dd istas -...

Pseud. 443 Illic est pater, patrem esse ut aequomst filio. s. p. 129.

Rud. 887 Illic in columbum, credo, leno vortitur, Asin. 676 Illic hanc mihi servandam dedit. i sane, bella belle. Mil. 586 Illic hinc apscessit. sát edepol certó scio.

Poen. I 3. 36 Illic hinc iratus abiit. nunc mihi cautiost. Die Herausgeber schreiben hier grösstentheils ille, theoretisch betrachtet sehr wahrscheinlich, da die Verwechslung zwischen illie und ille und allen ähnlichen Formen häufig ist, sonst zwischen denselben nur nach Versrücksichten gewählt wird, und anderwärts illest, ille hanc u. s. w. nach den Handschriften häufig genug gelesen wird, Trotz alle dem kann die Aenderung durchaus nicht für sicher gelten. nameutlich an den zuletzt angeführten Stellen, denn 'Illic hinc abiit. ist ein so constanter Versanfang, dass, wenn ich nicht irre, sich darin ; nirgends eine Variante für illic findet (ausser ill inc in der Stelle des, Poen.):

Aul. II 2. 87 'Illic hinc abiit. di inmortales, opsecro, aurum quid valet? 1b. III 4. 1 'Illie hine abiit. di inmortales, fácinus audaz in- :

cipil.

Capt. 901 'Illic hinc abiit. mihi rem summam credidit cibariam.

Epid. 11. 75 'Illic hinc abiit. sólus es nunc. quo in loco haec res sit, vides.

Pers. 200 'Illic hinc abiit intro huc. sed quis haéc est, quae me adobrsum incedit?

von Ritschl hergestellt, die Handschriften haben abiit hinc.

Poen, IV 2. 95 'Illic hine abiit. di inmortales méum erum servatum volunt.

Diese Stellen scheinen wirklich nicht nur sich gegenseitig, sondern auch die vorher augeführten mit Illie est, Illine hine u. s. w. zu schützen, während in dem Kap. 6 besprochenen Falle ein paar vereinzelte Beispiele eines Illie vor Vocalen (und Consonanten) mit Zuversicht für falsch erklärt werden konuten. Es triffi sich so glücklich, dass wir auch ein einzeln dastehendes Beispiel, in welchem Illie hine abifi nicht ummittelbar den Vers beginnt, Pseud. 304:

Postquam illic hinc abiit, tu astas solus, Pseudole.

mit gutem Gewissen corrigiren dürfen, denn Trin. 998 haben die Handschriften ebenso einmüthig Postquam ille hinc abiit, wie dort illic, Pers, 711 Postquam illic abiit, was wold ebenfalls ille hinc heissen muss. Bei Terenz steht Hec. 444 Ille ábiit: ähnliche Versanfänge finden sich z. B. Truc. IV 4. 31 'Ille quidem hinc abiit, abscessit, Trin. 717 Abiit hercle ille. écquid - (ille quidem die Handschriften). Der Vermuthung, dass statt 'Illic hinc abit vielmehr 'Illic hinc abit zu schreiben sein möchte, wird man nicht Raum geben dürfen. Wenigstens bin ich davon überzeugt, dass Fleckeisen (Jahn Jahrbb. LXI p. 23 fgg.) mit Recht die contrahirten Perfectformen auf it dem Plautus abgesprochen hat, wenn mir auch seine Behaudlung einzelner Stellen, namentlich Bacch. 950 Interit, nicht richtig scheint. Aber dass bei einer Frage der plautinischen Kritik mit einigermassen umfangreichem Material einem sonst noch so klar erkennbaren Gesetze sich Alles glatt fügt, ist ein fast unerhörter Fall. Jedoch alles Verdachtes gegen jenes 'Illic hinc abiit mich vollständig zu entschlagen will mir nicht gelingen, da ausser in dieser Verbindung Illic zu Anfang von Versen meines Wissens sich nur noch findet Cant. 1014 'Hlic indicium fecit - und Mil. 271 Nam illic est Philocomasio custos. Der erste Vers heisst vollständig:

'Illic indicium fécil. nam hunc ex' Alide huc reducious.

Sowohl der illic als der hit soll den Sklaven bezeichnen, der den
Tyndarus in seiner Jugend geraubt hat. Dass dies unmöglich ist, hat
Brix gesehen, der deshalb hunc in una corrigirt mit der Bemerkung.

illie sei jener im Gegensatz zu dem vorher mit is bezeichneten abwesenden Vater genannt. Aber anwesende pflegen im Gegensatz zu abwesenden nicht mit illie bezeichnet zu werden, und auf den fraglichen Sklaven wird auch hier sonst nur mit hie hingewiesen (V. 1011, 1018, 1019, 1026, 1028), selbst unmittelbar neben anderen Personen die ehenfalls mit hie hezeichnet werden. Ich hin aber weit entfernt davon zu glauben, dass durch Einsetzung von hic für illic der Stelle aufgeholfen wird. Meines Wissens heisst indicium facere nicht, was vorausgesetzt wird: (gewungen) Geständnisse machen, sondern: (freiwillig) angeben. Und endlich, was heisst in unserem Verse nam? Diese Bedenken scheinen mir die Annahme zu rechtfertigen. dass diesem Verse im Einzelnen widerfahren ist, was dem Schluss dieser ganzen Scene (s. Brix zu V. 1014), nemlich dass beide aus mehreren unzusammenhängenden Stücken bestehen.

Den häufig wiederkehrenden Versanfang 'Illic homo (z. B. Amph. 317, 323, 327, Aul. II 2. 8, Poen. III 2, 36, Pseud. 381, Tr. 862) übergehe ich ebenso wie oben 'Ille quidem und ähnliche.

Von iste kenne ich nur eine Stelle, Pers. 520:

Iste, oni tabellas adfert, adduxit simul,

aber dies Pronomen scheint gestützt zu werden dadurch, dass es auch V. 510 sq. heisst:

Operam dique hospitium ego isti praehiberi volo. Oui tibi tabellas adfert -

Allein mir scheint an beiden Stellen das Pronomen iste gleich unpassend. Ich bin überzeugt, dass V. 510 isti Ortsadverbium und dahinter (oder hinter praehiberi) ei ausgefallen und V. 520 einfach Is qui zu schreiben ist (wenn nicht Is tibi tabellas qui adfert oder Isto tab. qui). Vergl. Curc. 432 sqq.

Ausserdem istic vor Vocalen ebenfalls einmal, Poen, III 3, 12: Istic est thensaurus stultis in linguá situs,

Ut quaestui habeant mále logui melióribus,

Denn Truc. II 5. 21 ist offenbar istic -- aderit nur verschrieben für is hic -. Iste, it steht z. B. Most. 480, und Truc. II 1. 8 hat (wie p. 363 gesagt) nur A Iste -, die übrigen Istine id habet.

Inde Amph. 156:

In de cras e promptuaria cella depromar ad flagrum. Aul. II 7. 4 In de cóctam sursum súbducemus córbulis.

th. IV 6, 14 In deque diserrado, | airram whi abstrudds senex.

Ib. IV 8, 7 In deque expectabum, whi airram abstrudebdt senex.

Capt. 125 Inde mé continuo récipiam russim domum.

Most. 744 Inde férriterium. póstea [T. Pol pér tua te glenua opposero.

Opposero.

Poen. prol. 2 In de mihi principium capiam ex ea tragoèdia. Ib. III 3. 52 In de núnc aufugit, quéniam capitur éppidum. corrigirt Inde huc auf., im Ambr. fehlt nunc nach Geppert.

Ib. V 3. 34 In de porro ad puteum atque ad robustum códicem. Pseud. 588 Inde me ét simul — ist p. 420 angeführt.

Phorm. 681 Inde súmam. uzori tibi opus esse dixero.

'Inde sumam oder dergl. kommt nicht vor, aber Cist. I 1, 64:

'Ind idem, unde oriur, fácio ut facias stillitium sepellitiem. was jedenfalls ebenso richtig ist (ich meine inde) wie Merc. 511 Illim, unde huc advecta sum, malis bene esse solitumst oder Most. 315 illi ubi fui, inde effusi foras. — Es gäbe heinah noch ein sehr schönes Beispiel "ohne jede Spur des Verderbnisses" Sitch. 175:

Inde i am á pausillo púero ridiculús fui. wenn vor inde nicht noch ein unentbehrliches quia stände.

Unde Capt. 109:

Un de saturitate saépe ego exivi ébrius.

Cas. I 45 nach A (die übrigen Codd. ohne tu):

Un de tu auscultare póssis, quom ego illanc ausculer.<sup>2</sup>)

Cist. II 3. 19 Un de tibi talenta mágna viginti pater. Pers. 61 schreibt Ritschl statt Unde ego hune:

Unde hinc ego quaestum optineo et maiorium lucrum.

Möglich ist z. B. Un de ego hinc [nunc] quaestum — oder Unde ego
hünc quaesticulum — oder meum maiorum, freilich auch Unde égo
hunc — . 1b. 494 Un de t ú s. p. 418.

Poen. prol. 109 Un de sit, quoiatis, captane, an surrupta sit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) An der von Brix Einl. zum Trin. p. 17 Ann. 35 noch angeführten Stelle IV 2. 80 in de surrüptus in der Mitte des Verses ist bereits von Aeidalius eorrigirt surptus, wie Pers. 150 von demselben und von Brix selbst unde sürpta sit.

<sup>7)</sup> Geppert glaubt im Ambros, deouculer gelesen zu baben. Es ist gewiss auf ein Wortspiel mit auseultare und auseultari abgeseben, was aber nicht in der Schrift ausgedrückt gewesen zu sein braucht. Tu möchte ich nicht entbehren, aber unstellen Tu unde.

Trin. 218 Un de quidque auditum dicant, nisi id appdreat. s. p. 385 — Unde (inde) ego omnis Pers. 760 ist p. 367 angeführt. — Att. trag. 424 p. 161 schreibt Ribbeck;

'Un de quis non mortdlis florem liberum invidit meum? Cleero citirt Quisnam — ohne unde, Nonius Unde aut quis mortalis —. Aher auch wenn die Lesart sicher wäre, brauchte unde nicht pyrrhichisch zu sein.

Zweimal wird ünde in der Mitte angenommen, Mil. 376, worüber p. 175, und ib. 686, worüber p. 372. — Aul. II 5. IS steht nicht Unde si perierit quippiam. sondern Ibi —.

Nemo ist ausser in Anapästen sehr schlecht verbürgt durch zwei Stellen, Poen. V 6. 11 und Ter. Hec. III 1. 1, die beide oben p. 249 A. und p. 313 zurückgewiesen sind.<sup>1</sup>)

Die für "Omnis augeführten Stellen (Ritschl proll. Trin. p. CXXXII sq., vergl. Spengel Plautus p. 79, Bücheler Declinat. p. 41) sind oben besprochen bis auf folgende:

Rud. 1100 'Omnia istaec ego fácile patior, dum hic hinc a me séntiat.

1b. 1359 'Omnia, ut quidquid infuere, ita sălva sistentur tibi. Stich. 526 'Omnium me exilem âtque inanem fécit aegrilidi-

Trin. 933 'Omnium primum in Pontum advecti ad 'Arabiam terram sunns.

Aber diese sind sämmtlich wenig geeignet es glaublich erscheinen zu lassen, dass bei diesem Worte der Creticus als Dactylus gebraucht wurde. Rud. 1100 liegt Fleckeisens Umstellung ego istaec oder ista ego gar zu nahe, ib. 1359 "verstösst gegen den Sprachgebrauch"

Meae quidem profecto non sunt -

99.3/232

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die alternamiglichste Ecklürung der ersten Stelle Veminien reubre giebt gazu aereerlings Th. Hasper de Penentil alplite eitst Leige, 1865, p. 22. Ich babe oben übersehen, dass die beste Bestätigung meiner Conjectur mirratis pri, vemin nomiret der Vers 22 der Parallelsseen giebt. Et ziepretabun, si qui eus arbererit mann. Die vorbergebenden und folgruden Verse beider Scenen entsprechen sich betons geatur:

lam pridem equidem islas scivi | esse liberas.

Nam meae prosum non sunt —

und lam pridem equidem islue scivi et mirathis fui.

(Fleckeisen Jahn Jahrbb. LXI p. 22 und epist. crit. p. XXII). Stich. 256 erklair Risselt ezilem für, zusspectum. Mir scheint nach Allem, was ich von der Bedeutung des Wortes ezilis und von plautinischer Syntax weiss, eine solche Verbindung unmöglich. Ich glaube anch nicht, dass es gefingen wird den Vers zu corrigiene, etwa auf Grund dessen, dass A aegritudin em hat, so: 'Onnem mie ezilem — aegritemem (ezilis passt überhaupt nicht), sonderra mir scheint das Verderbniss tiefer zu liegen und sich auch auf den vorhergehenden Vers zu erstrecken, in welchem mir schon nam ita neben einander missfült.) Endlich Trin. 933 haben die Handschriften adeectia arabium, was, wie Spengel bemerkt, cher auf advecti Arabium als auf — ad Arab. hinweist. 'Omnim primum steht z. B. Amph. 1088 (p. 256 fg.), Most. 1151, Truc. IV 3. 13, als jambischer Anfang Asin. 650 Primum omnimm.— Ausser diesen plautinischen wird noch eine Stelle des Terenz augeführt, Hee. 687:

Omnia omnes who resciscunt, hic quos fiverat par resciscere. die leicht durch Umstellung Omnia who omnes — oder Ubi omnes resciscent omnia — zu beseitigen ist. Unter Büchelers Ausdruck Declination p. 19 g. E: "In Jamben omnia omnes — wird die Ausprache an omna gestreift haben" kann ich mir nichts Bestimmtes denken.

Nempe zu Anfang jambischer Trimeter und Tetrameter:
Aul. II 4. 15 Nempe sic ut dicis. C. Quid? hic non poterat
de suo.

Merc. 767 N[empe] métuis tu istanc. L. Sápio. nam mihi
świcast.

Ib. 776 Nempe me hinc abire vis. L. Volo inquam. C. Abibitur.
Mil. 906 Nempe tidaifcari militem tuom erim vis? P. Exlocitá's.

Ib. 922 Nempe tú novisti militem meum erim? A. Rogare
mirumst.
Pseud. 151 Nempe ita ánimati estis viucere duritia tergi hoc

dique me.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) V. 524 l\u00e4sat sich auch dadurch herstelleu, dass man das neben zi afueriz domo h\u00fcchat \u00e4bern\u00e4ssige domum zu Anfang streiebt:

Ubi redieris, si tibi nullast aegritudo animo obviam.

Ritschls Gorrectur für — estis vos vincite hoc duritis erge at-

Rud. 343 Nempe rém divinam fácitis hic? A. Quid sómnias, amábo?....

Trin. 427 Nempe quás spopondi? S. Immó quas despondi, inquito.

True. H 4. 11, Nem pe tù eris hodie mécum, mea Phronésium?
Phorm. 307 Nem pe Phormionem? D. Istim patronum mu-

Zu Anfang trochäischer Septenare zweimal:

Mil, 337 Nempe tu istic ais ésse erilem concubinam? S. Asque arguo.

wo Ritschl, wie ich glaube, richtig Némpe tu isti ais schreibt, s. p. 332.

Rud. 1080 Némpe tu hanc dicis, quam ésse aiebas dudum popularém meam?

ebenfalls leicht zu corrigiren — dicis, quam esse aibas. Ausserdem zu Aufang der zweiten Hälfte eines jambischen Septenars, wenn p. 161 Anm. Most. 335 richtig abgetheilt sein sollte:

Scio. in mentem venit modo, n'empe dómum eo comissátum. Ausserdem aber auch beim Personenwechsel in einem jambischen Seuar nach den Handschriften Bacch. 188 mit der Betonung nempe:

C. Rogabis me, nbi sit? vivit. P. Nempe recté valet?

C. Istic volebam ego ex te percontarier.

Ritschl hat dies geändert — vénit? Vivitne ét valet? Feckeisen vénit. Nempe recté valet? Jedenfalls ist die Stelle höchst unsicher. Ausserdem Epid. III 4. 13:

. Ego sum, si quid vis. M. N'empe quem in adulescentia.

denn von den beiden Kürzen der Thesis eines Anapäst oder Proceleusmaticus, wenn dieselben einen Jambus vertreten, darf die erste so wenig wie beide einem Wortende angehören.

In trochäischen Septenaren mit demselben Accente:

Pseud. 353 Fâteor. C. Nempe concéptis verbis? B. 'Etiam consultis quoque.

1b. 1189 Méo peculio émpta. B. Nemp e quod fémina summa sústinent.

Rud. 567 Némpe puellae? S. Ném pe molestu's. [i], vise [intro] si lubet.')

Mir übrigens, wenigstens bei dieser Interpunction, unverständlich. Ich glaube, dass hinter puellas ein Zeichen zu setzen ist, dass dem leno die Fort-

Der Bactylus  $x \in \mathcal{A} \setminus \mathcal{A}$  ist als erster Fuss erlaubt, als dritter nicht. Uebrigens ist dieser Fall, dass ein Dactylus statt eines Tribrachys steht; als ganz vereinzelte Specialität oben bei Aufstellung der Regel übergangen.

Nempe steht in der Thesis zu Anfang der Rede:

Rud. 565 Nempe meae? S. Nempe néscio istuc. L. Quá sunt facie? S. Scitula.

1b. 1392 Bene merenti bene [re]ferre gratiam. L. Nempe pro

Resonders bemerkenswerth ist die vorletzte Stelle, wenn wirklich Plautur es verschmäht hat nempe hauseis zu schreiben, wie Rud. 527 némpe molestu's für odioseis. — Vielleichte gebört hierher auch Mil. 508 Glyceram. P. Nempe candém —; nach den Palatt. Trin. 329:

Béne volo illi fácere, si tu nón nevis. P. Nempe dé tuo? s. Fleckeisen Jahn Jahrhb. LX p. 247.

Ausserdem steht nëmpe einmal weder zu Anfang des Verses noch der Rede Cas. III 4. 9:

Quin tu suspendis te? nempe tute dixeras.

rneiner Meinung nach grade so wahrscheinlich wie Quin tă siependis —. Ich vermuthe neunge aute dizeras, wenn tu suspendis te richtig ist. Vielieheit ist es aher besser zu lesen Quin tüte te suspendis? Neunge dizeras. — Pseud. 521 haben die Handschriften nicht, was passender wäre, wie Ritschl bemerkt, néunge (nunc nón meu's), sondern nam.

Quippe Amph. 37 Quippe nülli iniqui — ist allein im Vetus verschrieben für Quippe illi —. Asin. 66 haben die Handschriften einen Vers, den Fleckeisen einklammert, weil er offenbar nicht dortbin gehört:

Quippe qui mage amico utantur gnato et bénevolo.

setzung seiner mit Nempe puellae begonnenen Frage durch die Worte Nempe mokestu's abgeschnitten wird. — V. 578 sq. conjicire ich:

Eho, an te painilet,

<sup>&#</sup>x27;In mari quod [sémel] elaci, ni hic in terra ilerum éluam? statt 'In mari quom [hoe nocta] elaci, ne —. B hat nach Parcus quod elaci ne hic in 'terra ilerum in eluam, in C fehlt ilerum. Ni verlangt auch A. Kiessling Pleckeis. Jahrbh. 1508 p. 634.

Ep. III 1. 13 Quippe tú mi aliquid aliquó módo, altérinde ab aliquibús blatis.

ist Spengels (Plantus p. 168) oben p. 334 für unrichtig erklärte Messung. — Wenn Men. 586 ein Senar sein soll:

Quippe qui pro illis loquantur, quae male fécerint.

so ist er schon aus diesem Grunde in einem Gautienm unzulässig. Ritselt und Brix klammern ihn mit Hernann ein. Bergk und Studdemund (de cant p. 11) sehen ihn für einen trochäischen Dimeter nebst katal. troch. Tripodie an.

Beim Personenwechsel Amph. 745:

'An etiam id tu scis? A. Quippe qui ex te audioi, ut urbem maxumam.

Fleckeisen hat in seiner Ausgabe ger gestricheit, was er wohl jiezt sehst nicht nehr hilligt, obwohl er die Stelle in seinen Krif. Miscellen p. 32 übergeht. Aber in den anderen dort für diese Verbindung eintren Beispielen bildet quippe qui stets einen Cretiens, und quipte als glaublich erscheinen zu lassen, siad die ohen dafür beigelrischien Stellen gewiss nicht geeignet. Schwerlich hat der Dichter an der letzten ter zu keinen anderen Zwecke linnzugefügt, als um quippe pyrrheibisch messen zu können. Ist zu überhaupt richtig, so innes es nueiner Ansicht nach vor etiant gestellt werden. Am liebsten aber möchte ich lesen Ebo zu eitem die sche?)

Alque am Anfang jambischer Verse:

Epid. 111 4. S5 Atque me minoris fácio prae illo, qui omnium Legum átque iurum fíctor, conditor cluet.

Merc. 671 Atque meédit eccam tándem, quin is ócius?

Mil. 367 Atque cum álieno adulescéntulo dixit. S. Dixi hercle

vero.

Mil. 604 schreiben Ritschl und Fleckeisen mit Camerarius: Quippe si resciverint inimici conzilium tuum,

Timple this consilio corduntal linguam et construirquint manus. Die Ueberleiferung ist (hujps auch siesere intuited consilium sums. Mis scheint der einstje Weg zu einer glaubwürdigen Enendation zu gelangen der zu zein, dass nam fenkhilt an erzieriere intuitei (prezieventia ist weinest Erzektens gezamatisch falseh, metrisch nicht seinium und innserlich anwahrscheinlich). Dan betet sich als Versanfang fan Quipp est receivere intuiteit —, aber se ist wahl nicht zu fürchten, dass Lenand, um diesen Anfang zu conscriiren, den Schigss für verbesverungsscheinftig halten wird. In de vermunte:

Quippe si herele réscivere înimici consiliim tuom.

Mo. Pseud. 148 Atque heri iam edixeram bunibus dederámque suas provincias.

... lb. 406 Atque ego huic inm pridem me daturum dizerum. 
Von diesen Stellen ist am evidentesten unrichtig Merc. 671 und natürlich längst corrigirt Atque éccuse incedit. Pseud. 148 ferner beweist nichts, mag ma heri oder here schreiben; s. p. 190. Pseud.
406 hat Ritschl in A gelesen egom und schreibt in Folge dessen
Atque. 690 me imm pridem huic dat. diz. Es bleiben also von den
fünf Stellen zwei dem äusseren Ansehen nach unverdichtige ührig,
allein schon ein für die frugliche Prosodie bedenklicher Umstand. Und
von diesen zwei Stellen verliert bei niherer Betrachtung noch die
eine alle Glaubwürdigkeit, Epid. III 4. S. lch suche vergebens
nach einem vernünftigen Zusammenbange der ganzen Schlussred
eine Preiphanes V. 80—88, und im Einzelnen enhält dieselbe ausser
V. 85 und 86 noch mehrere bis jetzt ungelöste Räübeel. Ucher
V. 80—83 siehe R. Müller (de Epid. p. 18). Den hier in Rede stehenden Versen gebt vorber nach A:

Ei seic data esse verba praesenti palam.

In den übrigen Handschriften fehlt dies et.) Angenommen, was das nächstligende ist, in diesen Worten drückt Periphanes seinen Aerger aus, dasse er (Mihi sic —) sich so hat hintergehen lassen, so scheint man Afque me minoris u. s. w. so verstanden zu haben und nur so verstehen zu können: "Und von mir will ich noch gar nichts sagen. Aber dass der omniom legum afque irtrum conditor, Apöddes, auch so in die Falle geguigen ist, das ist arg". Allein zugegeben die Worte me minoris facie pras tilb haben diesen Sinn, so scheint mir dech nicht dopes, auch nicht af, sondern sed die richtige Conjunction zu sein. Jedoch bin ich weit entfernt dies für afque substituiren zu wollen, sondern glaube, dass der ganze Schluss der Secne so heillos verwirrt ist. Ass Niemand im Stande ist mit einiger Sicherheit die

<sup>&</sup>lt;sub>jut.</sub>3) Sie haben statt dessen im Schluss des vorhergehenden in A fehlenden Verses depoeulatum eis für depoeulatui Mihi (mei) sie — S. Bücheler Declin. p. 56. Terens sagt Bun, S33 Sie mihi data esse verba.

<sup>&</sup>quot;Bei dieser Gelegenheit will ich ersühnen, dass nolche Verschreibungen wie die hier und namenllich Gas. Il 2. 15 vorliegende, wo nur A nach Geppert me habet despiezt is hat, alle übrigen Handschriften despiert taus wir V. 19, mich veranlasst haben p. 114 Euu. 381 despierta für despiertaus zu veraulten, was sonst ganz nanoleitri spis wörfen, dere nach so artificieh köchst verifelhuft ist.

ursprüngliche Fassung herzustellen. — Mil. 307 schreibt flitschl pract. Slich. p. XVII mit Bothe Ac eum dlieno —, und ihm stimmen Fleck-eisen epist. crit. p. XXV und Spengel Plantus p. 78 bei, ich glaube, mit Unrecht. Ich vermuthe, dass eum alieno adulescentula eine Correctur des richtigen alienum adulescentulum ist. Der Vers ist nemlich eine Antwort auf die Frage:

dixtin

Tu të vidise în prărumo hie, scelêste, me ausculautem? woran licher cum als den Accusativ anuschliesen einen Corrector leicht mehrere Gründe veranlassen konnten. — Andr. 727 lese ich nicht "Atque eds substerne —, sondern Atque éts —, Capt. 211 will Studemund Zoitschr. f. d. G. W. XVIII, p. 519 messen:

Atque vôbis nobis détis | locum loquendi.

Zu Anfang trochäischer Tetrameter:

Aul. IV 9. 18 Atque hic quidem Eucliost, ut opinor. oppido ego interil. palamst res.

Pers. 233 \*Atque ego hanc nunc operam perdo. S. Quid iam. P.
Quia peritae praédico.

Poen. 1 2. 159 'Atque te faciet, út sis civis 'Attica atque libera. Pseud. 727 'Atque eŭm qui non hic visitatus saèpe sit. C.Si sérpos est.

Stich. 577 'Atque eccum tibi lupum in sermone. praesens esuriéns adest.

Truc. II 7. 35 'Atque, ut huc veniat, opsecrare. G. Licet. sed quisnam illic homost?1)

Es ware wold unnöthig gewesen diese Stellen anzuführen mit ätque čecum u. s. w., wenn nicht dergleichen in der That fär zulässig gehalten wäre, und zwar von Bentley und Hermann. Ersterer schreibt Hec. IV 1. 8:

'A tque eccam video. quid aïs, Myrrhina? hens tibi dico. M. Mihine, mi vir?

<sup>1)</sup> Wenn Ritschls Correctur Bacch. 471 richtig sein sollte:

<sup>&#</sup>x27;Atque [ea] accerume acistusa abslacket, uls quemque dittigit.
so misste catwele alque ode accerume die creta Silhe kur, luke, was beides
gleich unnöglich ist. Die Haudschriften haben Afgus accerume, was nicht richt
ge ein kann Spenged animm tallicht gur keinen Anatosa daren Hautas p. 237),
weil vorber geld Meretrievan indigna daperti, also unter dem absorbers, oder
eilnehr obsorbena (vg.T. Tru. II. 30 und Spengel ar der Stelle), nur dersethe
verstanden werden künnte wie der deperiens. Ich glaube, dass zu schreiben ist
d. nur accer.

und letzterer sagt Elem. p. 177: "Nec sane insolens est, verba atque eccam pro tribracho esse." Ritschl streicht Stich. 577 tibi, s. p. 347, Fleckeisen Hec. 523 video bei jambischer Messung. Pseud. 707 ist ans dem Ambr. corrigirt. Poen. I 2. 159 ist auf mehr als eine Weise leicht zu ändern. Pers. 233 ist von allem Anderen abgesehen atque ganz unpassend. Es müsste wenigstens 'Atqui (ego hanc) heissen. Ritschl schreibt mit Bothe 'At ego hanc operam -, Aul. IV 9. 18 Wagner mit Anderen 'At hie quidem - entschieden unrichtig. In diesem Zusammenhauge hat at nichts zu schaffen. Vrgl. z. B. Bacch. .774 Atque hic quidem opinor Chrysalust. Ich vermuthe 'Atque hic quidemst, ut opinor, Euclio -. Truc. Il 7. 35 ist ohen für hic angeführt; es kann auch ut unecht sein. Ganz anders Spengel.

"Immo vero numquam non primam corripit", sagt Bentley zu Phorm. V 8. 43:

Quaesó, quid narras? D. Quin tu mi argentim cedo.

P. Im mo ver o uxorem tu cedo. D. In ius ambula. Also nicht nur die erste, sondern beide Silben soll immo verkürzen, trotzdem Bentley selbst Phorm. IV 3. 35 schreibt Immo non potuit u. s. w. Fleckeisen hat nicht daran geglaubt, sondern geschrieben Mihi vero - und Hec. 877 nicht Immo vero scio. negne hoc -, sondern Immo scio -, ib. 437 nicht Immo quod -, sondern Immo quod, wohl aber Corssen, der Aussprache etc. II p. 120 noch citirt:

Mero. 737 Immo sic sequestro mihi datast. D. Intellego.

Caec. com, 128 p. 47 Immo vero haec ante sólitus sum. res

Ueber Merc. 737, s. p. 257. Ueber die andere Stelle lässt sich nichts Sicheres sagen. Antehag für haes ante zu vermuthen liegt sehr nahe. Aber wer weiss, welchem Metrum die Worte angehören, und ob sie überhaupt zusammen einen Vers bilden? - Die Stellen, die sich sonst für immo anführen lassen, sind:

Aul. Il 2. 84 Hodie quin facidmus numquae caisast? E. Immo ěděpší optuma.

Brix corrigirt (Fleckeisen Jahrbb, XCI p. 57) immo hercle optume (zu Capt. 351). Wagner numqua est. Cas. II 6. 10 Táce. Chaline. C. Conprime istunc. O. Im mo istunc.

qui [di]dictt dare.

natürlich längst verbessert istum. Immo istunc.

Epid II 2.95 Sécus sententiást. P.Im m o docte. E. Quid tu u. s. w. s. n. 306. u. 309 über:

Men. 1009 Imm q et operam dabo ét defendam et súbvenibo sédulo.

Ut ist auffallender Weise erst von Bothe getilgt Mil. 245:

Cum suo amatore amplexantem atque ausculantem. P. I m mo

Most. 1091 Vel hommem inhe aëdis mancipio póscere. T. Immo höc primim vola.

s. p. 383. - Ucher die folgende Stelle p. 360:

Poen. III 3. 56 Im mo ut spse nobis dixit, qui accurée magis.

Stich. 699 Cýnice accipimur [hic] quam in lectis? S. Im m o enim
hio magis est dúlchis.

s. p. 395. — Naev. com. 94 p. 19 lässt sich mit imme lesen:

Im mo quós scieidimus, éos conseindam atque ábiciam. Ribberk niumt einen trocháischen Soptenar wit Ausfäll des ersten Fusses an. — Hiernach scheint es mir keinem Zweifel zu unterkegen, dass an fimmő nicht entfernt zu denken ist.

Mit demselben Rechte wie imme, atque etc. lassen sich noch mehrere Wörter oder Wortverbindungen anführen, die den Handschriften pach mehr oder weniger hänig als Verzaffinge die erste (und zweite) Silbe verkürzen. Die Präpositionen in ter und propter: Stich. 679 Inter tillud tamen nagditum mats eurari anteies.

hat grade so viel Wahrscheinlichkeit wie die oben p. 355 fg. für inter mitten im Veree beigebrachten Stellen, wenn auch keine genigende Emendation sich darbieten sollte (wie etwa Inter nepotiine tamen (s. p. 337) oder Illie inter negotium tamen meis —, denn an inter selbs) mobile ich nicht (titteln). Vigl. dibrigens Cist.IV 2: 55 Sed inter rem agendam istam —

Gleich sicher vertreten ist propter durch eine Stelle des Terenz Andr. 439 nach Bentleys Schreibweise (H 6, 8):

Propter hospitai hniusce consuetudinem.

wofür Lachmann zu Lucret. p. 160 nicht besser liest Propter künisce — (s. p. 401), Fleckeisen mit Ritschl proll Trin. p. CCCXXVII Hnüsse propter consuetudinem höspitae.

- Tute Mil. 229:

Tute unus si recipere hoc ad te dicis, confidentiast.

Ritschl Tute unus si hoe réc. --, pr. Stich. p. XVII Tute hoe si unus réc.

Ib. 366 Tute mé vidisse in próxumo hic, sceléste. | osculentem.

nit angeblich erlaubtem Hiatus, ist aus dem Ambros. corrigirt Tu té vidisse — me osculdintem.

Most. 455 Bho, an tú te tetigisti has aédis? T. Quor non tángerem?

nach D und Bb, Ba und C ante te ......................... Sogar in der Mitte:

Trin. 386 Tute ad eum adeas, tute concilies, tute poscas. P. Ec-

1b. 427 Qua spónsione prónuper tute exáctus es.

So lautet dieser Vers nach Studemund im Ambros. Ritschl hat ihn ganz fortgelassen, Floekeisen und Brix eingeklammert, an Spengel (Plautus p. 162) findet er natürlich einen Vertheidiger mit der herrichen Amstrophe Qua sponsione pro. — Die andere Stelle hat Ritschl geändert Tu ad eum adeas, tù concilies, Brix út concilies.

Ferner in allerlei Zusammensetzungen mit ne, ve, que.

.. Hicine u. s. w. Pers. 544 sq. (p. 836 fg.):

Höspes ille, qui hás tabellas áttalů. D. H ic in és t? T. Hic est. D. H aèc in e illast furtica virgo? T. Iniza tecum acqué scio. lb. 830 Táce, stutte. hic eius géminust frater. D. H ic irn est? T. Ac geminissumns.

Poen. V 3. 47 Sed eccds video ipsas. H. Haecine sunt meae fi-

denn haecine ist ein falscher Dactylus.

Andr. 236 Hocinest humanum factu aut inceptu? hocinest

officium patris?

Adelph, 709 Hic non amandus? hic in e non gestandus in sinust?

Adelph, 709 Hic non amandus? hicine non gestandus in sinust?
hem.

Phorm. 992 Non mihi respondes? P. Hicine ut tibi respondent? Adelph. 237 Hocine illo dignumst? höcine incipere Aeschinum? i) Inc. trag. 93 p. 211 Hicine est ille Telamo, modo quem glória

ad caelum éxtulit?

Der zweite und vierte Vers zeigt, dass man mit der Annahme, hieine und hoeine könne die erste Silbe verkürzen (Neue Formenlehre II

<sup>1)</sup> Audr. 625 Hocinést credibile aut mémorabile?

<sup>(</sup>p. 411) kann auf Rechnung des Versmasses geschrieben werden und ib. 907 - séd hicinést Simo? auf das vorhergehende einsilbige Wort.

p. 149) ), nicht auskommt, und dass auch die metrische Licenz zu Anfang des Verses oder der Rede nicht genügt, beweist Eun. 830:

"Istù cine intermindia sum hine abien tib?"
natrilich vorausgesetzt, dass alle diese Stellen richtig sind. Aber
nicht nur hie, ille und iste, sondern noch andere Pronomina, Adverbia und Gonjunctionen werden in solcher Zusammensetzung den
Hanschriften nach verkürzt.

Pseud. 442 Idne tu mirare, si patrissat filius?

Curc. 705 Quodine promisti? C. Qui promisi? T. Lingua, C.

Eadem nunc neno.

Poen. V 4. 68 No sne tibi? H. Vos inquem u. s. w. s. p. 325 fg. Mil. 368 Tune vidisti? S. Atque his quidem oculis. P. [Ocults] carebis, crédo.

so der Ambr., die Pall. Tun me vid.

Pseud. 308. Nilne te mei (temet) miseret? B. Inanis cedis. dicta

im Ambr. te miseret, höchst wahrscheinlich nur aus Verseben.

Trin. 69 Mene? Númquis est hic álius praeter me átque te? nach A (Studem.).

Amph. 84 Quive qué placeret alter fecisset minus.

Neen. V 4. 36 Quodque aruspex de ambabus dixit. A. Vélim de me aliquid dixerit.

mii. 508 Quod que concubinam erilem insimulare ausus es. ... nur in C quod, Ritschl quin.2)

1b. 1072 Quo mque me oratricem h[au] sprévisti, sistique exorare éx le.

") Banki boll kelnesteya gelengaet weden, dans helon und hoches die ertse Silbe verkären klamen, abwohl meinen Wissans weiter als die angeführten Belege dafür mangela. Da aber hie und hoe nicht telten kurr zind, zo ist kein Gruud abzuschen, warm bei Anhängung der Silbe ne nicht dauerlhe kantifinden sollte. Hie und datie mit angehängen ne kommen, wan ich nicht irre, aur in den Nominativen, Accassitiven und Ablativen vor, und zwar meistens zu Anfang erchälischer oder Kertischer Verse mit Billion des Schluss «(Hichesiaf), Trac. II 7.45 i Islausfin mild, oder wohl vielmehr Islausin er. oder zu Anfang jambischer Verse Bilderin, dieden fragelog et al. Sin. 932 erkreite Fleyskisser Litestein pertern —, Anders Merc, 620. Uebergangen habe ich oben den von den Handsstriffen so überlieferten Vers Au. 15. 9:

Huccine delrusisti me ad senem parcissumum.

der, selhst wena die Correctur detrusti nicht evident wäre, immer noch nicht hierber zehlich.

2) Alran. com. 27 p. 144 Quodque mé non posse mélius facere crédidi.

B Qm me, Hitschil Quomque bratr.

Pers. 42 Qui ipsus sitiat. T. Sicine hoc te mihi facere? Quid

(Siein te mi hoc -?)

Amph. 69 Sive qui ambi[i]ssent palmam | histrionibus.

Men. 793 Sive illic, sive alibi lubebit? quae haéc, malum, impudéntiast?

Trin. 155 Neve quotquam, unde ad enn id posset permaniscere. und so ofter. Ja sogar namque Rad. 70 mit Verkärzung der folgenden langen Silbe:

Namque Arcturus signum sum omnium | acerrimum.

Auch estne Epid. V 1. 18 nach A (estne auch in den übrigen):

Estne consimilis, quasi quam signum pictum pulchre aspéxeris.
Rud. 335 Estne hic Trachalio, quem conspicor, caldior Pleusi-

so nach den Handschriften, während die Worte von Trachdlio, quem consp. an einen richtigen Septenar bilden und estne hie grade hinreicht, um den vorhergehenden zu vervollständigen:

Estne 'Ampelisca haec, quaé foras e fano egreditur? - .

Aber warum mag der Dichter wohl nicht auch hier gesagt haben:

Haēcine Ampelisca est, quae foras e fano egreditur? A. Hici-

Ich glaube, weil er nicht so sagen durfte und nie so gesagt hat. Wie jede der obigen Stellen richtig gelautet hat, weiss ich nicht (obwoh) es eine Kleinigkeit ist dieselben zu corrigiren), aber Habene illast, Isticine interminata halte ich grade für so ummöglich wie Idne il., Quodwe promisti. Tune seldsiti, Steine hoe u. s. w. oder, um eine kleine Blutnenlese gleich gut verbürgter analoger Versonfänge per saturam zu gehen, wie:

Merc. 761 Te o d'isse aeque atque anguis. L. Egone istue dixt

Men. 1062 Pró di inmortales, quid ego video? Men. Quid vides? Mess. Speculum tuom.

Cist. arg. 4 Tollit dique (resp. Tollit dique) exponit ét ex insidis aucupat.

Stich. 768 Redde cantionem veteri pro vino novom. und, um jedem Zweifel zu begegnen, Pseud. 1183;

Quin tu mulierém mi emittis aut re d'dis argentium? B. Mane. Capt. 129 Aegrest mini nunc facere quaestum carcerdrium. Ib. 246 Perque conservitium commune, quod hostica events manu.

Poen. 1 3. 10 Perque méos amores pérque Adelphasium meum, ganz wie quodque, quomque u. s. w.

Capt. 558 Hégio, fü, quod tibi ego dixi. gliscit rabies. cave tibi. 1b. 592 En'im věrő iam nequeó cöntineri. Heus, aŭdin quid ait? quin fugis?

Ib. 597 'Atra pix agitet dpud carnuficem thoque capiti inlineat.
Rud. 1199 Ergo eum ddeo arcessi huc dd me quam primum.
wolo.

Epid. I 1. 59 Nescio édepol, quid tu timidu's trepidas, 'Epidice, ita voltim tuom....

so misst im Ernst Spengel Plautus p. 143.

1b. 1 2. 61 'Ibo intro atque adulescenti dicam nóstro erili filio. Aul. IV 4. 32 'Ibo hinc intro atque illi socienno tuo iam interstringdin gulans.

Bacch. 366 Nunc ibo érili filio éius hanc fabricam dabo.

Poen. 1 2. 67 Milphio, hens, Milphio, ubi's? M. Assum apud

te eccum. A. 'At ego elizus sis volo.

Pers. 343 Meum opin or inpersumst in te, non in me tibi.

1b. 405 Curate istic intus. iam égo domum me récipiam. Merc. 600 Tristis incedit, péctus ardet, haére[t pes], quassat

1b. 757 Scitam herele opinor sane concubinam hanc. L. Non-

Ib. 782 Sequimini. L. Fortasse te illum mirari coquom.

Ib. 185 Hôc quod te interrogó responde. A. Quín tu si quid vis, roga.

lb. 29 In haer et etiam aviditas, desidia, iniúria. Asin. 794 For te si tussire occepsit, ne sic tússiat. (Truc. 1 1. 25 Si irdum scortum for test amatori suo)

Truc. II 3. 12 Quid iam mé revocabas, inprobe nihdique homo?, wenigstens nach B, bestätigt durch Poen. IV 2. 53 nach A:

Quid iam quasi tu tacère vero quiequam potis sis. M. Rèctius.
Poen. V 2. 15 Sed quaenam illaec avis est, quae huc sum
tunicis devenu?

1b. 156 Sed i at que evoca illam. si éae meae sunt filiae.

caput.

wenigstens schreibt so Pareus ohne jode Bemerkung, und wer an der Richtigkeit zweifelt, lasse sich eines Besseren belehren, wenn nicht durch Seil quid haéc (p. 392), Seil quid hác (p. 399), so durch

Merc. 699 Sed quinam hinc a nobis éxit? aperitur foris.

Pers. 68 Sed si légirupam qui dannet, det in púplicum.
Men. 229 Qu'am si advéniens terram videas, quae fuerit tua.

Pseud. 992 Séd quid agit is? S. Quod homo édepol fortis dique bellatór probus.

rur A nicht. — Viel häufiger noch in vielen Verbindungen mit si, namentlich siquiden, wovon eine grosse Anzahl von Beispielen bei Speingef Phaiuts p. 76 sqq., ferner si quis und si quid z. B. Stielt 67?

Si quis me quaeret, inde vocatote dliqui, aut iam egomet hic ero.

Haut. 551 Si qu'id huius simile forte aliquando evenerit.

(s. Lachmann zu Lacret, p. 160 ex.)

Pers. 137 Sic at istic leno nondum sex menses Megaribus.

Poen. V 4. 21 Sic ut hódie nos intér alias praestitimus pulchri-

Wie si quidem, so dum quidem (Ritschl proll. Trin. p. CLIV und CCCXXVII), ferner Cist. I 1, 45:

Haec qui dem écastor colidie viro núbit nupsitque hódie.

Ut quidem ipse nobis - Poen. III 3. 51 und ahnl. Ferner Men. 548; Num quid mé vis? M. Haec me curaturum dicito.

Numquis hie prope adest Mil. 994; Most. 1141:

Núm quí d altiid fécil, nisi quod faciunt súmmis gnati géneribus. Núm quí d'in principio Pers. 551 (s. p. 346), Núm quí s hic ést Súch. 102. Desgi. Quítdquíd fecil, und nobiscum — Most. 1159, Quídquíd hithis u. s. w. Stich. 656 Quísquís praetered — auch A.

Men. 1060 Si voltis per oculós turare, nihilo bercle ea causá magis.

Poen. V 4. 67 Ite, si itis. A. Quid nos fécimus tibi? H. Fures estis ambae.

ein Vers, "der keine Spur eines Verderbuisses an sich trigt und sich nur bei grosser Gewalthätigkeit einer Aenderung figen würder, sagt Spengel Plautus p. 114. Vielleicht hat Geppert richtig te in ins (wie V. 59) corrigirt. Aber gegen die Verse 64—68 liegen auch anderweitige Verdachtsgründe vor (s. p. 329 Ann.). V. 68 fängt an Nome (bli) und in V. 63 sieht vor [össe. Ib. V 6. 6 Suspendere ut me Reeut. H. Leno in ius té voce. Aul. IV 10. 41 Magnast res, quam ego tecum ótiose, si ótiumst, 4.9 1 -. empló loqui.1)

Ilu. 1.2. 7 Mirum quin tua nunc me cansa faciat luppiter.

1b. Il 1. 49 Novistin hane senem Euclionem ew prównine pauperculum?

Ib. II 2. 34 Dam au idem ne mid verconteris, and mihi non lubeat prolomi.

lb. II 4. 36 Censen véro adeo esse párcum et misere vívere? ib. Ill 4. 2 Qui cum opulanto pauper homine coepit rem habere

ant negotium. 1b. III 5. 49 Compelle rem ego illum, ni metnam; ne désinat.

1b. 111 6. 49 Ne tu in me mutassis nomen, si hoe concreibuo. th. IV 1. 17 Nunc erus meus amat filiam huins Buclionis pau-

Cas. III 2. 2 Hoc erat ecastor til, quod me vir tanto opere

orabal meus. Ib. 11 Sed eccam opinor arcessit. salve, Cleostrato. C. Et tu,

lb. III 3. 22 Non matró narumst officium, sed meretricium. nur in'A richtig.

... Ib. III 4: 9 Quin tu suspendis te? némpe tute dixeras. True. Il 4. 27 Iam lavisti? P. Iam pol mihi quidem atque oculis meis.

so die vulg., die Palatt. Iam jauf aisse jam poli s. unteu.

1 lb. 69 Quin dis hodie sacruficare pro puero volo.

lb. IV 4.10 Me videre vis et me te amare postulus, puerum petis. 1b. 23 Si a n feres puerum, a milite omnis tum mihi spes animam effluverit.

durch mehrere p. 226 angeführte Parallelstellen gesichert. Ib. 26 Mattum amabo te ob istam rem meeastor, ibi domi metuės malum.

Mil. 203 'Ecce autem avortit. rusus laevo in fémine habét laevan maniem. nur A Ecce avortit.

<sup>1)</sup> Wenn dieser Vers dorthin gehört und nicht vielmehr aus einer jambischen Scene als Parallele zugeschrieben ist, so ist die einfachste Cur eetar und zugleich ein Mittel ihn einigermassen in den Zusammenhang zu fügen Namel res - Vorber geht De alia re réscirésse censui, quae ad me littinet. . I dans o-

1b. 376 Unde exit hace hue? P. Unde nisi dono? S. Dono?

P. Mé nide. (S. Te nideo.

Ib. 382 Quid sómniavisti? P. Ego eloquar. sed amábo advor-

... lb., 955 Circumspicité dum, né quis nostro hic auceps sermoni

Ib. 1094 Quid mi núnc es auctor, út faciam, Palaestrio? II

10. 1495 Die. Py. Oratus sum aa te venire. Pe. Quare's ausus!

Bach. 548 'Atque hi (ii) se quom frustranteri, frustrant dios stolidi existumant.

pur in A felit huce a group of the first in careeren rectivity

Trin. 341 Non eo haec dico, quin, quae tu vis - s. p. 392.

Trin. 96 Si i d me non accusas, tâte îpse obiurgandu's. M. Scio.

Pseud. 833 Eas îps de sess patinae férvefaciunt tlico:

1b. 153 Hoc vidé sis: ut alias rés agunt. hoc agite, hoc animum

Ib. 541 Qui me argénto circumvortant? P. Quis me audácior?

Amph. 391 Dícito, si quid vis. nón nocebo. S. Túae file credó?

M. Meae.

Pseud. 995 Nam necessest hodie Sicyoni me esse aut! cras

Most, arg. 8 Accept úm tum dicit pignus emptis aédibus.

Ib. 148 Quin cum fundamento périerint, nec quisquam esse
auxilió aneat.

Stich. 97 Quem aéquiust nos potiérem habere quam te? postides pater.

Ih. 175 Quia in dé iam à pausillo puero ridiculus fui. auch A: vielleicht ist puero zu streichen.

1b. 742 Môrem vobis gerăm, méae delicioe. nom ita me Venus amoéna amet.

Most. 453 Pultan dó pedibus păenë cônfregi hasce ambás [foris]. Mil. 497 Expurg are volo me. P. Time te expurgés mihi? Bacch. 810 Ah, Bellór o phontem iam titus me fecit filius.

Epid. 1 2, 48 Quid de illa fiet fidicina igitur? - nur A nicht.

Poen. V 5. 39 Cur non adhibuisti, dum istaec loquere, týmpanum?

so auch A. Die Herausgeber haben trotzdem die Verwegenheit ge-

habt Quin einzusetzen, während doch dasselbe eur nön verbürgt ist noch durch Pseud. 501:

Quom ea mússitabas? P. Scibam. S. Cur nou dictúmst mín?
Truc. prol. 14 Númquam ab ámatoré suo postulat, id quód
datumst.

Ib. IV 2. 40 'Experiri sine. A. Immo opperire. vis est experirier.

Adelph. 350 Experiar. G. Quid istic? accedo, ut melius dicas. S. Tu quantum potest.

Amph. 32 Propteréa pace advenio ét pacem ad vos ádfero.

1b. 377 \*Eloquere, quid venisti? S. Ut esset, quém tu pugnis caéderes.

Ih. 447 Sêd quò modò cogito, équidem certo idém sum, qui sempér fui. wo ausser quom für quo modo noch sum idem zu schreiben ist, wie

ich glaube.

1b. 905 Ouäntüm tu inpudicam esse árbitrere et praédices.

oder vielleicht nach Analogie von pudicitia: Quantum tu inpudicam — .

1b. 907 Tibi habéäs, nisi si sis stúltior stultissumo.

Ib. 963 Derides, qui seis haéc iam dudum mé dixisse per iocum.

lb. 1042 Nunc iam ad regem recta me ducam resque ut factast éloquar.

Asin. 530 \*Ecăstör nöbis periclum magnum et fámiliae porténditur.

u. s. w.

Die Regel scheint also von allen in diesem Kapitel besprochenen Wörtern nur auf ille, inde, unde und nempe Anwendung zu finden. III.

Vocaltilgung innerhalb der Wörter.

et .

anez 9 0

e de la companya de l

D - on Court

## Zusammentreffen zweier Vocale durch Zusammensetzung.

Der in diesem Kapitel zu behandelnde Fall wird gewöhnlich unrichtig zur Synizese gerechnet, von der er völlig verschieden ist. Bei dieser verschmitzen die zwei neheneinander stehenden Vocale eines Wortes in der Aussprache zu einem Diphthonge, in der Zusammensetzung fritt dasselbe Verfahren ein wie zwischen zwei Wortern, d. h. der Schlussvocal verliert ganz die Geltung einer Silbe, so dass nur die Quantität der folgenden Silbe zur Geltung kommt, oder, wenn er einem einsilbigen Worte angehört und den Accent hat, so kann er mit dem kurzen Anfangsvocale zusammen die Arsis bilden z. B. déamo wie ic dmo.

Es ist allgemein anerkannt, dass ubiubi, antehac, dehinc, neutiquam, praeut, quoad, quousque, scorsum im Versestes die Geltung hahen, als würden sie geschriehen ububi, authac, shingam, prut, quad, quusque, sorsum (Lachmann Lucret, p. 114, Fleckeisen in Jahns Jahrbb. LX p. 255). Wer aber aus diesem Grunde ne utiquam zu schreiben für nöthig hält, muss auch proinde etc. trennen. Ueber tametsis. unten Abschn. IV Kap. 12.

Um deinde als Amphibrachys zu vermeiden, hat Fleckeisen Ter. Andr. 483 geschrieben statt post deinde:

Nunc primum fac ista ut lavet, post[e] de in de.

Deorsum ist den Handschriften nach einmal dreisilbig Aul. II 7. 5:

- 3 Nisi únum hoc faciam, ut in puteo cenám coquant.
  Inde cóctam sursum súbducemus córbulis.
- 5 Si autém de or su m comedent, si quid coxerint,

Superi incenati sunt et cenati inferi.

Ich glaube, dass Plautus statt dieses ausserordentlich schlechten Witzes (die ganze aus acht Versen bestehende Scene hat keinen anderen Zweck) einen wenigstens etwas drastischeren gemachthat, halte aber lieber mit einem bestimmten Vorschlage zurück. Die von Bothe herrührende Aenderung sin autem ist gewiss nicht richtig; besser wenigstens scheint mir illi zuzusetzen. Dorsana steht zweimal C. J. L. I 199 neben fünfmälieme dersann.

Für dreisilbiges proinde lässt sich nichts anführen als etwa Amph. 982:

Fac sis proinde adeo út me velle jutéllegis.

oder vielmehr vellë me, vorausgesetzt dass in des Parcus Worten: "me velle] Sic V. C. et Pall. non me v." me velle verdruckt ist für velle me, wie im Texte steht. Fleekeisen schreibt velle med. Ich zieler vor ut velle name me int.

Zwischen herde und meh er ele hesteht im Gebrauch kein Unterschied als der, dess letzteres angewendet wird, um Hiatus mit dem vorhergehenden Worte zu vermeiden. Für gewöhnlich ist unbestritten, meherde zweisilbig. Dagegen meint Spengel Plautus p. 216 [g., meherde stände "siehen" Rud. 1365 und "sehr wahrscheinlich" Pseud. 1175. Erstere Stelle schreibt er:

Bèue me herel e fáctumst, quom istace rés tibi ex sentêntia. Letzere lautet den Handschriften nach (Spengel schreibt sie nicht

aus): Strénui me hérole (me heroule) isti. quam vis pernix hic ést

Solche Verse nennt Spengel "sehr wabrscheinlich". Von Rud. 1365 ist p. 317 die Rede gewesen. — Ter. Eun. 416 hat meines Erachtens Fleckeisen sehr recht gethan nicht beizubehalten:

Pulchre me her cle dictum et sapienter. papae.

sondern zu ändern Pulchérruune herele. — Dass die Worte aus Gieeros Briefen (fam. V 10 a. 2) Omwia mehrer le eupio, quae tu mihi (mi) inperan nicht einen komischen Senar bilden, wie Ribbeck com. inc. 30 p. 101 annimmt, ist für mich schon wegen des dreisilbigen meherele ziemlich sicher.

Neuter (neutrubi Aul. II 2. 56) vertritt, soweit die Quantität kenntlich ist, nur die Stelle eines Trochäus, ohne dass es darum nöthig wäre neuter oder gar necuter zu schreiben.

In Zusammensetzung mit vocalisch anlautenden Wörtern bildet  $\mathfrak{co}$  in der Regel keine Silbe wie Cas.  $\mathrm{HI}\ 1.4$ :

"Cáuo capite, aetate aliena" coáddito ad conpéndium. statt addito, um den nach der gewöhnlichen Annahme erlaubten fliatus zu vermeiden. Viden coagmenta in föribus Most. \$29. Coemisse hine, que üllus Adelphi. 225. woran gar nichts bemerkenswerthes oder der Vertheidigung (am wenigsten durch coepi) bedürftiges ist(Luc. Müller de re metr. p. 264 z. E.). six quis emptor, coémptionatém seme Bacch. 976. Terristris te coeputénus compellát tuos Pers. 100 nach den Handschriften, wofür Ritschl Terristris coepulônus te adpellat tuus schreibt. Gradere dique atroem coérce confidêntiam Pacuv. trag. 47 p. 68. strátus, coi mus Most. 327 "nur hier mit Synizees", sagt Lorenz faisch oder wenigstens ungenau, denn ohne. Synizees "Indet sich das Wort gar uicht (Ritschl Opusc. II p. 407); ührigens s. p. 161 Anm. (cohonestare Att. trag. 445 p. 164).

Aber ebenfalls regeirecht dolores cooriuntur Pers. 313, coirost actruma Phorm. 346, în deta cooperta diga Turp. com. 23 p. 75, und auf diese Weise ist wohl cöpia, cöpo etc. entstanden. In copo jedoch ist der Ursprung soweit vergessen, dass es auch in den börigen Pornen in der Regel nicht wie ein Compositum augesehen wird, sondern cöögi und cöäctus bildet. Nur Amph. 103 und Bacch. 981 ist coogi zweisilhig; col mus ist Eun. 539 (Bentley colimus) dreisilbig.

De verliert sein e in den Compositis de ambulare (Haut. 587, deambulatio ih. 506, prodeamb. Adelph. 766), deartuare (Capt. 641, 672), deasciare (Mil. 854), dehorturi (Capt. 209, s. p. 71, vergl. Spengel Plautus p. 216, Phorm. 910), deosculari (Cas. 148, Il. 8. 17, 31 u. s. w.), deungere (Pseud. 222), deintegrare (Caecil.)

Beer at und deerit hat, wenn ich nicht irre, immer und deamare in der Regel den Accent auf der ersten Silbe (Epid. II 2. 35, Poen. IV 2. 72, Haut. 825, Afr. com. 355 p. 179); in Anapisten mit demselben Rechte wie de ämöre auch Deäm dei erastor Poen. V. 4. 3 (s. p. 47). Aber auch Truc. IV 1. 5 haben die Handschribet der

Méa dona de a m d t a acceptaque hábita esse apud Phronésium. vielleicht verschrieben statt Méa deamdta dona —. Men. 1113 ist entweder déérrare oder mit Hiatus zu lesen:

'Inter homines mê deerrare | å patre atque inde dvehi. wenn die Stelle unverdorhen ist, was ich nicht glaube. Bei Erzählung derselben Geschichte im Prolog V. 31 haben die Handschriften: Puer inter homines überrarit å patre.

wo Ritschls Einschiebung von ibi ein ähnlicher Nothbehelf ist, wie

wenn man an unsere Stelle meo vor oder forte kinter patre zufügt. Vier Verse weiter ist möglicher Weise ebenfalls das Pronomen verloren gegangen:

Neque patrem [menm] umquam postillac vidi. M. Quid? tum vos patri.

Déhortari nach den Handschriften Poen. III 3. 61: Neque nos hortari neque de hortari decet.

(leicht zu beseitigen durch condecet oder dehort, autem decet).

Proavos bildet bei Betonung der ersten Silbe stets einen Tribrachys (Mil. 373, Pers. 57, Trin. 967).

Wie aus dehibeo und praehibeo ') auch in der Schrift debeo und praebeo geworden ist, so hat cohibeo und prohibeo im Verse die Geltung von cobeo und probeo.

Praeire ist zweisilbig (Rud. 1335, über Caec. com. 273 p. 67 s. unten). Praeoptavisti als Aufang eines trochäischen Septenars Trin. 645. pierum praeoptarés Hec. 532. Aber nach den Handschriften Capt. 688 Praeoptavisse als Senaranfang "in seltener Weise ohne Synizees" Brix. Vergl. Spengel Plautus p. 216.7) Ferner praéolat mihi, quod từ velix Mil. 41. Traibo, wie Fleckeisen schreibt Stich. 614, wäre ganz singulär. S. p. 326.

Ante mit ire zusammengesetzt elidirt stets, dagegen circum in der Regel nicht die letzte Silbe (Brix zu Men. 231, Fleckeisen in Jahns Jahrbb. LXI p. 24 A.).

Ueber introire herrscht Meinungsverschiedenheit. Für Nichtelision lassen sich folgende Stellen anführen (Spengel Plautus p. 216):

Bacch. 907 Quid eo introibis? C. 'Ut eum dictis plurumis.

Epid V 1. 43 Quid? ego modo | huic frater factus [sum], dum

introco atque éxeo.

Men. 662 Nám domum numquam introibis, nisi feres pollám simul.

<sup>1)</sup> Titin. com. 149 p. 132 wird gewiss nicht richtig genessen:

<sup>&#</sup>x27;Omnium vitium [hūne] expertem, consili plenum praëhibui. Möglich ist z. B.:

Plėnum prachibui (prohibui Codd.)

<sup>7)</sup> Eine Vermuthung unter vielen ist:

Pracoptásse, [misere] quam is periret, ponere.

13. is Mil. 1168 Ne ille mow verediur introire in alienam domum.

Andr. 850 Mihm? S. Tibi ergo. D. Módo introivi S. Quási

Ueber Merc. 570 s. p. 340.

Der Beweis, dass alle diese Stellen verdorben sein müssen, lässt sich nicht führen. Jede einzelne zu corrigiren ist sehr leicht, aber auch meiner Meinung nach äusserst wünschenswerth, Trin. 10 wahrseheinlich hie quid nunc ......

orthan first en of the last of the second of

Fig. 672 (1995)

Reconstruction of the control of t

ni mananangga alamban. ni manaka 1942 awa sa ta

And American Comments for Market

amer of state of the court of the following state of the court of the

विकास के किया के प्रतिस्था के किया है। जा कर किया के किया किया

4. 3. 1. 10. 10. 10. 10.

Takes and the second

#### 2. Synizese.

Wirkliche Synizese kennt die Sprache der Komiker nicht ausser in i mit vorhergehendem Vocal<sup>1</sup>).

Von einer Synizese der Vocale α oder o mit folgendem anderen, als i (aß etc.) findet sich keine Spur, man müsste denn Larffins Bacch. 946 (Lertfins die Codd., Fleckeisen Jahrbb. XCIII p. 8 Å δ. Ritschl Opusc. II p. 489) dahin rechnen wollen.

E verschmilzt der allgemeinen Annahme nach durch Synizese mit den Casusendungen a(m), o(m), u(m) in is und idem, meus tuns, suns, deus, ferner in eo, eam, eas, eat, eamus, eatis, eant, eunt.

<sup>1)</sup> S. jetzt Ritchls schöse Anseinandersetzung Opusc. II'p. 600 fg., die im Princip zu meiner grössten Frende ganz mit meiner Meinung übereinstimmt, duss: ...im alten Lateiu - natürlich abgesehen von der grücisirenden Knustpoesle - der ganze Begriff der Synizese lediglich auf die ursprüngliche and noch lange nachwirkende Doppelnatur der zwei Lante i und u beschränkt ist. Weder auf vorlantendes a noch o erstreckt sie sich bekanntlich, noch anch. sohald nur der richtige Gesichtspunkt gefasst wird, nuf eigentliches e." Dass man überhaupt darauf verfallen ist in meus, deus, eo etc. Synizese anzunehmen, liegt ohne Zweifel daran, dass man die von den Griechen and von den lateinischen dactylischen Dichtern her geläufigen Begriffe ohne Weiteres auf das hitere Latein ühertrag. Mit den ersten Silben von eorundem ebenso wie die Dramatiker die Arsis eines Spondeus zu fällen erlaubte sieh, denke ich mir, in dactylischem Metrum Eunins und seine Nachfolger bis auf die, welche sieh in hewussten Gegensatz zu ihm stellten, nur deswegen, weil er bei seinen Vorhildern ähnliches fand (z. B. τέων αὐτε βροτών u. s. w.); es war sicherlich zwar ganz nuders gemeint als ein éa re oder bona fide im Drama, aber doch auf demselben Boden erwachsen, nur amgedeutet. Hingegen völlig ausser Zusammenhang mit der älteren römischen Prosodie und direct nus dem Griechischen übertragen ist ein spondeisches alveo, Theseo n. a. w. Sehr richtig hat dies auseinander gehalten Luc. Müller de re metr. p. 272 sqq.

Weil jedoch Wörter gleicher Quantität, in denen aber die betreffenden Vocale durch Consonanten getrennt sind, im Verse genau dieselbe Geltung haben wie iene, so haben wir geschlossen, dass kein Grund vorliege z. B. méa re anders zu erklären als bóna re. Weil ferner die angebliche Synizese nur unter derselben Bedingung stattfindet, wie die gewöhnliche Verkürzung, nemlich wenn die zwei fraglichen jambischen Silben einen Wortanfang bilden, also z. B. wohl eo als Simplex, aber nicht in einem Compositum, die Arsis oder Thesis hilden kann, grade wie amö, aber nicht adamö, so haben wir die Synizese sogar für sehr unwahrscheinlich, nicht nur für unnöthig erklärt. Es bleibt uns noch der Beweis übrig, dass sie unmöglich ist. den wir dann geführt zn haben glauben, wenn wir nachweisen, dass die in Rede stehenden Wörter nie so gebraucht werden, wie nothwendig wäre, wenn sie der Synizese unterlägen. Wenn so ausserordentlich häufige Wörter wie eo, meo, eo u. s. w. einsilbig hätten gebraucht werden dürfen, so wäre es wold ziemlich unausbleiblich, dass sie auch bin und wieder an solchen Versstellen ständen, an denen sie als einsilbig kenntlich wären z. B. am Versende dique meo. Sie finden sich aber nie so ausser etwa Epid. III 2. 1 Fecisti iam officiim tu tuom, worüber p. 277. Doch das könnte vielleicht Zufalt sein. Aber unmöglich kann das Znfall sein, dass sich zwar unzählige Male wie quidem animus, so méo animo und dergl. findet, hingegen ein dreisilbiges meo animo grade so schlecht verburgt ist wie quidem animus als Tribrachys (s. p. 135), dass vielmehr an den meisten Stellen, an denen unsre Texte etwas Derartiges darbieten, dasselbe auf willkürlichen Aenderungen oder falschen Messungen beruht, die wirklichen handschriftlichen Belege verhältnissmässig so unbedeutend sind, wie für wenige damit vergleichhare andere prosodische Ahnormitäten.

Von den von Ritschl proll. Trin. p. CLIV, Fleckeisen in Jahns Jahrbl. LXI p. 47 A., Lorenz Most. 232 u. s. w. angeführten Stellen sind die meisten wie meo arbüratu oben als Beweise der Verkürzung der Anfangssilbe des folgenden Wortes registrirt.

<sup>61</sup> Ueber Trin. 341 nón eo hace dico s. p. 392; V 338 (olerare ½) Egistatem (p. 239) heweist inthis, ebenso wenig Ea ibò o'psonatum Stich. 451, s. p. 402. Peperisse eam audici Truc. I 2. 92 s. p. 386, ctici e am cuit Epid. IV. 2. 32 p. 389, Ubi sint eae aut quae Poen. V 4, 78 p. 386, & ma am Epide Trin. 1146 p. 381.

Mehr Stellen, die für gänzliche Elision einer Form von is angeführt werden könnten, giebt es nicht. Ueber meo avonculo Aul. IV 10. 52 s. p. 233, Cist. IV 2. 47: .

Dispérii misera, quid ego meae crae dicam, quae me

ist zum Glück grade die Mitte eines jambischen Septemars. "Damit derselbe einen richtigen vierten Fuss erhält, ist nothwendig zuese zu etseichen. Das Fronomen possessivum ist hüufig zu erzus und era, fülius u. s. w. füsschlich zugesetzt und anch weggelsssen. Baech. 94 Ego sorori meen en holle eenem – und Mil. 1000 Laddest speciem meem. P. Edopol huius – sind nur Conjecturen für das riehtige meem. P. Edopol huius – sind nur Conjecturen für das riehtige meem en en holle und Méem laudat speciem. Pers. 495 aueris meet auxilium expósistlant s. p. 211 A. B. A73 edol lanech Ritschl wohl gelesen werden Ita mee auxiliu quale fuit hedie —, aber die Handschriften haben irichtig Ita auxiliam expilia hen die (p. 5).

Poen. IV 2. 38 Néque erum meum deco. M. Quém ament sgitur? S. Aliquem, dignus qui siet.

Etiám tu homo nihili, quod di dant boni, care culpa twa amianis. S. p. 417. we umgestell ist tua culpa, wie mir scheint, auch zum Vortheil des Gedankenausdruckes. — Merc. 422 Iwa m aitem accusori fidem ist p. 32 holfentlich überzeugend corrigit. Ueber Epid. III

Bentley schrieb Turp. com. 66 p. 80; con not more conformation of Ecquis his est qui interrumpit sermonem meum obiti, suo?

doch wohl nicht Ecquis hie est qui interrumpit ... Die Handschriften des Nonius haben Et quis est. Ribbeck hat kretisches Mass angenommente

<sup>&#</sup>x27;Et quis est qui erintrumpit sermoném meum

<sup>&#</sup>x27;Obitu suo?

Es lüsst sich nichts weiter wissen, als dass die eine Schreihweise unmöglich und die audere unwahrscheinlich ist.

tuom ingenuom admodum s. p. 353. Bei Terenz habe ich keine Beispiele gefunden. Bentlev conjicirte Adelph. II 2. 15:

Age novi tu u m animum, quasi terunci tibi sint viginti minae. Titin. com. 40 p. 119 sq. schreibt Ribbeck:

postquam fáctu's

Maritus, hac domo abhorres, tuam etiam uxorem video panciens.

Die Handschriften haben aber pauciens video. Mit ebenso gutem Rechte lässt sich demnach z. B. lesen:

Postquam maritus fáctus es, [ab] hác domo Abhorres, tuam [quoque] éliam uxorem panciens Video. 1)

Laber, 141 p. 255:

uxórem tu a m ét meam

Novércam a populo consectare lapidibus.

Wenn diese Schreibweise richtig ist (die Handschriften haben lapidibus consectari), so ist zu betonen üxorem tuam et meam oder uxerem tuam et meam. - Att. 623 p 185 tua aufer s. p. 386.

Von suos lässt sich, soviel ich mir gemerkt habe, nur anführen Poen. V 2, 110:

Et is me heredem fécit, quom suom obiit diem. zu schreiben suom obit -, was wohl keiner Begründung bedarf, und Mil. 262:

Nam ille non potuit quin sermone sud aliquem familiarium. mit zwei prosodischen Fehlern und, wie p. 427 zu beweisen versucht ist, verkehrtem Ausdruck. Ueber Poen. V 3. 25 hie suam, hase autem s. p. 392.

Deam ut sibi esset findet sich wohl, aber nichts Achnliches wie deam eam zweisilbig.

In der Genetiv- und Dativendung der fünften Declination sind anerkannter Massen nicht die zwei Vocale ei durch Synizese verschmolzen, sondern e gesprochen und geschrieben.

<sup>1)</sup> Das folgende Fragment würde ich schreiben:

Inique, in urbem qui venire pauciens

statt tu sac iniqui in urbem pauciens venire soles.

Statt & Névei filiae Epid. 1 1, 34 kann wohl nur richtig sein Névei ei filiae 1).

Aurei und dergl. als Spondeus oder Dactylus findet sich nur in Anapästen.

Statt Heautontimorumenos Ter. Haut. 5 ist Hautont, zu schreiben. s. Bentley zu V. 6, L. Müller de re metr. p. 276, Dziatzko Rhein. Mus. XX p. 570 Anm.

"Die von den Büchern gebotene Form antea (Si antea voluisses) braucht Plautus noch gar nicht, Terenz nur einmal am Ende des Senars Andr. I 1. 25," Brix zu Trin. 568, vergl. Einleit. p. 19 A. 37, Riischl Opusc. II p. 542 fgg.

Postea hat Ritschl früher aus Conjecturgeschrieben Bacch. 171: Posteaquam in Ephesum hine abii, conspició lubens.

lie Haudschriften haben postquam. s. unten. Most. 290 Pöstes en equiquam exornatast, Stich. 588 Pöstes übe lavatum, ib. 623 Deos salutabö modo. postes ad te [postead te A]. Men. 1090 pöstes eandem patriam hat Ritschl poste oder post corrigirt, Bacch. 966 Postes einm magniftom milite (CD poste) bereits Acidalius. Gist. H. 1. 48 Pöstes autém cum primo luci ist ohne Zweifel auch schon corrigirt. Stich. 380 hat nur A postes. Mehr bei Ritschla. O. Eun. 493 schreibt waw Bentley (III) 2. 40):

Simul imperabo: poste a continuo exeo.

aber der Bemb. hat post und Donatus "et postea et post legi dicit." Fleckeisen ohne Zweifel richtig poste.<sup>2</sup>)

Dass adeo nicht Synizese erleidet (Ritschl proll. Trin. CLXIV), hat wohl ausser Crain Niemand bestritten.

Gegen die Synizese von i mit irgend welchen Beelinationsordorigationsendangen in den gewühnlichen Versmassen hat sich Ritschl mit Recht proll. Trin. p. CLX sehr entschieden erklärt. Aber auch in Octonaren und Anapästen existirt sie nicht. In Octonaren kommt dergleichen wie zweisilbiges oder dactylisches filo nicht vor, und dass in Anapästen meo filio non sum irdnes und shnl. filio

käme, postidea (postida B) einsilbig sein.

Tomate Cacoli

V. 31 corrigirt A. Kiessling Rhein. Mus. XXIV. p. 119 sehr schön:
 "Erti tilli tilla rés honori. E. Qui? T. Quia ante A ch illi, fait.
 für antea allie, wodurch ein weiterer Beleg für Achilles gewonnen wird (p. 231).
 1) In Truc. Il 4. 67 müsste, damit der Ueberlieferung nach der Vers heraus

nieht durch Synizese die Gellung eines-Spondeus oder Dactylus hat, beweisen die Analogien viraines, litteras, consulunt u. s. w.

Ich gebe im Folgenden ein Verzeichniss der scheinbaren Gegenbeweise mit Uebergehung derjenigen Beispiele, die schon oben anapästischem Metrum zugewiesen sind.

Rud. 742 'Opseero, defende civis túas, senex. D. O filia mea.

ohue Zweisel hat Fleckeisen richtig mea gestrichen. Reiz schrieb

o mea filia.

Trin. 1156 Filiam meam tibi desponsatam esse audio. L. Nisi
tu nevis.

Der Vetus hat richtig desponsam.

Pseud. 582 Mea industria et malitiá franduléntia. eine ganz verkehrte Ausdrucksweise, von Bothe emendirt fraudulenta. CD habon fraudulenti.

Capt. 280 Tum igitur ei quom in 'Aleis est grátia tanta, ut praédicas.

würde für die Synizese sprechen, denn der Dactylus gratia ist nicht erlaubt ), wenn dies die Ueberlieferung wäre. Dieselbe lautet aber iebende in Meis tanta gratiast, von Lachmann Lucret. p. 262 in eies, von Brix besser in illis corrigirt. Ich ziehe aber auch diesem vor Tum igitur ei quom illie — oder Tum igitur ei quando illie tanta —.

Stich 327 Salve. tuo arcessitu venio huc. P. Ean gratia foris
ecfringis?

ecfringis?

huc hat Ritschl aus A getilgt. Wir haben p. 110 anders gemessen.

Turp. com. 192 p. 93 Usinam possim tibi referre gratias, ut de mé meres.

ist natūrlich corrigirt gratiam. — Nov. 85 p. 226 hat Ribbeck mit Recht verschmäht:

Filias habeo témulentas, séd eccas video incédere,

Aul. II 2. 9 Ain tu te valère? E. Pol ego haud. 4 pecunia pérbene.

wo das i in pecunia nach Wagners ausdrücklicher Bemerkung der

Aus demselben Grunde kann die von Ritschl aufgenommene Correctur Bergks Merc. 29 sq. nicht richtig sein:

Inhaéret etiam aviditas, desidia, inopia, Ini ù r i a . contumétia et dispéndium.

Die Handschriften haben residia iniuria | Inopia. Ich habe vermuthet Inhaéret etiam aviditas, iracundia.

Synizese unterliegt, ist von Anderen längst corrigirt pérbene a pecinità. — Ueber Epid. II 2. 95 Sécus sententiast s. p. 306, über Rud. 795 Minácias ego istas — Ritschi Opusc. II p. 650, oben p. 216 Anm. Truc, II 1. 3:

Huic hömini amanti méa era apud non néniam diait dé bonis.

od de Pall., nur hominem und C dixii neniam. In A hat Geppert
Huic homini und amanti neniam dixii gelesen. Festus citirt Huic
homini amanti mea hera] dixii domi et apjud nos de bonis ne juiam
eto, wenn nemlich diese Ergänzungen richtg aind, was mehr als
zweifelhaft scheint. Angesichts dieser Differenz aller Quellen in der
Wortstellung ist es gewiss nicht zu kihln neniam vor mea era zu
stellen!).— Aul III 2.23 e.23

Etiam rogitas, sceleste homo, qui | ángulos omnis Mearum aédium et conclávium mihi pérvi am facitis?

Es ist mir unbegreiflich, wie man dies hat dulden können. Von der Synkope anglos, worüber Wagner sehr viel redet (Probus p. 197, 22 baculus non baclus, angulus, non anglus, ingulus, non ruglus), und dem Hiatus mit qui, über den er nicht ein Wort verliert, abgesehen, wie soll denn das gedacht werden: "Ihr macht mir alle Winkel meines Hauses zugänglich" oder vielmehr "durchgänglich"? was doch vermuthlich die Worte heissen sollen; und, was ebenso schlimm ist, wie konnen denn die Worte dies bedeuten? Wenn perviam ein Wort gewesen sein sollte, was meines Wissens unerweislich ist (die von Gesner citirte Stelle Scribon, 227 habe ich nicht gefunden. Den Ausdruck des Augustus Scribis per viam versteht Hand IV p. 467 gar nicht), so kann es doch nie die Bedeutung von pervius erhalten haben ohne Verdrehung aller natürlichen Begriffe. Denn wenn einer, der ob viam venit, ein obvius ist, so wird doch Niemand dadurch, dass er per viam etwas thut oder leidet, pervius.2) Aber perviam ist auch erst Correctur, der Vetus hat peruium, wohinter ohne Zweifel

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nach Studemund hat A Huic homini aput nos mea era amanti mesiam dixit, also wieder mit anderer Wortstellung. Spengel streicht de; die Stelle des Festus hat er offenbar nicht nachgesehlagen. S. auch A. Kiessling Fleckeis-Jahrbb. XCVII p. 617 und 616 Anm.

a) Aber Pseud. 760 steht cor miñi nunc perviam et und wird gläubig angenomman, von Ritschl natürlich nicht, dessen Emendation est perviam mir übrigens dem Schaden auch nicht abzuhellen scheint. Die Handschriften haben peruiast. Ich gehe von der Voraussetzung aus, dass zusammengehöhrt;

etwas ganz Anderes steckt, vielleicht per vim (aditis), pervestigatis oder dergl.

4.3. Ueber Omnia önnes Hec. 867 s. p. 433. — Die Messung von Phorm. 394 Di tibi malé faciant. primus — verdient meiner Ansicht nach nur als Merkwürdigkeit erwähnt zu werden.

The Quispiam findet sich in den Handschriften öfter falsch, statt quisquam, z. B. Capt. 485. Curc. 58, sowie umgekehrt dieses für jenes.

Aul. I 2:14 Quod quispiam ignem quaerat, extingui volo,

Ne cansae quid sit, quod te quispiam quaeritet.

von Wagner beithehalten, weil Pareus so schreibt. Aber p. LXVI her richtet er, dass nach Schwarzmann auch B guisquan hat, "et sie scribendum erat." — In einem jambischen Septenare Paeud. 186 schreibt Ritsch als fünften Fuss quespidm, Fleckeisen quisquam. — Trace. IVI. 18 ist beatinmt hicht zu schreiben Num quidq au m me vis dliud? sondern entweder Num quid nune — zu corrigiren nach Mit. 575 oder Num quispjum aliud me vis? umzustellen nach Pers. 7365.). — 415. 18: 59 hoben die Handschriften Num (Num?) quisp-piam: ausritim ist at (ad) mores multerum. Mit soarus (und mutat), wie seit Cameeratus geschrieben wird, ist! fürchte ich, nichts anzufangen. Ich finde nichts Besseres als:

100 (Num haec quidpiam aliarum anteit mores mulierum?

oder quiplam oder quiquam haec oder Num quidquam also harum mutat, wie sanderwärts also demutare, oder dergl. Spengel hat meiner Meinung nach nicht gut corrigirt Num quidpiam aurum mutat — ?

" Ueber práemiatóres Naev.com. 17 p. 6 lässt sich nichts Sicheres sagen. Ich bezweiste, dass praemiator, wenn es überhaupt ein

Quidquid incerti mi in animo prius aut ambiguóm fuit, Núnc liquet, nunc defaecatumst cor mini,

und daran abermals mit nunc sich ein dritter ähnlicher Ausdruck anschliesst, etwa nunc protimiast (prothymia). Wie hier cor defaecatum, so anderwärts antmus defaecatus.

Bei Besprechung der obigen Stelle habe ich ganz davon abgesehen, dass dieselbe mit Rocht für interpoliet angesehen wird.

 Möglicher Weise lautete auch Trin. 459 mit Ellipse Nisi quidpiam aliud statt des entschieden falschen Nisi quid me aliud vis.

An der Stelle des Trucul. schreibt Spengel Num quippiam aliud -?

Wort war, , nocturnes pracdo" heissen oder einen Molossus ausmachen konnte.

Bei der Schreibweise pervenat u. s. w. kaun natürlich von Synizese keine Rede sein, aber selbst mit der Entstehung dieser Formen hat dieselbe nichts zu thun.

Ueber die una absoluum Pers. 265 s. p. 402. Sallie Jemand darauf bestehen, dass die Stelle richtig und die unso zweisilbig zu lesen sei, so muss derselbe auch ubi umm, ero uni und mina una durch Synizese erklären. — Ueber lepóris hodie Cas. II 3. 2 als Schluss eines anapistischen Octonars s. p. 164, über peréndie. nam ille kert Stich. 516 p. 190.

Für Contraction der Pluralendung fis lässt sich abgesehen von Anapästen nur wenig anführen. Anaph. 12 ist ut gestrichen:

Mi esse áb dis aliis, núntiis ut praesim ét lucro. Capt. 408 Númonam erit tam avárus, quin te grátiis emittát

manu.

leicht durch Umstellung zu corrigiren (Fleckeisen epist, crit. p. XXII). Nicht gut ist meines Bedünkens Brix' Aenderung gratus.

1b. 840 Pol maerores mi antevortunt ga ú diis. E. Noli iráscier. Noli iráscier ist widersinnig aus V. 845 hierher gerathen und hat den richtigen Schluss verdrängt. — Turpil. com. 161 sq. μ. 90: quae te — sémper studuiú pérdere.

Detégere, despoliére opplereque delos fama ac flágitit.
Merkwardiger Weise hat sogar Lachmann nicht gesehen, dass fam ac
ac flagiti zu schreiben ist. S. Brix zu Men. 901 qui me complesoi
flagiti ac formidinis. — In dem auch bei Plautus (Amph. 621, 726,
Curc. 260, Merc. 226, 228, Mil. 383, 393, Mest. 490, Rud. 594) und
Terenz (Andr. 430) sich findenden Ausdrucke in somnis hat man
öfter eine Zusammenziehung aus in somnis annehmen zu müssen
geglaubt. 1) Dass dies ein Irrithum ist, zeigt einfaches Nachlesen der
Stellen und Vergleichung der synnormen Ausdrücke.

Cas. 3. 9 Qui póstquam amo Casinam, magis initio munditiis munditiam ántideo.

ist sinnlos, wenn magis initio nicht nach Gronov (der öfter über den

<sup>3)</sup> Natürlich haben die Handschriften üters in zonnitz. Bei Dichtern so zu schreiben verbot sich von selhst; aber auch bei Prozsitiern hitte man sich nicht verleiten lassen sollen jenen zu folgen. Haln hat mehrmals im Cicero segar gegen die Bandschriften in nomnitz geschrieben. Das reichhaltige Verzeichaiss von Stellen bei Nene Formeniehet 1. 8.37 ist noch sehr uwsolkständen.

Ablativ comparationis geirrt hat) heissen soll magis quam initio. Gulielmus hat conjicirt niteo, Hermann Elem. p. 413 mundis.

Mil. 752 Nam proletarió sermone minc quidem, hospes, úteraworan nach Spengels Versicherung (Plautus p. 92) "nichts zu streichen und nichts zu ändern ist," hat Ritschl durch Tigung von nam corrigirt (der folgende Vers fängt mit nam an), Bücheler schreibt Declinat. p. 51 proletari. — Spengels (Plautus p. 120) M sölatiost: dbir Amph. Il 2. 19 ist ganz ummöglich. Vielleicht ist abit unecht:

Id sólatióst, dum modó laude párta.

oder statt dum mode nur dum oder mode richtig. — Trin. 658 ótio captus ist von Ritschl nach A corrigirt otio aptus. — Otiose steht den Handschriften und Ausgaben nach Aul. IV 10. 41:

Mégnast res, quam ego técum otiose, si étiumet, cupió loqui. p. 446 A. ist gefordert Német res. — Ueber Epid. V 1.21 étiose isse s. p. 207 Ann. — Bacch. 396 Némio praestat inpendiosum — Hermann impéndiosum praéstat.

Capt. 558 Hégio, fit, quod tibi ego dizzi: gliseit rabies. cdue tibi. Fleckeisen und Brix haben tibi gestrichen. Es kann auch fit verdorhen sein aus est oder Hegio unrichtig vom Ende an den Anfang des Verses gerathen sein.

Aul. II 2. 71 'Idem, quando illaéc occa sí o périti, post seró cupit. Von Bothe richtig umgestellt occasio illaéc. Ebenso Asin. 278 Nám si huic occasió hi tempus — occasion hiuc (oder Nam huic si occ.). — Cas. II 6. 38 Mihi ut sortitio evénisti ist sinnlos und von Spengel (Philol. XXV p. 348) emendirt sortito —. Aul. III 2. 9 ist überliefert:

Sed quid tibi nos, mendice homo, tactiost? quae res?

wofür Wagner auffallender Weise nicht schreibt tactiont? quae rés est? sondern tibi nos tactiost, mendice homo —. Epid. I 1. 58 liest Spengel Plautus p. 143:

Nescio édepol, quid tu timidu's: trepidas, 'Epidice, ita voltum

Video: videre commerniase hic me absente în te aliquid mali. leh warde es ganz unerklârtich finden, wenn es Plautus in den Sinn gekommen wâre. Nestoi edepol und nicht Nesto pol zu sagen (wie z. B. Aul. I 1.32), und schliesse aus jenem Anfange mit grösster Bestimuthieit auf trochäisches Mass. Ich habe mir die Verse von 57 an so abgetheilt.

Muller, Plautinische Prosodie.

Mittébat, sed taceam óptumumst. Plus scire satiust quám loqui Servom hóminem, ed sapientiast.

T. Néscio edepol, quid tu timidus [és et] trepidas, 'Epidice. 'Ita voltum [turbátum] video túom. videre cónmeruisse

Hinc me absente in te aliquid mali.

E. Potin út molestus né sies?

T. Abeo. E. 'Asta. abire hinc non sinam.
T. Ouid nunc me retinés? u. s. w. s. p. 87.

Capt. 207 'At fugam fingitis. séntio, quam rém agitis.

hierier zu rechnen wird wohl kaum Jemand in den Sinn kommen. Noch eher denkhar, wenn auch sicherlich unrichtig wäre es, dass den letzten Fuss ein (Doriambus bildete. Sicherlich wäre daffer veilmehr quid agitis gesagt. Brix hat quam in hane geändert und macht dazu die feine, nur veilericht zu einen. Bemerkung: "Die Leaart der Bücher verstösst nicht nur gegen das Metrum, sondern auch gegen den Sinn. da nach ihr das Gemerkte nachtfolgen untieste, wie Men. 685." Ich finde hanr erm agitis ehens anstössig, weil lie Phrase einen ganz bestimmten anderen Sinn hat, und rechne diese Stelle zu den vielen, von denen nichts sicher ist als das Verlierbniss.

Die Vocale in erleiden angeblich Synizese Mil. 666:

Vél hilarissumum convivium hinc indidem expromantibi.

Dass convivam (schon im Lips, und der ed. princ.) richtig corrigirt
ist, beweist der folgende Vers;

Vėl primarium parasitum atque opsonatorem optumum.

Curc. 16 Salvė. valuistine úsque, ostium occlusissumum? nach Festus corrigirt oculissumum ostium. — Anph. 648 schreibt Fleckeisen (auch in Jahns Jahrbb. LX p. 262):

Satis mi esse dicam, optumiumst praemium virtus.

Bi Haudschriften laben virtus praemiumst optumum. Ich halte die Worte für eine Interpolation. Falsch ist O. Seyfferts (de baech. p. 7) kretischer Tetrameter mit dem zweiten Fusse ducdm. virtus.— Truc. II 2. 43 laben die Palatt. als Versschluss in malam fraudem et praemium statt probrum, Capt. 965 feri dietis compendium volo statt dieta compendi volo.— sö mnium ceperim Mil. 709 haben erkehrter Weise die Palatt. A nebst den interpoliter E7 das rich-

Summam rem perfecit, manu restituis praelinm insaniens.

tige somnum. - Die Vulg. bei Cic. Tusc. IV 23, 52;

ist schlechte Conjectur. Die Handschriften haben perficit manus proelium restituit insaniens, was Hermann emendirt hat:

> Summäm rem perfectt, manu sud restituit praėlium Insaniens.

Cist. V 4 Tibi mea opera liberorum esse ámplius. D. Etenim nón placet.

muss Enim heissen. — Lachmann führt zu Lucr. p. 129 an:

Andr. 52 Liberius vivendi fuil potestas. nam antea.

Trin. 200 Neque méndaci lo quiva nêque adeo arquium magis. Wenn ersteres ein Vers wêre, so liesse sich hôchstens messen Libêrius vicendi fuit pôtêstas —. An der zweiten Stelle hat Fleckeisen meiner Meinung nach unzweitelhat richtig mendacileum geschrieben, wie Andr. 814 für Grand dinseula — Grandicula (s. Ritschl Opusc. II p. 603). — Afran. com. 293 p. 171 schreibl Rübbeck:

Sin, id quod non spêre, ratio talis sequitus eciciterit. möglich, wenn, wie Fleckeisen (Rhein. Mus. VIII p. 223) daraus folgert, die erste Silbe des Wortes kurz ist, unmöglich, wenn sie lang ist. Die Stelle scheint mir aber nicht geeignet ersteres zu beweisen. Was hindert zu messen:

Corssen in seinen "Kritischen" Beiträgen p. 7 führt als Parallele zu seguiss "z. B." das gleich zu erwähnende ambinnt, nescio "und zahlreiche ähnliche Messungen bei anderen Römischen Dichtern (Verl. Ausspr. II 168)" an.

Rud. 619 Quam innocentium, qui — wie V. 259 precantum, Men. 575 chientum u. s. w. geschrieben innocentum. — lb. 1281 ändert Fleckeisen mit Anderen mortalis für:

Quis mest mortalium miserior qui vivat alter hodie.

Wenn mortalium richtig sein sollte, hilft auch die Umstellung eines Wortes ab: qui diter vivat. — Leber omninm Trin. 236 s. p. 412. — Falsch misst Bergk (ind. schol. IIal. aest. 1862) Men. 581:

Sollicitos patrónos habént, denegánt quod datúmst, litium pléni.
Von Verbalformen giebt es kein Beispiel als das stets citirte ambiunt Mil. 69:

Nimidst miseria, nimis pulchrum esse hominém. A. Mihi Moléstiae sunt: órant, ambiunt, óbsecrant,

Vidère ut liceat.

Dies ist aber nur eine, wie mir scheint, höchst unwahrscheinliche Conjectur. Die Handschriften haben vielmehr:

Nimis miseria, nimis pulchrum esse | hôminem.

A. Molestae sunt, orant, ambiunt, obsecrant.

Vor allen Dingen halte ich den Ausdruck Mhli molestine som für wenig wahrscheinlich und das Verbum ambire schon der Bedeutung wegen für entschieden falsch. Ich glaube, dass molestae richtig und ambiunt obsecrant aus ambae atque (et.) opsecrant verlorben ist (vergl. V. 66). Dann könnte der Vers gelautet habet.

Molésae sunt mihi (oder usque), órant ambae atque ópsecrant. oder Molésae sunmo opere órant — Orant ambae et obsecrant hat, wie ich erst später aus Fleckeisens epist. crit. p. XXIII gesehen habe, auch Fritzsche conjicirt. V. 6S ist u. a. möglich:

Nünsmiseriarmust (oder miseriass) pilelavum esse kominem teimins. Ueber serrivint (apt. 663 s. Ritsell profit. Trin. p. C.XI., Heckeisen Jahn Jahrbb, I.X p. 262, L. Müller und Fleckeis, Jahrbb, XCVII p. 212. — Ueber zweisilbiges illims s. p. 341, über d'in Stich, 523 p. 384.

Uverschmitzt nur mit folgendem i durch Synizese in hui (letzte Arsis im Senar z. B. Truc. I 1. S. Adelph. 411), huic, cui (quoi), welche Worter nur einsiblig gewesen zu sein scheinen, wenn die erhebliche Mehrzahl der Stellen entscheidend ist. Aber es finden sich auch nicht wenige, an denen der Ueberlieferung nach huic und quoi zweisiblig gelesen werden muss:

Amph. 702 'Etiam tu quoque desentaris hûic. S. Quid vis fieri? Asin. 10 Dicam, hûic nomen Graéce Onagost fábulae.

1b. 946 Nûnc si voltis déprecari h u ic seni, ne vapulet.

(Bacch. 59 Quía, quom tu aderis, h ú i c mihique haud fáciet quisquam intúriam.)

1b. 484 Mihi discipulus, tibi sodalis périit, huic filius.
1b. 764 Nam non conducit huic sycophantiae.

Capt. 364 Nam ego te aëstumatum huic dedi niginti minis.

s. p. 167 (ib. 633 Fhitne hute —).
 Cist. IV 2. 55 Sed intér rem agendam istam é re huic respondi,

uod rogdbat. ist sinnlos, zu schreiben istanc erae huic oder istam huic erae.

Curc. 436 Argêntum des lenôni, huic des virginem.

s. unten, desgleichen über Epid. V 1, 43 mödo huic fräter.

Men. 13 Huic argumento antelogium | hóc fuit.

Ib. 40 Inmitat nomen avos huic gemino alteri.

1b. 1072 'Ego hunc censebam te esse. huic etiam exhibui negótium.

s. p. 319 fg. Besonders elegant wird mit hūic V. 1139:

Eam dedi huic. M. Hanc dicis, fratér, pallam, quam egó fero? Mil. 1381 Me quaérit illic. ibo huic puero ób viam.

schwerlich weder durch die Umstellung *puero huic* noch durch den Zusatz von ego geheilt. B hat ilico hine.

Most. 626 Quod illúc argentumst. T. Húic debet Philolaches!).

Ib. 870 Si huic iam parebo, probe tectum habebo.

res -.

Poen. I 2. 183 'Ut the huic irâta ne sis, aut si id fieri non potest.
Pseud. 268 Non potest pietati obsisti huic, nt res sunt ceierae.
was A. Kiessling Rh. Mus. XXIII 268 wohl richtig emendirt sicut

Ib. 327 Victumas, laniós, ut ego huic sacruficem summó lovi. Rud. 38 Huic filiola virgo periit párvola.

Ib. 750 Nam húic alterae quae patria sit, profecto nescio.

Die Handschriften patria quae. Vielleicht ist Quamquam statt Nam zu schreiben: Quamquam patria huic alterae —.

Stich. 538 Priusquam abis, praesėnte te huic apologum agere unum volo.

Vielleicht apologum facere nach V. 570. — Ueber Trin. 971 ümquam eris auro hnic quidem s. p. 51.

Ib. 1185 Miseria [una] uni quidem hominist defatim. C. Immo huic parumst. s. unten. Nov. 106 p. 229 Huic puellae praécoquis libido inest.

Ich würde mich durch noch zwei Dutzend solcher Beispiele wie die vorstehenden nicht bestimmen lassen an zweisilbiges huie zu glauben, noch weniger an quöi durch folgende:

Amph. 538 Immo sie condignum quale | est quoi dono datumst.

<sup>1)</sup> Die Handschriften haben hinter angentum zweinalt est, also aus dem Archet, alser dors chwerlich auffüllig wiederholt. Dem zu sisches deiden auf hat hat die Reproaulheziehung TH, GD eine Lücke für dieselte. Vielleicht ist einst neu heiden verschrieben satzt ist, und dies falset, bereigtet durch zugeschrieben aus der sein der est richtig eorrigiet durch sit. Quod illue ang. — hängt ab von seiere septen. Sonat liegt auch hinter Ause churschlieben quod.

Ib. 861 Ego sum ille Amphitruo, quói est servos Sósia. so B, die anderen Handschriften quoius.

Bacch, 225 Domist. non metuo nec quoi quam súpplico.

Epid. IV 1. 2. 'Id ego experior, quói multa in únum locum cónfluont.

Merc. 616 Lóquere porro aliám malam rem: quói est empta? E.

Pers. 241 'Edictumst magno ópere mihi, ne quó iquam homini créderem.

Ich vermuthe ne quoiquam hoc homini.

Trin. 558 Si quem reperire possit, quoi os súblinat. Alle Abanderungen dieses Verses halt Bücheler Declinat, p. 59 für unberechtigt.

1b. 574 Numquam édepol quoiquam éxpectatus filius.

eine nicht sehr empfehlende Parallelstelle zu der vorigen. Spengel liest natürlich, ohne sich um den Sinn zu kümmern, quoiquam | expectatus Plautus p. 198.

Truc. IV 1. 2 Qubi egō nunc dictum aut factum mélius quam Veneri velim.

Man setzt gewöhnlich auf vor dietem ein; aber der Gedanke ist verkeltet: Neque gnatust neque progignetur, quoi ego — im Mande eines Liebhabers, der eutzückt ist, dass seine Geliebte seine Geschenke so huldvoll angenommen hat, wie zuerst O. Seyffert Philol. XXVII p. 466 bemerkt hat. Er schreicht deswegen:

Quot ego dictum aut fâctum melius quâm Veneri m[eac mā]velim. Vergl. Curc. 192. Die Handschriften haben bene rem velim. Ich möchte daran noch die Kleinigkeit ändern: Quoi 'ego munc dictum aut fâctum melius quâm meae Veneri mā-

velim.

Får ue lässt sich gar nichts anführen) (über duellum etc.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Einsilliges und zwar harzes puer oder pyrthichisches fuerim steht auf gleicher Stoft evt Wartscheinlichelt wie jamlasies fuerim deet dactylisches faberius. Die Stellen Adelph. 527 und flee. 769 sind ge\u00e4ndert. In inc. com. 43 p. 103 Mode pueros, modo daluberentit — ist der Proceleusmatiens richtig. Man hitte noch an\u00e4liten k\u00e4nome flamen. 183:

Abdúxi ad cenam, nám mihi magna cum éo iam inde usque a puéritia.

Wäre die Lesart richtig, so würde dadurch bewiesen, dass ne nicht durch Synizese verschmolzen sein kann, aber proceleusmatisches pueritia ist womöglich noch unglanblicher. Bentley hat magna, Fleckeisen naque gestrichen.

s. p. 237 und 264), ebensowenig für ut in Verbalformen, etwa cubüisti. Fluctuatim zu Anfang eines Senars Afran. 237 p. 165 ist in fluctatim geändert. <sup>1</sup>)

Ob in qualtwor als Senaranfang (Most. 630) mit Ritschl quattor zu schreiben oder w als Consonant anzuschen ist, lassen wir dahingestellt. Synizese ist nicht möglich. S. auch Lachmann zu Lucr. p. 192 sq. Ueber inter duo Capt. 694 s. p. 227 fg.

I bildet mit vorhergebendem anderen Vocal einen Diphthong in ei, ai bam etc. Letztere Form verhält sich zu aiebam wie audibam zu audiebam. Dass aber audibam n. s. w. nicht durch Spnizese aus andiebam entstanden ist, beweist allein schon das analoge Futurum auf the. S. anch Corssen Kritische Beiträge p. 539 fgg.

Die merkwürdigste Art der Silbenverschleifung findet statt in eius, huins, queius und dem aualog vielleicht in peius Trin. 265, s. p. 113; denn dort quasi für quam si zu schreiben scheint nicht richtig, s. p. 107 Anm.

Es bleibt uns schliesslich noch ein Punkt übrig, der von Spengel ausführlich in seinem Plautus p. 93—99 behandelt ist, die Synizese zweier durch e getrennten Vocale, von denen der erste lang ist. Denn die Fälle mit kurzem ersten Vocal, die Spengel auführt, noco, boees, ores u. s. w., sind oben erledigt. Einen solchen, der sich für Synizese anführen liesse in einem nichtjambischen Worte oder Wortanfange, giebt es nicht.

Uchrigens ist das Versmass durchaus nicht sicher und die bisherige Lesart nicht blos unsicher, sondern gewiss falsch. Ribbeck schreibt:

tene tu! in medio nemo est, magnifice volo

Fluctatim ire ad illum. accipite hoc, tege tu et sustine.

Vielleicht lässt sieh eine Situation ausklügeln, in die areipte hoe, tege tu et ausline hincippasst, sehwerlich aber eine, der tene tu, ausgibe hot, tege tu et ausline ausprich. Aber aceipte ofen aceiptol, hoe, tege tu et sehein tuit auch aicht sehr viel besser. Drittens ist \_time tu und Tene tu ungefähr gleich unwahrscheinlich als Senaransong. Für möglich, aher sehr weit von hinlänglicher Sicherheit eutfernt halte ich:

Tene tu hoc. in medio nemost. magnifice volo Fluctatim ire ad illunc. aceipe (hoc), tege, sustine. Vergl. L. Müller in Fleckeis. Jahrhb. XCVII p. 425,

Dass die lateinische Sprache eine grosse Neigung gehabt hat äri, zei, izu, öri in ä. 2, i, ö. zussammenzuziehen, lehrt die Thatsache, dass zielfach nehen der ursprünglichen Form oder auch ausschliesslich die kürzere nicht nur gesprochen, sondern auch geschrieben wurde. Unsere Frage ist die, ob die Komiker in solchen Wortern, in denen z. B. aei regelmässig voll geschrieben und gesprochen wurde, ausnahmsweise auch statt dessen a gemessen haben. Dass die Komiker kein amat etc. für amazit kennen, halte ich für unwiderleglich bewiesen von Fleckeisen in Jahnen, Jahnt jurch 21, p. 63.

Clavator Rud. 805 nach den Handschriften:

Ehem optume edepol éccum clavator ádvenit.

Mir ist es ganzunglaublich, dass Plautus lediglich um elevator messen zu können, adeenit und nicht denatör ernit gesagt haben sollte, wenn das Uebrige richtig wäre. Da aber eccum "besonders unmittelbar nach der im Nominativ stehenden Bezeichnung derjenigen Person, auf deren Anwesenheit oder Ankunft aufmerksam gemacht wird, seltener vor dem Nominativ zu stehen pflegt (Lorenz zur Most. 543), so ist wenigstens wahrscheinlicher neben vielen anderen Möglichkeiten:

Ehem optume edepol clavator eccum advenit.

Für navis führt Spengel an Bacch. 797, Men. 344, Trin. 835. Auch Ritschl, Fleckeisen und Brix schreiben an den ersten beiden Stellen:

Bene nãvis agitatur, púlcre haec confertur ratis.

Nunc in istoc portu stát navis praedatória.

Trin. 835 Ritschl und Fleckeisen:

'Ita iam quasi canés, hand secus navem circumstabant tirrine

Brix nach Ritschls Vorschlag eireumstant navem turb. Wir haben p. 112 anapästisch nach den Handschriften geschrieben:

Ita iám quasi canes, haud sécus circumstabánt navem turbinés venti.

Mir sind die beiden übrigbleibenden Stellen um so verdächtiger, weil sie im gewöhnlichen Metrum des Dialogs stehen!). Conjicirt ist

<sup>3)</sup> Ueber die erste wage ich es nicht eine hestimmte Vermuthung auszusprechen, mit etwas grüsserer Zuversicht möchte ich in der anderen als Sitz des Verderbainsess in istee portiu hezeichnen. Ich glaube, dass diese Worte verkehrter Weise von Jemand zugesetzt sind, der es für wünschenswerth hielt den Hafen ans. V. 300 dopratum mittut erzeolus such hier auszubringen, wo ein Hafen.

in der ersten agitur, in der zweiten est. Zwei andere Beispiele, Enn. trag. 74 p. 21 und Afran. com. 137 p. 155:

Rapit ex alto naves velivolas.

'Abi iu. appellant hic ad molem notstram na vicul am sind zu abgerissen, um ein einigermassen zuverlässiges Urtheil zu gestatten. Statt nauculam, wie nach Hermann naviculam ausgesprochen werden soll, wärde ich, wenn es nöthig wäre, wenigstens naviclam vorziehen.

Bacch. 1017 Prius té cavisse ergo quam pudere aequam fuit. durch Streichung von te "schon vor (?) Acidalius falsch geändert", sagt Spengel p. 94 mit gewöhnlicher Dreistigkeit.

Truc. II 4. 27 Iam ldvisti? P. Iam pol mihi quidem atque oculis meis.

Die Palatt. haben, wie schon oben bemerkt, Iam iavi aisse iam pol ---, A nach Geppert Iam lavistis. Lauta. Daraus wird denn wohl die Messung folgen:

Iam lavistis? Laita pol mihi quidem atque oculis meis. Vielleicht ist lavistis. lauta zurückzuführen auf die doppelte Schreibweise lavisti und lauta's 1).

Ferner citirt Spengel Merc. 846:

Vitam, amicitiam, civitatem, laéititam, ludim, iocum. Aber warum soll der Vers grade das sonst unerhörte civitatem beweisen, und nicht lieber amicitiam, das viel besser beglaubigt ist? s. p. 266 fg.

Statt dividam in Anapästen Pers. 757, ist, wie p. 407. hemerkt, vielleicht didam zu schreiben, wie ohne Zweifel Mil. 707 statt dicam (s. p. 16) und Merc. 54. Dies ist aber nicht aus divide entstanden, sondern ein Compositum von do und hat im Perfectum nicht disi. sondern dididit

" Vivit Bacch. 191:

Quia si illa inventast, quam ille amat, vivit recte ét valet. so wenigstens nach der Ueberlieferung; sicher Trin. 309:

wie mir scheint, überhaupt recht unpassend ist und der iste portus doppelt. In äbnlichem Zusammenhauge steht Mil. 1389 stat in statu senex, ut adoriatur moechum. Ich würde Men. 344 schreiben:

Nune in statu stat návis praedatória.

<sup>1)</sup> Spengel schreibt jetzt selbst lam lauta's? P. Lauta mihi — mit A. Gepperts ganz bestimmte Augabe ist auch hier wieder mit der Studemunds in Widerspruch.

Sin ipse animum pépulit, dum vivit, victor victorum cluet. Sicher ist auch vivimus Stich, 695:

Tamen vivim us nos, tamen ecficimus, pro ópibus nostra moenia. Aber Pers. 30 ist die Messung vent vives besser." So Spengel p. 95 fg. Er hätte noch anführen können Cist. I 1. 30 (s. p. 94):

Si idem istuc nos faciámus, si idem imitémur! Ita tamen vix ninimus.

Rud. 1281 Quis mest mortalium miserior, qui vivat alter bádie ?

Audr. 52 Libérius vivendi fuit potestas, nam antea,

Bacch, 191 (s. p. 87) hat Ritschl mit Bentlev geschrieben audm amat. vivit et valet, vrgl. z. B. V. 246. Die "Sicherheit" der zweiten Stelle Trin. 309 beruht darauf, dass Ritschl in A sin gelesen hat, während die übrigen echt plautinisch si haben und A auch, wie Studemund berichtet. Aehnlich steht es mit der Sicherheit der folgenden Stelle. Der Zusammenhang ist:

anibus divitiae dómi sunt, scaphiis, cántharis,

Bátiacis bibunt, át nos nostro Sámiolo votério. Tamen vivimus nos, tamen u. s. w.

Da soll vivimus sicher sein, zumal auch im vorhergehenden Verse im Ambr. vivant steht für bibant. Ritschl schreibt potério Si nunc bibimus, tamen -. Vielleicht liegt noch nöher Tamétsi bibimus. Gesetzt aher Tamen vivimus nos ware wirklich sichere Lesart, so möchte ich den Beweis hören, dass vinns besser wäre als vivinns. Zu verwundern ist, dass Spengel zugesteht, dass Bacch, 1182 "me leicht gestrichen werden kann, wodurch convivi beseitigt würde", da doch um das nicht minder unmögliche cavisse zu beseitigen, te nicht gestrichen werden durfte.

Endlich oblivisci Mil. 1359, Att. trag. 190 p. 134, 488 p. 169; Milliebres marés discendi abliniscendi stratitici.

Véritus sum arbitrés, atque utinam mémet possim obliscier.

'An ego Ulixem obliscar umquam aut quémquam praeponi velim? Auch Ritschl bemerkt zur ersteren Stelle, dass dieselbe unantastbar sei. Nur scheint es mir dann gerathener auch oblisci zu schreiben wie ditjae u. s. w. 1)

<sup>1)</sup> Dis (dires geschrieben) hat den Handschriften nach auch Plautus Bacch, 331, was aber sicherlich mit Recht genndert ist:

Adiurit oder adiuerit, wie Fleckeisen schreibt, steht bei Ter. Phorm. 537.

### Sed d'i sne est istic Théotimus? C. Etiam rogas?

Die Form ist ührigens vielleicht eher auf eine Nebenform dieis zurückzuführen als auf diesz. — Fleckeisens Bemerkung (Jahrhb. 1567 p. 632) üher das Nichtworkommen von nozs bei Plantus ersteckt ist hun um af diese Form und den Conjunctiv Plusquamperf. Denn norim und norum findet sich z. B. Bacch. 276, Poen. IV 2. 52, Trin. 952, 1141; Anl. II 1. 49 ist nosti wohl ziemlich sichere Cerrectur für nozieti, Cure. 423 sehreibs Fleckeisen selbst se; Frac. IV 2. 141:

'Eloquar, sed tù taceto. nostin tu hinc Strabacem. D. Quidni?

Statt des ersten in haben die Handschriften din, statt nostin in: nocialin ium, statt hinc auch die Ansgaben hunc, was mir unmöglich scheint. Jedoch ist anch. nocisti hinc Strabacem? möglich.

#### 3. Synkope.

Synkope, die in Spengels Theorie eine sehr grosse Rolle spielt, ist, soweit nicht die Sprache die vollen Formen ganz aufgegeben hat, ausser in Wortern auf er und ulns, a. um bei den Komikern beispiellos.

Ueber dexter und sinister s. Neue Formenlehre Il p. 2 fg., Ritschl Opusc, II p. 523, 673. - Aspras conjicirt Luc. Müller in Fleckeis, Jahrbb, XCIII in einem Tragikerfragmente Gramm, Lat. IV p. 537, 18:

Scindimus aspras veteri planeta.

was vielleicht auch ohne Synkope richtig ist, und Att. trag. 683 p. 191:

Nullumst ingenium tam ásprum neque cor tám ferum. statt tantum ib. XCV p. 494. - Für prospre ist Pseud. 574 wegen des anapästischen Metrums nicht beweisend, entschieden falsch und durch Streichung von hodie corrigirt Amph. 463:

Bene próspere que hoc hodie óperis processit mihi. Statt Nunc et amico méo prosprabo Pers. 263 bietet A amico prosperabo. (In Saturniern des Naevius bei Non. 468, 26 nimmt Spen-

gel Philol. XXIII p. 98 Prosprim an) - Ueber alter s. Ritschl Opusc. Il 458 und 674, Brix zu Capt. 8, Spengel Plautus p. 105, wo Trin. (I 1. 27) verdruckt ist für Truc.

Ausser den bekannten maniplares, maniplatim (Pseud. 181 s. p. 100), poplus, poplares (Lorenz zur Most. 15 und 299), periclum (Capt. 740 in einem Senar periclum zu Anfang und periculum zu Ende), poclum (Spengel Plautus p. 181), vehiclum u. s. w. haben wir oben p. 232 fg. avonelus angenommen. Vidlus belegt Spengel Plautus p. 92 mit Rud. 936, wo ich anapästisches Versmass statuire, und 1106 (das Citat ist ausgefallen):

Quid ista ad vidulum pertinent, servae sint istae an liberae? Ob Fleckeisen Recht gethan hat pertinere in attinere zu ändern, dar-

über lässt sich vielleicht streiten; aber das kann meines Bedünkens keinem Zweifel unterliegen, dass es ein ungesunder Conservativismus wäre ista pertinent gegen die Emendation id pertinet aufrecht zu erhalten, auch wenn die Handschriften so schrieben, dass es aber ganz verkehrt und durch nichts zu rechtfertigen ist so zu lesen, da B hat ita pertinet. L'ebrigens halte ich es noch für wünschenswerth umzustellen servae istae sint -. Das müsste ein sehr schlechter Leser sein. der dem Worte servae nicht seinen gehörigen Ton geben könnte, wenn es auch nicht den Versictus hat. - V. 1130 scheint "dieselbe Messung" nicht "zulässig", wie Spengel sagt, sondern nöthig: 'Estne hic vidulus, úbi cistellam -. Desgl. 1142 nach den Handschriften Solve vidulum ergo, út quidquid sit -, wo Fleckeisen quid geschrieben hat (vergl. V. 1140), und 1127 Cedo modo mihi istum vidlum, Gripe - (s. p. 36) und V. 999 in vidlum piscem té convortes. Ich finde vidlus, trotzdem es verhältnissmässig unendlich viel besser beglaubigt ist als z. B. ille, äusserst unwahrscheinlich, wenn auch die Correctur der einzelnen Stellen unsicher ist.

Ucher anglus Aul. III 2. 23 s. p. 462. Fabula, symbolum sedulo kommen nur in Anapästen so vor, dass sie wie fabla u. s. w. augesprochen werden koinnen. Circlus schreibt Bödeler ind. lect. Gryph. hib. 1568 p. 14 dem Attius trag. 100 p. 125 zu.

An vaplare ist gewiss nicht zu denken, sonst liesse sich Adelph. 213 lesen Ego redplando, ille verberando —, ebenso wenig au seruplus mit Lachmann Andr. 940, worüber Rüschl Opusc. II p. 271 A. 2. Fleckeis. Jahrbb. 1567 p. 627 Anm., mundlus True. III 1.3 wo die Handschriften haben.

Nunc égo istos mundulos úrbanos amásios.

wenn auch keine befriedigendere Correctur zu finden sein sollte als Gepperts mundos. 1)

<sup>2)</sup> Diomedes citirt p. 343. 12 Keil stos mundulos amasios, nicht, wie Geppert angiebt und desgl. Spengel, mundulos istos amasios. Vielleicht ist urbanos nur eine Erklärung von mundulos, also etwa:

Nune égo [omnis] istos múndulos amásios

Hoe ictu exponam atque omnis eiciam foras.

oder Nune érgo ego tatos u. s. w. Vergl. A. Kiessling Fleckeis. Jahrbb. 1868 p. 617.

# IV.

# Hiatus.

### 1. Hiatus in der Cäsur jambischer Senare.

Wenn man die grosse Anzaln von Beweisstellen, die Spengel Plautus p. 159 fgg. für den Hiatus in der Cäsur jambischer Senare anführt, ohne nähere Prüfung übersieht, so scheint es fast unerklärlich, dass gründliche Kenner des Plautus dessen Statthaftigkeit haben leugnen und es unternehmen können denselhen überall zu tilgen. Aber
unter diesen 210 mit "redlicher Benutzung der Handschriften" aufgefundenen Stellen befinden sich 43, die nach zweifellos falscher 
oder zweifelhafter Lesart angeführt sind:

Amph. V 2. 1 Bono dnimo es: adsum | auxilio, Amphitruó, tibi. Pareus schreibt, oline eine Variante anzuführen, — adsum auxilio, Amphitruo, tibi et tuis.

Asin. I 1. 5 Si quid med erga | hódie falsum dixeris.

Pareus tu hodie stillschweigend (me advorsum? wie Bacch. 127).

Ib. IV 1. 11 Aliënum | hominem | intro mittat nënunem.

So, nicht Alienum homonem, wie Spengel schreibt, ist die Ueberlieferung. Sicherlich schreibt Fleckeisen richtig mittat ad se néminem.

Aul. 11. 5 Nam mé qua causa l'extrusisti en aédibus? Die Handschriften schwanken ausserordentlich in der Stellung. Pareus führt als Lesarten derselhen an Nam qua me nunc causa, Nam qua nunc me causa, Nam qua mecausa, Nam qua nunc causa, Nam me qua nunc causa. Nam on allen diesen scheint mir unzweifelhaft die schlechteste grade die von B Nam mé qua causa. Die von Wagner benutzten Codd., namentlich der beste nächst B, haben Nam qua me nunc causa extrusisit his ex aedibus. Vielleicht ist keine dieser Schreibweisen richtig, sondern Nam qua me causa vi éxtr.

Ib. II 5. 10 Ubi st quid poscam, | dd ravim poscam prins.

Woher Spengel diese Lesart entnommen hat, weiss ich nicht. Alle
Handschriften haben nach Pareus und Wagner vor ad ravim noch

Muller, Plantinische Prosodie,

482 IV. Hiatus.

usque (us quae oder us), desgl. Nonius an zwei Stellen und Festus (us quod).

lb. II 6. 5 Cererin, Strobile, | hás facturi núptias?

So haben allerdings die Handschriften des Plautus und Festus, aber Macrobius III 11. 2 clitt hi sunt facturi nupftas? (Servius Evervius mytias facture fasts?), woraus man gemecht hat has sint facturi nüptias? Das verbum finitum ist unter keinen Umständen entbehrlich. Sunt auszulassen könnte den Dichter doch nichts veranlasst haben als das Bestreben möglichst undeutlich zu sein, um nur einen Iliatus anbringen zu können. Mir ist am wahrscheinlichsten, dass has facturi verschrieben ist aus haec oder hie sunt futurea (unptieben ist aus haec oder hie sunt futurea (unptiebe

1b. IV 6. 13 Iude observabo, | aurum ubi abstruddt senex.
Ich sehe nicht ein, warum lieber so geschrieben werden soll als Atque tinde oder Et inde, da doch die Handschriften Indeque haben. Spengel hat die genaue Parallele dazu übersehen:

IV 8. 7 'Indeque éxpectabam, | aurum ubi ăbstrudebât senex. wo gewöhnlich ohne Autorität umgestellt wird ubi aurum.

Bacch. 7 Verum hic Ulixem | ddulescens multo datidit, ist Spengels willkürliche Schreibweise. Charisius citirt vielmehr: Verum hic adulescens multo Ulixem | datëit.

Ib. 249 Quid hôc, qua causa | énm | în Ephesum miseram? wird wohl ausser Spengel Niemand für richtig halten.

Capt. I 2. 66 Nam eccum hic captivom | ddulescentem habeo

ist ich weiss nicht wessen Conjectur. Die Handschriften laben gar kein Verbum. Viel besser haben Andere emi eingesetzt (Nam eccum hic captivom, quem émi, ad. Al.?). Mag nun die sonstige Aenderung captivom huue falsch oder richtig sein, keinesfalls darf ein solcher Vers als Beweis für einen Hiatus angeführt werden. Lorenz (Gött, gel. Anz. 1568 p. 1203) findet zwei Hiate nicht zu viel:

Nam eccum hic captivom, | ddulescentem | 'Aleum. ,,nach captivom Cäsur und kleine Pause."2)

<sup>1)</sup> Ib. V. 57 heisst nicht:

Militibus. primum | ópus Pistoriénsibust. sondera — primumdum —.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) "Sonst ist dieser Hiatus in den Captivi sehr selten", bemerkt derseibe Kritiker a. O. Vermuthlieb, damit er doch nicht zu selten ist, r\u00e4th einen einzuf\u00fchren V. 72 (74 Pl.) dadnrch, dass nieht zweimal, sondern nur einmal est eingeschohen wird, das die Handschriften gar nicht hahen:

Cas. II 5. 39 Non égo istne verbum | éupstim titivallitio. ist Conjectur. Festus citirt emsi cum, Fulgentius emsitem und statt situc: hoc. B hat eine Lacke, die übrigen Codd. emissum, empsitant etc. Vielleicht verbum mi émpsim tit. vergl. Mil. 316. Es folgt Nam omnes mortales dis sunt frest.

Ib. III 4. 10 Tuam arctssituram ] esse hine uxorém meam. Ich môchte wissen, was hinderte zu lesen dreessituram, wenn diese Schreibweise verbüngt wäre. Die Handschriften haben aber Tuam dreessituram ésse [ uxorém meam, was längst durch Conjectur (Haupt Rhein. Mus. 1 p. 469) und jetzt auch noch aus dem Ambr. corrigirt ist Tuam arctéss. esse uxorem uxorém meam.

Cist. 1.2. 20 Postquam dam puellam | a me accepit, litco. Pareus schreibt ohne Note Postquam puellam eam —. Der Hiatus ist, wie mir scheint, also hier recht deutlich mit Absicht vermieden. Sollte eam puellam aber richtig sein, so würde ich vorziehen Post dam puellam quam am —. S. p. 5.11 A. 1 über Truc. III. 1. 3.

Curc. II 2. 26 Hens, Phaédrome, exi, | éxi, exi, exi inquam ócius.

Die Handschriften haben vielmehr exi, | éxi, exi | inquam ócius. Ib. III 76 Libyánque et oram | ómnem Conterebróniam.

vielmehr Libyamque | oram | omnem -.

Epid. arg. 2 Persuasu servi | átque conducticiam. ist erstlich Conjectur für atque conductam und zweitens sinnlos.

Men. prol. 13 Hnic árgumento | ántelogium | hóc fuit.

Ib. 292 Nam | équidem insanum | ésse te certó scio.

lb. 545 Da sódes abs te: | [ego] post reddideró tibi. Merc. 82 Améns amansque | ita animum offirmó meum. Conjectur für út anim., wie Spengel selbst anführt.

Ib. 745 Vidére, amplecti, | ósculari, | ádloqui. s. unten.

Mil. 1102 Sorórem geminam | ésse et matrem dícito. ist sinnlos und bereits von Camerarius aus B, der geminat ée hat, corrigirt geminam adesse.

Ib. 1308 Marts causa hercle | hóc ego oculo utór minus. Die Handschriften haben nicht minus, sondern minem (oder minime) d. h., wie ich überzeugt bin, minus bene. Vergl. Epid. I 1. 4 Satis

Estne invocatum | án non? [est] planissume. "desto machdrücklicher tritt das bejahende est hervor." Mich wuudert, dass er nicht sagt, auch non trete so desto machdrücklicher hervor.

484 IV. Histus.

recte oculis utere, Nepos XXIII 4. 3 numquam dextro aeque bene usus est. Uebrigens ist es ein Zufall, dass uns nicht trotzdem der Hiatus in der Cäsur überliefert ist, denn in B fehlt ego (CD ago).

Most. 21 Corrúmpe erilem | ddulescentem | óptumum. s. Lorenz Krit. Anmerk.

Pers. 67 Eum ésse civem | ét fidelem | ét bonum. S. Brix Men. v. 10.

Ib. 74 Qui hic albo rete | aliena oppugnant bona.

"in quo explicando frustra desudatum est", hat auch Bergk nicht um des Hiatus willen als unrichtig anerkannt und eine Aenderung mit demselben Hiatus vorgeschlagen.

Spengel erklärt öfter in Sachen des Hiatus die Lesarten des Ambr. für höchst bedeutungsvoll, wenn dieselben zu seinen Gunsten sprechen; warum nicht auch ib. 524, wo derselbe periculo darbietet statt:

Ac súo periclo | is emat, qui mercábitur?

Poen. prol. 49 schreibt Spengel mit B:

Determinabo: | ei rei ego factus finitor.

Aber erstlich hat nicht nur Nonius, sondern auch B noch sum, zweitens dürfte doch finitor nicht recht wahrscheinlich sein, und drittens, wenn Spengel in allem Uebrigen Recht hätte, was hindert denn # zu lesen?

lb. 105 Mari terraque | úsque quaque quaéritat.

ist Conjectur für Marite (oder Minute) usque, was z. B. ebenso gut Marique terraque bedeuten kann.

Ib. I 1. 9 Gerraé germanae | dique edepol λῆροί meri.

Davon steht nichts in den Handschriften als die ersten beiden Worte, nicht einmal edepol, sondern haedecol. Das Uebrige ist Conjectur, adque ganz willkürlich eingesetzt. — lb. I 3. 39 hat B nicht, wie Spengel schreibt:

Me oboédientem | ésse servo liberum.

sondern Meo —. Dies kann Zufall sein. Aber für sehr viel wahrscheinlicher dürfte es doch zu gelten haben, dass meo richtig und zwischen oboedientem und esse ausgefallen ist me.

Ib. III 3. 88 Ibi té replebo | úsque ungueutum eccheúmatis. A hat Ibi ego te repl., also wohl Ibi té replebo ego — (Vergl. Brix Men. p. 10).

ib. III 5. 46 Eheu! quom ego habui | driolos harúspices, Qui si quid bene promittunt, perspisso évenit; Id, quód mali promittunt, praesentáriumst.

So spricht der leno, der III 5. 1 fgg. über die haruspices, die ihm ein Unglück prophezeit hatten, triumphirt hatte, jetzt, nachdem dasselbe eingetroffen ist. Mag man quom mit den Ilandschriften oder quam mit Nonius 392. 21 schreiben, eins ist so unverständlich wie das andere. Mein Besserungsversuch verdient nicht mitgetheilt zu werden.

Ib. V 2. 8 Cretást profecto | hórum | hominum orátio.

Geppert haec horme hominum. Ich glaube, dass diese Worte, mit denen handgreißlich nicht V. 9, sondern V. 10 zusammengehört, mit letzterem:

Ut mi absterserunt omnem sorditudinem.

als Parallele mit Weglassung vielleicht eines hierher nicht passenden Wortes zu V. 9 zugeschrieben sind:

Quam orationem hanc aures dulcem dévorant.

Ib. V 2. 91 Patritus ergo | hóspes Antidamás fuit.

Die Handschriften haben nach Pareus alle Pater tous, nach Geppert nur A, C patrieus, der Paris, patri tous. Ich habe anderwärts die Vermuthung ausgesprochen, dass zu schreiben sei Patri tuo ergo ego köspes Antidamaë fui. Antidamas ist keine plautinische Form. — Noch unsicherer ist die Lesart von V. 115, den Spengel schreibt:

Ostende, inspiciam: | aperi. | A. Audio: atque adest.

mit der Note: "So ist zu vermuthen für audi atque ades." Aperi setzt voraus, dass derjenige, welcher seine Hand zeigen soll, um die Narbe einer von einem Affen gebissenen Wunde besichtigen zu lassen, vorher die Faust hingehalten hatte. Es ist längst viel Besseres vermuthet. S. auch Studemund in Fleckeisens Jahrbb. XCIII p. 63.

Ib. V 6. 32 Malum postremo | omne ad lenoném redit.

nach A zu schreiben lenonem hoc réccidit. s. Studemund a. O. Rud. II 6. 50 Uti quom exissem | éx aqua, arerém tamen.

Wenn es erlaubt ist stillschweigend ut statt ut zu schreiben, so wird auch die Aenderung, die Fleckeisen vorgenommen hat, exivissem gestattet sein.

fb. III 6. 21 Ego húnc scelestum | in ius rapiam | éxulem. s. unten.

Stich. 208 Ipse égomet quamobrem | auctionem praédicem.

fehlt im Ambros, und ist bereits von Guyet als unecht erkannt. — Ib. 459 macht sich Spengel auf seine Weise zurecht:

Auspicio hocedie | optumo exii foras.

Ib. 489 Scis tù me | esse | imi subselli virum.

ist Conjectur für uni (UNI), von Ritschl sehr schön emendirt unum imi. Für Spengel existirt dergleichen nicht, wenn es sich um Conservirung eines Hiatus handelt. Statt tu med schreibe ich tute me: "Du weisst ja selbst", wie öfter. - Dass Truc. III 1. 20 in der von Spengel acceptirten Lesart:

Oui non extemplo | intres: anne oportuit.

weder überliefert ist noch richtig sein kann, bemerkt Brix Menaechm. p. 10. Die Form extempulo kennt übrigens Spengel sonst wohl. Jetzt schreibt er auch intro ieris.

Ungetreu dem öfters, besonders nachdrücklich p. 204 ausgesprochenen Grundsatze, "dass der Hiatus nie eine absichtlich gesuchte Schönheit, sondern eine Licenz ist," misst Spengel eine Anzahl Stellen, 29, ohne Noth mit Hiatus:

Cist. I 3. 34 Dedisse exponendam: | ille extemplo servolum. statt Dedisse expón.

Ib. II 3. 7 Dico el que pacto | éam ab hippodromo viderim.

statt & (Ritschl Opusc. If p. 419). Ebenso beseitigen sich durch Annahme der Zweisilbigkeit dieser Form Epid. arg. 3, Trin. arg. 6 (auch Minus quo cum invidia ei -)

Cist. II 3. 26 Ne déserat se: | éam suam esse filiam. "Wie in mehreren anderen Stellen dem zweisilbigen eam vorzu-

ziehen", sagt Spengel. Aber warum in aller Welt? S. unten.1) Epid. arg. 4 Dat erili argentum : | éo sororem déstinat.

Truc. I 1. 67 Venturus peregre: | éo nunc commentant dolum. In beiden Stellen vielmehr eé zu betonen2). Desgl. eum Merc. arg. I 6; Triu. 794 eds, wenn hier nicht vielmehr mit Ritschl zu schreiben ware statt portitorem:

Apud pórtitor e s éas resignatás sibi.

eine Emendation, die natürlich für Spengel nicht gemacht ist, ob-

<sup>&#</sup>x27;) V. 27 ist wohl que zu streichen:

Seque éam peperisse sancte adiurabat mihi.

<sup>2)</sup> Jedoch zweiste ich kaum, dass an der letzteren Stelle eo hune nune conmentast dolum zu lesen ist. Der folgende Vers enthält die Augabe des dolus. -V. 40 halte ich Quos quom celamus st faximus conscios, - Faxim - für unmöglich und habe dasselbe vermuthet wie O. Seyffert Philol. XXV p. 464 Quos nine -.

wohl von derselben Sache V. S10 gesagt wird: Apud pórtitores ésse inspectas — .

Ferner ist egő, nicht égő zu lesen Men. 544, 545, 546, Mil. 1379, Most. 454, Trin. 173, Epid. III 3. 8, sowie an der von Spengel übergangenen Stelle Truc. II 4. 6, vorausgesetzt dass die handschriftlichen Lesarten richtig sind, was z. B. an der Stelle des Epid. ohn Zweifel nicht der Fall ist. Wenigstens halte ich es für ziermlich undenkbar, dass es Plautus gefallen hätte, lieber Egő me ezeruciare oder gar Egő me ézeruciare! denmi als Egőmét me ezer. zu sagen. Egőmet steht überdies falsch im vorhergehenden Verse. S. p. 33 fg. und unten. Truc. II 4. 6 schreibt Spengel in seiner Ausgabe Vah, vapuláglo herte égő nunc atyue adeó male.

Men. 251 Hem illoc enim verbo | esse me servom scio.

"Doch kann man auch Hiatus nach hem annehmen oder enim betonen" (vielleicht ex oder de verbo, s. die Beispiele bei Lorenz Most, 760, Epid. V 1. 19). Warum dann aber V. 276:

Prius iam convivae | ambulant ante ostium.

und nicht Priús? (Ritschl schreibt gewiss richtig obambulant. Vergl. Capt. 491 'Hem alii parasiti frustra obambulabant in foro trotz der Diàrese).

Ib. 524 Menaechmi amare | ait te multum Erôtium.

vielmehr ăit, wenn nicht té ait viel besser wäre. Warum nicht Merc. 239 Suae üxoris dotem — statt:

Snae uxòris dotem | ambedisse: | oppido?

s. p. 379. — Most. 685 istwenigstens ebenso richtig Itá mea consilia — zu lesen wie:

Ita mea consilia | úndique oppugnás male.

1b. 760 Nam sibi laudasse | hásce ait architectonem.

Wenn laudavisse eine zu kühne Aenderung ist, warum soll dann ait, nicht åit gemessen werden?') — Pers. 66 soll Magis quam sut quaesti schlechter sein als:

Magis quam sui quaesti | animus induci potest.

Rud. IV 7. 10 Finnt transennae, | úbi decipiuntúr dolis. und Pseud. 490 Memini. S. Quor haec tu | úbi rescivisti, ílico. sind oben für ubi angeführt.

V. 757 schreibe ich statt Quid consomniavit —: Quid somni somniävit? T. Ego dicâm tibi.

Trin. 9 Tum | hanc mihi gnatam | ésse voluit 'Inopiam. "doch lässt sich der Hiatus durch mihi vermeiden." S. unten.

Ib. 10 Sed ea huc quid intro | terit inpulsit meo.

beweist keinenfalls etwas für den Hiatus in der Cäsur. S. p. 45 5.

lb. 781 Tum tu taitur demum | ddulescenti aurum dabis.

liesse sich mit demselben Rechte lesen Tum tü igitur —, wenn nicht hoffentlich für jeden, dem es nicht darauf ankommt um jeden Preis Hiate zu conserviren, klar wäre, dass (hereits von Camerarius) richtig corrigirt ist id datulese. wie zwei Verse vorher Diedt, patremque id itssisse aurum tibi dare. S. p. 369.

Truc. I 1. 3 Neque edm rationem | éapse umquam edocét Vemus. minsste wenigstens edpse gelesen werden, wenn der Vers richtig wäre. Aber edocet ist schlechte Conjectur. S. p. 237 Ann.

Ferner befinden sich in Spengels Register 40 Verse, in denne der Hiatus mit grösster Leichtigkeit durch eins der Mittel zu beseitigen ist, die jeder Plautukstrikter jeden Augenblick anwenden muss, um richtige Verse zu erhalten, durch deren Nichtanwendung Spengel beweist, dass er in der That selbst nicht an die Richtigkeit seiner Regel über die blosse Zulässigkeit des Hiatus glaubt. Oder wie ist es möglich den Hiatus nicht für eine Zierde zu halten und zugleich daran zu glauben, dass Plautus nicht wenigstens wir gesagt haben würde Amph. III 2. 28 für:

Et id huc revorti, | út me purgarém tibi? Ritschl corrigirt ind. Bonn. hib. 1854 ut púrigarem mé tibi. — Durch

Einführung von uti würde auch Truc. III 2. 20 wegfallen: Rabonem habeto, | út mecum ha[n]c nocté[m] sies.

wenn es nicht besser schiene mit der vulg. mecum ut umzustellen, was Spengel jetzt selbst auch eingesehen hat. — Ferner Aul. I 1. 26:

Nunc tho, ut visam, | éstne ita aurum, ut condidi.

Jedoch bin ich überzeugt, dass vielmehr introbo zu schreiben ist. Das blosse ibo scheint mir kaum erträglich. Andere haben sime corrigirt, was Plautus jedenfalls gebraucht haben würde, wenn der Vers es erlaubt hätte. Wenn die erste Hälfte richtig wäre, so würde meines Bedünkens die Wahl von estne statt sitne ein untrüglicher Beweis der Eleganz, nicht der Zulässigkeit des Hiatus sein.

Ib. II 4. 37 Pulmėntum pridem | eii eripuit miluos.
B hat eiripuit, woraus fast ebenso leicht ei deripuit zu machen ist wie jenes.

1. Senare. 489

Bacch. 799 Constringe tu illi, | 'Artamo, actutúm manus. Ritschl illie. (V. 832 hat weder die "letzte Cäsur" noch der Eigenname noch der Vocativ verhindert Agedum tu 'Artamo zu schreiben).
— Illie wihale auch bili. 832 dem Verse aufhelfen:

Neque ille hic calidum | éxbibit in prándium. wenn dies nur verstöndlich wäre.

Bacch. 304 Quom extémplo a portu | ire nos cum auró vident. Wenn Plautus sonst die Form extempulo gebraucht hat, so muss er den liiatus besonders geliebt haben, wenn er dieselbe hier vermieden hat. — Schwerlich lässt sich auch ein anderer Grund angeben, weshalb er ib. 833 nicht passiklulm (oder hance) essext haben sollte für:

Forem hanc pausillum | aperi: placide. né crepa. ferner Capt. II 3. 12 nicht férs ita (oder sic fers), sondern:

Quom sérvitulem | ita fers, ut ferri decet.

Ib. Il 3. 4 Nam ego aéstumatum | hute dedt virjintt minis. kann Niemand für richtig halten, dem der Eifer Hiate zu ermitteln Zeit gelassen hat den Sinn in Betracht zu ziehen. Das unentbehrliche te haben aber die Handschriften, nur fälschlich vor aestumatum. S. p. 167.

h. Ill 5, 51 Sed matene id factum | drititrare? H. Peasume. Wenn nicht mit ziemlicher Sicherheit sich sagen liesse, dass bier tu ausgefällen sein muss (At ego afo reete heisst die Antwort), so würde die Auslassung von esse hinter factum wieder ein Zeugniss der Bevorzuerung des Hiatus sein.

Cas. prol. 49 Amát efflictim | ét item contra filius. S. p. 59. Wie man den Hiatus für eine Licenz halten und zugleich meinen kaun, Plautus habe et item und nicht wenigstens itemque geschrieben, ist mir räthselhaft.

Cist. I 3. 14 Ubi habitabat tum: | illa, quam comprésserat.

Welcher Grund könnte wohl den Dichter abgehalten haben twoc zu wählen, als absonderliche Vorliebe für den Hiatus? Es wäre aber sehr verkehrt so zu schreiben statt tüm habitabat.

Curc. 11.3 Quo Vēnus Cupido | Imperat suaddique Amor. Selbst der eifrige Vertheidiger des Histus, Studemund, giebt (Fleckeisens Jahrbb. XCIII p. 62) zu, dass das Asyndeton Venus Cupido imperat unwahrscheinlich ist. "Ist doch auch in B das zweite que von erster Hand vergessen und erst von Ilb hinzugefügt." Andere Stellen eitier Spengel nur nach Nonius ohne Rücksicht auf die Handschriften, bier innoritt er, dass Nonius belde auch 421. 17. Ib. III 59 Milės Lyconi | in Epidauro | hóspiti. Salūtem dicit.

Fleckeisens schöne Verbesserung hospes höspiti erfreut sich nicht des Beifalls von Spengel. Vergl. Poen. III 3. 72 hospes höspitem Salutat.<sup>1</sup>)

Men. arg. 3. Nomén subrepti [ illi ] indit, qui domist.
"illie isi nicht unwahrscheimlich", sett Spengel hinzu. Ritschl hat
ibi (indit illi) eingeschohen oder vielmehr das handschriftliche surreptit in surrupti ibi corrigirt. Mir scheint es nicht ganz unwahrscheinlich, dass der Verfasser wirklich subreptiet gewagt hat. Ich
finde nirgends erwähnt, dass im C. I. L. I 1107 p. 233 steht conlegi
anulari.

Men. 24 sqq. Postquám iam pueri séptuennes súnt, pater Onerávit navim mágnam multis mércibus. Invínit geminum | diterum in navim pater,

Ich habe die vorhergehenden Verse mit hergesetzt, um zu zeigen, wie gross die Neigung des Verfassers für Hiate gewesen sein muss, wenn er lieber in dieser meines Bedünkens unerträglich harten Weise den fraglichen Vers an die vorhergehenden angeschlossen hat, ehe er sich überwinden konnte den Hiatus durch Zusatz einer Verbindungspartikel zu opfern. C und D schreiben aber gemit m. Dies wird wohl geminum item heissen sollen.

Ih. 85 Tum compediti | anum lima praeterunt

Aut lavide executiunt.

Spengel hat Ritschls aut (anum) gestrichen, was ich nur unter der Voraussetzung erklärlich finde, dass Spengel im Grunde doch den Hiatus für einen Schmuck des Verses hält.

1b. 91 Suo drbitratu | ádfatim cotidie.

Usque ad fatim halte ich für eine der evidentesten Conjecturen, trotz-

V. 54 (424) schreibt Fleckeisen mit den Handschriften: Clupeátus elephantum úbi machaera d'issicit.

Nosius citirt 290. 6 diligit mit der Erklärung dividit und führt für diese Bedeutung noch eine andere Stelle aus Titinius an: pernam totam diligit, und Paul. Fest. p. 69 sagt: dirigere apud Plautum invenitur pro discindere. Afr. com. 244 p. 166 ist überliefert:

Constituit hilare anhélans delectá coma.

wolür deiecta oder disiecta geschriehen wird. Nicht ausser Acht zu lassen ist bei der Wahl zwischen heiden Lesarten, dass auch eligere nervos aus Lucilius von Nonius angeführt und ähnlich erklärt wird 301. 10 und sich auch anderwärts findet. S. hesonders Madvig emend. Liv. p. 155 Anm.

dem auch Brix dieselbe nicht angenommen hat, der doch selbst die Parallelstellen mit wagne ad fatim (s. p. 481 fg. Aul. II 5. 10) und usque dar razim anführt (noch Gist. I 1. 72 ad satietatem sugue, ebenso Petron, vergl. dens. c. 11 p. 13. 14 vota usque ad invidiam felicia, Asin. 43 usque ad mortem etc.). — Was könnte Plautus wohl abgehalten haben Merc. 59 statt.

Taléntum argenti | ipse sua adnumerát manu.

wenigstens Talèntum ipse dirgenti oder Tal. arg. ipse dih. sud — oder sia ipsus — zu schreiben als das lebhafte Bedürfniss nach einem Hiatus in der Cäsur? In der überlieferten Schreibweise ist ausser dem Hiatus ipse sua dih. ebenso falsch wie ipse sia didn.

1b. 742 Coquêndast coena: | átque quom recógito.

hâlt Spengel für richtig und daneben den Hiatus für keine Zierde, sondern eine Licenz. S. oben p. 8. — Von derselben Art ist Mil." arg. 13:

Legato peregre | ipsus captust in mari.

Poen. prol. 83 (nicht 63) Sed illi patruo | hinus qui vivit senex. Selbst Geppert schreibt hier huiusee. — Horunce ist corrigirt Amph. 146 statt:

Ea signa nemo | hórum familiárium.

Poen. III 4. 2 Tuus sérvos aurum | ipsi lenoni datat. wurde meiner Ueberzeugung nach nie gesagt sein (statt Ipsi tuos

wurde meiner Ueherzeugung nach me gesagt sein (statt 19st tubo servos dwirm oder dergl.). Aber da diese Worte zusammenhängen mit Specta ad dexteram, so ist an dieser Stellung gewiss nichts zu ändern, sondern quom (oder uf) hinter aurum einzuschiehen (p. 73 Anm.); vergl. V. 13 Yidisis, hen quom aŭtrum accepti? und unten p. 509 Stich. 461 spectatum hoc minist: Mustella murem [ut] abstulit.

Ib. III 4. 17 Mox quom ad praetorem | usus veniet. A. Memi-

Der Hiatus ist wieder sehr muthwillig gesucht, wenn quom vor und nicht hinter ad praetorem gestellt oder quom statt quando gewählt ist, wie V 3. 19:

Quom huc ádvenisti | hódie in ipso témpore.

und Most. 432 Quom me ámisisti | á te vix vivóm modo. Vergl. z. B. Amph. 995 Amát? sapit. recté facit, animó quando obsequitur suo.

Poen. V 2. 153 Specié venusta, | ore atque oculis pérnigris. ist eine Antwort auf die Frage qua sit facie, mi expedi. Wenn Plautus hier est ausgelassen hat, so kann er keinen anderen Grund gehabt bahen als die Sucht einen Illätus zu etzielen wie im vorbergehenden Verse, der den Handschriften nach lautet Statüra han magna, córpore aquilo. | H. 'Ipsa east, nach Gellius — aquilost.

magna, córpore aquilo. | H. Ipsa east, nach Gellius — aquilost.

Rud. prol. 63 Conscéndit navem. | ávehit meretriculas.

Was der Verfasser geschrieben hat, ob Navém conscendit, oder In nåvem ascendit (V. 326) oder Conscéndit in navem (Bacch. 277, Merc. 931 etc.), oder Conscéndit navem, Idaebit — Niemand schreiben wissen; dass aber Conscéndit navem, Idaebit — Niemand schreiben konnte, der es nicht mit absonderlicher Begierde auf Hiate abgesehen hatte, kann kein Mensch bestreiten. — Ib. 64 sqq. schreibt Spengel mit den Handskriften:

Aduléscenti alii nárrant, ut res gesta sit,

Lenónem abisse. | ad portum adulescéns venit.

Hlórum navis lónge in allum apscésserat.
Fleckeisen hat hinter portum quom eingesetzt. Mir ist es råthselhaft, wie man, "ohne für den Hiatus eingenommen zu sein", dem gegenüber an der Ueberlieferung festbalten kann.

Ib. I 2. 18 Filiolam ego unam | hábni, eam unam pērdidi. Fleckeisens Einschiebung von olim mag an und für sich ausserordentlich kühn erscheinen. Aber soll denn auch V. 39 ohne olim so lauten:

Huie filiola virgo periit parvola?

Ib. II 5. 27 Si quidem his mihi ultro | digerunda etiamst aqua. s. v. 398.

Ib. III 5. 35 Sin ipse abire | hinc volet quantum potest.

"Es ist fraglich, ob nicht das auch von Fleckeisen aufgenommene abitere in der Lesart von B abite (so) steckt," sagt Studemund Jahrbb. XCIII p. 63.

Ib. IV 5. 10 Inssique exire | hiic servom eins, ut dd forum. ist corrigirt eins servom.

Stich. 271 Satin út facete | dtque ex pictura dstitit? ist, trotz Hermann, ganz unmöglich, wie Ritschl bemerkt, und von Fleckeisen evident corrigirt aegne atque.

lb. 502 Eam ego aúspicavi | in re capitali mea.

Acidalius Eam (B und Nonius vielleicht richtiger Ea) auspicavi ego -.

Trin. 574 Numquam édepol quoiquam | éxpectatus filius. Ich kann nicht glauben, dass Spengel dazu den folgenden Vers gelesen hat:

Natúst, quamst illud spóndeo natúm mihi.

Sonst müsste er bemerkt haben, dass das tam, welches bereits

1. Senare. 493

die interpolirten Codices hinter quoiquam ergänzt haben, unmöglich fehlen darf.

Truc. I 1. 12 Aut aéra aut vinum | aút olivom aut triticum. ist erstlich Conjectur (die Handschriften haben — vinum | aút oleum | aut triticum) und zweitens sinnlos. Oder was soll das heissen:

Primumdum merces (miros Codd.) annua. is primus bolust. Ob eam tres noetes dantur (dutor, tutor), quom intered loci

Aut aéra aut vinum | aut olivom aut triticum.

Tentat, benignusne an bonae frugt sies?

Eine sinnentsprechende Correctur hat O. Seyssert gegeben Philol. XXV p. 462 fg., einfacher Brix Progr. Liegnitz 1868 p. 4 fg. Aut örat aera —. Jetzt schreibt Spengel [Aut aurum] aut aera aut öhum —.

Ib. III 1. 10 Oves in crumina | hác in urbem détuli. s. p. 205.

Spengel giebt nicht unr zu, dass bei Personenwechsel und starker interpunction Iliatus eintreten könne, sondern dehnt die Statthaftigkeit desselben sogar (p. 215) auf "kleine Pauseu", ja sogar auf sehr kleine, ich möchte fast sagen: nicht vorhandene aus wie (p. 222) Aul. V 2:

Quidrilbram audam, I airo onustam, I haboo, quis mest ditior? Trotzdem belegt er den Hiatus in der Cäsur mit folgenden Stellen, die ich für überfüssig halte auszuschreiben, zumal da dieselben unten sämmtlich zu besprechen sind: Amph. 134, 145, Aul. I. 1.30 (nicht I. 2. 3), IV. S. 1.2, Bacch. 269, 279, 850, Cas. II. 5.3, Cist. II. 3. 12, ib. 75, ib. 76, Curc. II. 2. 28, Epid. arg. 7, Men. 550, 898, MI. 1380, Poen. arg. 3, Rud. III. 5. 50, ib. 55, Trin. 185, Truc. III. 2. 16.

Wenn es wahr ist, was Spengel annimmt, dass einsilbige Worter in der Thesis vor folgenden Vocalen nicht elidirt zu werden brauchen (p. 209 fgg.), so durften folgende Stellen nicht aufgeführt werden: Asin. IV 1. 24, ib. 33, Bacch. 6, Cist. II 3. 31, Curc. 1 1. 55, ib. III 16, ib. 28, Mil. 45, Pers. 167, Pseud. 1027, Rud. II 6. 10, III 1. 16, Stich. 504, 643. — "Nomina propria entschuldigen ebenfalls den Hiatus", sagt Spengel p. 214. Wenn dies der Fall ist, so beweisen folgende Stellen für den liatus in der Cäsur nichts: Amph. 103, 125, 1 2, 9, ib. 24, ib. 36, III 1. 12, III 3. 23, Aul. III 6. 33, Bacch. 171, 354, Capt. arg. 1, Poen. III 3. 81, V 3, 8, Pseud. 532, 897, Stich. 233, 238.

S. 198 führt Spengel sieben Stellen an, in denen man die Wahl zwischen Hiatus und den Formen homönis u. s. w. habe. Dazu hätte er also auch Men. 89 und Poen. V. 2. 9 zählen sollen. Denn wenn man hier "zur Vermeidung des zweiten Hiatus entweder horune oder homonum schreiben kann", so doch wohl zur Vermeidung beider beides.

Cretást profecto horúnce homonum orátio.

Ueber diese Stelle s. p. 485, über die übrigen 501 fg.

Anderwärts erfreut sich die noch weniger als homones beglaubigte Form hocedie der Billigung Spengels. Warum nicht auch Amph. III 1. 15, Asin. I 1. 89, Pseud. 775? Die erste Stelle lautet:

Frustrationem | hódie iniciam maxumam.

Fleckeisens Uinstellung Hodie frustrationem — gefällt mir nicht sehr. Ob Plautus den Plural frustrationes mazumas hier gebraucht hat, ahn ich nicht wissen; aber wenn er lieber den Singular mit Iliatus als den Plural ohne Iliatus gewählt hat, während er Most. 1152 sagt 'Optimas frustrationes deileris in comeditis, so kann ihm der Hiatus nicht gleichgältig, sondern nur angenehm gewesen sein. Ist der Singular richtig, so fehlt vielleicht ita.

Asin. I 1. 89 Perficito argentum | hódie ut habeat filius. Ich vermuthe Perfice modo droentum - . Vorher geht:

Fabricare quidvis, quidvis conminiscere.

Fleckeisen schiebt id ein, was mir deswegen hier nicht gut scheint, weil folgt Amicae quod det.

Pseud. 775 Nunc huic lenoni | hódie est natalis dies.

Es versteht sich für jeden, der dem Plautus nicht entschiedene Vorliebe für den Hiatus zutraut, von selbst, dass wenigstens statt dessen lenonist hodie zu schreiben sein würde; aber ich bin um so geneigter den Ausfall von hie anzunehmen, da in B auch das i von lenoni fehlt. Vergl. Epid. 1 2. 54, Men. 596 hune hodie diem. Ich glaube, dass daneben auch noch wure bestehen kann.

Spengel bezeichnet p. 177 es als den einzigen Weg zu einem sicheren Resultate über den Hiatus zu gelangen, dass man "den ganzen Plautus mit alleiniger Hinsicht auf diesen Gegenstand von Anfang bis zu Ende kritisch durchstudire, mit Hinauswerfung aller modernen Interpolationen jede an sich unverdächtige, durch gemeinsames Zeugniss des B C D und wo es möglich ist des A ge1. Senare. 495

sicherte Stelle sich notire und, ohne weder für noch gegen den Hiatus eingenommen zu sein, daraus seine Schlüsse ziehe." Dass Spengel selbst keine einzige dieser schönen Regeln gehörig befolgt hat, wird sich, boffen wir, im Folgenden noch deutlicher herausstellen. Seine Eingenommenheit für den Hiatus im Allgemeinen glauben wir schon im Obigen einigermassen nachgewiesen zu haben, wenn es uns natürlich auch nicht vergönnt ist unterscheiden zu können, ob ibn dieselbe vor der Durchforschung des Plautus beherrscht hat, oder ein Resultat derselben ist. Parteiische Vorliebe für den Hiatus in der Penthemimeres des Senars beweist er dadurch. dass er in einer Anzahl Stellen grade dieser Versstelle den Hiatus zuweist und nicht einer anderen, die ihn, wie wir nachweisen werden, mit demselben Rechte in Anspruch nehmen darf. Ich behaupte, dass, wenn einmal ein Hiatus statuirt werden soll, es keinen Grund giebt, in folgenden Versen den Hiatus in die Cäsur zu setzen und nicht so:

Ampb. III 1. 14 Eg6 | adsimulabo dique in horum familion. \*
Warum Spengel so schrisht, weiss ich nicht. Pærets und Fleckeisen
haben Esse adsim. Aber ego ist um so wahrscheinlicher (Esse ddsimulabo ego — oder Ego ddsimulabo esse —), da im vorhergelienden
Verse memet stellt:

Nunc mémet Amphitruónem, ut occepí semel.

Bacch. 261 Continuo | antiquom hóspitem nostrúm tibi. (Contínuo ibi Ritschl.)

Cist. I 3. 33 Peperisse gnatam atque éam se servo | ilico. s. unten-Men. 292 Nam | équidem | insanum ésse te certó scio. Ritschls Nam equidem édepol ins. hat selbst Brix angenommen.

Merc. 259 Inscéndo | in lembum dique ad navem dévehor.

so A nach Studemund. B Escendum lembum, CD Ascendi in I. Ich glaube, dass dieses — 4 i (htm) einen Rest des ibi enthält, welches binter Inscendo stand. Ich meine natürlich das ibi, von dem Haud Turs. III p. 166. 3 spricht.

Mil. 832 Neque lle | hic calidum exhibit in prandium. s. oben p. 489.

Most. 83 Videó corruptum ex ádulescente | óptumo. Ritschl corruptum ita —. Es giebt noch viele Möglichkeiten, z. B. olim óptumo oder corruptum iam —.

Pers. 392 Librórum | eccillum hábeo plenum sóracum. (Librórum domi eccillum, vergl. V. 226 p. 296.)

Rud. I 2. 15 Patér, salveto ambóque | adeo. D. Sálvos sis. Ich halte vos vor ambo für ganz unentbehrlich und schreibe vósque ambo adeo oder besser, wie ich glaube, vósque adeo ambo.

Ib. IV 5. 10 Iussique | exire húc servom eius, ut ád forum.

oder servom | eius. Wie oben bemerkt, längst corrigirt eius servom.

Trin. arg. 1 Thensaurum | abstrusum abiens peregre Charmides. Ritschl schiebt clam vor abstrusum ein. Noch leichter erklärlich ist der Verlust von auri. Im Stücke selbst wird angegeben, dass der Schatz in nummi Philippei besteht.

lb. 185 Em méa malefacta, em méam | avaritiém tibi. s. unten. Truc. III 2. 20 Rabonem habeto, ut mécum | hanc noctém sies. s. p. 488.

Dann bleiben von Spengels 210 Stellen übrig 34, eine ausserordentlich kleine Zahl, auf die hin, wie ich überzeugt bin, kein Mensch, der nur ein einziges Stück hindurch unsre heutigen Texte mit der handschriftlichen Ueberlieferung verglichen hat, die Zulässigkeit dieses Hiatus für bewiesen halten kann.

Ich setze diese 34 Stellen her mit der Emendation, die mir die wahrscheinlichete ist

Amph. prol. 89 Quid admirati | éstis? quasi veró novem Nunc proferatur -.

Quid? admiratin estis? Spengel setzt hinter estis ein Komma. Uebrigens ist es mir auffallend, dass Spengel, der auf derselben Seite schreibt: "Nur der Fall ist sicher unmöglich, dass est von seinem Verbum oder Prädicat geschieden würde", und demnach z. B. vapulandum | est verwirft, admirati | estis für richtig halt.

Ib. 143 Ego hás habebo | úsque in petaso pinnulas. has habebo hodie.

1b. III 3. 21 Nunc tu, divine, huc fac adsis, Sósia.

Fleckeisen hat mi eingeschoben. Hat Plautus dies ausgelassen, so ist die Wahl der Form divine statt divinus oder die Vermeidung der Stellung Nunc tú fac adsis húc, divine Sósia oder ähnl, ein untrigliches Zeichen der Bevorzugung des Hiatus.

Asin, IV 1, 12 Quod illa aut amicum | aut patronum nominet. Dies ist einer von den bereits p. 10 ausgeschriebenen sechs Versen hintereinander mit Hiaten, keineswegs nur in der Penthemimeres. Ich muss fünf derselben nochmals anführen:

11 Alienum | hominem | intromittat neminem.

1. Senare. 497

Quod illa aut amicum | aut patronum nominet Aut quod illa amicae | amatorem praedicet, Fores occlusae | omnibus sint nisi tibi.

15 In fóribus scribat óccupatam | ésse se.

Zunächst muss ich das Geständniss ablegen, dass mir ziemlich dunkel ist, was V. 12 und 13 in diesem Zusammenhange heissen sollen: "Was das betrifft, dass sie etwa einen Freund oder Patron namhaft machen oder den Liebhaber einer Freundinn preisen sollte, so sollen die Thuren für alle ausser für dich verschlossen sein"? Ich denke, das in dem Hauptsatze enthaltene Gebot muss eine Präventivmassregel gegen die in den Sätzen mit ausd angegebenen Eventualitäten enthalten. Meines Erachtens kann sich V. 14 nur an V. 11 anschliessen. Jene beiden Verse stehen, scheint mir, arg entstellt und ihres Nachsatzes beraubt (vielleicht ein späterer Zusatz), vielmehr mit dem Folgenden in Beziehung: Aut quod illa dicat u. s. w. Wenigstens finde ich auch dieses Aut sonst unerklärlich hinter In foribus scribat -. Aber wie dem auch sein mag, V. 12 Quod illa ant amicum aut patronum nominet ist nur Conjectur; die Handschriften haben neminem statt nominet, offenbar aus dem vorhergehenden Verse, wodurch nominet alle Wahrscheinlichkeit verliert. Kurz die ganze Stelle scheint mir viel geeigneter andere Hiate zu verdächtigen als selbst ein Beleg dafür zu sein. In V. 14 ist vielleicht hinter occlusae usque ausgefallen.

Bacch. 301 Auférimus aurum | ómne illis praeséntibus. hat Ritschl emendirt illim illis (s. p. 340), die folgenden:

Ib. 765 Seném tranquillum | ésse, ubi me aspéxerit. úbi me contra aspéxerit, wodurch natūrlich andere Möglichkeiten nicht

ausgeschlossen sind. Ib. 900 Illa autem in arcem | ábiit aedem visere. arcem hinc. 1)

Ib. 1071 Domum reduco | integrum omnem exércitum.

vielleicht Domim nunc redduco oder Domum rursum red. oder Domum reduco ultro -.

Men. arg. 2 Ei subrepto | áltero mors óptigit.

Ob grade Ritschls Ergänzung illorum das Richtige trifft, ist selbstverständlich nicht auszumachen. Dass aber der Vers kaum anders gelautet haben kann als vorn Ei súrrupto, und dass vor oder hinter

<sup>1)</sup> Derselbe Hiatus mit abire noch viermal in Spengels Verzeichniss. 32

altero etwas ausgefallen sein muss, sollte meines Bedünkens nicht bezweifelt werden. B hat hinter altero eine Rasur, C und D alig rumor soptigit. Ich halte den Ausfall einer Zeitbestimmung hinter altero für ausserst wahrscheinlich, etwa:

Ei subrupto altero ilico mors óptigit.

Im Prolog wird erzählt paucis diebus post — emortuost. — lh. 67 hat sogar Brix, der Et surrupto | ditero — annimmt, geschrieben (Ritschl divitiae ita):

[Ita] illi divitiae évenerunt máxumae.

nicht um den Hiatus zu beseitigen, sondern des Sinnes wegen.

1b. 567 Atque édepol eccum | óptume revortitur,

Sed pållam non fert.

Vermuthlich eccum ipse (Brix Capt. 1001). Sonst würde wohl commode statt optume gewählt sein.

Merc. arg. 1 1 Missus mercatum | ab suo adulescens patre.

Ritschl Missus adulescens ab suo mercatum patre. Andere mit anderen Umstellungen: Mercatum missus u. s. w.

Merc. 15 Quos pól ego credo | himanas querimónias.

Ritschi Quos édepol, und das wäre in der That nicht eine Zulassung, sondern eine Herbeiziehung des Histus hier pol ego crédo statt édepol égo credo zu wählen. Ich ziehe aber vor Quos quidem pol ego credo. Mil. 1286 Me amóris causa | hôc ornatin incédere.

abhangig von Alium dlio pacto propter amorem ni sciam

oliangig von Alium alio pacto propter amorem ni sciai Fecisse multa nequiter, verear magis

Me mit hôchst auffallender Construction zuzusetzen und so an den Anfang zu stellen, statte szu Vermeidung ose Hiatus zu verwenden, hat der Dichter ohne Zweifel guten Grund gehabt; aber derselbe Grund zwingt auch, wie mir scheint, dem Dichter nicht zuzutrauen, dass er lieber einen Hiatus zugelassen als die Individualisirung des bestimmten Felles der redenden Person in angemessener Weise fortgesetzt habe durch Zusztz eines Aso oder Andei. Vryk unten Truc I. 1, 58.

Most. arg. 5 Et inde primum | émigratum: intérvenit. Ritschl pridem esse emigr.

Ib. 549 Dixi hércle vero | ómnia. ei miseró mihi.

Ritschl schiebt hinter vero ein ei. Ich vermuthe omne ördine (wie Mil. 1165, Eun. 970 narra omne ördine, ut factism siet, und ähnl. bekanntlich häufig wie Most. 552 dizi, inquam, ordine ömnia) oder rem ömnem. vae miserö milit.

1b. 675 Atque évoca aliquem | intus ad te Tránio.

1. Sensre. 499

Ritschl aliquem hue intus. Mir scheint der Vers damit nicht geheilt, denn ad te kann icht nicht für richtig halten (a te ist wohl nur ein Druckfehler hei Spengel). Es müsste, sollte ich denken, wenigstens ad nor heissen.

Ib. 686 Euge óptume eccum | aédium dominus foras

Simó progreditur ipsus. auch hier schiebt Ritschl huc ein.

Ib. 1032 Turbávit? Th. Immo | éxturbavit ómnia.

mi exturbavit Ritschl mit Bothe. Es wäre wunderhar, wenn Plautus

nicht wenigstens sonst Immo enim gesagt hätte.

Poen. arg. 2 Osor mulierum | émptum adoptat hunc senex.

Vulg. adóptat honc emptim senex. So auch Ritschl Opusc. II p. 415 fg. Ib. 3 Et fácit heredem: | éius cognataé duae.

hinter heredem ist muthmasslich item ausgefallen.

Ib. prol. 43 Nunc dum scriblitae | aestuant, accurrite.

B hat scribilitae (wie anderwärts die Handschriften), was auf scribilitae dum führt. Aber auch im vorhergehenden Verse steht nunc dum zusammen. Vielleicht fehlt etiam hinter scribilitae. 1)

Ib. 106 Ubiquómque in urbem | ést ingressus, tlico.

ist wohl wieder nur ein Druckfehler bei Spengel für Ubi quamque. Geppert schreibt, wie ich auch conjicirt habe, is est. 2)

Ib. I 1. 4 Mihi réddidisti | ópiparas operá tua.

Lachmann corrigirt zu Lucr. p. 80 ex. ópe operd tua. Es kann u. a. auch bona eingesetzt werden. Viel wahrscheinlicher ist mir aber, dass zwischen reddidisti und opiparas wenigstens ein Vers ausgefallen ist. Die vorherzehenden heissen:

Saepe égo res multas tibi mandavi, Milphio, Dubiás, egenas, inopiosas cónsili, Quas tú sapienter, dócte et cordate ét cate

Ut mittat fratris filio lucinculos?

Die Frageprikle darf nicht hister dem Verbom stehen. Es ist noch kein Grund erzichtlich, warum nicht Car nön pistori oder Pistöri car non mehrt — gesagt ein sollte, wend auf gemeint wäre, was man annimmt. Es ist verenutlich kinter mehrt zu interpungiren, so dass zwischen einem pistor und exribitarius unter-schieden wird.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Affan. eom. 161 p. 157 kann nieht richtig sein: Pistôri nubat cùr non scriblitàrio,

<sup>\*)</sup> Der folgende Vers muss heissen statt - invenit:

Ib. II 5 Sex immolavi | dgnos nec potui tamen.
Wenn Plautus nicht statt dessen dgnos immoldvi oder immolavi ego geschriehen hat, so hat er Verse mit Hiatus für schöner gehalten als solche ohne Hiate. Ehenso V. 8 éxta votuf statt:

Iratus. vetui | éxta prosicarier.

So hat natürlich Ritschl (ind. lect. aest. 1865) geschrieben.

Ib. V 2. 111 Quo mé privatum | aégre patior mórtuo. Geppert schiebt esse ein. Vergl. III 3, 83.

1b. V 6. 30 Habeámus hilarem | hinhs malo et nostró bono. Hilarem hat schon Bentley in hilare corrigirt zu Adelph. II 4. 22. s. auch Lachmann zu Lucr. II 1122 (Neue, Formenl. II p. 65). Th. Hasper (de Poenuii Plaut. dupl. exitu Leipzig 1868) schiebt hier das im vorbergehenden Verse einigermassen störende (s. p. 320 A.), in A fehlende, für den Sinn aber erforderliche Anne ein:

Fidt. A. Sequere intro, pdtrue mi, ut festúm diem Habedmus hilare hunc húius malo et nostró bono. Dies ist wohl noch wahrscheinlicher als, was ich vermuthet hatte, et huius —

Pseud. arg. I 6 Opémque erili | tta tulit. nam Simmiae.') B hat vor erili eine Lücke, die Ritschl mit suo ausfüllt.

Pseud. 26 Intérpretari | álium posse néminem. Ritschl pótis esse alium. Vielleicht ist hominem ausgefallen.

Ib. 44 Lacrumáns titubanti | ánimo, corde et péctore.

Ritschl tibutantique. Aeusserlich wenigstens ehenso leicht erklärlich scheint der Ausfall von et vor titubanti.

1b. 410 Erum éccum video | hūc Simonem und simul.

Ritschl huc meum. Senem konnte wohl vor Simonem noch eher übersehen werden.

Ib. 443 'Q Zeiō quam pauci | éxits homines cómmodi. Leh fürchte, Niemand würde, wenn ihm dieser einzelne Vers vorgelegt und aufgegeben würde alle möglichen Situationen auszugenken, in die derselhe passte, den Zusammenlang errathen, in welchem er wirklich steht. Umgekehrt bin ich überzeugt, dass Jeder, dem man

<sup>1)</sup> leb abe die Argumente mit berücksichtigt, obwohl ale für Plautus eickselweisen, weil sie einmal Spengel such herbeigerogen als, und die verülltässebweisen weil sie einmal Spengel auch herbeigerogen als, und die verülltässebmässig sehe grosse Zahl von Hiaten, die sie liefern, leicht zu dem Glauben veren malssen könnte, dass fre Verfasser diesethen für unbäusig in plautinischen Sesseren gehalten habe. Diese Argumente sind aber nicht, wie gesagt ist, nicht gaunt der im von Verderbeitungs geblieben, onderen haben ausseverdenlich attar kgritten.

1. Senare. 501

die hier obwaltende Situation angieht, (nemlich dass Pseudolus das Gespräch zweier Alten angehört hat, vou denen der eine über die Liederlichkeit seines Sohnes sich beklagt, der andere dieselhe eutschuldigt und mit den Worten schliesst Tene id mirart, si patrissat filius?) nicht einen so ganz allgemeinen Ausruf des Bedauerns erwarten wird über die geringe Auzahl verafünftiger Leute überhaupt, sondern darüber, dass es so wenig so vernünftige Leute giebt wie dieser Källiphe. Darum vermuthe ich, dass Plautus geschriehen hat: 19 Zeit, quam panci acque eists hömines commodi.

oder dergl. (tam).

Rud. prol. 55 Dicit potesse | thi enm fieri divitem. Fleckeisen the eum potesse. Ich vermisse eine Bestimmung wie eito, facile.

Trin. 48 Amice, salve, | átque aequalis. út vales,

Megarónides? M. Et tu édepol salve, Cállicles.

Dass dies eine absurde Ausdrucksweise ist, müsste, dünkt mich, jedem von selbst einleuchten. Brix hat dies des Weiteren auseinandergesetzt.

"Mehrmals hat man die Wahl zwischen Iliatus in der pentheminieres und den Formen homonis, homonis" sagt Spengel p. 198 und citirt dazu folgende sieben Stellen:

Asiu. IV 1. 34 Talós ne quoiquam | hómini admoreat nisi tibi.
uns dem von linten wimmelinden syngraphus. Fleckeisen stellt um
admóreat homini. Es kann auch z. B. suos hinter talos verloren gegangen sein. — Ueber Bacch. 573 sum | hóminis s. unten Kap. 12.

Most. 781 Habent, ego habeo | hómines clitellários.

Schon Pylades homines habeo -.

Poen. prol. 89 Praesénti argento | hómini, si lendst homo. ist Conjectur. B und C haben praesens oder presaens. Ich bin nicht zweifelhaft, dass Praesénti ibi argento — zu schreihen ist. Vorher geht:

Eas qui subrupuit, in Anactorium dévehit Venditaue —

und es folgt die Erzählung, dass er von dort huc in Calydonem conmigravit. Ueber Poen. II 28 Voldticorum | höminum — s. unten.

Pseud. 874 Immo édepol vero | hóminum servatór magis. C hat verum, A nach Studem. veros, Ritschl vero sum hóminum.

Stich. 171 Nunc st ridiculum | höminem quaeret quispiam. Ritschl mit Bentley quaeret (quaerat) hominem. (ridiculum homo höminem —?) Dazu kommt (s. p. 494) Men. 89:

Apud mėnsam plenam | hómini rostrum dėliges.

Ritschl tu hominis wie V.87 Quem tu ddservare — voles und 90 Dum tu illi — praebeas. Man müsste sonst sicher annehmen, dass mensas plenas gesagt wäre. 1)

Bisler hat uns bloss die Frage beschäftigt, ob es Spengel gelungen its seinen Salz zu beweisen. Viel wichtiger ist natürlich die, ob er überhaupt beweisbar ist oder nicht. Dazu ist zunächst erforderlich zu prüfen, ob jenes Verzeichniss vollständig ist. Mit Recht haben dies bereits Brix (Einleit, zu den Men. p. 10) und Studemund (Pieckeisens Jahrbb. XCIII p. 64) geleugnet. Ich habe noch folgende Stellen gefunden?):

Amph. 96 Dum huius árgumentum | éloquar comoédiae.

9) Wenn Plantas homonis hitte gehranchen wollen, so würde er wohl Epid. Ill 3. 47 lieber Minus d\u00f3ctum homonom - als Minus h\u00f3minus dectum -genagt haben. Ich halte er \u00edre ur echr misslich Archaismen, die sieh Enniss in Epos gestattet hat, darum dem Plantus zu vindiciren, nad ebenso grosse Vorsicht achelat mit in der Benattung der laschriften geboten.

7) Wie sehwierig es ist allen Anforderungen auf Vollständigheit zu entsprechen, wird jeder Sachkandig von vornberein ermessen, and erharbe ich an einem concreten Beispiele, kurz hevor Vorstehendes zum Druck befügdert werden soll. Der Recensent der Brisserhen Ausgaben in den Güttinger gelechten Anzeigen 1863 zählt p. 1200 ansser den zehn von Spengel p. 197 fg. angeführten Belegen den Histan in der G\u00e4tinger quie Se einem Vrinnumse (von denen er selhat V. 18, 9, 374, 794 verwirft) nicht weniger als noch sieben andere anf, während wie naten das Spengelsche Verzeichnian am zu meier Stellen bereicheren zu d\u00fcrfra vermeint haben (von denen eine bei dem Becensenten fehlt). Wir haben also f\u00e4nft Stellen aus einem Sticke ausgelässen, mealigh V. 300

Suaé senectuti | ácriorem hiemém parat.

aach A, während die Palatt. hister sonectuti nech is haben. Trotzdem würde ich des Vern nicht älbergangen laben, wenn ich greinabt hätte, es würde Jemasd eisfallen zo zu leises wie der Rec. Weber V. 432 Tompiet adaustuf. [J. Estate - 7 ist Kap. 7, über 447 homo es ts. ] ita — Kap. 8 gesprochen. V. 436 seheint der Receas. zu lesen anch A:

Ferentarium amicum | ésse inventum intéllego.

oder vielleicht Ferentarium. Endlich 556;
Me tibi dixisse | hôc. P. Dixti arcano satis.

Ich gestehe, dass ieh wohl an die Möglichkeit so zu messen gedacht habe, aber nicht daran, dass Jenand im Erust diese Stelle für diesen Hiatus anführes wirde. Ich habe sie nuter den Beweisen für den Hiatus in der ylerten Arsia

aufgeführt.

schr. Dun huitsee argum. oder mit Fleckeisen Dum arg. huits. Sonst würde prologuar gebraucht sein.

Ib. 150 Abigám iam ego illum | ádvenientem ab aédibus. illunc.

Asin. 785 Post si lucerna | extinctast, ne quid sui. gewöhnlicher Fehler für (extincta) sit.

Aul. arg. Il 1 Aulam repertam | auri plenam | Euclio.

Bothe avárus plenam auri. Ritschl Opusc. II p. 417 Euclió senex. Ib. II 9. 2 Congrum, muraenam | éxossata fác sient.

Statt dessen citirt Nonius zweimal exdórsua, quantum potest, eins von vielen Beispielen, wie thöricht es ist von Sicherheit einer durch unsere Codices überlieferten Lesart zu reden.

Ib. III 5. 34 Stat fullo, phrygio, | aurifex, lindrius.
B hat phyrgio, was Wagner p. LXII mit corcodilus, tarpezita u. s. w.

Ib. IV S. 3 Memorare nolo, | hóminum mendicabula.

vielleicht immo höminum. Er hat sie vorher reges genannt. Bacch. 114 Cum tonta pompa? | P. Húc. L. Quid huc? quis istic

habet?
pompa hac? oder mit Hermann Huc. L. Huc? quid huc?

Ib. 306 Nos apud Theotimum | ômue aurum depôsuimus. depositimus.

1b. 577 Tu didum, puer, cum | illa | usque isti simul. puere, cum illac.

iere, cum illac.

Ib. 766 Vorsábo ego illum | hódie, si vivó, probe.

illunc. — Zu Bacch. 511—513 haben die Palatt. hinter V. 519 als Varianten drei andere Verse, von denen einer lautet:

Sed autem quam illa | umquam meis opulentiis.

auf den oben p. 59 bei Besprechung von *sed autem* absichtlich keine Rücksicht genommen ist, der andere :

Mori me malim | éxcruciatum | inopia. Capt. 11 Negat hèrcle | ille | últumüs. accédito.

wofür Spengel Philol. XXIV p. 175 sq. schreiben will:

Negavit hercle ille últumus, apscédito.

Ib. 765 Misereri certum | ést, quia miseret néminem.

Es fehlt mei (Non. 143. 18, Prisc. I p. 207. 9) und statt quia ist nam nach Nonius zu lesen.

Cas. prol. 8 Aequómst placere | áute veteres fábulas. sinnlos. Ritschl ante álias. 1b. 73 Maióreque opere | ibi serviles núptiae. s. p. 29.

Ib. I 4 Quasi úmbra, quoquo | ibis tu, te pérsequi.

so die übrigen Handschriften, A quoquo tu ibis, te sempér sequi.

Ib. Il 8, 71 Manufésto teneo | in noxa inimicós meos. 1)

Ih. II S. 71 Manufésto teneo | in noxa inimicós meos. 1, noxía.

Ib. IV 2. 1 sqq. Si săpitis, uxor, vôs tamen cenăbitis, Cena úbi erit cocta. | égo ruri cenávero.

Nam novom maritum | ét novam nuptám volo Rus prosequi.

Die Unrichtigkeit von V. 2 zeigt schon die Betonung égo rürt. Das achstliegende ist umzustellen ruri ego, es wird aber wohl etwas ausgefallen sein (z. B. ego rüri post cesaoero). Ebenso leicht auf ingend eine mögliche und unmöglich auf die richtige Weise mit Sicherheit zu corrigiren ist der folgende Vers (cöm noos n.-oder nüne et n. n oder ipsus oder maritumque u. s. w.)—. In dem von Studemund aus dem Ambros. veröffentlichten Stücke der Gistellaria (Hermes I p. 299) finden sich zwei Stellen:

1. I adfér mihi arma | et loricam adducito.

Expàrgabo hercle(s) | ómuia ad raucám răvim.
 und. wenn man will. auch noch V. 16:

Quid faciam? B. Ad matrem | eius devenids domum.

Im ersten kann z. B. hue, im dritten vis, autem, ergo ausgefallen sein. Der mittelste kann z. B. gelautet haben:

Expurigabo hercle ad rancam ravim omnia.

oder Expurgabo hercle usque ad r. r. o.

Curc. arg. 2 Ut petat argentum. | ibi | eludit anulo

Rivdlem -.

vielleicht simm ibi eludit.

Ib. 26 Aut quam pudicam | esse oportet? P. Nemini.

Fleckeisen oportet esse. Ich ziehe vor pudicam a te esse oportet, und da ich nachschlage, wo ich dies gelesen habe, finde ich 25 Verse weiter a me pudicast.

1b. 667 Quam ob rem istuc? Th. Quia ille | ita repromisit mihi. illic.

i) Einen schönen Beteg gegen den Hiatus giebt V. 76 fg.: Ibo intro, u t id, quod álius condivit coquos,

Ego nûne vicissim ut álio pacto cóndiam. mögen aun beide ut richtig, oder eins von beiden (aus idem oder ilerum) verdorben sein.

1. Senare.

505

Epid. III 3. 29 sqq. Ne tù habes servom graphicum et quantivis preti.

Non carust auro contra, ut ille fidicinam Fecit nescire | esse [se] | emptam tibi.

Man schreibt gewöhnlich mit ganz schlechten Codd. nescire prorsus se esse. Wahrscheinlicher ist mir:

Fecit nesciret sese esse emptam iam tibi ..

oder Fecit ut nescia esset se esse emptam tibi. oder Fecit ut se nesciret esse emptam tibi.

oder dergl. Anders Ritschl Opusc. II. p. 261 A.: Fecit nescire lépide. se esse -.

lb. III 3 46 Ego si allegassem | aliquem ad hoc negotium. allegavissem ist eine zwar sehr leichte, aber meines Erachtens keineswegs besonders evidente Correctur. Ich wärde z. B. ganz entschieden vorziehen alium aliquem oder aliquem alium. 1)

lb. III 4. 54 Nam pró fidicina | haéc supposita | ést tibi. So lautete dieser Vers mit zwei nach Spengelschen Grundsätzen legitimen Hiaten (denn dass est von seinem Verbum nicht soll getrennt werden köngen, kommt mir wie eine Laune von Spengel vor), ohne dass für den Zusammenhang etwas fehlt und, kann man wohl dreist annehmen, ohne dass Aussicht gewesen wäre durch Conjectur nicht das Richtige, sondern etwas einigermassen Befriedigendes zu finden. Zufällig ist hier der Ambros, lesbar. Er hat haec cerva 2).

Men. 96 Nam ego ád Menaechmum | húnc eo. quo iám diu. durch Conjectur schon im Lips, emendirt nunc. Möglich ist auch hunc nunc. Dass ein Mann wie Brix seine Kenntniss der plautinischen Sprache so verleugnen konnte hung zu schreiben, bedaure ich aufrichtig. Vergl. Truc. I 1. 67 p. 486 A. 2, unten Merc. 843.3)

<sup>1)</sup> V. 48 ist wohl zu schreiben:

Os súblitum esset mi átque me albis déntibus Meus dérideret filius -.

statt itaque oder, wie A. Kiessling Rhein. Mus. XXIV p. 118 will, ei atque. 7) Auch V. 50 sq. sind erst durch A leshar geworden:

Nam sérvom misi, qui illum sectari solet,

Meum gnatum, is ipse hanc destinavit fidicinam. Bisher war einzig verhürgt Meum gnatum. | ipse | hane emit . fidicinam und im vorhergehenden Verse qui sectari solet, wo illum, wenn es durch Conjectur gefunden wäre, schwerlich viel Anklang gefunden hätte.

<sup>2)</sup> Epid. [1] 3,54 hat B nach Studemund hei Geppert nicht Sed hie quis est -?

Ib. 304 Quom nihil est, qui illi | hómini diminuam caput. illic.

Ib. 508 Pullam istanc hodie | dique dedisti Erótio.

Oben ist vermuthet ac détalisti.

Ib. 525 Ut hóc nna opera | åd anrificem déferas.

wird wohl nicht anstössiger!) sein als Amph. I 1. 250 (401), nach Spengels ausdrücklicher Versicherung (p. 178: "Selbst 250 ist nichts zu ändern" und noch einmal ebenso citirt p. 211) so zu lesen;

Qui cum Amphitruone hinc una | tveram in exercitum.

Ritschl schreibt an jener Stelle iam ad aurificem.

Ib. 744 Quem t\(\tilde{u}\) [me] homonem | drb\(\tilde{t}\) are, n\(\tilde{s}\)cio. dur\(\tilde{t}\) Spengel beinah mit demselben Rechte an\(\tilde{t}\)hince wie

Asin. IV 1. 11 Aliënum homonem | intromittat nëminem.

Der Emendation Ritschls Onem th med hominem esse arb. ziehe ich

vor Quem tú hominem esse me drbitr. oder Quem tú tandem hominem me drbitrare, n.

Ib. 882 Lumbi sedendo, | óculi spectandó dolent.

Brix benerkt: "Wenn auch der Iliatus sich vielleicht durch Berufung auf 473 (Sinnespause, an die Cäsur scheint er nicht gedacht zn haben) vertheidigen lieses, so ist zu dolere das von Ritschl eingesetzte wi kaum zu entbehren." Dies scheint mir nicht stielhaltig. Den Ausfall eines illi "dort, beim Arzt" halte ich für ebenso wahrscheinlich

Merc. 541 Tandem impetravi | égomet me ut corrúmperem. s. p. 33.

Ib. 824 [Sua] quidem salute | d[c] familia[e] māxuma. s. p. 134.
Mil. 135 Apud súom paternum | hôspitem lepidům senem. s.

р. 327.

sondern ohne Zweisel richtig Sed quis hie est —. Zur Vervollständigung des Verses scheint es am besten entweder auch hier nune hinter hue einzuschieben:

Sed quis hic est, quem huc [nunc] ádvenientem cónspicor.
oder ad me. Möglich ist freilich noch manches andere. Wenn huc quem überliefert wäre, hätten wir ein sieheres Beispiel des Hiatus mehr.

<sup>7)</sup> Steht doeh auch V. 561 Atque åd amicam déferat. Quin tú taces? — Oh Lorenz Gött. gel. Anz. 1565 p. 1213 in der vorhergebenden Stelle dique dédiati oder átque dédiati wohlgefülliger ist, weiss ich nicht. Er sagt, "eine kleine Panse vor atque mache eam ganz überfüssig," welches Brix mit Ritsehl einsehicht.

Ib. 142 In eó conclavi | égo perfodi párietem.

Ritschl perfodivi. - Gross ist die Zahl der Stellen aus der Mostellaria:

V. 62 Ervom daturi | éstis, bubus quód feram? daturin.

1b. 423 Facturum, ut ne etiam | dispicere aedis andeat.

So Spengel p. 223. Warum nicht ne etiam?

1b. 609 Non édepol nunc me | istis verbis térritas.

so der Ambr., CD haben me tu istis. B me tu tuis, Ritschl tu me istis. 1b. 626 Quod illúc argentum | ést. T. Huic debet Philoloches.

s. p. 469 Anm. Ib. 1010 Minds triginta | decepisti, quod sciam. verschrieben für quadraginta.

Ib. 1016 Quid autem? T. Quod me | absente | hic filius.

Ib. 1037 Quid vis? T. I mecum, | obsecto, | und simul.

nach Spengel p. 220 vollkommen richtig. - Dsgl. nach p. 57 ib. 1039 Sume. T. 'Eademque opera | haéc tibi narravero.

Vielleicht Sumé tibi oder hinc (Poen. V 6. 14 sqq.).1)

Pers. 69 Dimidium. atque etiam | in ea lege adscribier.

Ritschl schreibt in Ermangelung von etwas Besserem mit Bothe atque est etiam. Dies halte ich für entschieden falsch; der blosse Infinitiv ist ganz unmöglich. Richtig kann in ea lege sein, obwohl von keinem Gesetze die Rede gewesen ist. Wie aber der Vers zu emendiren ist, wird sich schwerlich ausmachen lassen.

lb. 696 Eum ego út requiram | dique | nt redimám volo. Poen. prol. 120 Is illi Poeno, | húius patri, | hospés fuit.

So scandirt im Ernst Spengel p. 236 fg. mit der Bemerkung, der zweite Hiatus sei "durch die Interpunction entschuldigt". Er hat

sich also auch hier um den Sinn der Worte gar nicht bekümmert. Der ille Poenus, der Gastfreund des is, des Antidama (V 2. 90), des Adontivvaters (s. den vorhergehenden Vers) des hic, des Agorastocles, ist nicht der Vater, sondern der Oheim des Agorastocles, wie fünf

<sup>1)</sup> Im folgenden Verse könnte es vielleieht das einfachste scheinen das bei Plantus fast unerhörte (wie ich glanbe, ganz unstatthafte) quis in quibus zu ändern: Ouibus me exemplis hódie ludificatus est.

<sup>(</sup>Bei Terenz steht die Form einmal Andr. 630). Jedoch entspricht dem Sprachgebrauche besser Quot is me exemplis.

Verse vorher klar gesagt ist: huic patruos adulescentulost. Mithin ist zu schreiben, wie auch bereits geschehen:

Is illi Pveno huiúsce patruo hospės fuit.

Uebrigens sind die V. 115—128 meines Erachtens ganz zu streichen. Dass V. 124—125 uur eine audere Recension der vorhergebenden sechs Verss sind, bat auch Th. Hasper in die öfter eitliern Dissertation p. 25 Anm. 20 bemerkt. Aber mir scheinen auch jene sechs Ehem, paéne oblitus u. s. w. ein splaterer Zusatz und in diesen wieder unser V. 120 ungehörig eingeflickt.

Poen. Il 38 Tam crébri ad terram | decidebant quam pira. oder vielmehr crebi, woher Ritschl crebri ibi.

Ib. III 3. 49 At enim hic clam furtim | esse volt, ne qui sciat. muthmasslich se esse.

1b. 58 Rex sim, si ego illum | hódie hominem ad me adléxero, so hat Pareus im Texte, dazu aber die Benerkung: Hom all. | Sic Mss. V. C. hominem mallex. Al. Hom. ad me allex. Nach Geppert steht ad me in den übrigen vor hominem, in A fehlt es.

ab. III 5. 37 Idque in istoc adeo | aurum inest marsupio. shmtliche Handschriften (Studemund in Fleckeisens Jahrbb. XCIII p. 64) für ddeo in istoc, wie längst, nicht erst von Geppert, corrigirt ist.

lb. V 2. 4. Eas liberali | ádseres causá manu.

nach A, die Palatt. haben noch iam.

1b. V 2. 22 Adibo hosce atque | ddpellabo Pinice.
oder nach C Adibo atque hosce | ddp. Offenbar durch Verwirrung wegen des dreimaligen ad (at) entstanden aus Adibo ad hosce atque —.

wegen ues areimangen au (at) emisianuen aus Acno au nosce aquie — .

1b. V 2. 101 Sed mitto de illo. | ad te redeo. die mihi.

A hat wirklich illoc. was selbstverständlich auch ohne A zu schrei-

A hat wirklich ittot, was selbstverstandlich auch ohne A zu schrei ben wäre.

Ib. V 5. 27 Quid tibi negoti | autemst cum istac, dic mihi.

so die übrigen, A negotium est antem; einer von den uuzählbaren Beweisen, wie zuverlässig die Handschriften in solchen Dingeu sind. V. 43 fehlt est in A:

Quid tibi libidost, óbsecro, Autamoénides.

b. V 5. 48 Si quidem teuori | optigit magat mali. so nach Pareus die Palatt, nicht blos C, wie Greppert sagt, aus dessen Angabe auch nicht zu ersehen ist, ob A das uneutbehrliche quid hat. Uebrigens ist si quid em zu keinem anderen Zwecke gewählt, als den Hiatus zu vermieden. 1b. V 6. 14 Duplian pro furto | opus est. L. Sume hinc quidlubet.

nach A (Studemund in Fleckeisens Jahrbh. XCIII p. 64), die übrigen richtig mihi opust (nicht mi opus est), wie zum Ueberfluss der folgende Vers lehrt, in welchem der leno dieselbe Antwort auf die Worte eines zweiten giebt: Et mihi suppliciis multis. — Ueber V 7. 5 s. unten.

Pseud. 495 Numquid peccatum | ést, Simo? S. Immo máxume. Simo, veccátumst.

Ih. 872 Item igo te facion. | B. 'Eho an etiam sentificu's? ist nach Spengels Versicherung p. 202 A. die einzig richtige Betonung, wogegen wir uns p. 285 im Allgemeinen erklärt haben. An dieser bestimmten Stelle spricht sehon der Dactylus etiam und der Proceleusmaticus dagegen. Einen schlagenden Beweis gegen die Vorliebe für Hiate gieht der vorbergehende Vers, wo freilich nur A schreibt:

Fecisse rurs us éx sene adulescentulum. alle übrigen rursum. s. Ritschl Opusc. II p. 259.

Ib. 890 Em illic ego habito. | intro abi et cendm coque. Ritschl tu intro.

Rud. 22 Atque hóc scelesti | in animum inducint suom Iovem sé placare pósse donis hóstiis,

Et operam et sumptum pérdunt —.

Mich wundert, dass, wie es scheint, noch Niemand bemerkt hat, was ich für unzweifelhaft halte, dass hinter scelesti si ausgefallen ist.

lb. 455 Palaėstra, m aram | út confugiamus prius.

1b. 785 Tangam hércle vero. | D.'Agedum ergo, accede húc modo. Vergl. Aul. IV 4. 19 agedum, excutehum pallium. Ibanach vielleicht Agedum érgo, accededum — oder einfacher Age érgo, accededum húc modo.

Ib. 829 Ut pôtest, ignavi | hômines satis recté monent. (s. p. 132) pôtis est.

Stich. 461 Mustella murem | abstulit praeter pedes.

Acidalius und Bentley haben mihi (mi), Ritschl ut zugefügt. Vorhergeht spectatum höc mihist, oder nach Bergks Conjectur (Ithein. Mus. XX p. 290) Novóm strena obscaecúvit spectaclum hóc mihi. S. oben p. 491 über Poen. III 4. 2.

Ib. 504 Qua lège nunc me | ésurire opórteat.

те пипс.

1b. 671 Sequere érgo | hac me | intro. | S. Ego veró sequor.

Ritschl schiebt Sagarine hinter intro ein. Uebrigens möchte ich hac me ergo umstellen (p. 376).

Trin. 158 Quae mihi mandata | ést, habeo dotem unde dem.

1b. 776 Det álteram illi, | álteram dicát tibi.

1b. 800 Uxôrem quoque ipsam | hánc rem | ut celés face.

Truc. prol. 10 Athenis tracto, | ita ut hoc est proscenium. Athénae haec urbs (hoc astu) est? 1)

Ib. I 1, 32 Aut périit aurum | aut conscissast pallula.

ist natürlich corrigirt Aut aurum perüt. Die falsche Stellung hängt vielleicht damit zusammen, dass das zweite aut in den Handschriften fehlt, obwohl Porphyr. zu Hor. citirt Aut perit aurum aut -. 2)

Ib. II 4. 62 Ad súom quemque aequom | ést quaestum esse cállidown

In einem trochäischen Septenar (Asin. 186), in dessen Mitte angeblich der Hiatus gestattet ist, hat Plautus, wenn wir den Handschriften glauben dürfen, es vorgezogen zu sagen:

- - Ad súom quemque hominem quaéstum esse aequomst cállidum.

Spengel hat den Vers eingeklammert.

<sup>1)</sup> Dem o (in tracto) zu Liebe sun to und Athenis beiznbehalten (Athenis have sunta), wie Spengel thut, ist meiner Meinnne nach sehr verfehlt. Mit angstlicher Rücksichtnahme auf die einzelgen Buchstaben der Ueberlieferung ist in diesem Stücke aichts zu erreichen, und Spengel selbst hat sich auch in snerkennenswerther Weise von seinem früheren krankhaften Conservativismus losgemacht. - V. 20 schreibt er Quid multa? [tri]s vicissim pere[nn]t mulierem statt - Stuic superet, wie B, oder Superet, wie C, Supere, wie D hat. Ich verstehe nicht, was vicissim beissen soil. Zu wissen, was der Dichter geschrieben hat, ist ganz unmöglich. Für annehmbar halte ich:

Quid milta? tres simul unam percunt milierem.

mit Vergleichung von nrg. 1 Tres unam pereunt adulescentes mulierem. Der folgende Vers ist auch noch nicht hergesteilt.

<sup>2)</sup> In Behandiung dieses Verses ist Spengel ausserordentlich unglücklich. Er hatte sich hier an Geppert ein Muster nehmen sollen. Erstlich ist unzweifelhaft besser conscissast pallula, wie Porphyrio citirt, als conscissa pallulast, wie er mit den Piautushandschriften schreibt; zweitens behält er die nicht blos des Histus, sondern anch des Sinnes wegen verkehrte Stellung periit aurum bei ("sed multo magis piacet Bothii traiectio"); endlich aber liest er gar angehlich mit Porphyrjo concissa. Ich würde glanben, er hätte das Citat gedankenlos von Geppert abgeschrieben, der dieselbe falsche Zahl 1 18 statt 17 giebt, wenn nicht dieser richtig conscissa anführte.

1. Seaare. 511

Ib. III 1. 19 Quid istùc alienum | ést, amabo, mi Strabax? ist nicht zu verstehen und muss heissen:

Quid istuc? [tam?] alienun' és, amabo, mi Strabax,

Qui non extemplo introteris?

Die Correctur alienun es erinnere ich mich auch irgendwo Spengel zugeschrieben gefunden zu haben. <sup>1</sup>) Sie ist nach Spengel schon alt.

Unter diesen ungefähr 80 Beispielen sind etwa sechs, die für den Hiatus zu sprechen scheinen, also ein schwacher Zuwachs zu Spengels Beweisen.

Wir haben oben den Nachweis versprochen, dass, wenn einmal ein liatus angenommen werden soll, an solchen Stellen, an denen man die Wahl zwischen zwei Hiaten hat, kein Grund vorhanden ist den in der Cissur vor anderen zu bevorzugen, dass also Spengel kein Recht hatte derartige Verse als Beweise grade für diesen zu verwenden. In siehen Stellen, Bacch. 261, Men. 292, Merc. 259, Mil. 532, Pers. 392, Rud. V 5. 10, Trin. arg. 1, ist, p. 495 fg. der Hiatus in die zweite Thesis gesott, weil die Legitimität dieses Hiatus werhältnissmässig ebenso gut verbürgt ist wie die jenes in der Penthemmeres. Ich habe mir folgende mehr als sechzig Beispiele notirt?):

Amph. arg. I 3 Pro pátria | Amphitruó dum cernit cum hóstibus. lb. 471 Conplebo | atque omnem 'Amphitruonis fámiliam.

vermuthlich conplevero. Fleckeisen stellt um Amphitr. omnem —. Spengel citirt die Stelle für Hiatus in der Cäsur. Oben ist bemerkt, dass er denselben auch dem Eigennamen hätte zuschreiben können.

Asin. 20 Si quid me | erga | hódie falsum dixeris. s. p. 481.

b) Beinah wüssten wir nicht anders, als dass True. III 1.3 lautete: Postquam illoc veni, | ádvenit, si dis placet.

und welches Mittel dieses Histus, der auch nech durch die Interpunction, geschert" wire, ne beseitigen wirde wohl des Verheidigen des Histus gefalles? Durch eines glüchliches Zufall ist aber der Vern nicht in jener Weise in den Handschriften verderben, nosdern so: Past fübe vend quam admert — und legt nithin ein glünzendes Zesquiss gegen den Histus ah, denn es lat doch wehl nicht zu herweifeln, dans dies heitsen soll Past fübe quam wenf, debmett — (auch Spengel schricht sol. Vrzit. oben p. 435 Gist. 12. 20, unten Bach 171.

7] Ich Bürzerhe solche wir Ande, 552:

Is adeo | inpransus ludi ficabitur.

obwohl drgl. ebenso "an sich unverdächtig" ist wie iveram in exércitum. Die Correctur ist auch hier ganz unsicher. Statt Fleekeisena hodie kann z. B. lepide oder pulchre oder ludie ebenso gut ausgefallen sein.

Ib. 100 Venári | autem réticulo in medió mari.

Ib. 103 Perficito | argentum hódie ut habeat filius. Spengel argentum | hodie. s. p. 494.

1b. 755 Addone? | D. Adde et scribas vide plane et probe. vielleicht Addone id? oder Age adde oder perscribas.

Aul. prol. 7 Thensaurum | auri clam ómnis. in medió foco. Bothe stellte um Auri thensaurum. Vielleicht Thens, olim auri. Vor her geht:

Sed mihi avos huius opsecraus concrédidit 1)

Ib. Il 4. 11 Vicini | huius Euclionis próxumi.

Die Handschriften haben e proximo, was natürlich richtig und von Fleckeisen (Phil. II p. 88 A. 33) und Kampmann ergänzt ist hinc e proxumo. Wagner zieht Douza's Correctur Euclionis senis vor.

Ib. II 8. 22 Perii hèrcle. | aurum rapitur, aula quaéritur.

Wagner Disperii. Wenn Plautus nicht so oder Perii mehercle oder Perii hierle ego oder Perii hierle hodie oder Perii, éccidi u. s. w. gesagt hat, so hat er, der sogar die Endsilben bei Seite gesprochener Beden vor dem Anfangevocal der Worte dessen elidirt, welcher jene Worte nicht gehört haben soll, jedenfalls hier dem Euclio eine Pause zur Erholung nach diesem Ausrufe gönnen wollen. Nach Spengel p. 220 A. ist hercle! ] dürum, durch die Interpunction gesichert".

Ib. III 6. 10 Plus plúsque | istuc sóspitent, quod núnc habes. s. p. 383 A.

Bacch. 311 Si me illo | auro tánto circumdúxerit.

lh. 312 Quin în îpsa | aede [déae] Dianae conditumst.

Ib. 315 Sed nihilne | attulistis inde auri domum?

1b. 332 Qui | auro | habeat soccis suppactum solum.

Ib. 579 Recéde | hinc dierécte, ut pulsat propudium.

1h. 913 Lippi ille | oculi servos est simillumus.

Capt. arg. 5 Et inibi | emit olim amissum filium.

<sup>1)</sup> V. 5 lantet nach den Handschriften:

Patri | avoque iam hishis, qui nunc hic habet. mit der unmöglichsten aller Arten des Histus und eatschieden falschein iam. Ich vermuthe schiichtera:

Patri urbque huius Euclioini, qui nunc hie habet, wenn ieh nuch kein hesonderes Gewicht daranf lege, dass der Name V. 26 als bekannt vorsuugseeizit zu werden scheint, ohne nach unseren Texten genamt zu sein. Sonst ist z. B. möglich und vielleicht ans anderem Grunde vorzuziehen ariouge amiten hiira.

Ib. 142 Tum démum | homines nostra intellegimus bona.
 Capt. 369 Ad te dique | illum. pró rota me uti licet.
 Ib. 659 Intcite | hūic[é] manicas mastigiae.

Ib. 678 Facta ésse | ita | ut dicis, et falláciis.

Ib. 700 Nec quisquam | est mihi aéque metius quoi velim. Ich halte vor allen Dingen mihi für unmöglich und schreibe:

Nec quisquamst hominum homo, aèque melius quoi velim. oder hómo hominum (s. Brix zu V. 330 (333 Fl.) und namentlich V. 828 (824 Brix):

Qui homine [hominum] adaéque nemo vivit fortunátior) oder: Nec quisquamst hominum, adaéque melius quoi velim.

Cas. prol. 7 Antiqua | opera et vérba quom vobis placent.

Wer wagt es diesen Hiatus tilgen zu wollen angesichts der vollkommensten Parallele, die gewänscht werden kann. V. 13:

Autiquam | eius édidimus comoédiam?

Wenn ich die Casina herauszugeben hätte, würde ich mindestens
V. 5 und 6 einklaumern und 7 schreiben: [Namque] antiqua —,

Antiquam eius [denuo] édidimus comoédiam.')

V. 13:

Haupt hat Rhein. Mus. 1 p. 468 sq. corrigirt Atqui antiqua — und Antiquam aliquam eius — .

Ib. Il 5. 3 Era, quam istam | opera[m] a me impetres, quod postulas.

so wenigstens B. Vorher geht:

Una édepol opera in firmum calidum cóndito Atque thi torreto mé pro pane riibido,

Es ist schwer zu begreifen, dass man danach in V. 3 quam istam operam für richtig gelalten und nicht gesehen hat, dass sich una opera und qua opera und istuc und quod entsprechen, wie Brix emendirt zu Trin. 578 (zu Capt. 560).

Matter, Plautinische Prosodie.

<sup>1)</sup> V. 23 ist überliefert:

Eicile ex animo curam | alque alienum | aes.

lch finde Spengels Meinung, dans der Verfanser nich allientim aes zu sagen "erlauht habe" (p. 136), nicht um ein Haar probabler als die des Camerarius: "aes Jupquiftrus; pronunciandum". Ich bin achr fest davon überzeugt, dans aes alienum aus einer Erklärung des Folgenden herstammt:

Ne quis formidet flagitatorém suom. und etwas ganz andres (vielleicht aegritudinem) verdrängt hat.

Curc. 382 Cupio diiquem | emere puerum, qui usurdrius. Fleckeisen mi emere. Spengel scheint dies für zu kühn zu halten. Er betont p. 234 Cupio aliquem.

Ib. 450 Conclusi | itidem ut pulli gallinacei.

anzubringen nicht zu versäumen.

Epid. III 4. 41 Prodúci | intus túbes. P. Haec ergo est fidicina. s. p. 193.

Meu. arg. 8 Menachmum | omnes civem credwnt ddvenom. Auch Bris hat die einzig richtige Unstellung des Pjadies Men. civem credunt omnes angenommen, trotzdem er den Biatus hei Eigennamen für zulässig hält (mit welchem Spengel p. 215 die Ueberlieferung schültzt), ohne Zweifel, weil er sah, dass, wenn der Verfasser die handschriftliche Stellung gewählt hätte, er den Sinn der Worte möglichst verhüllt haben müsste, um eur ja die Gelegenheit einen Histus

lb. 236 Mare superum | omne Graéciamque exóticam.

Ritschl hat iam zugesetzt. Speugel glaubt p. 234 mit der Betonung

Maré superum sich begnügen zu dürfen. 1)

 V. 239 glaubt Spengel Phil. XXIII p. 559 sq. emendiren zu m\u00e4sson: Si acum, credo, qua\u00e5reres,

Acum invenisses, si appareret, iam diu. indem er si streicht. Es scheint eine ziemlich unbekannte Sache zu sein, dass apparere sowie comparere die stehenden Ausdrücke von dem sind, was menschlichen Augen sichtbar ist, namentlich in negativem Zusummenhauge "verschwanden sein." Eine nicht unbedeutende Anzahl von Stellen, in denen non oder nusquam apparuit oder comparuit für "ward nicht mehr gesehen" gehraucht ist, hat Preller Mythol, p. 83 fgg. (1, Aufl.) gesammelt. Ich habe mir noch folgende mehr oder weniger bezeichnende Stellen notirt: Plant. Amph. 792 sq. cum cruciatu, nisi apparet, tuo. A. Haec quidem apparet. Truc. 12. 53 Illis perit quidquid datur neque ipsis apparet quicquam. Aul. IV 4. 2 qui modo nusquam comparebas, nunc, quom compares, peris. Pers. 73 isti fazim nusquam appareant. True. IV 4. 35 Quae quom multum abstilimus, [mox] haud multum apparet, quid datumst. Ter. Enn. 660 Itle autem bonus vir nusquam apparet, C. I. L. I elog. 20. 9 p. 253 non con[paraisset]. Varro R. R. I 7, 10 campos Roseae Italiae dixit esse sumen, in quo relicta pertica postridie non appareret propter herbam, von Plin. XVII 32 wiedergegeben in quibus perticas pridie relictas gramen operiret. Cic. de rep. Il 10. 17 cum (Romulus) subito obscurato sole uon comparuisset. Liv. 33. 48. 10 ut non comparere eum culgatum est (6. 1. 10; 39, 60, 8 u. s. w.) ib. 44, 5. 12 quod nec hostis umquam (schr. usquam) apparebal. (Sen. ep. 13, 10 quam multa non expectata evenerunt, quam multa expectata numquam conparuerunt.) Plin, ep. VI 25. 4 certe non ipse, non quisquam ex servis eius apparuit. Plin. XXXII 153 glaucum aestate memquam

1b. 286 Peniculum | eccum in vidulo salvom fero.

lb. 300 sq. Qui amicam | habeas éram meam hanc Erótium?

M. Neque hércle | habeo néque te, qui homo sis, seio. nur A hercle ego. Im ersten Verse ist auch érăm sicherlich falsch.

nur A hercle ego. Im ersten Verse ist auch érăm sicherlich falsch.

1b. 316 [He]u, hêrcle | hominem mültum et odiosum mihi.

von Spengel (Phil. XXIII p. 179) natūrlich mit homonem in Schutz genommen. Vergl. V. 737 Heu, hércle, mulier, mültum et audax ét mala's.

1b. 471 Non hèrcle | is sum, qui sum, ni hanc iniùriam.

Merc. 692 Parimne | est malaé rei, quod amat Démipho?

Ritsch! Parismse hoc est, Andere est hóc, est id, mace est und wahrscheinlich Andere noch anders. Sicher falsch ist Spengels Correctur Parismse sit (Phil. XXIII p. 675). Ich bin so kühn trotz unsrer Handschriften es für nicht unmöglich zu halten, dass das Ursprüngliche war:

Parumst malae rei, quod amat noster Demipho?

oder Parumnest, quod amat Démipho, malaé rei (rei malae)? oder, was dasselbe sagen will, ich behaupte, dass sich über den Vers nichts sagen lässt, als dass er falsch ist.

Mil. 546 Vidisti | ambas? S. Vidi. P. Erum exhibeds volo. nur A Vidistin.

Most. 498 Hic habito, | haec mihi deditast habitatio.

von Spengel p. 222 mit der Interpunction entschuldigt, desgl. von Lorenz mit ausführlicher Motivirung: "Den Hiat entschuldigt die

<sup>(</sup>susquam!) apparere. Solis. p. 9. 27 (Roundus) monit Quintillous apparere desith, p. 81 in perce desith, p. 81 in perce desith, p. 8 foot. one pass cists — in fluvium aberptum non compareit. p. 21 noc susquam derepente apparerent, sais the inchiverately "sagt W. Pelhaer Phil. NYIII. p. 102 (and indert rerpentes wie C. G. Schmidt Phil. NIII). Calp. cel. 3.4 noc tamma apparere (injean) at dictam sat mailiers. Fortunat. art. rhc. l. p. 90. 30 Lasur rissi pater non comparuit. rous sat filius parriediti. Gell. III 10 ex. os quibu (laris) aliquam muitos — diregit bibliolitetes ainte non comparuite. Solo. Pers. 1. 90 (10-beek Aglaogh. p. 1044 ng.) Eschius dictar est, quad in bella Gigentios ma appariere, et (Injuito) credidit sem discreption a Gigentibur — Eutrop. 12 cum orta utulio tempestate non comparuites. Serv. su Verg. IX 745 postem comparuites. Vell. II 34. 2 st. ts. tinglicherweise Navaquam er al Pomprius corpore, addates ubiques rivebal anomine, erat chesfalls verdorben wie das andere Verhom, statt dessess überliefert ist tubos.

kleine Pause, die der Redende bei dem feierlichen Hersagen dieser Verse natürlich zwischen den einzelnen Sätzen machte. Ueberhaupt gestattet jede stärkere Interpunction, wo der Redefluss ja immer einen Augenblick stockt, den Hiat." Dies sind Sätze, die der Thatsache widersprechen, dass Redefluss und Vers zwei ganz verschiedene Dinge sind. Bestimmtes lästs sich über diesen Vers ehensowenig sagen wie über den vorigen und unzählige andere. Verschweigen will ich aber nicht, dass mir der Ausdruck hace mirk derstas habitäto namentlich mit Röcksicht auf den folgephen Vers:

Nam me 'Acheruntem récipere Orcus noluit.

gar zu unbestimmt vorkommt.

1b. 676 Ecce aitem | iterum ninc quid dicam néscio. so die Codices ausser A, der zwischen autem und nunc Raum für vier Buchstaben hat, welchen Ritschl mit perä ausgefüllt hat. Vergl. Merc. 748. — Ebenso hat uur A eine Lücke hinter umbra:

ib. 769 Nec mi úmbra | usquamst, nisi si in puteo quaépiamst.

Pers. 140 Numquam hércle | hodie hic prius edes, ne frústra sis. schr. hércle hic hodie (oder mehercle).

1b. 738 Nisi égo illum | hominem pérdo, perii, atque óptume. Poen, prol. 16 Bonum fáctum | esse, edicta ut servetis mea.

siunlos und darum p. 91 übergangen.<sup>1</sup>) Vergl. V. 45.

Ili, I 3. 23 Neque quantum | aquae | est in mari. | M. Abiturun es?

Vielleicht Neque quantum aquarumst in mari. M. Iam abiturum es? 1b. 111 3. 38 Atque istum | e navi éxenntem onerdria. alle Handschriften, auch A.

1b. 111 3. 81 Quam régi | Antiocho óculi curari solent.

Spengel nimmt natürlich Hiatus in der Cäsur an. Wie oben bemerkt, hätte er nach seiner Theorie auch dem Eigennamen die Schuld zuschieben können. Vorher geht:

Ego id quaero hospitium, ubi ego curer móllius.

Mir ist es immer, ehe ich noch an den Hiatus (bei einem Eigennamen) Anstoss nahm, ziemlich wunderlich vorgekommen, dass irgend Jemand durch die absonderliche Pflege, die er seinen Augen

Dort hätte für die Lesart Bona midta feei Pers. 734 verglichen werden können Cas. Il S. 32 Bona midta faciam.

1. Senare. 517

angodeihen liess, so autgefallen sein soll, dass er dadurch Gelegenheit zu einer solchen Anspielung gab. Als ich die Ueberzeugung gewonnen hatte, dass auch von Seiten der Prosodie die oeult unmöglich sind, suchte ich nach Nachrichten üher die Liebhaberei eines Antiochus für irgend welcher Thiere, begingte mich aber, da ich nichts dergleichen fand, auf Grund der Buchstabenätmlichkeit mit der vagen Vermutlung eenlei (für oenlei). Als ich diesen Vorschlag A. Kiessling mittheilte, verwies er mich sofort auf Granius Licinianus, der p. 9 Bonn. unter auderen Beweisen der Verkehrtheit des Anatochus Epiphanes erzählt: saturone pompan diecebat. Dass aber astarcones kleine Passgönger sind, wird mehrfach berichtet. Wie dies mit der Chronologie stimmt, überlasse ich Andern auszumaschen.

Ib. III 3. 92 Quid itá? L. Quia | aurum póscant praesentárium.

Ib. V 2. 25 Quid als tw? [ecquid commeministi Pinice. alle Handschriften, auch A, für tú ais oder ecquidnam. — Auch V. 22 lässt sich der Ueberlieferung nach lesen (s. p. 508);

Adibo | hosce atque adpellabo Pinice.

Ib. V 2. 65 Sub crătim [ nt inbeds se supponi dique eo. so A (cratin) nicht besser und nicht schlechter als die übrigen Sub crătim uti inbeds —.

Pseud. 425 Proficisci, | ibi nnuc oppido opsaeptást via.

Ib. 1019 Nimisque ègo illum | hommem mètuo et formidó male.

Ib. 1071 Si ille hodie | illa sit potitus muliere.

Rud. 11 Qni fácta | hominum, môres, pietatem ét fidem. Ib. 783 Meas quidem te | invito ét Venere et summó Jove.

schr. equidem. vergl. 796 (V. 782 fgg. sehen V. 795 fgg. bedenklich abnlich).

Ib. 1354 Non ègo illi | hodie débeo trióbolum.

Stich. 238 Epignomi | ancilla haec quidemst Crocotium.

1b. 459 Auspicio | hodie | óptumo exivi foras.

1b. 460 Quom strêna | obscaevávit, spectatum hóc mihist.

Ih. 465 Epignôme, | ut ego núnc te conspició lubens.

Ib. 671 Sequere ergo | hac me | intro. | S. Ego veró sequor.

Trin. 198 Num, prins quam | abeo, mé rogaturu's? M. Vale. A Numquid.

1b. 492 Salillum | animae. quam quom extemplo emisimus.

Truc. II 4. 46 Bona súa me | habiturum ómnia esse. D. Auscultó lubens. s. p. 302.1)

Ib. II 4. 81 Sed sóciae (sotie Codd.) | unauimántis, fidentis fuit. Möglich ist statt únanimantis sóciae auch sóciennae. A. Kiessling Fleckeis. Jahrbb. 1868 p. 632 socienni.

In der vierten Thesis findet sich den Handschriften nach der Hiatus gegen 90 mal.

Amph. arg. 1 2. Mutavit sese in formam | eius coningis.

1b. 54 Eandem hánc, si voltis, fáciam | ex tragoédia. wohl faciam iam, Fleckeisen faciam ego.<sup>2</sup>)

Ib. 69 Sive qui ambüssent palmam | histrionibus. dass so zu schreiben ist, weiss Spengel ganz genau p. 226 ex.

Ib. 151 sq. Adéste. erit operae prétium | hic spectantibus

Iovem et Mercurium facere | histrioniam.

In den letzten zwölf Versen dieses Prologs sind nicht weniger als sieben Illiate. Diese beiden sind gar nicht leicht zu beseltigen. Dem wenn man im ersten Verse schreibt hie inspectantöbus, so ist im folgenden abermals hie, das man gewöhnlich (auch Spengel p. 223) einsetzt, wenigstens nicht unbedenklich. Vielleicht ist una ausgefallen oder facere aus ut fachart verdorben.

1b. 911 Quam póstquam audivi te esse | iratám mihi.
B hat audivit te. Fleckeisen ted. Vielleicht audivi id esse te iratam mihi.

1b. 948 Redissem salvos, ĉa ego | exolvam ômnia.

Fleckeisen hat ut, das schon im vorbergehenden Verse steht, widerholt. Im Gegensatz zu quae apud legionem vota vori scheint mir hie noch empfehlenswerther. Aber nöttig ist ein solcher Gegensatz keineswegs. Es kann auch u. a. die hinter saltos ausgefallen sein. Asin. 4 Face idm tin nunc, pracco, ömmen lauritim poolum.

Ib. 785 Post si lucerna extincta | est, ne quid sui. s. p. 503.

Ib. 804 Ancillam ferre Véneri | aut Cupidini.

. 11 = . . .

Daselbst ist aus Versehen habilter un für habilteram stehen geblieben.
 43 ist sieherlich Nune hie praemisit muslum zu lessen statt remisit.
 Im folgenden Verse kann der Dactylus nicht richtie sein:

<sup>&</sup>quot;) im lolgenden Verse kann der Daciylus nicht richtig Comoédia ut sit om nibu s isdem vorzibus.

vielleicht omnis wie V. 60 perpeluo.

sogar von Hermann Elem. p. 190 wegen des Eigennamens anerkannt. Fleckeisen sehr schön *Veneri déferre*.

Aul. 1 2. 33 Nam nón est veri simile | hominem paisperem. vermuthlich ullum hominem. Spengel schreibt p. 223 homonem. Als ich bei Wagner unter dem Texte, in welchem nichts geändert ist, las: "hiatum defendi posse existimo", war ich sehr begierig den Entschuldigungsgrund keanen zu lernen und machte mich gefasst, auf die Interpunction verwiesen zu werden. Wagner setzt nemlich ein Komma vor hominem. Aber darauf war ich nicht gefasst p. LXII zu lesen, dass dieser Vers die ig Φημιμεφής hat und in dieser hier und Peud. 1079 der Hiatus gestattet ist. Wenn nichts aussechllen sein

Ib. II 5. 16 Hic ápud nos magna túrba | atque fámiliast. so B. nur ac mit den übrigen, die vor apud noch unpassend autem haben. Gewöhnlich wird seit Camerarius vor familia wiederholt magna.

sollte, so muss mit Guyet umgestellt werden.

Ib. II 9. 9 Fugiam intro, ne quid tirbae | hic titdem funt.

Dies will Wagner p. LXX so ennendiren: — hie titdem turbaé funt,
gleich empfehlenswerth wie im Texte istit titdem funt oder in den
Noten hic turbaé fatt item. Mir scheint der Gedanke Jemandes, der
im Hause Lärm gehört hat: "Ich will hineinfliehen, damit nich
auch hier Skandal entsteht," wenigstens ebenso besserungsbedürftig
wie der Hiatus turbae | hic und darum auch der Vorschlag von Brix
turbarum (Fleckeisens Jahrbb. XCI p. 57) nicht annehmbar. Verständlich winter mis sein:

Fugió (fugiam). nam metuo, né quid turbae itidem hit fuat. oder Fugiam intro. metuo — oder Fugiam intro, ne. si tirbae hit quid itidém fuat. oder in andrer Stellung mit der Annahme, dass der Schlussvers ausgefallen (oder absichtlich unterdrückt) ist.

Bacch. 235 Ibo in Piraeum. visam, | ecquae advenerit.

lb. 286 Is lémbus nostrae náví | insidiás dabat.

1b. 577 Tu dudum, puer, cum | illa | usque isti semul.

Ib. 762 Metuoque, nt hodie possim | emolirier.

nur B possiem, sogar, wie ich glaube, nicht einmal richtig (possim id em.?)

Capt. 89 Potis parasitus frångi | aulas in caput. wenisstens fehlt bei Pareus das allerdings nothwendige que.

Ib. 175 Proptèrea te vocári | ad cenám volo.

B vocari ad te ad nam volo, d. h. ad me ad cenam.

Ib. 665 Decet innocentem sérvom | atque muóxium Confidentem esse, súom apud erum potissumum. Aus Pseud. 460 entnehme ich für unsere Stelle:

> Decet innocentem, qui sit, atque innóxiam Servóm superbam esse ápud erum potissumum.

und zugleich die allgemeine Lehre, dass unsre Ueberfieferung die willkürlichste Behaudlung erfahren hat und uns nichts dafür hürgt, dass die allernächstliegende und leichteste Verhesserung einer verdorbenen Stelle vom Richtigen weit abliegt, die ursprüngliche Fassung eine ganz andere gewesen ist. Leb bin auch weit entfernt zu glauben (von der Frage ganz zu schweigen, ob die Verse in die Captivi überhaupt hüngehören)), die Stelle des Pseudolus beweise, dass Capt. 665 ebenso gelautet habe, sondern ich halte es nur für einen rationelleren Nothbeheif die offenbar verdorbene Fassung eines Gedankens durch eine unverdächtige desselhen Gedahkens zu ersetzen, als an jener herumzucuriren ohne alle Gewähr dafür, dass wir nicht das selon Verdorbene nur noch under verdorbene uns selon between verdorbene und selen verdorbene und selon Verdorbene un moch under verdorbene under verdorbene und selon verdorbene und selon under verdorbene und selon under verdorbene und selon under verdorbene und selon under verdorbene und selon verdorbene und selon under verdorbene und selon under verdorbene under verdorbene und selon under verdorbene verdorbene under verdorbene verdorbene under verdorbene verdorbe

Ueber Cas. prol. 23 curam | atque atiennm | aes. s. p. 513 A. Spengels curas (Plautus p. 136) scheint mir eine solche Quacksalberei zu sein, von der ich eben sprach.

Ib. 72 Et hic in nostra terra, | în Aphlia.

Dieser Stelle gegenüber sind wir wieder wie gewöhnlich aufs Rathen augewiesen. Warum soll z. B. nicht auch der Verfasser dieses Prologs Apulien arida genannt haben wie Andere?

lb. 79 Revortor ad illam puellam | expositiciam.

"Fortasse praestat puellulam, cf. tamen Asin, IV I. 15." sagt Geppert, meint also, lass durch diese Stelle (In förrbus scribat öccupatam) ésse se) auch puellam | czpositiciam gerechtfertigt wird. Es ist mir vollkonumen unbegreißich, wie Jemand, der dieser Ansicht ist, irgend einen Haitus oder überhaupt irgend einen prosodischen oder metrischen Fehler im Plautus für verbesserungsbedürftig halten kann. Sicherlich ist doch wohl schon von Anderen umgestellt puellam illam.

Ib. 11 7. 12 Mihi benevolentes átque | a me prodennt. sinnlos; schr. Mei (nicht Mihi) — annici (Lorenz Most. 156, Brix Capt. 931).

<sup>1)</sup> S. auch A. Kiessling in Fleckeis, Jahrbb. 1568 p. 631.

Ib. III 3. 11 Sed uxórem ante aedis éccam. | et miseró mihi, s. p. 378.

lb. IV 2. 7 Tandem út reniamus lúci. | ego cras hic ero. p. 31 ist geschrieben út veniamus |rús] —

Curc. 46 Bam volt meretricem fácere. ea me déperit. Fleckeisen at ea.

1b. 73 Quid antepones Veneri | a ientaculo?

Nonius 126. 11 ohue a: ientacult. In der alten Correctur Quid? an te pones V. iam ient.? ist an wohl nicht richtig, anteponere vielmehrrichtig: Quid? te antepones Veneri iam ient.?

Ib. 359 Quis hie ŝet, qui operto căpite | Aesculăpium. Fleckeiseus Umstellung operto capite qui hilligt sogar Spengel p. 223 fg. V. 293 steht operto câpitulo und 258 câpite operto qui âmbulant. Epid. II 3. 1 Nullum êsse opinor êgo agrum | in agro | 'Attico. Loman în âmni agro.

Ib. III 4. 57 Buge, euge, Epidice, frugi | es. pugnásti. homo's,

Qui me émunzisti micidum, minumi preti.
pugnacisti zu corrigiren scheint mir ein äusserst dürftiges Mittelchen.
Ich verstehe weder, was pugnasti, noch was homo es heissen soll.
Lieber würde ich mich mit früg es. curasti probe behelfen.

Men. 39 Patrémque pueri Tarenti | esse emortuom.

(s. p. 278) vielleicht Patrémque pueri esse ibi Tarenti emort.?

Ib. 270 Id utriumque, argentum quando | habeo, cavero.
Ib. 493 Cur ausu's facere, quoi ego | aeque herés eram.

Ib. 495 Qui mihi male dicas homini | hic noto insciens?

Brix hie ignotó sciens, wie ich glaube, richtig. Ritschl ste homini ignotó sciens. Spengel schreibt und misst p. 235 hómini ignoto | insciens, wohl unbekümmert um den Sinn, dessen Mangel ihm wie öfter auch hier muthnasslich durch den Hiatus ersetzt zu werden scheint.

Ih. 720 Nam med aetatem viduam | esse máselim. Ritschls méam med aetatem ist gewiss nicht richtig. Aetatem findet sich nirgends mit einem Possessivpronomen, wie Brix bemerkt, der schreibt viduam hie esse. Auch dies ist natürlich nur ein Nothbeehelf. Als solchen würde ich vorziehen Nam aetatem viduam me esse multo (oder nimó) märelim oder Nam viduam me esse aet. multo mav.

1b. 734 Quae méa flagitia? M. Pállam | atque aurům meum.

Merc. arg. 11 6 Ab ádulescente mátri | emptam | ipsius.

(matri (esse) emptam ait ipsius?)

1b. 82 Améns amansque ut dnimum | offirmo meum.

1b. 106 Quid verbis opus est? [e]mi | atque advexi heri.

th, 283 Tantumst. D. Lysimache, salve. L. Euge, Demipho.

1b. 676 sq. Qui | hánc vicini nóstri | aram | aúgeam (augeram). Da sáne hanc virgam laúri. | D. Abi tu | intro. S. Eo.

Ich vermuthe, dass zu Anfang des ersten Verses nicht bloss die Stellung, sondern auch das Wort viemi (vielleicht aus viel) verdorben ist und in augeram schwerlie augeam (vielleicht etwas von äyviers oder äyvierng?) steckt.

Mil. 4 Praestringat oculorum deiem | in acie hostibus.

1b. 105 Insinuat sese ad illam | āmicām | eri.

Ib. 1136 Una exeuntis video | hinc e próxumo.

Ib. 1379 Egó iam (nam) conveniam illum, | ubiubist géntium. s. p. 33.

1b. 1381 Me quaérit illic. ibo | huic puero ob viam.
1b. 1386 Te volt, te quaerit têque | expectêns petit.

Most. 552 Dixtin quaeso? T. Dixi, inquam, ordine omnia.

Ib. 557 Cape, opsecro hercle, cum eo | una iúdicem.

1b. 560 Sed Philolachetis servom | eccum Tranium.

Ib. 657 Nullumédepol genus est hódie | hominum taétrius (nach A).
Pers. 415 Non mihi censebus tantum | argenti fore?

1b. 685 Cruminam hanc emere, aut fdeere ut remigret domum

lb. 696 Eum ego út requiram | átque | ut redimám volo.

Poen. II 7 Quoniam litare nequeo, | abii illim ilico. Ritschl ego abii (Opusc. II p. 453 fg.). Stich. 677 steht quoniam

- ibi.

Ib. III 3. 72 Blande h\u00f3minem conpell\u00e4bo. | hospes h\u00f3spitem Sal\u00e4tat.

vermuthlich Heus. hospes -.

Ib. III 3. 85 Compléxim contrecture. | C. Is, lenó, viam. s. p. 210.
Ib. V 2. 8 Cretást profecto | hórum | hominum ordio. s. p. 485.

1b. V 2. 49 Quid in hanc venistis urbem | aut quid quaéritis?

Ib. V 2. 81 Populáritatis causa. | H. Habeo grátiam. schr. Hercle hab. grat.

Ib. V 2. 124 Facité sis reddas, étsi | hic habét (habit) tamen.

Ib. V 2. 130 Inimico possum, amico | insipiéntiast.

Ib. V 3. 18 Tua pietas nobis plane | auxilió fuit.

Ib. V 7. 20 Iam pridem equidem istas scivi | esse liberas.

Pseud. 421 Atque id iam pridem sénsi | et subolét mihi. A hat noch ziemlich dentlich lesbar subolebat.

Ib. 424 Qua in (quin) conmeatum volui | argentárium.

Ib. 508 Tu vives. tu mihi hercle | argentim dabis.

Rud. 10 Id nos per gentis álium | alia disparat.

1b. 61 (Id hic est Veneris fanum) et eo ad prandium

Vocavit adulescentem huc.

Ib. 72 Nunc ambo in saxo, léno | atque hospés, semul Sedént ejecti.

wieder wie viele dieser Stellen unmöglich mit anderen als ganz desperaten Mitteln zu corrigiren. Denn wenn z. B. Fleckeisen atque eius
hospes geöndert hat, so hat er natürlich keine weiteren Ansprüche
damit erhoben als einen richtigen Vers in seinen Text zu setzen.
Wir haben gar keine Bürgschaft dafür, ob nicht der Verfasser stat
ambo oder statt in sazzo oder statt leno atque hospes oder statt alles
dessen zusammen etwas völlig Verschiedenes gesagt hat. Unter den
jetzigen Unständen würde ich der Einschiebung von eins vorziehen:
Nune ambo, leno atque hospes, in sazz senul.

oder Nunc line atque hospes ambo une in saxé semul.

th. 107 Virile seeus nunquam siltum | hobni. P. At di dabunt. Vielleicht ist die Erwiderung At di dabunt gewissermassen herausgefordert durch nunquam et ia m. Prisc. citirt I p. 162. Sals Beleg für "hoe seeus neutro genere": Virile seeus — , und so haben auch die Handschriften.

Ib. 118 Quid opus[t], adulescens ? P. Isti | infortunium.

lb. 818 Et ille ubi servos cum ero | huc advenerit.

Statt übi ille — [suo] duc (s. p. 399) ist wahrscheinlicher: Et ille servos cum ero ubi duc — oder übi cum ero.

1b. 879 Manète, dum ego huc rèdeo. | L. Equidem suddeo.

Wenn me bei manete weggelassen ist, so kann dies wohl nur geschehen sein, weil kein Platz dafür im Verse war (redeo huc?)

Stich. 158 Quam egó meae matri réfero | invitissumas. nach A. nach den Palatt.:

Quam egó matri meae réfero | invitissumus.

Ib. 189 Nihilf quidem hercle verbum | ac vilissumum. Schwerlich genügend durch Conjectur zu emendiren, wenn nicht A (i)t erhalten hätte vor ac.

1b. 235 Ecástor auctionem | hand magni preti.

so die Palatt., A sinnlos Eo maior auctionem | haud - . Es ist schade,

dass dieser Hiatus nicht zufällig in die Cäsur fällt wie im vorhergehenden Verse partem | Hêrculi, auch auctionem kein Eigenname ist oder sich beim besten Willen kein Komma vor haud anbringen lässt. Sonst ware diese Stelle eine ganz vorzügliche Stütze für die betreffende Species von Hiaten. Denn die bisherigen Aenderungen, durch die man den Hiatus entfernt hat, auctionem hanc oder non magni können doch schwerlich überzeugend genannt werden, und wenn ich dafür noch immer lieber auctionem eccam hand - lesen möchte, so bilde ich mir nicht entfernt ein, damit die Stelle gegen jede fernere Anfechtung gesichert zu haben. Wenn der Hiatus in der Hephthemimeres in Aufnahme gekommen sein wird, darf ja dies Beispiel nicht vergessen werden. Leider liefert unser Verzeichniss einen sehr schwachen Beitrag dazu, sondern in beinah allen Stellen ist die Penthemimeres vorhanden. Vielleicht wird mit der Zeit noch die Entdeckung gemacht, dass der Hiatus in der vierten Thesis erlaubt ist, wenn der Vers die gewöhnliche Cäsur hat.

Trin. 15 Dedi el meam gnatam, quicum | aetatem éxigat.

Ib. 46 Tui bénevolentes, si ita | es ut égo volo. so die Palatt., A hat noch te vor volo, dafür aber fehlt si.

Ib. 103 Haec quom audio in te dici, | exerneior miser. denn dicis ist natürlich nur Schreibsehler der Handschriften.

lb. 112 Quoniam hinc iturust ipse | in Seleuciam.

Ib. 556 Me tibi dixisse hoc. P. Dixti | arcanó satis. so A, die übrigen dixisti.

1b. 800 Uxórem quoque ipsam | hánc rem | ut celés face. Truc. 1 1. 15 Quando ábiit rete pessum. | adducti sinum.

wenn Geppert nicht falsch berichtet. Pareus hat tum hinter pessum ohne Bemerkung im Texte. Aber statt sinnun hat B finfa, C infra.')

Ib. I 1. 72 Mihi vérba retur dáre se | a[c] me cénsuit.

B. II 3. 8 Sed obsecro herele, Astaphium, | i intro ac mintia. von Spengel p. 219 mit der naturgemäss "hei Einschaltung eines Vocativs" stattfindenden Pause entschuldigt. Der folgende Vers ist überliefert:

Me adésse, tu i propere [e]t sudde, iam ut satis léverit. (tui properet suave, und der Schluss des vorhergehenden prae léssitudine | opus ést lave[m]). Sollte es nicht vielleicht ebenso wahrschein-

<sup>1)</sup> Es ist ärgerlich nicht geschen zu haben, dass pessum adducit linea m zu schreiben ist, was die Vergleichung von Most. 1070 sofort gelehrt haben würde. Von lum steht nach Spengels Ausgabe nichts in den Handschriften.

lich sein, dass fu oder tr in V. 8 ausgefallen, wie dass es in V. 9 zugesetzt ist, noch dazu beide Male vor demselben Worte? †) Mir wenigstens will es scheinen, als ob das Recht aus V. 8 den Hiatus Ataphian, | i httro zu beweisen kein grösseres wäre als aus V. 9 die Kürze von I. 8. unten p. 532 zu Most. 39.

lb. II 4. 52 Novis[t]i nostræm quem érga | aedem sése habet. was mau durch Unstellung und Aenderung in quae und aedes corrigirt zu haben meint. Warum soll auch erga nicht einnal, "eggenüber" beissen? warum auch eine Sklavinn nicht ein eignes Haus besitzen?") — Auch ib. II 4. 62 lässt sich für diesen Hiatus anführen (s. p. 510):

Ad súom quemque aequomst quaéstum | esse cállidum.

| Bo S Ego isti non munus mittam | immo ex hóc loco
| Iubébo ad istam quinque perferri minas.

denn so wird offenbar viel wahrscheinlicher die Lesart des Vetus iam me ex hoe loce interpretirt als mit der Vulg, iam modo —. Statt eines einfachen i ist grade in diesem Stücke öfter in geschrieben. Ich wässte aber keinen Grund auslindig zu machen, warum lieber so als non mittam munus? gesagt sein sollte, als um ja die Gelegenheit zu einem Häutsu nicht unbenutzt zu lassen. S. p. 312.

Auch in den Fragmenten der Komiker und Tragiker finden sich Beispiele dieses Hiatus, inc. trag. 123 p. 216:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die obige Veraustung wird durch Spengels Ausgabe noch mehr gestützt. B. V. S haben die Handschriften uicht, wie Pareus und Geppert stillschewiegend geben, Adaphium, i intro, sundern es fehlt i, so dass es, meine ich, noch wahrscheinlicher wird, dass ist i aus V. 9 herüberzusschunes ist. Spengel hat sich in den richtigne Gefühlte, dass ist. W. 9 ungehörigt, ist, beguößt uit einfach zu streichen. Ucbrigens ist V. 9 wohl noch nicht richtig bergestellt. Vérgl. A. Riessling in Pfeckels, Jahrbh. 1968, 629 (g.

<sup>2)</sup> Spengel schreibt tonstricem Suram Novisti nostram, [nostras] quae erga aedis habet? mit der lehrreichen Bemerkung: "habet, habitat" und wird wunderbarer Weise für diese "treffliche" Herstellung von Kiessling und Brix belobt.

Es wird noch eine Stelle des Apulejus angeführt, in der ergu leeale Bechanung habe. Sed of menkinament, guibus auf seuthons dissidiendaugus quanttilitätes et quolitätes sonnus lastructi must, hidem argu (eines) regionn capitie constitute gase, und lilidebrand redet zu dieser Stelle von der Gewohnheit der Komikre ergu so zu gebrauchen. 1ch weiss nicht, oh man meint, dass nuch Apulejus die Augen, (Okren n. a. w. dem Kopfe gegenüber oder, "gegen den Kopfe hir" (Hand Turs. I. p. 437) liegen. Falsch führt Hand auch eine Stelle des Priscian au. Ergu einem zug Gravenn significat, indem er die Hauptsache austässt; sed quand affectum demanstrat ut boune auf zuge propingua.

Quid méritus hic sit, dúbium | an cuiquam fuat? Ich glaube nicht, dass die ganze Stelle richtig so lautet:

Thesprote, si quis sánguine exortám tuo

Prolem inter aras sácrificas sacram immolei, Ouid méritus hic sit, dúbium id an cuiouám fuat?

Der hie kann wohl kein Andrer sein als Agamemnon. Der Redende will ohne Zweifel die Gerechtigkeit der Rache an jenens für den Mord der Johigenia durch eine "transmutatio personarnu" dem Thesprotos demonstriren. Was soll der Gedanke: "Wenn dir einer deine Kinder schlachtete, kann es Jem an dem zweifelhaft sein, was die ser hier verdient hat"? Mir scheint eingewam logisch und an

grammatisch unmöglich, erträglich irgend etwas derartiges wie:

Prolem inter aras sacrilega manu inmolet,

Quid hie sit meritus, dübium hauquaquam idm fuat.
Naev. com. 27 p. 9 Quid décumas partes? quántum | alient fuit.
Wer wird Turp. 14 p. 74 mit Ribbeck betonen wollen:

Ab initio ut res sit gesta, enoda mihi. statt Ab initio u. s. w.?

Afr. com. 163 p. 157 Septembres heri Kalendae, | hodie ater dies.

Die Zahl der Beispiele von Histen in der fünften Thesis, nemlich dreissig, die Spengel (p. 235) gefunden hat, bestimmt in an die Zulässigkeit des Histus "in der vor dem letzten creticus eintretenden Cäsur" zu glauben, zwar an dieser Stelle nicht ganz ohne Bedenken, indem er hinzusetzt: "wenn die Stellen unverfälscht sind". Aber anderwärts spricht er von diesem Histus mit grösserer Zuversicht als einem ganz legalen.

Von diesen Beispielen können Trin. 15. Men. 495, Mil. 4 für diesen Hlatus nichts bewrisen, weil ein solcher mit demselben Rechte in die vierte Thesis gesetzt werden kann. In mehreren der ührigen hat man nur die Wahl zwischen den zwei Möglichkeiten, dass dieselben verdorben sind, oder dass der Hiatus recht gellissentlich gesucht ist, andere sind evident verdorben. Spengels Liste ist aber bei Weitem nicht vollständig. Ich gebe die von mir gesammelten gegen 70 Stellen, unter diesen auch die von Spengel ciurten mit Ausnahme der bereits ohen besprochenen:

Amph. 149 A portu illie nunc cum laterna de devenit.

Ueber den ganzen Schluss des Prologs s. p. 331. In diesem Verse müsste der Hiatus muthwillig vorgezogen sein, wenn wirklich hut

ausgelassen wäre, das, sollte ich denken, recht sehr nahe lag hinzuzusetzen und in solchem Zusammenhange wohl nur ausgelassen wurde, wenn es im Verse nicht gut unterzubringen war. Hier aber wird durch seine Einsetzung nicht nur der Histus beseitgt, sondern auch die schlechte Betonung ille im zweiten Fusse (s. p. 339), wenn nan schreibt A portu Auc illie. Fleckeissen hat, weil er illie annimmt, das Wort vor doernit gestellt.

Ib. III 1. 12 Id 'Alcumenae | innocenti | expetat.

So citirt Spengel. Der Vetus hat Si ad, und si ist jedenfalls nur irrthûmlich bei Spengel aussefallen. Alte Correcturen sind:

Id 'Alcumenae si innocenti huic expetat.

von denen Fleckeisen keinen Gebrauch gemacht hat. Wie dem auch sei: wenn der Dichter jene zwei Hiate zugelassen hat, so ist dies einer von den vielen Beweisen, dass ihm der Iliatus ein Bedürfniss war.

Ib. III 2. 16 Et éccum video, qui me miseram | drguit Stupri, dedecoris.

sagt Alcumena beim Anblick des vermeintlichen Amphitruo mit denselben Worten wie ein paar Verse vorher

ita mé probri, Stupri, dedecoris á viro argutám meo.

Wenn die Worte qui me arguit stupri, dedecorie nicht rielleicht gar von dorther interpoirt sind und etwas Anderes verdrängt haben!), so ist schwer zu begriefen, warum der Dichter nicht etwas derartiges wie qui innocentem me dryuit, qui me suam uzorem dryuit, qui me insimulauit probri etc. oder wenigstens eim, qui me mieram dry gesagt haben sollte, wenn er nicht den Histus absonderlich liebte.

Ib. 948 Redissem salvos, éa ego exolvam | ómnia. s. p. 518.

Asin. IV 1. 15 In fóribus scribat óccupatam | ésse se. s. p. 497.

Aul. arg. Il 1 Auldm repertam | airi plenam | Búclio. (s. p. 503) "durch das nomen proprium (und die Cäsur vor dem letzten creticus) geschützt." Spengel p. 238.

<sup>3)</sup> Stapri, dedeoris mach vorhergeringenem probri îst legal, obne dasselbe var heinewege sumsglich, dere weigstens sicht ache üblich. Entsteinden falsch irt Et ecoum video. Et panst an sich nicht in diese Situation und ist überhaugt es ganz ungebräuschich. Aber das gewöhnliche Sod eccum int hier nurch nicht branchten und afque unch weiger. Sind die Worte cett, no its wohl statt et cine laterjection (ei) zu setzen. Für das Folgende (hor têd erortitit! Hat ingentium memund venundte leit.

Quor le à me avortisti? A. 'Ita natum'ingentium meumst, 11

Ib. II 8. 26 Quoi | in re tali súbvenisti | ántidhac. citirt Spengel p. 211, hált es also für wahrscheinlicher, dass das

citirt Spengel p. 211, hålt es also für wahrscheinlicher, dass das handschriftliche talia (subveni) nichts als eine Verschreibung für tali ist, als dass dies tali inm bedeutet, wie schon in den alten Ausgaben steht. Das nennt Spengel nicht für den Hiatus eingenommen sein.

Bacch. 140 Quom | hic intus sit et cum amica | accubet.

1b. 307 Qui illic sacerdos ést Dianae | 'Ephesiae.

eine der Hauptstellen für den Hiatus bei Eigennamen. Ich sehe nicht ein, warum fünf Verse weiter geändert werden soll [deae] Dianae, hier nicht sacerdos [déae] Dianae est 'Ephesiae.

hb. p. 63 ed. Ritschi Y. 6. Mori me malim | text-neiatum | inopia. hb. 852 Quid vir? C. Vir, inquam. N. Niptast illa, | opserco? "ist unsicher, da leichte Aenderungen gar zu nahe liegen," gesteht auffallender Weise Spengel p. 220 zu. — Dagegen wird p. 215 in Schutz genommen:

Capt. 31 Summôque genere captum esse equitem | 'Aleum.

weil Eigennamen auch vor sich Hiatus gestatten. "Das Wort equitem ist wohl retuderht, da die Nichteldierung einen anstössigen Hiat bildet und die Angabe, dass Philocrates ein Elischer Ritter gewesen sei, weder an sich wahrscheinlich ist noch sonst im gauzen Stücke etwas davon vorkomntu." Brix. Möglich wäre z. B.

Et quouiam heri indaudivit de summo loco

Summoque genere [natum] captum esse 'Aleum.

1b. 169 Nam eccum hic captivom | ddulescentem | 'Aleum. s. p. 482. 1b. 111 5. 24 Dum ne ob malefacta peream, parvi | aestumo.

Wenn ein trochäischer Septenar Most. 76 schliesst flocci existumo, so wird wohl Ritschl richtig auch hier emendiren parvi existumo.

Cas. arg. 1 Consérvaus axorem diso conservi | Expetuat.

Der Verfasser muss diesen lliatus besonders schön gefunden haben,
wenn er weder conservi expéritut due (so nathrilch Ritschl) Opusc. Il
415), noch selbst conservi duo expetuut, noch Casinam duo servi expetuut noch Consérvi Casinam dio sibi uxorem exp. noch Consérvaus
Casinam dio servi uxorem exp. noch Consérvaus conservi uxorem duo
èxp. u. s. w., sondern jene. Fassung wählte. V. 3 lautet:

Sors senem | adiavat, verum decipitur dolis.

Ib. prol. 47 sq. Postquám | adolevit ád eam aetatem, | út viris
Placère posset, éam puellam | hic senex
Amát efflictim et ítem contra filius.

Der erste Hiatus wird durch den Ambros, beseitigt, der schreibt éa

adolevit, den zweiten schützt Geppert gegen die Aenderung Früherer: uti durch Vergleichung von Men. IV 3. 1:

Ouis hic me quaerit? M. Sibi inimicus mágis quam | aetati tuae. Im V. 48 haben die Palatt, at eam puellam. Für den Hiatus hat hier Gennert sogar zwei Beweisstellen. Vermuthlich ist zu schreiben:

éam puellam et hic senex

Amát efflictim et autem contra filius. 1) 1b. 1 38 Post autem nisi ruri tu acervom | éderis.

sinnlos. Ich vermuthe (ähnlich schon Andere):

Post antem nisi ruri aut glandem aut ervom éderis.2)

Cist. 13. 11 [Vino] violentus, multa nocte, | in via.

(nemlich virginem compressit) schreibt Spengel Plautus p. 23 mit Vergleichung von Stich. 606 hömines noctu | in via, leider ohne Angabe der Quelle seiner Schreibweise für letztere Stelle. Weder bei Pareus noch bei Ritschl ist eine Variante für das, was übrigens allein Sinn giebt, zu finden hie in via. Spengels Correctur unsrer Stelle scheint mir nicht nur nicht passender, sondern viel unpassender als die Vulg. Vi vinolentus zu sein. Auch haben nicht "die Handschriften vinulentus oder violentus", sondern: "Ita (vinulentus) V. C. et Pall. omnes, nisi quod secundus: violentus". Davon dass von einem durch die "Casur vor dem letzten creticus" legitimirten Hiatus Plautus nichts geahnt hat, bin ich so fest überzeugt wie davon, dass eine solche Cäsur überhaupt nicht existirt, oder davon, dass Plautus ordentliche Verse zu machen verstand. Ist der Anfang dieses Verses richtig corrigirt Vi vinolentus, so ist vor in via etwas ausgefallen wie ultro oder clam. Nicht unmöglich ist es aber auch, dass vi vor in via gehört und zu Anfang etwa Tum, mit Beziehung auf das letzte Wort des vorhergehenden Verses adulescentulus, fehlt.

1b. 33 Peperisse quatam atque éam se servo | ilico.

1) S. oben p. 59. Ritschl schreibt Opusc. II p. 243: illic senex

Amavit efflictim ét ilem contra filius.

V. 40 vermuthe ich:

Quom conspicatust prim[ul]o crepusculo. oder primo cum erepusculo.

2) Ich ziehe dies der neusten Conjectur O. Seyfferts Phil. XXVII p. 445 vor: Post autem nisi ruri tu ac[erbum] ervom ėderis.

schon wegen der Betonung ruri; aber auch das Epitheton bei ercom scheint mir sehr unangemessen.

Spengel setzt den Hiatus in die Cäsur. Ein wunderlicher Dichter, der den Hiatus keineswegs liebte, sondern sich nur zuweilen gestattete, und doch hier sorglich sich hitete das se, welches zu peperisse ebenso gehört wie zu dem nachherfolgenden Verbum (dem setzpendam), an die natürliche Stelle zu setzen, sich auch nicht verführen liess flitem zu gebrauchen, worauf vielleicht jeder Andere zunächst verfählen wäre, und das ihm selbst wohl aus V. 15 noch hätte erinnerlich sein können, hingegen ja nicht unterliess das bei jenem Hiatus sehr überfüßsige eam zuzusetzen. Ich meine, ein Kritiker hat die Verplichtung wenigstens Feprisse se gadam — zu corrigiren. Vielleicht ist auch vor ilico illi ausgefallen. Es folgt unmittelbar sernolum illum enden.

Carc. II 2. S Facit kie, quod pauci, at sit magistro | debequens. bie Wahl von obsequens statt oboediens kann wohl wieder nur aus der Sucht die Cisur vor dem letzten Greiteus zu markrien erklärt werden. Wenn zufällig statt magistro etwa matrome dastände, wäre ein Beispiel für den Hiatus in der Penthemimeres mehr vorbanden.

1b. III 45 Quia véstimenta, ubi óbdormivi | ébrius,

Summano. ob eam rem me ömnes Summanom vocant. Fleckeiseu setzt mea zu. Möglich ist noch manches Andere, z. B. ubi in lécto obd. oder besser nbi öbdormiei humi. Ausgefallen ist jedenfalls etwas, sonst würde nicht nbi (sondern quando) gebraucht sein.

Ib. III 59 Milés Luconi | in Epidanro | hóspiti. s. p. 490.

Epid. II 3. 1 Nullum ésse opinor égo agrum | in agro | 'Attico. s. p. 521. — Aus A berichtigt ist, wie p. 505 angegeben:

lb. 111 4. 54 Nam pró fidicina | haéc supposita | ést tibi.

Men. 13 Huic drynmento | datelogium | hóc fuit.

Auch Brix sagt: "Lückenhafter und verdorbener Vers, der etwa so
gelautet haben mag: Hoc fdbnlae arguménto antelogium fuit", und

gelautet haben mag: Hoc fábnlae arguménto antelogiùm fuit", und sogar Lorenz Gött. gel. Anz. 1568 p. 1213 stimmt dem bei. Ritschl: Huic [fábnlae] arguménto antelogium hóc fuit.

1b. 40 Immutat nomen dvos hvic gemino | dlteri.

Ritschl stellt gemino vor nomeu, Brix huie vor avos.

1b. 101 Ceridlis cenas dát. ita mensam | éxtruit.

so die Handschriften. Zufällig hat Festus erhalten mensas.

1b. 519 Uxóri rem omnem iam, út sit gesta, | éloguar.

Ritschl hat ego zugefügt. Die schöne Gelegenheit einen Hiatus auch in der Cäsur anzubringen hat sich der Dichter hier durch Einschie-

bung des sehr übertlässigen iam entgehen lassen sowie V. 562 Manufésto faxo iam opprimes ---.

Bacch. 1075 Nnuc háuc praedam omnem iam ád praetorem déferam.

Epid. III 4. 56 Ego illam requiram iam, ibiubi est. Bellator, vale.

Rud. 796 Equidem éas te invito iam ámbas rapiam. D. Tanaedum.

Ebenso Truc. II 4. 14 u. s. w., Most. 856 vor dem letzten Creticus: Nisi molestum vis videri te dique ignavom. T. Iam int lubet.

Amph. 629 Séd vide ex navi écferantur, quae inperavi, iam

ómnia.

wo iam nahe daran war verloren zu gehen; wenigstens steht es bei Pareus vor inperavi.

Amph. 50 Nunc quam rem oratum huc vēni, primum proloquar. 1b. 923 Per dexteram tuam te, 'Alcumena, oro, opsecro.

trotz Komma, trotz Eigenname, trotz Casur vor dem letzten Creticus.
Rud. 480 Ut hane acciviat arnam. accedam huc ad foris.

wo drei Gründe obwalteten einen Hiatus in der Penthemimeres oder der letzten Cäsur zu empfehlen.

Curc. 653 Verum hûnc servavî sêmper mecum una anulum. 1b. 447 Dinidiam partem nationum usque ômnium.

Mil. 540 Sed éceum egreditur. S. Périplecomene, te ôpsecro. anderwärts devehi statt advehi, prodeunt statt exenut, wenn Vocale vorhergehen u. s. w. u. s. w.

Men. 526 Atque húc ut addas auri pondo | únciam.

Wenn dies richtig ist, so beweise ich mit vielen Stellen, dass aurum einen Molossus bildete, z. B. gleich im vorhergehenden Verse:

Ut hóc una opera ad ånrificem déferas.

wo unglücklicher Weise der Histus in der Cäsur nicht aushilft aus keinem anderen Grunde, als weil es zufällig der Erotium einfällt ihre Spange zum Goldschmidt und nicht z. B. ihre palla zum phrygio zu schicken. V. 526 hat Ritschl sehr schön unam eingeschoben.

Ib. 533 Numquam hèrele factumst. A. Non meministi, | opseero? von Spengel p. 220 damit vertheidigt, dass obseero eine Art Interjection sei. Jedenfalls ist das Plautus nur sehr selten so vorgekommen.

1b. 563 Pallam ád phrygionem cúm corona | ébrius

Ferèbat, hodie tibi quam surrupuit domo. Gewiss eam ebrius. C und D haben coronă. 1b. 734 sq. Quae mea flagitia? M. Pállam atque aurim meum Domó suppilas túae | uxori | ét tuae

Degéris amicae.

Ritschl schiebt im ersten Verse quom ein. Brix schreibt pallas mit Vergleichung von V. 803 'At ille suppilat mihi aurum et pallas ex arcis domo (beiläufig bemerkt, keine Empfehlung für den Hiatus in der Mitte trochäischer Septenare), V. 735 beide clam tune uxori. Ich ziehe nicht blos der grösseren Leichtigkeit wegen vor tu tuge.1)

Ib. 894 Quin suspirabo plus sescenta | in dies. ist Unsinn. S. O. Seyffert Phil. XXV p. 452.

Merc, arg. I 7 sq. Obdúze scortum. túm Charinum | ex fuga Retrahit sodalis, postquam amicam | invenit.

Ritschls Aenderung adulescentem für Charinum ist sehr hübsch. Wahrscheinlicher aber würde sie sein, wenn nicht schon adulescens vorhergegangen, also von dem vorausgesetzten Interpolator verschout ware. Ein Mittel den Hiatus zu tilgen ist z. B. ipsa ex fuga. Im anderen Verse ist ei, das Ritschl einsetzt, ziemlich nöthig auch für den Sinn.

Ib. arg. Il 6 Ab ádulescente mátri | emptam | ipsius. s. p. 521. - Ib. 259 endigt nur in A navem dévelor, in den übri-

gen navem | ddvehor, wie auch Spengel p. 236 bemerkt. So Poen. arg. 87 in Augstorium dévehit, nicht avehit u. s. w.

lb. 676 Oui! hanc vicini nostri | aram | augeam. s. p. 522.

Ib. 745 Vidére, amplecti, | ausculari, | ádloqui.

"Ritschl streicht den ganzen Vers mit Unrecht," sagt Spengel p. 193 und führt denselben noch p. 221 als "sicher und in jeder Beziehung unverdächtig" an. Sicher ist, dass Spengel da, wo es einen Hiatus zu retten gilt, alles Urtheils baar ist. Hier stehen aber gar zwei auf dem Spiele. Er hat offenbar hier wie gewöhnlich gar keine Ahnung davon, was Ritschl und vor ihm Andere bewogen hat die Worte (denn einen Vers bilden sie nicht) für unecht zu erklären. Die Sache ist so offenbar, dass ich mir die Mühe erspare weitläufiger zu sein. Vorher geht:

Nam qui amat, quod amat si habet, id habet pro cibo. Plautus wurde ohne Zweifel wenigstens geschrieben haben : Vidère, amplexari, ausculari, conloqui.

<sup>1)</sup> V. 729 sehe ich in der Wahl der Form mecastor ein Anzeichen dafür, dass der Dichter nicht Ne istie mecastor, sondern iste geschrieben hat.

1b. 797 Ibo ad forum atque haec Démiphoni | éloquar. Ritschl Demiphoni haec.

Mil. 68 Nimis miseria nimis pulchrum esse | höminem. s. p. 468. Most. 21 Corrumpe erilem | daulescentem | optumum. s. p. 484.

1b. 39 Dique omnes perdant. oboluisti | dlium.

Also das  $f_{\rm R}$ , welches Ritschl aus dem vorbergehenden Verse hinübergenommen hat, muss nach Spengel stehen bleiben, wo es steht:

Quam confidenter loquitur fu. T. At te Inppiter.1)

1b. 434 Scies inposisse in undam, han causa, i licost, Onod nunc voluisti fácere, quin faciás mihi.

The 463 Di té deaeque omnes fáxint cum isto i ómine.

1b. 528 Atque Hérculem invoca. T. Hércules, te | invoco.

oder vielmehr invocabi. Hercüles, its invoco. Ritsch hat ego vor neceo mit Ricksicht darauf eingeschoben, dass Tranio dem mit jenem Ausrufe davonlaufenden den Wunsch nachschickt Bi ego üt ibb hodie dit, senez, magnim mahm. Ich glaube daraus entnehmen zu müssen, dass der Alte mehr als die auch an und für sich sehr kahlen Worte Hercules it ego invoco gesprochen hat.

1b. 625 ld vôlo mihi dici, id me scire | expeto.

Ritschl hat actutum hinter mi zugefügt, "nisi vel potius vel primum males." Es ist noch manches Andere möglich, z. B:

Non égo istuc curo, qui sit [ille aut] unde sit, Sed id (hoc) volo mihi dici et me scire expeto,

Quod illuc argentumst.

lb. 673 Non in loco emit pérbono. T. Immo | óptumo. nur A Immo in. — Aber auch der Ambr. hat:

Ib. 682 Bonum aéquonque oras. pércontare | ét roga. nur nach Schwarzmann noch rogas für oras (oder für roga?); Ritschl ohne Frage richtig i, perc.

lb. 1012 Quid, [ain tu] a Traniône? S. multo | id minus oder vielmehr Quid à Trániône sérvo -.

Pers. 67 Eum esse civem | ét fidelem | ét bonum.

nach B, C und D lassen noch das zweite et fort. Die ganze Stelle, nicht nur dieser eine Vers, ist sehr verdorben, der folgende heisst: Sed zi lege rumpem qui dümnet, det in puplicum.

<sup>1)</sup> Evident ist z. B. iam aus Cist. II 3. 79 in V. 75 gerathen, s. p. 524fg. über tu True. II 3. 5, Curc. V 3. 12 hodie, Cist. I 2. 5 p. 250, Stich. 327 huc p. 110 A., Asia. 333, Capt. 59, Poen. I 3. 34 p. 534 u. dergl. mehr.

1b. 697 Aique édepol tu me cômmonnisti | haid male.
Also nicht eiumal non oder commonefecisti hat Plautus der Mühe für werth gehalten zu wählen. Hat er commonnisti haud male gesagt, so fehlt etwas wie nunc. das Ritschl einsetzt.

Poen, arg. 6 Lenóni obtrudit. ita eum furto | álligat. atque oder itaque oder ille alliq.

Ib. prol. 94 Hnc commigravit in Calydonem | haid diu. s. p. 307 Anm. 1.

Ib. I 3. 34 Nam isti quidem hercle orătioni | Oèdipo Opust coniectore.

Bothe orationist Oédipo Opus cóniectore.

1b. Ii 39 Ut quisque acciderat, èum necabam | ilico Per cérebrum pinna sua sibi quasi turturem.

Ich weiss nicht, was darnn wahr ist, was Taubmann erzählt: "Solet enim turdus, ut et attagen, aliacque aves, pennae suae acumine per cerebrum, qua cervix capill committitur, ex disciplina venatoria, adacto necari." Ist dem so und meint dies Plantus, so konnte er es doch schwerlich so ausdrücken: "Ich tüdtete jeden durchs Gehirn mit seinem eignen Gefieder." Es müsste eine keine Rücksicht auf Logik und Granmatik kennende Leidenschaft für Hiate sein, die ihn verhindert hätte acta hinter necabban zu stellen. Ritsels bezrielt mit Camerarius necabaut und nimmt im Folgenden ein grösseres Verderbniss an. Aber lassen wir alles Folgende aus dem Spiele und halten uns nicht für berechtigt etwas an necabban zu ändern, weil der Redende vorher gesagt hat: sezaginta milia manibus occidi meis, so muss es uns doch grade darum wunder nehmen, dass meist.

Pseud, 39 Repinte exortus sim, repente | occidi.
so B. Wenn Plautus hier wirklich das zweite Mal repentino gebraucht
hat, wie alle ührigen Colices laben, so scheint er doch zu Zeiten
üher den Hiatus, "in der letzten Cäsur" nicht ganz so günstig gedacht
zu haben wie an den vielen augeführten und auzuführenden Stellen
zumal da ihm repentino eine keineswegs sehr geläufige Form ielen,

Ib. 856 Ut nostra properes amoliri | omnia.

wird, wie auch Spengel anführt, durch A beseitigt. Aber wenn dessen

¹) Dass Afranius kein Freund des Matus in der Cäsur gewesen ist, dürfte sich aus dem Gebrauche derselben Form 52 p. 150 schliessen lassen:

l'it sint repentino apparandae nuptiae.

1. Senare. 535

Züge hier nicht zufällig einigermassen lesbar wären (amoliri und omnia und dazwischen eine Lücke), würde es entschieden unerlaubt sein hine einzuschieben.

Rud. 29 Quique aétatem agitis cum pietate | ét fide. das zweite cum scheint zufällig nur in B zu fehlen.

lb. II 6. 45 Ne thérmopolium quidem ullum | instruit.

Es ist die Rede vom Neptun. Da dieser aber in den vorhergehenden Versen in zweiter Person augeredet ist, so wird wohl das ille, welches Fleckeisen zusetzt, nicht bloss um des Hiatus willen nötlig sein.

lb. II 6. 49 Utindm fortuna nime anatina | úterer.

so die Codices und die Ausgaben des Nonius 406. 5, aber Lachmann sagt zu Lucr. p. 16, vermuthlich besser unterrichtet: "Eodem referenda est anetina fortuna Plauti in Rudente II 6. 49, ubi Nonius p. 406. 5 eog annimam."

lb. 537 Iure optumo me | fe lavisse | drbitror.

Eine Conjunction ist unenthehrlich Schon in alten Ausgaben ist geschrieben Sed nime inre --, Fleckeisen liest Set optumo me inre etas. Möglich ist z. B. auch Verum optumo me inre etas.

Ib. III 6. 20 sq. Post hie redito atque ágitato hie custódiam.

Ego hinc scelestum | in ins rapiam | éxulem. Age ambula in ins.

Ich habe die vorhergehenden und folgenden Worte mit angeführt, weil ich hoffe, dass dadurch sofort deutlich werden wird, wie äusserst wünschenswerth im mittelsten Verse interim (interibi) ist.

Stich. 179 sq. Per cáram annonam dixit me natúm pater.

Proptérea, credo, núnc esurio | derius. 1)

Ausser Ritschls adessurio (Trin. 169) oder ego estrio giebt es noch mehr Mittel den Vers zu berichtigen z. B. eo derius.

1b. 271 Satin út facete atque éx pictura | ástitit. s. p. 492.

Trin. 157 sq. Si quid eo fuerit, certe illius filiae,

Quae mihi mondatas[t], håbeo dotem | tinde dem. Fleckeisen und Brix schieben ei ein, wobei nicht grade unumgänglich nöthig ist filiae in filia zu ändern.

Ib. 539 Nam fülguritae simt alternae | árbores.

Wenn Plautus ibi weggelassen hat, so hat er sich möglichst schlecht ausgedrückt um des Hiatus willen.

Vers 202 schliesst nicht quid sit causae | ilico, sondern quid siet causae ilico.

Truc. arg. 4 Clam sibi supposuit clándestino | éditum. natürlich súpposivit sibi --.

th. prol. 6 Quid si de vostro quippiam orem? | donuont. von Spengel p. 218 mit der Interpunction entschuldigt. Hinter orem kann am leichtesten em oder mi oder si (die Codd. haben abduunt) ausgefallen sein. Aber Capt. 479 und 481 steht atque ') silt uneent und abmuont. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass orem richtig ist. Da aber vorhergeht Perparam partem postulat Plautus loci, so scheint es nicht unwahrscheinlich, dass oret zu lesen ist. CD haben ore. V. 3 haben sömmtliche Codd. des Apuleius confer am für engler at.

Nachdem wir so bewiesen haben, dass Hiate verhältnissmässig nicht seltener in allen fibrigen Theseu sich finden als in der dritund (die erste und letzte kann nur ein- oder zweisilbige Wörter betreffen, von denen unten besonders die Rede sein wird), wollen wir wenigstens von einer Ar sis dasselhe mit Anführung der Stellen nachweisen, der vierten:

Amph. 9 Me adficere, voltis, ea ddferam | , ea ut núntiem.

Ib. 95 Et ego úna cum illo. núnc animum | advórtite. nunc iam oder nunc huc.

lb. 141 Et sérvos, quoius ego hánc fero | imáginem.

Asin. 84 sq. Cupis id quod cupere të nequiquam intéllego.

Dotálem servom Saŭream | uxór tua

Adduxit, quoi plus in manu sit quam tibi.

Fleckeisen schiebt, mit Rücksicht auf eupere, ne ein. Da aber Cupis die — ohne Zusammenhang mit dem Folgenden bloss als Antwort auf die vorhergehenden Worte stehen kann: Cupio esse amicae quéd det argentim suae, so ist die Conjunction nicht nothwendig, und es kann z. B. am Ende damum susgefallen sein.

Ib. 98: promittó tibi

Non offuturum, si id hodie | ecfeceris.

Spengel schreibt (p. 226) lieber hocedie (also si id hocedie) als mit Fleckeisen öffuturum mé.

¹) Man hat atque störend und schwerlich richtig gefunden und dafür atquei einsetzen wollen. S. Ballas de partic. copulat. Greifsw. 1867 p. 42.

In deneraten fünf Versen des Prologs haben die Handschriften artem für partem, plaudi loen für Plautus loci, deum eris für de vostris, arcus pletis für architectis, adnunt (adnunc) für adnuont, V. 5 so: Melior me quidem vobis me abiaturum sine mora, was noch nicht cerrigiri isl.

Senare. 537

Ib. 775 Neque illaec ulli péde pedem | hommi premat.

Spengel sagt p. 237, es "liesse sich annehmen hömini pedem premat." Er meint also wohl — pede homini pedem pr. oder ulli | hömini pede pedem pr. Fleckeisen hat mit Ritschl usquam hinter pedem zugesetzt. Es kann z. B. auch clam ergänzt werden. 1

Aul. IV 6. 5 Qui indicium fecit, iit ego illi | aliquid boni.

Wagner schreiht illic, ich lieber mthi, ut ego -.

Bacch. 134 Ibidém meam operam pérdidi, | ubi tù tuam. Daran ist nach Spengel p. 221 fg. "nichts zu ändern" wegen der

Daran ist nach Spengel p. 221 fg. "nichts zu ändern" wegen der Interpunction. P. 236 fg. wird derselbe Vers ebenfalls mit Berufung auf die Interpunction so citirt:

Ibidem égo meam operam pérdidi, ubi tú tuam.

Ich denke, jeder, den die Leidenschaft für Hiate nicht ganz geblendet hat, muss sehen, dass ego gradezu unentbehrlich ist und ergänzt werden misste, wenne si neiner Handschrift stände. Nun aber steht ego in B (und bei Charisius) hinter ibidem, in C und D fehlt es, und das ist für Spengel noch nicht Beweis genug, dass seine Stellung in der Ueherlieferung unsicher geworden war, d. h. dass es hinter perdidi gehört.

Capt. 121 Si non est quod dem, men vis dem | ipse in pedes?

Ib. 373 Sequere. ém tibi hominem. T. Grátiam | habeó tibi. Cas. prol. 2 Fidém qui facitis máxumi | et vós Fides.

Ritschl Parerg. p. 201 et item.

Ib. II 8. 42 Locus ést paratus. éo ego omněm | amorém meum.

lb. III 3. 27 Miserrumum hodie ego húnc habeo | amásium.

Cist. II 3. 69 Ea uxór diem obiil. scis? M. Teneo | istúc satis. Ib. IV 2. 87 Istic quidem edepol mei viri | habitat gener.

doch woll hábitat mei viri. s. Spengel p. 237.
Curc. arg. 1 Curculio missu Phaedromi | it Cariam.

Ib. 641 Frater mi, salve. T. Qui credam ego | istúc? cedo.

Men. 258 Nam itast haec hominum natio | Epidamnia.

so müsste nach den Handschriften gelesen werden, die nur natio

b) Die folgenden zwei Verse verstehe ich nicht: Quom sürgat, neque in tectum inscendat proxumum.

Neque qu'un descendat inde, det quoiqu'un manum.

Eher denkbar scheint mir, dass quom surgat zum Vorhergehenden gehört und det manum den Nachsatz zu beiden Sätzen mit neque bildet:

Epidamnia an das Ende des vorhergehenden Verses stellen, mit Ausnahme des Amhros, welcher hat natio · · · Epidamnies, was Ritschl vervollständigt hat natio · · in Epidamnis (Voluptärü atque pótatores maxumi).

Ib. 558 Ut haèc, quae bona dant di mihi | ex mé sciat.

Merc, arg. II 15 Ordt cum suo patr\* | nato | ut céderet. Eine sichere Herstellung ist ganz unmöglich. Oben ist vermuthet:

[Ex]orat cum suo patre, nato ut ced[at pa]ter.

lb. 241 Uxóris dotem simiae | ambéderit. s. p. 379.

Ib. 706 Vidisse credo mulierem | in aédibus.

1b. 712 Quid muc ego faciam, nisi ut adeam | atque adloquar? Statt eam schiehe ich lieher ad eam mit Streichung von ut ein; aber es kann auch adloquar aus conloquar oder adeam aus accedam verdorhen sein.

lb. 801 Iubeds, si sapias, haèc intro | auférrier.

Mil. 58 Amant te omnes multeres neque | injuria.

Most. 409 Homini, quoi nullast in pectore | audácia.

Obi | argentum ob os inpurae beluae.

vermuthlich 'Obsecro hercle té, inbe Obicere argentum - . Ritschl schreibt hercle te, öbici lube huic arg.

Ib. 999 Numquid processit ad forum | hodie novi?

lh. 1016 Quid antem? 7. Quod me | absente | hic filius.

Ib. 1037 Quid vis? T. I mecum | , obsecto, | und simul.

ausdrücklich von Spengel p. 220 in Schutz genommen: "Denn dass in jedem Verse nur immer ein Histus zulässig sei, ist ein umber wiesene Bestimmung Stamkarts zu Most. v.4.2" Allerdings lässt sich dergleichen demjenigen nicht beweisen, der durch das Studium der plautinischen Ueberlieferung zu dem Grundsatze gekommen ist, dass Alles richtig und "sicher" ist, wozn es eine nach Willkür alzumessende Zahl von Belegen gieht, wohl aber lässt sich solchen Kritikern gegenüber beweisen, dass sich Senare und trochäsiehe Septenare nicht auf einen Jambus zu endigen brauchen, und dass der vierte Fuss jambischer Septenare auch ein spondeisches Wort oder Wortende sein kann (so Spengel Plautus p. 86 z. E.).

Pers. 433 Mirúm quín tibi ego créderem, | ut idém mihi.

Poen, prol. 120 Is illi Poeno huius patri | hospės fuit. s. p. 507. lb. 1-1, 48 Se amare velle atque obsequi | animo suo.

wahrscheinlich hie animo wegen des vorhergehenden Verses:

Dicatque se peregrinum esse ex alio oppido.

Sonst würde wohl ingenio oder ein anderes Verbum gebraucht sein.

lb. 11 6 Propitiam Venerem facere uti | esset mihi. s. p. 223.

Ib. Il 49 Certim. A. Tum tu igitur die bono | Aphrodisiis. vielmehr t\u00ec igitur, wie auch Ritschl accentuirt.

delinehr tu igitur, wie auch Ritschl accentuirt.

Ib. V 2. 28 Pro di inmortales, plúriumi | ad húnc modum. A hat illum für hunc. Brambach Rhein, Mus. XXI p. 479 ádeo ad húnc modum

Pseud. 456 Si quid superfit, vicino | inpértio.

Die Handschriften vicinos, wahrscheinlich richtig.

Ib. 776 Interminatust 4 minumo | ad maxumum.

Rud. 7 Inter mortalis ambulo | interdius.

Rud. 7 Inter mortalis ambulo | mierdius.

Spengel vermuthet p. 237 den Ausfall von hie. Lachmann Lucr. p. 389 ét ego interdius, Et úlia signa u. s. w.

1b. 70 Nam Arcturus signum sum omnium | acerrumum.

"man kann ómnium sum stellen mit rechtmässigent lliatus", Spengel p. 237. So zwar nicht meiner Meinung nach, aher (mit Fleckeisen signum Arct. ómnium sum — oder Numque ómnium sum Arct. sign. ac. oder) Nom Arctivus signorum ómnium sum ac. u. s. w. Von den Versen 61—72 hat grade die Hällte Hätes diet Arten.

Stich. 216 Consenui paene sum fame | emortuos.

Ib. 488 Hau postulo equidem me in lecto | adcumbere.

Ritschi in lécto med ade., dem ich jede andere Umstellung vorziehe wie Hand équidem in lecto póstulo me ade., Hand in lecto equidem postulo —. Uebrigens hat A quidem. Zum Glinke emplichli sich aus andern Gründen in lectod nicht, sonst würde ohne Zweifel diese Stelle benutzt werden, um solche Formen für Plautz zu erweisen, wie:

Trin. 540 Suès moriuntur angina | acérrume. (S. Bücheler Declinat. p. 48 und ib. p. 59 über:)

Bucheler Declinat. p. 48 und (b. p. 59 über:)
Ib. 558 Si quém reperire póssit, quoi | os súblinat.

Truc. Il 3. 7 Mihi quique prae lassitudine | opus ést lave m]. Die Ergänzung von ut ist möglich, aber nichts weniger als zweifellos. Es kann u. a. ipsi gestanden haben.

1b. III 2. 4 Iam pôi illic me inclamábit, si | aspéxerit. natúrlich inclamábit, si me asp. (Spengel p. 226) oder me si.¹) Dass

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) V. 10 ist auch wohl umzustellen statt vel iam: Vel amare possum iam vel scortum ducere.

me nicht dorthin gehört, lässt sich, wenn auch nicht mit Sicherheit, schon aus der Wahl der Form illic abnehmen.

Hiate in der ersten Arsis jambischer Senare finden sich Amph. 59, 69, 874, 924, Asiu. 18, 126 (Atque | ibi manebo apud argentarium. Bei manere sehlt jedenfalls das Object; vielleicht Badémque illum oder hominem ibi -), 789 (Nolo | habere illam causam; vergl. Non. 45. 6), Aul. prol. 5, II 4. 44 (Cocum ergo zu schreiben mit Bothe und Spengel p. 231), II 8. 2, III 6 9, Bacch, 320, Capt. 10, 102, 104 (s. p. 241), Cas. prol. 47 (s. p. 528), Cist. I 2. 20, I 3. 6, Il 3. 68, Curc. 37 (te | apstineas), 43 (Ita uti | occepi), 267 (s. p. 350 A. 1), Epid. III 3. 17, Men. 559 (Egoné | hic me patiár in matrimónio?), 561, 719, Merc. 131), 794, Mil. arg. 15, 23, 24, Most. 571, 624, 1040, Pers. 61, 93, Poen. II 47, III 6. 16 (vielleicht Verum ita s[ol]ent [esse] isti nostri divites oder ita sunt [plerique]). V 2. 82, V 3. 29 (aus A verbessert lube hanc abire h[inc]), V 7. 20, Pseud. 449, 493, 867 (nicht A, ebenso) 878, Rud. 49 (denn Ei trat höspés "giebt" keineswegs, wie Spengel p. 231 behauptet, "richtiges Versmass", selbst wenn die Fortsetzung par illius Siculus senex lautete, wie sie nicht lautet, sondern nach den Handschriften parvisiculus, d. h. ohne Zweifel mit Fleckeisen par sui Siculus), 161 (Quique | Herculis socius esse diceris. Hercules ist durch mehrere Stellen "gesichert"), 534, 538, Stich. 255 (nur A hat zwischen Immo und ut eine Lücke), 650, Trin. 149, Truc. I 1, 58, III 2, 30 (Ubi mal/ ac le accipiar méa mihi pecunia? mea mihi pecunia heisst "für mein eignes Geld").

Das Resultat ist folgendes: Erwiesen ist meiner Meinung nach, dass die Cäsur oder die Cäsuren des Senars keinen Einfluss auf die Zulässigkeit des Hiatus haben, und dass, wenn unsre Ueberlieferung

Aunt Sölt auf Linen miserian narränt tuta. heh halte dies mit Spengel (p. 231 und 238) für ganz namöglich. Mit amores oder amatores ist, wie mir sekeint, gar aichta anzufaugen. Ich bin überzeugt, dass Vidi i am m ore zu sehreiben ist. Der Auführung von Parallelistellen bedarf es wohl sicht.

Ritschl sehreibt (proll. Trin. CCII):
 Non égo item facio, ut álios in comoédiis
 Vidi am[at]ores fácere, qui aut Nocti aut Dii

in diesem Punkte irgend welchen Glauben verdient, wir nur annehmen dürfen, dass Plautus in unbegreiflicher Weise zwar im Allgemeinen Hiate vermieden, aber sehr oft unter ganz denselben Umständen recht geflissentlich gesucht hat. Der Schluss, der mir daraus mit Nothwendigkeit zu folgen scheint, ist der, dass die Kritik entweder gegenüber allen mit Hiaten behafteten Stellen ohne Ausnahme verstummen muss, oder in der Hiatusfrage dieselben Rechte zu beanspruchen hat wie in anderen zweifelhaften Fällen, d. h. unglaubwürdigen Zeugnissen den Glauben zu versagen, wenn sie der inneren Wahrscheinlichkeit entbehren und gegen allgemein gültige Gesetze verstossen. Dass Plautus nie und nirgends in Senaren Hiate zugelassen hat, ist bei der Verderhtheit unserer Ueberlieferung unbeweisbar; vielleicht gelingt es später noch einmal feste Gesetze darüber ausfindig zu machen, obwohl ich dies stark bezweiße. Wie die Sache jetzt liegt, zwingt uns diese Verderbtheit im Allgemeinen, die specielle Beschaffenheit der ungeheuren Mehrzahl der fraglichen Stellen und die sonstige Anwendung der Elision hei Plautus zu der Annahme, dass alle Hiate verdächtig sind, und bringt mich wenigstens zu der Ueberzeugung, dass Plautus nicht blos durchschnittlich, sondern consequent jeden Hiatus vermieden hat.

## 2. Hiatus in der Mitte trochäischer Septenare

wird bekanntlich auch von Ritschl und Fleckeisen zugegeben. Mir scheint derselbe theoretisch noch viel unwahrscheinlicher als der in der Cäsur jambischer Senare. Der Hiatus wäre ein Zeichen des asynatetischen Baues dieser Verse. Da aber bekanntlich der vierte Fuss keine Spur desselben verräth, so weiss ich nicht, wie man es recht-fertigen will, trochäische Septenare rücksichtlich des Hiatus auf eine Linie mit jambischen zu stellen. Thatschlich ist dieser Hiatus wenigstens nicht besser beglaubigt als der in Senaren. Spengels Verzeichniss p. 175–185 enthält etwa 160 Beispiele. Wir führen diejenigen zunächst an, die unsere Meinung nach keine Beweiskraft haben, sei se dass sie auch anderweitig sichtlich verdorben sind oder anders gemessen werden können, oder dass kein Grund vorliegt den Hiatus grade in die Diärese zu setzen, oder eine Aenderung sehr nabe liegt:

Amph. I 1. 121 (115) Crèdo ego hac nocth Nocturnum | óbdormivisse ébrium.

nach den Handschriften vielmehr öbdormisse | öbrüm wie Curc. III 45 (p. 530) und Mil. 563 (p. 531). Warum nicht Crédo egó | hac oder obdórmisisse | öbrüm? der vorhergehende Vers heisst:

Certe edepol scio, si quicquamst aliud, quód credam aut certó
sciam.

und daran schliesst sich Credo ego —, und damit vergleiche man V. 131 (125):

Crédo edepol equidém dormire Sólem atque adpotum probe.

Ib. I 1. 168 (162) Mirum ni hic me quasi muraenam | exossare

wie Au. II 9. 2 in der Cäsur des Senars muraenam | Łeossata, s. p. 503. Wenn der Dichter hic so und nicht hinter muraenam gestellt, es auch verschmäht hat iam (tam) hinter demselben Worte einzuschieben, so muss er diesen lliatus sehr geliebt haben. — "Selbst 250 ist nichts zu diehern:

Qui căm Amphiruóne hinc una | iveram in exércitum". Zu verwundern ist nur, dass neben in und den zwei Hiaten Plautus den Vers nicht noch durch einen dritten bei dem Eigennamen Amphiruone | una geziert hat.

Ib. I 1. 278 (272) Cádus erat vini: inde implevi | irneam. S. Ingressist viam.

mit demsellen Rechte vint.] inde oder tude | implent zu lesen. Die Auslassung eines ego, miti, clam (Nonius hat 546. 29 egrneam) oder dergl, wirde nicht die Zulässigkeit, sondern die Beliebtheit dieses Hatus beweisen. Besser aber scheint mir den Ausfall von ibi vor vini auzunehnen.

1b. I 3. 13 'Ego faxim te | 'Amphitruonem | ésse malis quám Iovem.

wahrscheinlich milto (nimio) malis. Fleckeisen mális esse.

1b. 13. 20 Cárnufex, non égo te novi? | ábin e conspectú meo? wohl abin hinc.

Ib. I 3. 25 Cláneulum abii á legione: | óperam hanc subrupul tibi.

"wofür Fleckeisens Umstellung hanc operam ohne Grund ist". Also Clónculum abii | d legione:|, Doch nein, Spengel fügt hinzu: "Im Anfange vielleicht 'Abii clane. zu stellen". Vielleicht ist furtim oder nochn ausgefallen.

Ib. I 3. 34 Nam qua nocin ad m\u00e0 venisti \u00ed \u00e9adem abis. I. Quor m\u00e0 tenes?
...betont man weit besser als mit Fleckeisen eddem".

1b. Il 2. 165 Hnic dedisti, pósthac rursum | óbsignasti clánculum, wiewobli auch obsignacisii stelen kann," und nicht rursus?") Mir ist es aber nicht zweifelbañ, dass sowoli rursum als obsignasti richtig und posthac falsch ist, wie hoffeutlich nur einfach erinnert zu werden braucht.

Ib. II 2. 217 Quid si adduco tinm cognatum | hic a navi Naúcratem.

Wenn ad te (vor tuum oder a navi) ausgelassen, oder adduxero verschmäht ist, so ist der Hiatus nicht geduldet, sondern gesucht.

Ib. IV 1. 4 'Apud emporium atque in macello, | in palaestra atque in foro.

i) Ritschl sagt Opusc. II p. 259 A. 2: "cum Vetus rursum teneat, dubitari vix polest quin recte rursum obsignavisti eläneulum correctum sit." Aber Pseud. 571 bat auch nur A rursus, Mil. 592 umgekehrt nur A uicht u. s. w.



Dieser Vers sieht, aus dem Zusammenhange gerissen, verzweifelt unantastbar aus. Aber man sehe den vorhergehenden Vers an:

Nam ómnis plateas pérreptavi, gýmnasia et myropólia.

Von den blossen Accusativen wäre Plautus möglicherweise in die Construction mit per oder circum übergegangen, aber unmöglich hat er meines Bedünkens sagen können Perreptavi plateas, apud emporium atque in macello u. s. w., sondern sicherlich füt, in pal.

1b. IV 1, 7 Nunc domum ibo atque éx uxore | hânc rem pergam exquirere.

Nunc domum the | dtque — ist nicht weniger wahrscheinlich, aber allerdings auch nicht mehr. Für das nächstliegende halte ich kanc rem ömnem perg. exq., wie häufig anderwärts.

1b. IV 2. 12 Quidum? M. Quia senécta aetate | d me mendicas malum.

sogar wahrscheinlicher: senecta | aétate, s. p. 256; vielleicht: a me nunc entsprechend dem vorhergehenden olim in adulescentia.

Ib. IV 3. 16 Seú patrem seu avóm videbo, | óbtruncabo in aédibus.

Also nicht einmal eum oder ego oder hodie oder im zuzusetzen oder compezero oder nomeiserr für tridebe zu wählen soll der Dichter für der Mühe werth gehalten und doch den Hiatus für keine Zierde des Verses angesehen haben. Uehrigens ist jene Schreihweise schon eine Entstellung der Uehreiferung: sie dom ridebe.

lb. V 1. 42 Mánibus puris, cápite operto. | ibi continuo cóntonat.

wieder ein Beweis der Bevorzugung des Hiatus; denn Capite operto, manibus pueris lag ebenso nahe. 1) Desgl. V. 72:

'Ego Tiresiam cóniectorem | ádvocabo et cónsulam. wenn nicht einmal huc oder ad me zugesetzt ist. Währscheinlicher aber ist mir eadem, welches mit Vorliebe beim Futurum steht.

Asin. I 3. 46 Diem, aquam, solem, lúnam, noctem, haéc argento nón emo.

Cétera. quae [nos] volumus uti, Graéca mercamur fide.

vermuthlich haec sóla.

¹) let die überlieferte Stellung richtig, so hat der Dichter wohl hier ebenso wenig versäumt tum zuzusetzen wie Curc. 648 in der Cäsur:

Ego pertimeseo, tum ibi nescio quis me arripit,

Ib. II 2. 52 (320) Si istam firmit\(\text{idinem animi}\) i \(\text{obtines, salvi sumus.}\)

"Die Umstellung si istanc animi firm. zu entfernen". Pareus schreibt aber vielmehr Si istam firmitidinem obtints animi — und nur No-nius 109. 10 so, wie Spengel citirt. Die Umstellung wird wohl richtie sein. \(^1\)

Ib. II 2. 66 'Animum advorte, ut aéque mecum | haéc scias. Li.
Taceó. Le. Beas.

sicherlich tu mecum oder tu haec scias.

Ib. Il 2. 80 'Asi se ob assions ferre argentum | drrieust Suireac. Es muss wohl das lebhafte Bedürfniss nach einem Hiatus gewesen sein, das den Dichter verhindert hat die sonst gebräuchlichere Präposition, die er auch selbst V. 337 und 369 angewendet hat, zu wählen (prò assinis ferre drgent.), oder auch se hinter ferre zu stellen oder sess zu gebrauchen, von der Möglichkeit ätt zu lesen abgesehen.

Ib. II 2. 99 Défraudare. dixit sess | operam promiscam dare. sése dixit oder operam sése kann Plautus aus keinem anderen Grunde nicht geschrieben haben, als weil ihm sehr viel an dem Hiatus lag.<sup>9</sup>)

B. III 1. 14 Et meam partem loquendi | ét tuam tradó tibi. s.

р. 59.

Ib. III 1. 29 Núnc adeo nisi mi húc argenti | ddfert viginti minas. nisi húc arg. mi ádfert.

Ib. III 1. 31 Hic dies summist apud me | inopiae excusdio. apud me ei inop., sonst würde wohl apud me summust gesagt sein. Uebrigens ist me einsilbiges Wort.

Ib. III 1. 38 Sine me amare unum 'Argyrippum | dnimi causa, quém volo.

'Argyrippum hunc. Argyrippus ist aber auch Eigenname.

Quin edizseris rem actitum? cipio me nanciscier.

An dem Witze oder vielleicht der Verdeutlichung des Witzes mit mahrm ist
wenig verlores. Vorher geht nemlich:

Förtiter malum qui patitur, idem post potitur bonum.

Cure, 327 stelle ich um statt nihilo sum:

Séd quod te misi, sum nihilo cértior. C. Nihil áttuli.

<sup>2</sup>) V. 106 (373) schreibe ich lieber ne áttigas me, si sapis als mit Flockeisen ne me attingas, s. Die Handschriften baben ne me attingas, si me sapis. Maller, Plautisiebe Precolie.

<sup>1)</sup> Unmöglich ist meiner Meinung nach ein solcher Vers wie 325;

Ouin rem actutum edisseris? cupió malum nanciscier.

die Herstellung aber ganz unsicher, möglich z. B.:

lb. V 2. 1 Ain in meum virum hic potare, | opsecro, vum filio? (Ain in? meum virumne hic potare ---? oder potare hic oder) potare ma; vergl. V. 863.

lb. V 2. 33 Quid fatere? D. Me éx amore | hitius corruptum oppido.

ist Conjectur. Pareus sagt: "Duae istae dictiones (huins und esse, das wie huins im Text zugesetzt ist) Novitium sunt mangonum: absunt enim a septem Mss. nostris" (dem Vetus codex und seinen sechs Palatt.). Fleckeisen hat nur esse eingeklammert.

lb. V 2. 44 Dic amabo, an foetet anima | úxoris tuae? D. Naúteam.

Nonius citirt 233, 6 time | uzzort, mach Lachmanns Meinung (zu Lucr. p. 200) richtig. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass Plautus auf jeden Fall an fodret aufma tine uzzor? D. Atque naüteam vorgezogen haben würde, wenn ihn nicht das Bedürfniss nach einem liiatus bestimmte die, wie mir scheint, viel unpassendere Form der Antwort zu wählen. Nouteam würde richtig geantwortet sein auf die Frage Quid foetet?

Ib. V 2. 84 Câno capite té cuculum | úxor ex lustris rapit. vermuthlich cuculumne — rapit? Die Frage scheint mir auf jeden Fall nothwendig.

1b. epil. 5 Hie si voltis deprecari | hute seni, ne réputet.
the der Satz sonst richtig ist, hat Platuts es wohl nicht versehmäht deprecari voltis zu sagen. Wahrscheimlich ist er aber nicht richtig, sondern nos vor seni ausgefallen. Das Folgende heisst:

Rémur inpetrari posse, plausum si clarum datis.

Aul. II 1. 53 sq. Di bene vortant. M. Idem ego spero. E. Quid? me numquid vis? M. Vale.

E. 'Et tu, frater. M.' Ego conveniam | Euclionem, si domist.

Wenn hinter frater vale oder hinter oder vor ego nunc, iam, at etc. ausgelassen, connenium statt convener go swhill ist, so ist der Hiatus gesucht. Uebrigens ist Quid? me numquid (oder vielmehr nunc quid, wie freilich oft) wis? sicher falsch für Nimquid nunc me viz? oder shnl. Der folgende Vers lautet:

Séd eccum. néscio únde sése | hômo récipit domum. wofür sich vielerlei rathen lässt (z.B. curriculo), nur nicht, was Wagner schreibt, tám properé rec. 1b. II 2. 74 Video hercle ego [te | me drbitrari, | Eúclio, hominem idóneum.

Allein schon das Fehlen des (bei arbitrari) unentbehrlichen te in Vetus macht die Lesart einigermasseu unsicher (andere Codices in ben ego te herchel. Es ist mit aber sehr zweifelhaft, ob te richtig ergänzt und nicht besser Video —: me drbitraris geschrieben wird. Dass aber nicht hercle égo me | drbitr., sondern ego hércle me zu lesen ist, davon bin ich ziemlich fest überzeugt.

Ib. V 2 Quadrilibrem aulam, | auro onustam | habeo. quis mest ditior?

verräth sich schon durch den doppelten Hiatus als falsch. Spengels Entschuldigung des ersten mit der Interpunction kommt mir fast wie ein Spass vor; s. unten.

Capt. Il 2. St. Eum si reddis mihi, praeterea | unum nummum né duis.

Wenn restituis oder recuperas oder reducem facis oder reddideris, praetèrea mi unum oder reddis, praéterea mihi vermieden ist, so ist die Vorliebe für den Hiatus bewiesen. Descl.

ib. Il 2. 99 Ne vereare, méo periclo | huius ego experiár fidem. wenn weder von periculo noch huiuse noch ego huius Gebrauch gemacht ist. Mir ist es unfasshar, wie man solche Stellen als Beweise für den Hiatus auführen und dabei denselhen nicht für eine Zierde, sondern eine Licenz erklären kann. Uebrigens ist, wenn Pareus nicht täuscht, nicht perick, sondern periculo handschriftiche Lesart (und dazu noch vice oder viee vor fidem). Was Spengels Zusatz bedeuten soll: "sei es dass man periclo oder periculo schreibt", verstehe ich nicht.

1b. Il 3. 89 Séquere me, vidicium ut dem | d trapezită tibi. würde, wenn wirklin-, so die richtige Ueberileferung lautete", nach Spengel dem einsilibigen Worte zugeschrichen werden können. Ich glaube nicht, dass Plautus lieber mit einem Iliatus dem | d trapezita als ab ărgentaris gessgt hätte; wenn es nicht viel wahrscheinlicher wäre, dass mee hinter a (Curc. 61S) oder iam vor a gestanden hat wie Iseud. 757 unter ganz genau denselhen Umständen:

'Exornatum adducite ad me i am 4d trapezitam Aéschinum. wo zufällig nur B iam auslässt, nicht auch C und D, die beide leider

Lorenz giebt Gött, gel. Anz. 1868 p. 1205 periculo als Lesart von B und D an.

die Captivi nicht enthalten. Wäre auch der Pseudolus nur in B erhalten, so wäre dort me | dd trapez. ebenso "sicher" wie hier dem | d trap. ist. — Einsilbigkeit würde auch Capt. III 4. 73 entschaldigen:

Mordieus. A. Neque pol me | insanum, Hégio, esse crèduis. statt, wie Spengel misst, me insánum, | Hegio —, wenn es glaublich wäre, dass dies richtig ist. Welcher Grund wäre wohl denkbar dafür, dass nicht wenigstens neque édepol me insanum gewählt wäre, als Leidenschaft für den Hiatus? Ich denke, allein schon neque und noch deutlicher das Folgende:

Néque f n'isse umquam, neque esse môrbum, quem istic aûtumat. legt die Vermuthung sehr nahe, dass hinter neque ein nunc fehlt 1).

1b. IV 2. 67 Lüben an non inbès astitui | aûlas, patinas élui? Die Auslassung von iam zwischen astitui und aulas würde wieder ein deutliches Zeugniss für die Schönlieit des Hialus sein.

Ib. IV 2. S1 Nón enim es in sénticeto, | éo non sentis. séd iube. Warum nicht eó?

B. V. S2 Vása tibi para dáparari | da rem divindan cito. Weshalb ist wohl Amph. 916 gesagt Inbe véro vasa pàra adorna ri mihi und ebenso 1126 und hier nicht Vása pura adornari tibi —? Welchen Sinu hat es wohl, wenn auf die Fortsetzung 'Atque agnām adferri proprima' pinguem (tibbe gefragt wind floor? (trota gena usadfrikelichen Angabe des Zwecks ad rem divinam) und geduldig noch einnal geantwortet wid Ut sacrufices? Und der darauf folgende Vers wird wohl auch nicht richtig so lauten:

Quoi deorum? E. Mihi hércle, nam ego tibi núnc sum summus Iúvviter.

Ib. V 2. 23 Sérva, Iuppitér supreme, | ét me et meum gnatûm mihi.

wird hoffentlich ausser Spengel Niemand für besser halten als mé et meim gn. m. S. auch Studemund in Fleckeisens Jahrb. XCIII p. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) V. 599 schreiht Pareus Quid? quid si hunc conprehendi iuszerim? Ty. sapias magis. V. 613 steht Quid ais? quid si adeam hunc insanum? — Im oblgen Verse dient pol ledițlich zur Vermeidung des Hiatus.

<sup>3)</sup> Proprium hat Fleckeisen in propere, Brix mit Bothe in propere nurm (mit sehr unglücklich gewählten Beispielen für unuz) geändert, beides gleich weuig überzengend, wie mir scheint. Sehon das Epitheton pinguis legt den Gedanken an porcellum -nm) nahe. Mil. 1000 ist porcellum in proculum verdorben. (\*Attua annum ut procellum adferri).

Ib. V. 24 Philocrates, per thum te genium | obsecro, exi. té volo. Doch wohl per té tuôm gen. Uehrigens haben die Handschriften ingenium.

th. V 4. 19 Quid tu ais? addixtia illum | hints captivom filium?, niichts inzustellen." Spengel drieckt sich leider undeutlich aus. Man sieht nicht, ob er meint, an dieser ich weiss nicht wessen Umstellung oder an der handschriftlichen Stellung dürfe nichts umgestellt werden. Pareus sagt: "ills, sonnes et editi olim: fl. capt." woraus wohl nur ein leidenschaftlicher Liebhaber des Hiatus lieber üllum | hints capt. fl. als cáptivom hints filium oder wenigstens illume h. c. f. machen wird. Auch Surdemund (Flerkeis, Jahrbh. XCIII p. 59) sagt uns nicht, warun "das von Sp. geschitzte huius captivom filium vorzuziehen ist". Ich möchte auch wissen, inwiefern Fleckeisens Stellung nur "nicht allzuweit von der Ueberlieferung" abliegen soll, und nicht ebenso nahe wie die Spengels.

Bacch. 86 'Atque ecastor apud hunc fluvium | dliquid perdundumst tibi.

auch von Ritschl vertheidigt proll. Trin. p. CXCIV. Ich kann auch hier nur sagen: Wenn Plautus es verschmäht hat höne apud fluvium oder fliviumst — perdundum oder mécasfór zu wählen, so kann von keiner Duldung, sondern nur von Bevorzugung des Iliatus die Rede sein. Ritschla Princip die Zulssigkeit des liatus von der Lruzusammengehörigkeit der betreffenden Wörter abhängig zu machen widerlegt sich durch die von ihm selbst hinreichend hervorgehohene Thatsache, dass die allerstärksten Pausen und völlige Zusammenbangslosigkeit der Reden durchaus nicht häufigere Anwendung des Biatus zeigen als z. B. Präpositionen mit ihren Casus oder Verba und Hüffsverba. An unserer Stelle glaube ich an den Ausfall eines hodie, iam oder nune.

Ib. 394 Nám pol með quidem ánimo iagrato | hómine nihil inpénsiust.

Ritschl nennt diesen Iliatus "parum commodus". Wenn der Vers einen Iliatus haben soll, so gehört er wenigstens hinter animo. Wie zuwerlässig aber die Codices in der Wortstellung sind, zeigt gleich dieser Vers selbst; denn überliefert ist quidem meo. Wahrscheiulich gehört est hinter ingrato. Uebrigens durfte Spengel diesen Vers nicht anführen, da er ja anderwärts von homone so vielfachen Gebrauch macht. Desgl. V. 416:

Paulisper, Lyde, est lubido | homini suo animo obsequi.

Ich halte Paúlisper homini lubidost, Lýde — oder Lýde, paulisper lubidost — für sehr viel wahrscheinlicher als lubido | hómini oder lubido homóni.

Ib. 431 'Inde de hippodromo ét palaestra | úbi revenissés domum. beweist meines Erachtens höchstens die Länge des i in nbi.

Ib. 462 Verrom ingenium plus trigiuta | danis mainst quam diteri, also nicht einnam duiset annis oder est dinnis mains? Ritschl hat huic eingeschohen, dessen Auslassung nur erklärlich ist, wenn mit Gewalt ein Hiatus erzielt werden sollte. — V. 492 hat er esse gndum ungestellt für.

Viden, ut aegre pâtitur gnatum | ésse corruptum tuum.

1b. 544 Sibi ne | invidedtur, ipsi | ignavi recté cavent.

Hermanns schöne Emendation ignavia sowie Bothes Sibimet sind für Spengel nicht gemacht.

1b. 692 Quid vis curem? M. Ut dd senem etiam | dlteram facids viam.

Ritschl hat mit Hermann ein für den Sinn überflüssiges tu eingeschoben. Ich glaube, dass, wenn beide Wörter alteram und facias richtig wären, wenigstens facias alteram gestellt sein würde. Aber aus der Wahl des Ausdrucks facere einem für das sonst übliche affretere v. folgere ich, dass entweder etwas fehlt oder alteram verdorben ist (vielleicht aus altrimaecus?)

Ib. 757 Númquid aliud? C. Hóc atque etiam, | úbi erit accubitúm semel.

Wenn Plautus es vermieden hat zu der Frage ris hinzuzusetzen, so sis dies ein ganz untrüglicher Beweis, dass ihm Verse mit Hiatus lieber gewesen sind als solche ohne Iliatus. Weun Spengel mir nicht das Gegentheil beweise, so würde ich es für unmöglich halten, dass Jennand, der dies nicht annimut, bezweifelte, dass an dem Verse etwas fläsch sein muss. Ich glaube, dass, wenn hor richtig ist'), vor nöt ein jüt (lieber als ünde) ausgefallen ist. Der folgende Vers heisst:

Né quoquam exurgatis, donec à me erit signúm datum. und der vorhergehende:

'Atque ibidem, ubi núnc sunt lecti stráti, potetis cito.

Cas. Il 3. 31 Si ego in os meum vini guttam | indidi. C. Immo age, út lubet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Aul. Il 2, 85 wird auf dieselhe Frage geantwortet Islue, aber mit folgendem Fiel, vale als Schlusskretikus. Heisst dies vielleicht Islue i fet) vale? Vrgl. Asin. 1 1, 95.

zwar der Betonung mehm vint nicht "vorzuziehen," aber allerdings auch nicht viel schlechter. P. 165 schreibt Spengel;

Si égo in os meum hodié vini guttam indidi. C. Immo age út lubet.

ungefähr gleich schlecht. Hodie ist in B zwar erst von zweiter Hand übergeschrieben (Studemund in Fleckeis. Jahrbb. XCIII p. 59), aber vermuthlich doch richtig, nur anders zu stellen, vor indidi.

Ib. II 3. 44 Mirum ecastor té senecta | aéate offición num. Warum nicht senecta aetáte | officiónn? s. p. 544. Gepperts Schreib-weise Mirum ecastor ést sen. aet. te off. ist gewiss falsch; aber für sehr wahrscheinlich halte ich Mirum mecastor senecta aetáte te offic. Ib. III 3.44 sq. Out, malum, homis estitagente date bhôž? C.

Onia enim filio

Nós oportet ópitulari | único. S. At quamquam únicust. s. p. 119.

Ib. III 2. 20 Própter operam illius hirqui | improbi atque edéntuli. ist zum Glück Conjectur für:

Projetr operam illius hirqui (irqui A) | improbi. | edentuli. was Geppert für richtig hält. Conjecturen lassen sich viele machen, aber natürlich ohne Aussicht auf Exidenz, z. B. hirqui edentuli, improbi senis oder hirqui illius improbi, exoleti, edentuli oder edentuli illius hirqui olentis improbi u. s. w. (Ritschl Opusc. II p. 680), S. unten.

Ib. V 4. 17 (10) Bácchae ergo herele, uxór, Bacchae herele, | ûxor.

A. Nugatúr sciens.

ist aus A corrigirt (Studemund Fleckeis, Jahrbb, XCIII p. 59):

Bácchae hercle, uxor. C. Bácchae? S. Bacchae hercle, uxor. A.
Nugatur sciens.

Cist. III 3 Quámquam invita té carebo, | duimum ego inducám tamen,

'Ut illud, quod tuam in rem bene conducat, con-

Beiden Versen kann z. B. so aufgeholfen werden:

Quámquam invita tê carebo [pósthac], inducám tamen

'Animum ego, út illud, quód tuam in rem bêne conducat, cón-

sulam.

aber natürlich noch auf viele andre Arten (té carebo hie oder apud me — 'Ut illud potius u. s. w.) ohne jede Gewähr oder auch nur Wahrscheinlichkeit, dass dies grade das Richtige ist. Dass aber Plautus sogar in animum inducere zu sagen sich enthalten haben sollte, kann nur der glauben, der den Hiatus für eine Zierde des Verses hält.

Carc. II 3. 90 Th tabellas cónsipato, | hic ministrabit, ego edam, os chreibt Spengel, ohne dass ersichtlich ist, oh er meint ministrabit, égo | edam oder ministrabit, ego edam, heides meiner Meinung nach gleich falsch. Oben p. 243 ist conjicirt hic mi ministrabit, égo bibam, wovon bibam Brix angelört, mbit, wie ich nachträglich sehe, bereits vor Pareus geschrieben ist.

Ib. IV 1. 13 Qui mendacem et glóriosum, | ápud Cloacinae lacum., Fleckeisen betont apúd," und warum Spengel ápud? Uehrigens ist wahrscheinlich apud verdorben. Der vorhergehende Vers heisst:

Qut periurum convenire volt hominem, mitto in comitium. (was Fleckeisen sehr schön corrigirt hat ito, Spengel p. 100 hoffentlich nur seiner Meinung nach hesser hominem volt)<sup>1</sup>)

Ib. IV 4. 11 Prinsquam te huic meaé machaerae | óbicio, mastigia.

schr. te meae machaerae huic. Wozu sollte wohl sonst huic neben meae zugesetzt sein?

Ih. V 2. 16 Mé reposcis? T. Quam ab lenone | abduxti hodie, scélus viri.

"Für Fleckeisens [nt] hodie wäre wenigstens abhaznit leichter gewesen." Dies erlauhe ich mir zwar zu hezweifeln, aher dagegen ist, glauhe ich, keine Einwendung möglich, dass nur eine von den drei Annahmen denkhar ist: Entweder hat der Verfasser dieses Verses, falls er sich beim Versemachen überhaupt etwas gedacht hat, obduxinit geschrieben, oder er hat den Hiatus bevorzugt, oder der Vers ist verdorhen. Ich bin vom letzten ziemlich fest überzeugt und sogar von der Richtigkeit meiner Vermuthung:

<sup>1)</sup> Füaf Verse weiter atcht in der Diärese ibi siebtlich zu keinem anderen Zwecke, als um den Hiatus zu vermeiden:

<sup>&#</sup>x27;In medio proptér canalem ibi éstentatorés meri.

V. 482 'In Tusco vico ibi sunt — des schlechten Klanges Tüscö rieö wegen. Epid. V 1. 6 war ein eben solches ibi auf dem besten Wege verloren zu gehen. Die Handschriften haben nicht, wie zweisellos richtig corrigirt ist:

Périphanem emere liera vidi. i bi aderat una Apoécides.

sondern aderat ibi. Ebenso überflüssig für den Sinn ist hine Curc. 569:
'Illa abductast. tu auferere hine a me, si pergés mihi.

quam tu virginem

Me reposcis? Th. Quamne ab lenone abduxti hodie, scelus viri?

C. Nullam abduxi. Th. Certe eccistam video. P. Virgo haec

d. h. "Das fragst du noch, während du sie doch — geführt hast?"
Schr ähnlich ist z. B. Mil. 972. Auf die Bemerkung des miles: Gipie
hercle equidem, si illa vol I erwidert Palaestrio: Quaén en piat? d. h.
"Du redest von Wenn und Wollen, da sie doch sich danach sehnt?"
Noch ähnlicher Ter. Andr. 766 sqq. Eho, an nón est (filius Pamphili)?
fragt Mysis. Darauf Bavos:

O fdcinus animadobrtendum. Mys. Quid clámitas?

Dav. Quemne égo heri vidi ad vôs adferri résperi?

Ein Etiam rogas? geht ausdrücklich dem Satze mit quin vorher
Bacch. 331, Truc. II 6. 25. 1)

Ib. V 2. 20 'Ego quidem pro istác rem solvi | db trapezitá meo. Ich behaupte, dass pro | tstac rém solvi wenigstens ebenso annehmbar ist; s. unten Kap. 12. — Desgleichen ib. V 2. 21 statt;

Quam ègo pecunidm quadruplicem | dbs te et lenone auferam. abs te | et lenone auf. oder abs te ét lenone | auferam, von ted zu schweigen. Es war aber für den Dichter wohl unmöglich eine an-

<sup>1)</sup> Men. 379 schreibe ich:

M. 'Ubi tu hunc hominem [primum] novisti? E. 'Ibidem, ubi hic me iam diu,

<sup>&#</sup>x27;In Epidamno. M. In 'Epidamno? qu'in hùc in hanc urbém pedem Niei hodie numquam intro tetulit?

Mil. 439 'Egone? S. Tu[ne]. P. Quae[ne] heri Athenis 'Ephesum adveni vésperi? Pseud. 548 sq. Ne quò te ad aliud óccupes negôtium.

P. Ou in rus ut irem iam heri constiliveram?

<sup>&</sup>quot;Das verlangst du von mir, während ich doch — ?" Der Schluss ist leicht anders zu berichtigen.

Most. 924 sq. Egon abs te ausim non cavere, ni quid committám tibi?

T. Qu'in tibi numquam quicquam, postquam tios sum, verborium dedi?

Die Handschriften Quia tibi umquam, B mit überschriebenem n über umquam, Ritschl Quid' tibin' umquam. — Poen. V 6. 7 ist p. 249 Ann. geschrieben: Quid tibi mocum automst? H. Qu'in hasce aio liberas

Quid tibi mecum autemst? H, Qu'in hasce aio liberas Ingénuasque esse filias ambás meas?

Ob es nöthig ist hier ein Fragezeichen zu setzen, ist mir zweiselhaft. S. unten p. 579 fg. über Men. 152 und Truc. II 6. 53.

dere Veranlassung so zu schreiben statt abs té et ab lenone auf, oder abs tégue et len, oder Quaim ego quadruplicém pecuniam — als der Reiz des Hiatus. — Auch ib. V 3. 2 ist kein Grund grade so zu messen:

Nam ét bene et male crédi dico, | id adeo hodie expéritus sum. und nicht id ddeo | hodie — für diejeuigen nemlich, die den Sinn dieser Worte verstelhen, zu denen ich nicht gehöre. Der Zusammenbane ist:

'Argentariis male credi qui diunt, nugas praédicant.

Nam et bene u. s. w.

Nám male creditúr, qui numquam réddunt, sed prosúm perit. Fleckeisen hat geschrieben Néc bene nec male — und hinter adeo eingeschoben eao und im folgenden Verse nam in non corrigirt.

Ib. V 3. 12 'Atque ita te nervó torquebo | itidem ut catapultaé solent.

so die Handschriften. Nonius lässt 552. 11 auch noch tidem aus ausser dem hodie, welches meiner Meinung nach aus dem vorigen Verse heräberzunehmen ist, welcher nach den Handschriften lautet:

Aût tecum aut quia ego hódie ex te facium pilum catapultdrium. Fleckeisen hat geschrieben:

Aut tecum? Th. Quia fáciam ex te hodie pilum catap, worin ich quia nicht für richtig latten kann. Es ist leicht durch Streichungen einen correcten Vers zu gewinnen. Mir scheint am besten folgende Fassung:

Aut tecum? Th. Quin égo te faciam pilum catapultarium

'Atque ita te nervo torquebo hodie, itidem ut catapultaé solent.

Epid. I 1. 3 Réspice vero Thésprio. | T. O, | 'Epidicumne ego cónspicor?

ist kein trochäischer Septenar, sondern wie V. 4 (nach der gewöhnlichen Zählung) ein Paar katalektischer Dimeter, und so auch in A geschrieben. S. Studemund Fleckeis, Jahrbb. XCHI p. 60. — Ebenfalls aus A berichtigt ist ib. I 2. 62:

Ne hic foras ambulét neve usquam | óbviam venidt seni. nemlich Ne hic foras exámbulet neve óbv. v. s. S. Studemund a. O., Hermes I p. 296 und Rhein. Mus. XXI p. 619.

Ib. I 2. 38 Quid istic facimus vérba? huic homini | ôpust quadragintá minis.

ist für Spengel auch ein Beweis des Hiatus. Uebrigens haben die Handschriften verba fácimus? huic homini ópust (opus est) ----.

Ib. II 2. 94 'Ubi erit empta, ut dliquo ex urbe | âmoveas, nisi quid tua

Sécust sententia. P. Immo docte.

liesse sich auch mit Hiatus an anderen Stellen lesen, wenn die Lesart richtig sein könnte; s. p. 306, wo nisi quidėm tua conjicirt ist.

Besonders reich sind die Menaechmi mit Hiaten gesegnet, aber keineswegs nur mit solchen, die uns jetzt beschäftigen<sup>1</sup>).

Men. 219 Spórtulam cape átque argentum: | éccos tris nummós habes.

schr. argentum hoc. éccos. Die Handschriften haben heccos.

Ib. 399 'Ego quidem neque úmquam uxorem | hábui neque habed neque huc.

schr. umquam ullam uxorem oder mit anderer Stellung.

th. 407 N'escio quem, milier, alium | höminem, non me quaéritas, würde sich durch hömonem erledigen, wenn die Lesart richtig sein sollte. Ich vermuthe, dass hine vor höminem gestanden hat, worin liegt: "Ich bin gar nicht von hier. Wie kannst du mich kennen?" worauf Erotiums Antwort sich bezieht: Non ego te noci — qui Surracusis perhibere natus esse? u. s. w. Sonst wäre sicherlich gesagt Néscio quem tu dlium, mulier, höminem —.

 1b. 431 'Eamus intro. M. Idm sequar te: | hinc volo estam cónloqui.

vielleicht Idm sequar (sequor), sed (oder te, nam) hinc. Uebrigens ist te einsilbiges Wort.

<sup>1)</sup> Lo habe mir diçenigen Verse ana diesem Stücke notirt, în denen etwa arquestut werden musa, dami ie lezhu werden, mit Ausschius aller derjenigen, in denen eins von den nach Spengels Ausicht erlauhten Mittola anshilft wie Momonie, med, soler wo lintus in der Essur, bein Personavechsel, vor dem letterten fiverlina, bei jambischen oder einsibligen Wörtern u. z. w. angenomen werden kann, oder wo das Metrom nicht über jeden Zwelfel erlahen ist oder er Sin n eines Zusatz fordert. Die Ergänsungen sind die Rütschlechen's Ramen, 31 Mi, 74 matarafer), 135 proeipril, 150 even, 164 af, 188 utröple), 333 alit, 405 m. at 22 e. at 33 stupen then obj. 435 med. 930 af, 905 derfenjilizun), 525 imm, 545 ego, 559 exes, 561 hine, 719 tue, 734 guom, 744 med und exer, 751 prograffer), 505 adith, 522 (z-juliproviti und zis, 523 gum, 853 am. 903 imm, 911 zein, 1005 einqui, 1069 ein domini et patriaut, 1057 est, 1133 att, 1142 mitst dett. 1145 meintel.

Ih. 435 Hébo praedam, tintum incepi | óperis, i quantium potest. Wenn Plautus inceptani odee hoc operis oder facinus u. s. w. verschmähl hat, so hat er Iliate nicht geduldet, sondern gesucht. Aber für den Histus in der Diärese beweist die Stelle keinesfalls etwas, denn tintum | incepi ist um nichts unwahrscheinlicher als interpi | óperis. Unter den acht Versen dieser Seite bei Ritschl sind ausser diesem drei, die den Handschriften nach nicht leabar sind.

h. 611 Certe familiárium aliquoi | trata's. M. Nugás agis. so schreith Spengel. Ritschl, wie mir scheint, besser mit einem Fragezeichen hinter irrata's. Dann ist aber die Auslassung einer Fragepartikel (ne hinter familiarium oder auch anders) nur durch absonderliche Vorliebe für den Häutse serklärlich. Uebrigens ist irata | et nicht schlechter als aliquoi | irata's. und nicht minder "sicher" als derzleichen Häute viersübiese aliquoi.

Ib. 626 Ne illam ecasior faénerato | ábstulisti, sic datur. Wenn Plautus mihi wirklich weggelassen (Ritschl mi abstulisti) oder

reunt rautus zum wirziert weggenassen (titsen: zu abstänti) ober jene Stellung jeder anderen (faherrato ecktor oder daskilist faeiterato) vorgezogen hat, so kann ihm der Hiatus nicht eine blosse Licenz gewesen sein. Uebrigens verbürgen die Handschriften nicht diese Lesart, sondern:

Ne illam mecastór faenérato ábst. -

1b. 667 Nam éx hac familiá me plane | éxcidisse intéllego. Wenn es nicht erlaubt ist an der Richtigkeit dieser Lesart zu zweifeln, so beweise ich, dass Nåm | ex hac familia me plane éxc. int. richtig ist:

Men. 405 Iám, | amabo, désine ludos fácere atque i hac mecum semul.

(Idm, amabo, desiste ---, ebenso Fleckeisen Jahrbb. 1867 p. 629).

Truc. IV 2. 36 Nam | item kic ut 'Acheronti ratio accepti scri-

bilur,

oder vielmehr Nám | itém | ut 'Acheronti hic —.

Ib. 48 Iám | hercle apud omnis magistratus fáxo erit nomén tuom.

Rud. 750 Nám | huic alteraé quae patria sit, profecto nèscio. Capt. 275 Nám | ad sāpiéntiam huius nimius nugatór fuit. Ib. 478 Nám | ut dudum hinc ábii, accessi ad ádulescentis in

Ib. 478 Nám | ut dudum hinc ábii, accessi ad ádulescentis is foro.

lb. 921 Nám | hic quidem ut adórnat, aut iam nihil est aut iam nihil erit.

Mil. 1430 Nám | illic, qui lánam ob oculum habébat, nauta nón erat.

Men. 214 Iám | hic nos erimús. dum coquitur, interim potábimus.

Ib. 1145 Nám | illa[ec] quom té | ad se vocabat, me esse crédidit.

Poen. V 7. 40 Iám | antem ut soles? Pseud. 976 Nám | illā sunt cógnomenta — und ebenso oft an anderen Versstellen. In unsrem Verse fehlt wohl eine Zeitvartikel.

Men. 681 Tibi dedi equidem illam, dd phrygionem | út ferres pauló prius.

also weder illme noch wit. Der gewöhnliche Ausdruck ist nicht ferre, sondern deferre. Im folgenden Verse war für deferre kein Platz. Wenn auch hier lieber ferre gewählt ist, so muss der Histus grossen Reiz gehabt haben. Uebrigens ist dquidem | illam nicht schlechter als phrygionem | id.— Aher alle diese Bemerkungen sind nur für den Standpunkt dessen berechnet, der es für möglich hält, dass ein Septenar des Platuts schliessen kann ist ferrés pauld prius. Dieser Schluss silein sehon beweist die Unrichtigkeit der Ueberlieferung. Spengel hat selbst Phil. XXIII p. 561 pauzillo vorgeschlagen. Ich balte es für überfüssig die Zahl der Conjecturen zu vermehren.

Ib. \$47 Ni occupo aliquod mihi consilium, | hi domum me ad se aŭferunt.

also absichtlich vermieden consilium mi aliquod — oder Ni óccupabo aliquid mihi consili — oder Ni óccupo mihi áliquod consilium u. s. w. Die Handschriften haben aliquid.

Ib. 870 Sed quis hic est, qui mé capillo | hinc de curru déripit? Vergl. Rud. 673 oi déripiti au. 539 vi, violentis de ara déripire voluit. Daher vermuthe ich vi hinc. Vielleicht ist aber das sehr überflüssige hinc selbst aus nunc verdorben, welches sehr wohl am Platze sein würde.

th. 923 Die mith hoe: solimi this umquam | doubt durf ffert? W. 925 heisst Die mith, en umquam intestina tibi crepant? — Was kann den Dichter wohl veranlasst haben nicht auch dort zu schreiben Die mith (mi hoe), en umquam solent thi doubt — als das lebhafte Verlangen nach einem Histure R Rischel schägt jetzt Opusc. II 767 vor Die mith hoe: solent tibi oculis ümquam durf ffert? V. 925 haben die Handschriften statt wihi emunquam: me hie numquam und V. 143 (von Brix hergestellt) mith immquam). Dass darau, namentlich bei

verkehrter Stellung, leicht auch mihi hoe umquam werden konnte, ist wohl nicht zu leugnen. Vergl. Ritschl Opusc. II p. 275.

Ib. 930 Pérdormisco, si resolvi | árgentum, quoi débeo.

Zumal wenn resolvei geschrieben war, konnte gewiss ei sehr leicht übersehen werden. Ich glaube um so eher annehmen zu dürfen, dass dies ursprünglich hier gestanden hat, weil ohne ei schwerlich, wie mir schient, quoi, sondern quod gesagt sein würde.

th. 950 Helleborum potabis faxo | dliquos viginti dies.

schr. faző pot. oder alíguos fázo. Ist die überlieferte Stellung richtig. ow würde die Auslassung von ego (zumal da folgt 'At ego te pendéntem fodiam —) ein unzweifelhaftes Zeichen sein, dass Plautus zu Zeiten lieber Verse mit als ohne Histus gemacht hätte. — Ein Gleiches würde aus dem Weglassen von cum folgen ib. 1013:

Maximo hodie mâlo herole vostro | istunc fertis. mittite. wenn es übrigens glaublich wäre, dass Plautus einen so abscheutlichen Vers gebaut hätte. Auch Brix, der sonst gewissenhaft die meiner Meinung nach unglaublichsten Hiate in der Diärese beihehält, hat doch diesen Vers wenigstens geändert; s. p. 317.

Ib. 1072 Ego hunc censebam te ésse: huic etiam | éxhibui negótium.

Ich sollte doch deuken, dass, wenn einmal Hiate sein sollen, te ésse. | huic etiam sehr viel wahrscheinlicher wäre. S. p. 319.

1b. 1091 Mémorat: meliust nós adire | dique hunc percontdrier. also nicht nos adire meliust oder accedere statt adire oder hunce, ja nicht einmal, was doch, scheint mir, n\u00e4her liegt als jene Stellung adire hunc dione perc.?

th. 1112 Com patre ut abit Tarentum | del mercatum: póstea. Tarentum ist ein Eigenname; also darf Spengel die Stelle nicht als Beweis des Hiatus, von dem wir reden, ansehen. Ich aber würde, wenn ich zu einer Wahl gezwungen wäre, noch immer irgend welche Vers- oder Sinnabschnitt eff sehr viel geeigneter halten Nichtelision zu entschuldigen als Eigennamen. Ich glaube, dass zwischen Tarentum und ad das Wort uma einzuschieben ist. Meiner Meinung mach ist hier wan nicht enthebritier als im Prolog V. 27 simul.

Taréntum avezit sécum ad mercatum simul. Diese Einschiebung ziehe ich der Umstellung vor: 'Ut abii Taréntum

Diese Einschiebung ziehe ich der Umstellung vor: 'Ut abii Taréntus cum patre —.

Merc. 598 Séd isnest, quem currêntem video? | ipsus est. ibo ob viam.

würde sich durch die Interpunction erklären lassen. Aber vergl. Rud. 1209:

Mulieres, Trachálionem? at que optume eccum exit foras.

Stich. 582 Sed videone ego Pamphilum cum fratre Epignomo?

4tque is est.

Truc. I 2. 24 Dinierchusne ille est? a 1que is est. Aul. IV 9. 18 p. 439, Cas. II 1. 15, Epid. I 1. 91, Men. 357, 772 u. s. w. Ritschi hat mit Acidalius geschrieben is tpsus est, äusserlich noch wahrscheinlicher, haben doch in demselben Verse die Codices statt tienest nur inest.

Ib. 666 Nam mihi nihil relicui quiequam | dliud iam esse intéllego.

Spengel scheint vergessen zu haben, dass er p. 55 fgg. die Länge der zweiten Silhe von mihi bewiesen hat.

1b. 858 Me úsque quaerere illam, quoquo | hinc abductast géntium.

Wenn Plautus so und nicht quoquost hinc abducta geschrieben hat, so sist seine Vorliebe für den Histus unhestreithar. Histohl hat es vor hine zugesetzt. Ich halte es für durchaus nicht unwahrscheinlich, wenn auch natürlich für nichts weniger als sicher, dass Plautus geschrieben hat.

Me úsque quaque quaérere illam, hinc quóquo abductast géntium.

lb. 900 sq. schreibt Ritschl:

gesagt.

Aedis probas, Si tu vera dicis, pulcre[que] aédificatas árbitro.

Spengel streicht que wieder. Wenn, wie er wohl (mit Lachmann) annimmt, aedis probas ein Ausruf wäre, so würde die Emphase desselhen durch den folgenden Vers nur abgeselnwicht, wie mir scheint. Und wenn im Verse Raum gewesen wäre, so hätte Plautus wohl lieber wie sonst erer predictas, puthere addit, als diesi puthere, leddif,

Ib. 957 Quási tu numquam quicquam adsimile | húius facti féceris.

wieder ein unträglicher Beweis der Vorliebe für den Hiatus, wenn nich einmal consimile für wünschenswerth erachtet ist. Am leichtesten ist es huiusee zu corrigiren, ob am richtigsten, ist eine andere Frage. 1)

<sup>7)</sup> Ritschl hat vor diesem Verse, der eine neue Scene beginnt, eine Lücke

1b. 966 Lys. Di me servant. Eut. Tibi | amicam | ésse nullam núntio.

vermuthlich ['At] tibi amicam [iam] ésse null, núnt. Eutychus spricht diese Worte zum Demipho, nachdem er vorher dem Lysimachus gemeldet hat Uxor tibi placida et placatast.

B. 1020 Nei quisquam posthác prohibeto | ddulescentem filtum.
leider nicht, wenigstens nicht in der grösseren Ausgabe, "von Ristschl durch Umstellung ohue Grund beseitigt". Wenn Plautus eine solche Wortstellung dieser Neù prohibeto quisquam posthac — (und sogar Neu dem neve, quisquam posthác entem quisquam sinquam pósthac, prohibeto dem prohibessif) vorgezogen hat, so kann er nur Verse mit Hiatus lieber als Verse ohne Hiatus gemacht haben.

Mil. 211 Nam ós columnatúm poetae | ésse audivi bárbaro. so allerdings nach A. Da aber BCD inaudivi haben, so ist natúrlich längst verbessert indaudivi.

Ib. 237 Núnc sic rationem incipissam, | hánc instituam astútiam.

Das dies nicht richtig ist, zeigen zum Glück noch deutliche Spuren in den Handschriften, die incipissom oder incipis som oder incipis mit einer Rasurlücke und instituum wenigstens nicht alle haben, sondern B institudastutium, "sed ä e corr. post ras.", d. h. meiner Meinung nach eher:

Ninc sic rationem incipisso, nam hanc institui astutiam.

Was für eine Ausdrucksweise wäre das sic rationem incipissam,
hanc astutiam instit nam.

Ib. 279 Maxumum in malum cruciatum | insiliamus. P. Tu

ist Conjectur. Alle Handschriften haben cruciatumque (und übrigens zum Theil maxumi [B], insuliam [C], insuliamus est [B], salist [B]).

von mehreren Versen angenommen. Dagegen hat sich Spengel Plautus p. 47 sq. erklärt aus inneren ond insaseren Gründen, die, vermathe ich, für Ritschl nieht viel Neues enthalten. — Der fragliche Vers lässt sich z. B. mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit emendiren:

Quási si tu numquám quicquam adsimile -

Símulas, quasi tu nimq. -

Quasi tu munquam quicquam adsimulas simile huius facti féceris.
Quasi tu numquam quicquam in te adsimile huius facti admiseris.
u. s. w. oder hodie, ipse, vero cinschieben.

Ob in diesem que grade das steckt, was Fleckeisen will, hr., ist allerdings sehr zweifelhaft. Dass der Vers aher, wenn irgend etwas, nur ge gen den Hiatus an dieser bestimmten Stelle und ausserdem im Allgemeinen beweist, wie unzuverlässig unsere Handschriften sind, das ist nicht zweifelhaft.

Ib. 308 Dum ego in tegnlis sum, illaec se | hóspitio edidit foras. "oder sese", setzt Spengel wirklich hinzu.

V. 304 heisst: Quâm | uxor ad stábulum tuvenis récipiat se pábulo.

V. 306 Nunc si | indicium facio, si táceo, | interil tamen.

V. 309 sq. 'Edepol facinus fécit audox, hóc me (hocine) similé sciat.

Crédo ercle assus tóllat aedis tótas (D, tota BC) si tollat
atone hinc in (Studem.) cruce.

und unser V. 308 nicht wie Spengel citirt, sondern in B:

Dum érgo in tegulis sum, illac hec se lospitió | edit foras. das e in se durch Correctur, in C illac haec sum ospitio, in D illac hec summtospicio. Ritschl schreibt illa ex suo se hóspitio eduxit.

lb. 339 Scin tu nullum commeatum | hinc esse a nobis? S. Scio., denn Ritschla huc ist unnöthig". Wenn Spengel sagte: "das handschriftliche hinc ist höchst überflüssig", so würde ich dagegen nichts zu sagen wissen, jene Behauptung aber scheint mir so unrichtig, dass ich meine, ohne huc (oder lieher isto esse) ist der Satz ziemlich sinnlos. Ich sehe vielmehr in der Zusetzung von hinc einen schlagenden Beweis gegen den Histus.

lb. 448:

qui scio,

'An ista non sil Philocomatium | dique aliaens similis sit']
"wieder herzustellen" nach Spengel. Also nicht wenigstens séd alia
rius — oder atque éius alia similis sit oder atque dia eius consim. siet?
Nach Spengels Theorie würde auch der Eigenname den Hiatus entschuldigen; ausserdem aber kann mit demseiben Rechte atque dia [
rius gemessen werden.

1b. 639 'Ut apud te exemplum experiundi | hábeas neu rogés foris.

Ist das wirklich denkbar, dass der Dichter habeas und nicht exhibeas, facias oder dergl. gesagt haben sollte ohne ganz absonderliche Leiden-

<sup>&#</sup>x27;) Im folgenden Verse schreibe ich statt Mittie: Mittin me an non mittie?

562 IV. Hiatus.

schaft für Hiate? Für mich ist die Wahl des Ausdrucks habeza, wenn er richtig ist, ein untrügliches Zeichen, dass expériendi zu hetonen ist, und deshalb schreibe ich, da ich nicht annehme, dass Plautus das, was er gut ausdrücken konnte, lieber schlecht ausgedrückt hat, mit einiger Zuersicht:

Tute (ut) apud te exémplum experiundi hábeas, ne (nicht neu) rogés foris.

Wer dies für zu kühn hält, darf sich auch nicht erlauben diesen Vers als Beweis des Iliatus in der Diärese zu gebrauchen, sondera muss lesen:

- 'Ut apud exemplum | experiundi | habeas negis foris.
- Ib. 692 Praecantrici, cóniectrici, | driolae alque aruspicae. ist schlechter verbürgt als Praecantatrici, denn B hat praecatrici, CD precatatrici.
  - 1b. 790 Séd quid ea usus ést? P. Ut ad te | éam iam deducds domum.

cher noch edm; s. p. 109 Anm.

- Ib. 1168 Ne ille mox veréatur intro | ire in aliendm domum (p. 455).
- 1b. 1180 'Id conexum in húmero laevo | éxpapillato bráchio. s. p. 264.
  1b. 1322 Nám tu quamvis pótis es facere | út fluat facétiis.
- würde sich wohl ohne allzu grosse Kühnheit in uit ändern lassen, wenn nur fluere facetiis das hiesse, was gemeint ist. Ritschl hat hoffentlich nur für Spengel vergeblich daffuat corrigirt.

Ib. 1376 Stúlte feci, qui hûnc amisi. | the hinc intro núnciam. schr. a me ámisi.

B. 1398 Quin iemdudum géstif moecho | hôc abdomen delimers. Wenn hoc abdomen richtig wäre, so würde moecho gestif gesagt oder der Histus sichtlich gesucht sein. Aber mir scheint hoc unerträglich, wenn es auf abdomen hezogen werden soll, und die einzig mögliche Erklärung, dasse es als Ablativ gefasst und mit Camerarius gestio géschrichen wird, zumal da im folgenden Verse derselbe Cario fortfährt Vin faciam — ? (so nach O. Seyffert Philol. XXVII p. 452). Die Worte sind eine Erwiderung auf die Aufforderung:

Vide nt istic tibi sit acutus, Cario, culter probe. 1)

<sup>1)</sup> V. 1395 heisst:

Facile | inter terram | alque caelum ut sit. discindite.

Ib. 1402 Quór es ausus súbigitare | dlienam uxorem, impudens? hindert nicht nur nichts zu lesen alienam uxorem, | inpudens? (oder auch alienam | uxorem), sondern klingt sogar, wie mir scheint, so viel besser. Vielleicht ist clam vor alienam ausgefallen.

Ib. 1408 'Obsecro hercle te, út mea verba | aúdias, prius quám secat.

té uti mea verba würde wohl ein Herausgeber wagen dürfen zu schreiben. Aber ohne Zwiefel weit besser ist die von Acidalius herrührende Umstellung mea verba ut. Im folgenden Verse fällt leider viduam | esse nicht in die vierte Thesis.

th. 1411 lira te non nóciturum esse | hómini de hac re némnit. warum nicht lieber mit A (Studemund Fleckeis, Jahrbb. XCIII p. 60) lira te nocitirirum | esse | hómini — oder vielmehr mit sümmtlichen guten und schlechten Haudschriften hóminem? Vielleicht schreibt sich dies hóminem von hómini umquam oder hóminum hórum her. Für Spengel genügt übrigens hómoni.

Ib. 1426 St posthac prehéndero ego te | hic. arcebo téstibus. scheint für Spengel verständlich zu sein. Arcebo ist aus dem Ambr. von Studemund a. O. corrigirt carebis. Ich schreibe hic ego té (oder te ego hic), weil ich glauhe, dass ego keinen anderen Zweck hat als den Histus zu verhindern.

Most. 380 'Igitur demum födere puteum, | wib inits fauces tenet. einer der vielen Beweise für die Beliebtheit des Hiatus, wenn nicht einmal geom statt ubs für wünschenswerth erzehtet ist. Ich schreibe faites wib sitis tenet und fürchte nicht, dass dadurch der Vers verschlechtert wird. Er ist leider nur in Berhalten.

Ib. 389 Sătin habes, si ego ddvenientem | tia patrem facidm tuum. wohl Sătin habebis. Sonst lag ego ddvenientem si ita oder ddvenientem huc so nahe, dass, wenn der Dichter es vermied so zu sagen, seine Vorliebe für Hiate nicht zu bestreiten ist.

Ib. 394 Nam intus potate haû tantillo | hdc quidem causá minus. Nam intus hat nur B, aber a und in corrigirt, also wohl urspringdich hibereinstimmend mit CD Namentus oder Namentus. Dats sich mit eben so gatem Rechte wie Nam intus herauslesen:

so dass ganz zufällig grade in die Düürese kein Iliatus fällt. Sonst wäre der Vers gegen jede Aenderung gesichert. Die von Ritschl aufgenommene uti siet scheint mir ein wenig befriedigender Nothbehelf. — V. 1400:

Péril. P. Haud etiam. número hoe dicis. C. lamne | in hominem involo?

Nam ne intus potate, hau tantillo, hac quidem causa minus. und ich denke, von Seiten der Grammatik ist dagegen eher weniger einzuwenden als gegen die Vulg.

Ib. 971 Qui, postquam pater dd mercatum | dbiit hinc, tibleinam. Der Ambros, liat nach Studemund a. O. hinc dbiit, hic tib.

Ils. 1047 Eaque eduxi omném legionem, l ét maris et féminas. Alas schönste von allen Beispielen, dass, wenn diese Learst stimmt-licher Handschriften richtig ist, Plautus Verse mit Hiaten in der vierten Thesis solchen ohne Hiatus weit vorgezogen hat. Die betreffenden Begriffe wares und feminae finden isch (fich glaube mich nicht zu irren) sonst bei ihm gar nicht anders als mit qua — qua verbunden:

Mil. 1113 Qui consectare quá maris qua féminas.

Ib. 1392 Quem omnés oderunt qua viri qua múlieres.
an beiden Stellen qua — qua mehr oder weniger entstellt in den

Handschriften ). — "Eu für hem in V. 1180 ist ebenfalls unnöthig":
Sine te exorem. T. Age abi, abi inpune. hem huit habeto gratiom.

Und was thut das zum Beweise des Hiatus in der Diärese trochäischer Septenare?

Pers. 566 'Ecortes two drbitratu | hómines fundis, fdmilis. Ich schiebe tw binter arbitratu ein und glaube damit nicht bloss dem Verse aufzuhelfen, sondern auch den Ausdruck zu verbessern. Von homones mache ich keinen Gebrauch.

1b. 576 Quid agis, hospes? S. Vénio adduco | hanc, ut dudum dixeram.

A hat (Studemund Fleckeis, Jahrbb, XCIII p. 60) adduce ad te hánc.

1b. 647 Núnc et illum miserum ét me miseram | aéquemst nomi-

ndrier.

so statt et illum zu betonen ist nicht die mindeste Veranlassung. lb. 665 Tuo periclo séxaginta | haée datur argenti minis.

könnte ohne ausserordentliche Vorliebe für den Hiatus nicht gesagt sein. Guyet hat umgestellt datur haee. Zwar kein schöner, aber wenigstens ein richtiger Vers entsteht auch, wenn man periculo schreibt. Vergl. V. 524 (wo nur A periculo, die übrigen periclo haben) p. 484.

<sup>1)</sup> Plin. ep. VI 33. 4 qua feminae qua viri.

 794 'At tibi ego hoc continuo cyatho [ óculum [hoc] excutidm tuum.

Es ist mir räthselhaft, was das heissen soll. Uebrigens ist der Vers nicht trochäisch, sondern anapästisch; s. p. 92.

Poen. I 2. 81 Quid eo opust? M. Ego dicam, ut illi | ét tibi limém caput.

schr. illic. Sonst ist ego dicam tibi und ähnl. dem Plautus sehr geläufig. Im vorhergehenden Verse haben sömmtliche Handschriften ausser B statt gut dd:

Cierram igitur aliquo ad piscinam | aut lacum, limum petam.

lb. I 2. 177 (174) Sie enim dicerés, sceleste: húins voluptas, te óbsecro.

leicht durch hwüsze voluptas zu beseitigen. Es scheint mir aber wahrscheinlicher, dass etwas Anderes fehlt. Ich habe an eri huin gedacht. Ber Sklave Milphio hat die Gelichte seines Herrn me a voluptas (sine te hoe exorarier V. 167) angeredet. Wenn ihn nun dieser zurechtweist, so wird er wohl einen etwas respectvolleren Ausdruck als das blosse hie für sich in Anspruch nehmen.

Ib. V 5. 11 'Ita replebo [eam] diritate, | diritor multo iti siet. issuichere Lesart. Der Ambr. hat statt atrior ATRI||OR. Geppert schreibt atratior. Plautus würde vermuthlich atritatis atrior geschrieben haben.

lb. I 2. 157 Noli, amabo, súscensere, eró meo causá mea. ist allerdings sehr schlechter Rythmus, aber suscensere | éró meo

ist allerdings sehr schlechter Rythmus, aber suscensere | érô meo selbst abgesehen vom Hiatus auch nicht sehr wahrscheinlich. Vielleicht ist iam verloren gegangen: idm ero meo (oder idm meo ero oder noch anders).

Pseud. 390 Pauci ex mullis sint amici. I homini certi qui sient. Ich schreibe mit voller Zuversicht amicis. Von Gitaten beschränke ich mich auf eins, Lobeck zum Aiax V. 277. Sollte dagsegu eingewendet werden, die Freunde gehörten nicht zu ex mullis, was ich kaum befinchte, so wäre darauf zu erwidern, dass dann ex multis gar keinen Sinn hat.

1b. 614 Nam haéc mihi incus ést. procudam | égo hodie hinc multós dolos.

Wenn der Vers einen Hiatus haben soll, so scheint mir hinter hodie ein viel geeigneterer Platz dazu zu sein. Ritschl hat hine hodie umgestellt. Ich ziehe vor hödie multos hine dolos oder miltos ego hodie hine dolos, denn von hoosdie mache ich lieber keinen Gebrauch. Ib. 734 'Ego dabo, ne quaére aljunde. P. O | hóminem opportunúm mihi.

mag richtig sein (obwohl ich bezweiste, dass Plautus nicht ne quaeras aliunde geschrieben hat), beweist aber für unsren Hiatus nichts.

Ib. 751 Sed quid es acturns? P. Dicam: | úbi hominem exorndeero.

lässt sich zwar nach gewöhnlicher Annahme anders erklären, such der Hänus hinter hominen versetzen, ich glaube aber, dass Ritschl richtiger vermuthet hat Séd quid eo facturus es? Quid acturus es? ist, so viel ich mich erinnere, ohne Beispiel bei Plautus und ausserdem der Sinn, den dieser Ausstruck haben wirde ("Was willst du treiben?"), hier ganz unpassend. Aber quid es acturus ist nicht einmal unzweideutig überliefert, sondern in B quiedel, in CD quid ef, woraus klar hervorgeht, dass im Archetypus die Buchstaben zwischen qui und acturus (oder facturus) ausser einem e unleserlich waren. Uchrigens ist ego dieam dem Plautus sonst so geläufig, dass es mir ganz unglaublich ist, dass er sich dieser Verbindung hier enthalten hätte, wenn der Vers sie gestattete.

Ib. 953 Hanc epistulam decipe a me: | hanc me thèi inusit dare.

Me ist ein einsibliges Wort und ausserdem Interpunction hinter demselben und endlich lässt sich lesen met übi inusit dare. Trotzdem
glaube ich nicht an die Richtigkeit der Ueberlieferung, weil mein
Zutrauen zu den Handschriften nicht ein so grosses ist, dass ich
licher annähme, Plautus habe sich verkehrt statt vernünftig ausgedrückt, ehe ich an ihrer Integrität zu zweifeln mir erlaubte. Verkehrt ist es aber meiner Meinung mach, wenn der Sykophant mit
solcher Emphase auf den Brief hinweist:

Hánc epistulam decipe a me. hanc mé tibi inssit dare. oder gar hánc me tibi — Dasselhe Bedenken scheint Ritschl, der aden Hiatus an sich wohl keinen Anstoss genommen hätte, bewogen zu haben umzustellen tibi med hanc inssit dare. So tritt hanc wenigstens nicht so störend hervor. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Plautus nicht lieber sollte gesagt haben statt des zweimaligen hanc:

Hinte epistulam decipe a me, quam me tibi insuit dare, wenn nicht etwa das Verderbniss noch grösser ist. Merkwürdiger Weise hat nemlich nicht nur B, sondern auch A (Studem), statt des ersteren haue vielnnehr Han, B mit hinzugefügtem asc. Dies hat mich auf die sehr unsiehere Vernuthung gebracht. Simm. 'Erus meus tibi me sa'utem multam voluit dicere.

Ball. Audio. Simm. Epistulam accipe a me hanc; me tibi iussit

oder quam me t. i. d. .

Ib. 1232 Pseudolus mihi centuriata | habuit capitis cómitia. Ritschl sehr wahrscheinlich cápitis habuit —, aber auch ohne Umstellung lesbar mihi centuriata.

Rud. III. 2. 29 Quibus advorsum ins legesque | insignite ininria hic.

Fleckeisen hic insignite iniùria.

Ib. III (nicht IV) 4. 61 'Ibo hercle aliquo quaeritatum | ignem.
D. Quid quom invéneris?

schr. mi ignem. - Ib. III 4. 73:

nam promisimus.

Carnufici aut talentum magnum | ant hunc hodie sistere. schr. hunc nos hodie oder talentum nos magnum.

1b. V 3. 1 Séquere hac; ubi istic lénost? heus tu, | hém tibi: hic habet vidulum

Tu ist einsilbiges Wort und hem Interjection und zwischen beiden Interpunction. Aber richtig ist der Vers doch nicht, wie ich glaube. Heus wird zuweilen verdoppelt; oder vielleicht Em thi hominem, wie Capt. 373, 510 u. s. w.

Ib. V 3. 54 Maxume. D. Pro illó dimidio | égo Gripum emittám manu.

Fleckeisen Gripum ego.

In diesem Stücke kommt wie ungefähr auch in den übrigen ausser den Menaechmi, dem Mercator und Miles durchschnittlich auf 100 Verse ein Hiatus, im Stichus noch viel weniger:

V. 90 Sálve mi pater. A. Et vos ambae: | tlico agite abscédite.

Warum schweigt hier Spengel ganz vom Ambros.? Wir wissen durch Ritschl, dass derselbe hat: (Salve, mi pater. Et) vos ambae ilico agite istic (abscedite)

und durch Studemund, dass er die Conjectur des Camerarius bestätigt adsidite. S. p. 332 Anm.

lb. 507 Rédisse video bène gesta re | dmbos te et fratrèm tuum. Unrichtig sagt Spengel, dies wäre, die richtige auch von A bezeugte Lesart". Wie p. 277 bemerkt, hat A Rédisse videó. — Ganz unmetrisch ist V. 716 (s. p. 312): Haud tuum istuc est té vereri: | éripe éx ore tibias.

Also die einzige von Spengels Stellen, die einigen Schein für sich hat (unter nahe an 400 trochäischen Septenaren), ist V. 728:

'Uno cantharé potare, l'unum scortum ducere.

Der Correctur des Camerarius et unum ziehe ich vor ambo, unum (vergl. 730) oder wa, unum —.

- Trin. 606 Non credibile dich. S. At tu | idepol mullus crédune. Tu ist ein einsilbiges Wort. Bothes tute ist entschieden unrichtig; vielleicht Ain tu? ergo édepol oder mi oder Sane tu édepol u. s. w. Der eminent conservative Kritiker muss übrigens schreiben diess tu adepol und credas.
  - aedepol und credas.

    1b. 613 Póstremo edepol égo istam rem ad me | áttinere intéllego.

Auch me ist einsilbig. Ritschl, Fleckeisen und sogar Brix schreiben istanc ad me rem, andere mit anderen Umstellungen.

1b. 907 Lübet audire. S. Illi édepol — illi — | illi — vae miseró mihi.

schr. illic; übrigens starke Pause.

Ih. 990 l'ápulabis méo arbitrate | ét noorum cedilium.
An sámmilichen der oben für méo u. s. w. ärbüratu angeführten
Stellen, an denen es irgend möglich ist, grösstenthelis trochäischen
Septenaren, beginnt dieser Ausdruck den Vers. Es muss also wohl
lebhale Neigung für Histe gewesen sein, die Plautus getrieben hat
hier zu vermeiden Méo arbitratu capulabis. Auch tu hinter arbitratu zuzusetzen würde, dünkt mich, keine zu grosse külnhedi sein,
da zumal die Handschriften auch oppulabis sämmiltich um das b und
ausser G auch noch entweder um das zweite a oder i verkürzt haben
und sämmtlich sammt denen des Priscian im vorhergehenden Verse
statt Abin hine schreiben Abhine und am Schluss quoniam | detonis,
was freilich nach Spengel richtig ist. Auch dribitratu méo ist erlaubt
(Amph. 931).

Ib. 1025 Nisi etiam laborem ad damnum | apponam epithecam insuper.

schr. damnum unum. Es ist wohl nicht zufälliges Versehen, dass ausser B alle Handschriften haben add m Num.

Ib. 1059 'Eo domum. C. Heus tu. asta tlico. audi. | hens tu. St. Non sto. C. Té volo.

schr. audin? s. p. 180 Anm.

1b. 1071 Satin ego oculis plane video? | éstne hic an non ést? is est.

so allerdings A, aber darum doch falsch. S. Fleckeisen Jahrbb. XCIII p. 61 Anm. Die übrigen haben richtig estne ipsus.

Truc. 11 2. 65 Núnc ad eram revidébo, sed eccum | ódium progreditúr meum.

Nach Geppert fehlt sed in den Handschriften; Göller hat corrigirt sed odium éccum (nach Spengel Bothe. Die Handschriften haben sämmtlich et cum statt sed eccum). Ich ziehe vor sed eccum huc.

Ib. II 5. 19 (13) 'Id illi morbo, | id illi senio, | èa illi miserae miseriast.

Wenn dies die richtige Lesart wäre, so wäre zu betonen id illi senio, at illi miserae. Aber Pareus berichtet nichts davon, dass hinter senio, das est, welches er im Texte hat, in den Handschriften fehlt, nach Geppert ateht es wenigstens im Decurt. Ich gebe mich der Hoffnung hin, dass Ritschl, wenn er dieses Sück herausgiebt, nicht das zweite est streichen, sondern noch ein drittes hinzufügen wird:

'Id illi morbost, id illi seniost, éa illi miserae miseriast.')
So schreibt jetzt Spengel selbst.

Ib. H 6. 60 'Accipe hoc, obdúce | hasce | hinc e conspectii Suras. BC haben Accepi statt Accipe, statt hinc e B fince, C in (consp.) E sist unterhaltend, aber von sehr zweifelbaltem Werthe den Vers durch Conjecturen zu vervollständigen z. B. 'Accipe hoc atque hôc —, hinc nitro è meo consp. u. s. w. Spengel schreibt stillschweigend abducüte (mit Bothe), aber nicht istas, in seiner Ausgabe jedoch abducüte istas. Vergl. A. Kiessling Fleckeisen Jahrbb. 1865 p. 634.

Ib. II 7. 22 Pállidast, ut péperit puerum. | ádloquar, quasi nésciam.

Wenn Plautus hier colloquar vermieden hat, so hat er den Hiatus entweder auf andere Weise (puerum peperit oder eam adl.) umgangen oder überhaupt Hiate der Elision vorgezogen.

1b. IV 3. 78 Séd nimium pol opportune | écce ab se egreditur foras.

Statt opportune haben B und C oportuna, statt ab se egreditur B ab se

<sup>1)</sup> Den folgenden Vers schreibe ich für eins enim scilo:

Bêne si facere încêpil, eius ea m n îmis cilo odium pércipil. Vulg. eius eam cilo, Spengel eius rei nimis cilo. In V. 12 halte ich nisi [id] efficere perpetrat für besser als nisi [sil eff. perp.

gregitur. Vermuthlich eccam éapse progr. Wäre ab se richtig, so brauchte man nur mit den alten Ausgahen se zu verdoppeln.

1b. V 71 Ménm quidem te léctum certe | decupare nón sinam. ist durch Einsetzung von ego corrigirt "non male", sagt Spengel. Vielleicht ist auch das neben quidem wenigstens nicht nothwendige certe verdorben (hercle hödie ego).

Aus Spengels Verzeichniss habe ich nur folgende fünf Stellen übergegangen, die nicht ganz entschieden die Alternative herausfordern, dass ihr Verfasser entweder den Iliatus muthwillig gesucht oder anders geschrieben haben muss:

Amph. II 1. SA Non ego cum vind simitu | bibi imperium tuom. so auch von Nonius 175. 17 angeführt. Ritschl hat im ind. lect. Bonn. aest. 1853 p. XII (Opusc. II p. 285) die Form simitur befürwortet. Den Dichter stand frei z. B. zu schreiben simitu una (Lorenz Most. 1023) oder eitem oder Non ego ebibl simitu cim vino i. t. oder Non einie ego simitu cum vino — u. s. v.

Aul. IV 1. 16 Néque sua opera rédiget unquam | in splendorem compedes.

An rediget ist wohl nicht zu mäkeln, obwohl die Handschriften, nicht bloss B, sondern auch Wagners J, rediet darbieten. Aber wie von rediget das g, so konnte auch vor in is verloren gehen. Der vorhergehende Vers heisst:

Qui éa curabit, abstinebit cénsione búbula.

Merc. 862 Non concedam néque quiescam | visquam noctu néque dius.

Mil. 214 heisst es Nümquam ho die quiéseat, prinsquam id quéd petit perfécerit. Vielleicht schrieb der Dichter auch im Mercator néque quiescam sunquam hôdie, vielleicht gehört usquam hinter noctu: nêque nochu unquam néque dies, vielleicht ist hand hinter quiescam ausgenlein (Riisch Opusc. II p. 335 sq., Biri zu Men. 370) oder adeo, vielleicht ist concedam verdorben (Nünquam cessado neque réquiescam —) u. s. w.

Poen. I 2. 173 (170) 'Em mel, em cor, ém labellum, | ém salutem, em savium.

Dass dies nicht richtig sein kann, zeigt das Folgende deutlich. Nach einer Einrede des Milphio fährt Agorastocles fort:

Etiam ocellum addam ét labellum et linguam. M. Ecquid faciés modi? Agarastotles gieht nemlich dem Milphio das Register von Schmeichelnamen, mit welchen dieser die Geliebte seines Herren angeredet hat, jeden einzelnen gewissermassen als Titel für einen Hieb, zurück. Milphio hatte aber V. 152 fgg. gesagt:

Méa voluptas, méa delicia, méa vita, mea amoénitas,

Méus ocellus, méum labellum, méa salus, meum sávium,

Méum mel, meum cor, méa colustra, méus molliculus cáseus. Die Innehaltung derselben Reihenfolge verbot das Metrum, sonst

ware das einfachste gewesen zu sagen:

'Em mel, em cor, ém colustram, | ém molticulum cáseum,

Em mei, em cor, em colustram, | em molticulum caseum, 'Etiam ocellum addam ét labellum | ét salutem et savium.

Wie die fraglichen Verse üherliefert sind, ist Vers 170 zusammengesetzt aus der ersten Hälfte von V. 154 und der zweiten von V. 153, aher in V. 172 labeltum noch einmal mit Etiam addam wiederholt, trotzdem der Ausdruck eben sehon gebraucht war. Eine Anhäufung theils derselben, theils neuer Schmeichelamen kehrt gleich darauf V. 175 sqq. wieder, und hier ist die Verwirrung noch ärger.<sup>1</sup>) Was Plautus V. 170 geschrieben hat, lässt sich nicht wissen, er konnte z. B. schreiben:

'Em mel, em cor, ém voluptatem, ém salutem, em sávium.

Pseud. 1244 Súperavit dolum Troianum | átque Ulixem Pseudolus.

An dem Ausdrucke haben schon frühere Erklärer Anstass genommen. Mir scheint er mindestens ziemlich merkwürdig. Ich habe conjicirt artifeem Ülizem. Der Plural ist wohl jedenfalls eher als der Singular zu erwarten, und meines Erachtens würde wahrscheinlich Plautus, wenn er eine so auffallende Coordination hätte vornehmen wollen, wenigstens dolos Troianos gesagt haben. Sollte sher atque doch richtig sein, so kann der Singular dohum Troianus zu keinem anderen Zwecke meiner Ueherzeugung nach gewählt sein, als um im Verse Platz für ein anderes Wort zu gewinnen, und ich würde die Verbindung dolum aque Ülizem sehr viel erträglicher finden, wenn hinter dohum Troianum noch astu stände.

<sup>1)</sup> In dem ebenfails von Spengel angeführten V. 175:

Huius mel, huius cor, huius labellum, | hiius lingua, huius sacium. sehreibt Gepiert stillschweigend huiusee sacium und Pareus ebenso lingua, savium.

Zu diesen von Spengel angeführten Stellen kommen aber noch folgende:

Amph. 266 'Et enimvero quóniam formam | huius cepi in me ét

Dies ist Fleckeisens unrichtige Aenderung für cépi hunus[ce]; s. Lachmann Lucr. p. 389.

1b. 350 Quid apud hasce aedis negoti | ést tibi? S. Immo quid

s. Spengel p. 189. Wenn statt tibi zufällig ein Wort mit langer Anfangssilbe dastände, würde die Stelle ein Beweis für Hiatus beim Personenwechsel sein.

Ib. 418 Séd quid ais? quid 'Amphitruoni | à Telèbois datumst? Fleckeisen [dóno] a Teleb.

Ib. 550 Aéque noctem accédat. ibo | ét Mercurium supsequar. ist Conjectur (leicht durch hac ibo zu verbessern). B hat Et dies e nocte accedat.

th. 622 Non soleo ego somniculosa [eri] isoperia pérzequi.
von Spengel p. 207 [g. für richtig erklärt. Fleckeisen hat natūriich
mei zugesetzt, das ich aber lieber vor eri stellen würde. Zu verwundern ist, dass nicht noch der dritte legale Hiatus angewendet ist
insperia [exequi (S. Ritsehl Opusc. II p. 272). — Spengel citirt auch
a. 0.:

b. 714 Ecastor equidem te certo | héri | advenientem ílico

schr. certo heri huc adven. oder domum heri adv. Vergl. die ziemlich wörtliche Wiederholung V. 799:

Ain heri nos advenisse huc? A. 'Aio adveniensque ilico

Mė salutavisti -.

trotz Personenwechsel und Diärese. Uebrigens ist der Hiatus certo heri devenientem | tlico zwar nicht besser, aber auch nicht schlechter als jene beiden.

1b. 673 Nt ego illi puteó, si occepso, dnimam omnem intertrázero.

nach den Handschriften (occepto B) und dreimaligem Citat des Nonius 148. 10, 233. 10 (hoccepsio), 410. 14. V. 671 lautet: Bôno animo es. S. Scin quám bono animo sim? si situlâm iäm

Bóno animo es. S. Scin quam bono animo sim? si situlam iam cévero.

Ich halte es für bedeutend wahrscheinlicher, dass das hier störende iam aus der Nachbarschaft eingedrungen ist (iam animam), als dass

es obne alle Veranlassung zugesetzt wäre. Dass die Quellen des Nonius schon ganz dieselben Verderbnisse erlitten hatten, wie unsere Codices, lässt sich durch viele Beweise darthun.

ib. 743 Táce tu. tu dic. égone | aps te | ábii hinc cum difuculo? Fleckeisen hat hinter hinc eingeschoben hodie. Es kann u. a. auch primo ausgefallen sein. Vergl. V. 737.

B. 776 Pró cerrita circumferri? A. Edepol qui factóst opus. s. unten.

Ib. 839 Nón ego illam mihi dótem duco | ésse, quae dos dicitur.
Fleckeisen illam mihi dotem esse dúco —...

Asin. 263 Cérto hercle ego, quantum éx augurio | aúspici | intéllego. 1)

Ib. 313 Tantum facinus módo ego inveni, | út nos dicamúr duo. ist falsche Conjectur für módo | inveni ego —; s. unten.

Ib. 364 Ni hodie Argürippo argenti | ézsent viginti minae. Die Handschriften haben vielmehr Ni hodie Argyrippo | essent viginti arg, minae, nach Spengel ganz gesetzmässig bei einem Eigennamen. Ich schreibe Ni hodie Argurippo viginti éssent arg, m.

1b. 379 'Illest ipsus. iam égo recurro | húc. tu hunc interea híc tene.

"Der Hiatus ist ziemlich fraglich wegen der Zusammengehörigkeit der beiden Worter", sagt Spengel p. 227 fg. Wir werden mehrere Beispielen mit woestum | est und ahrh. anführen. Fleckeisens tute ist entschieden unrichtig. Möglicher Weise ist imm oder ego falsch gestellt: idm recurro hue égo. tu hune — oder idm recurro ego hic. tu hune, oder recurro aus recurrero verdorben. Wahrscheinlicher aber ist mir tu ist une.

Ib 887 Cénsen tu illum hodié primum ire | adsuetum esse in gáneum?

Fleckeisen hat illunc geschrieben. Ich bezweiße, dass sich hodie primum mit adsuetum verträgt.

S95 Bibere malim, si necessum | ést quam illam ausculdrier.
 936 'Ecastor cenabis hodie, | út dignumst, magnum malum.

oder dignum | est ist corrigirt dignus es.

<sup>1)</sup> V. 255 klingt sehr schlecht:

<sup>&#</sup>x27;Alque ad ingenium vetus vorsitum te recipis tuom.

leh vermuthe 'Alque ad ingenium - rusum - oder Alque ad vetus vors. ing.
rusum -.

Aul. IV 4. 19 St. Nive adeo abstulisse vellen. | Eu. 'Agedum, excutedum pállium.

Wohl me vellem oder oëllem me. Die erste Hälfte des Verses spricht nemlich Strobilus für sich, naehdem er vorher laut dem Euclio versichert hat Di me perdont, it égo tut quicquom döstuli. Mit Erstaunen habe ich nachträglich aus Wagners Ausgabe ersehen, dass so bereits Bothe abgetheilt, aber nicht Wagners Zustimmung erhalten hat. Der folgende Vers heisst:

St. Túo arbitratu. En. Ne inter tunicas hábeas. St. Tenta quá lubet. Bacch. 428 'Ibi cursu, luctándo, disco, | hásta, pugilatú, pila.

ist Conjectur für luctdudo, | hasta, disco, | hasta, puguatu, pu

Ib. 446 Fit magister quasi lucerna | úncto expretus línteo. ,Intacta reliqui verba obscurissima." Ritschl.

1b. 477 'Itane oportet rém mandatam | dgere amici sédulo. so zufällig nur B, die übrigen gerere.

Ib. 491 Satin ut quem habeas tibi fidelem, ant quoi credas néscias.

Ritschls Conjectur für Sdiin ut quem tu habeds fidelem tibi, aut —; s. p. 386. Sicherlich ist Ritschls Umstellung richtig, nur die völlige Streichung von tu unbegründet anstatt:

Sâtin ut quem habeas tibi fidelem tu aut quoi credas néscias. Meiner Ansicht nach ist diese Stelle ein sehr heredtes Zeugniss für unsre Sache in mehrfacher Hinsicht ebenso wie die vorige.

Ib. 496 Mélius multo mé quoque una | hic cum illo relinqueres. ist Conjectur; s. p. 251. Die Unrichtigkeit zeigt schon der Spondeus illo.

1b. 554 Năm ni ita esset, têcum orarem, | út ei quod possès mali. vielmehr ut éi.

Ib. 687 'Istoe dicto dédisti | hodie | in cruciatum Chrysalum. Zum Glick hat dedisti zufällig die erste Silhe kurz. Ritschl schreibt mit Acidalius dedidisti. Vielleicht de dicté; s. Lor, Most. 760. Spengel hindert wohl nichts zu lesen dédisti hocedie.

Capt. 438 Scito te hine misis viginit | adsumatum mititer., plieser Vers ist mit Benutzung von 361 (364 F1) als Erklärung zu 429 (432) an den Rand geschrieben und später an unrechter Stelle dem Texte einverleibt worden", Brix, wie ich glauhe, mit Recht. Auch V. 440 echört nicht au füese Stelle. V. 435 labaer Fleckeisen und Brix eingeklammert. Der Verfasser hat aber vermuthlich hinc hinter viginti gestellt.

lb. 457 'Ecferat siné custode. | égo | apparebo domi.

ist corrigirt sine custode la. idm) ego —. Es ist wieder ein glücklicher Zufall, dass auch die Endsilbe des Substantivs ausgefällen ist. Denn es ist blosse Laune von Spengel, dass er bei mihi, tibi, sibi Hiatus annimmt, bei ego nicht.

Ib. 532 [Nisi] nugas inépitasque [Incipisso, Indireo (harreo), so die Codices. Brix hat mit Fleckeisen haereo ans Ende des vorhergehenden Verses und aus jenem mazumas an dessen Stelle gesetzt, den Histus aber beibehalten, den Fleckeisen durch Zufügung von imm getilgt hat.

Ib. 907 Ninc ibo [in meam] praéfecturam, | út ius dicam lárido. würde leicht durch uti zu entfernen sein. Aber Brix schreibt "nach der auf A gestützen Ergänzung Gepperts":

Nunc ibo, ut properem in praefecturam, ut ---.

an deren vollkommener Richtigkeit ich übrigens zweisle.

Cas. Il 1. 15 Séd foris concrépuit, atque | ipsa eccam egreditur foras.

so A (ecca), die ührigen ea ipsa, was wohl edyse heissen soll. Uebrigens

ist das Versmass unsicher. Möglich ist z. B. baccheisches Metrum, ib. 11 6. 37 Taceo. deos quaeso. Ch. Ut quidem tu hödie ca-

1b. 11 6. 37 Táceo, deos quaeso. Ch. Ut quidem tu | hódie ca nem et furcám feras.

îst corrigirt út quidem hodie tú.

Ib. III 2. 22 Quási catillatúm. flagitium | hóminis, qui dixit

Wäre dieser Hiatus richtig, so müsste er doch nicht der Diärese zugeschrieben werden; denn genau derselbe findet sich: Asin. 473 Flagitium | hominis, da öpsecro argentum huic, ne

male loquatur.

Men. 459 Flagitium | hominis, subdole ac minumi preti?

Ib. 709 Flagitium | hominis, cum tatoc ormatic? M. Quid est?
Bergk Phil. XVII p. 55, Spengel Phaltus p. 233, Briz zu Men. 485
und Usener in einem Greifswalder Lectionskatalog schreiben hier
homonis. Man vergesse aber nicht, dass consequenter Weise dann
u. a. auch eine neue Form für habeo erfunden werden muss, denn
supplici | habeo aufs, quindetin | habeo minas, gratidm | habed tibi
ist ebenso gut verbürgt (s. Spengel p. 237) wie flagitium | hominis,
und dass zwar nicht tu (Briz. a. O.), aber illud zwischen beiden Wor-

tern steht Cas. II 1. 8.1) Bei näherer Betrachtung des Zusammen hanges an unsrer Stelle:

flagitium máxumum fect miser 20 Própter operam illius hiraui | inprobi | edéntuli.

Quási catillatim, flagitium | homins, qui dixt mihi

Súam uxorem hanc arcéssituram. ea se éam negat mordrier. scheint mir die Vermuthung sehr nahe zu liegen, dass die Worte operam uxoris policeor foras Quasi catillatum an jene Stelle nicht hingehören, vielmehr zusammenhängt:

Qui hóc mihi contráxit, flagitium hóminis, qui dixit mihi. zumal wenn man das Citat des Fulgent. 563. 9 vergleicht quin meam uxorem mittam catillatum und V. 24:

'Atque edepol mirum ni subolet iam hóc huic vicinaé mihi. der sich offenbar nicht auf das unmittelbar Vorhergehende bezieht, sondern auf quasi catillatum.

Cist. Il 1. 24 Périurare mé patiere? | M. Atque aliquanto fécilius. schr. patierin?

Ib. II 1. 32 Non remittes? M. Scis iamdudum | omnem meam sententiam.
besser als omném meam sent. abgesehen vom Hiatus. Vielleicht fehlt tu.

1b. V 6 Séd quid istuc est? L. Própera ire intro | húc ad adfiném

lässt sich mit der Messung istuc halten, vielleicht aber abire (hinc).

Curc. 190 Iam huic voluptati hôc adiunctum | ôdium. P. Quid
ais, própudium?
denn "V. C. non habet zò est."

Ib. 612 Cum bolis, cum búlbis? redde | étiam argentum aut virginem.

ist mir unverständlich. Etiam heisst meines Wissens bei Imperativen "noch mehr". Vielleicht mi aut arg.

Epid. 1 2. 33 Hèrcle miserumst ingratum esse | hóminem, id quod faciás bene. Der Redende beklagt sich nicht über Undankbarkeit, sondern Gleich-

7) Wenn senecta actate zufällig nur an den drei p. 256 angeführten Stellen vorkäme, würde der Hiatus in dieser Verbindung ohne Zweifel ebenso unnn-

tastbar sein wie in flagitium hominis.

gültigkeit. Daher ist längst homini corrigirt. Vielleicht ist auch id quod falsch für si hómini quid facids - oder mit Geppert esse id, hómini quod, vielleicht miserrumumst zu schreiben.

1b. Il 2. 59 Quam facile et quam fortunate | évenit illi, opsecro, Mülieri, quam liberare volt amator. Quisuam is est?

schr. evėnit illic. Ritschl stellt proll. Trin. p. LXXXVII um illi evenit, jetzt schreibt er Opusc. II p. 250 evėnit illi, te obsecro.

Ib. IV 1. 23 Per. Novin ego te? Phil. Si ego te novi, | animum inducam ut noveris.

lässt sich zwar vermeiden durch die Betonung St ego te novi, ist aber doch, wie ich glaube, zu corrigiren durch Einschiebung von tu (animum)1). Animum inducam ut noveris giebt einen sehr guten Sinn: "So werde ich mich entschliessen zu glauben, dass du mich kennst" (s. Madvig zu Cic. Fin. I 5. 14 ex., Reisig-Haase p. 557), dessen Geschrobenheit beabsichtigt ist.

Zu den vielen Beispielen, die Spengel aus den Menaechmi anführt, fügt Brix zu V. 678 noch hinzu:

V. 777 sq. Quid tu tristis es? quid ille autem | abs te iratus destitit?

Nescio quid vos velitati | estis inter vos duo. Im ersten Verse (gleichlautend V. 810) scheint mir nicht nur kein Grund zu sein so zu betonen, soudern sogar quid ille autem viel besser. Im folgenden theilt der Alte den Angeredeten nicht mit, dass sie ein kleines Geplänkel mit einander gehabt haben, sondern er fragt sie; "Ihr habt euch wohl ein bischen gezankt?" d. h. velitatin, wobei mich nescio quid nicht stört. Vergl. Adelph. 210 quid istuc est, quod te audio Nescio quid concertasse cum ero? was viel auffallender ist.

1b. 851 Ne hic te obtundat. M. Fugio. amabo, | adserva istunc, mi pater.

Muller, Plautinische Prosodie

<sup>1)</sup> Auch V. 26 fgg. sind noch nicht emendirt und werden schwerlich je mit einiger Sicherheit emendirt werden. Passender wenigstens als die bisherigen Correctures scheinen mir folgende:

Fábulata's. Ph. ['At tu] mira mémoras. Pe. Em, istue réctius Meministin me [te novisse? Ph. Ubi?] Pe. In Epidauro. Ph. Ah, guttula Péctus ardens mi ádspersisti.

Ubi me novisti? hat Plantus öfter, z. B. Men. 379. Bothes Corrector von V. 26 mit Periphane ist aus mehreren Gründen falsch.

entweder verdorben (aus amabo, tu áds. oder adsérvato oder adsérva hic) oder mit bewusster Vorliebe für Hiate gewählt. — Ehenso

ib. 868 Mihin equis tunctis minare? | M. 'Ecce, Apollo, dénuo. wenn minaris vermieden ist. Vergl. Ampb. 702:

'Eliam na quoque dalenta ris hucle]? S. Quid via fieri?') (besser, glaube ich hutc. Quid nime vis fieri?) Wahrscheinlich ist zu lesen Ecce aitem, Apollo. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass CD haben acce. — Mrc. 792 würde ohne autem ein angeblich legaler litätus entstehen:

Perii hércle. | ecce (autem) hacc abiit. vae miseró mihi. Desgl. Mil. 1198:

'Agite abscedite érgo. | ecce (autem) commodum aperitur foris.

Ih: 900 Quaé me clam ratus sum facere, | ómnia as fecit palam. vielmehr ea ómnia ist überliefert. Oben p. 12 ist vermuthet omnia hic. Vielleicht fécit ea palam ómnia.

Ib. 913 Non potest hace res ellebori | únguine optinérier. vermutblich une ûnquine.

th. 940 'Egomet hace te vidi facere. | igomet hace te | drgwo. Der Yers ist zusammenhangslos mit dem Yorigen; statt hace te laben alle drei Handschriften beidemal hec te und statt vidi vide, und der folgende Yers lautet:

'At ego te sacrám coronam súrrupuisse lovis.

1b. 1115 (1113 R.) 'Inter homines mé deerrare | d patre aique inde dvehi.

s. p. 453 fg. — Sowohl Spengel als Brix übergelien:

1b. 696 Nimis iracunde hércle tandem. | heis tu, tibí dicó mane. heus tú, tibí dico (wenn nicht ego fehil).

1b. 796 Postulas virós? dare una | ópera pensum póstules. Auch Brix hat mit Ritseltl üli ei ngeschoben.

1b. 808 Iam ego ex hoc ut factumst scibo. | ad hominem atque | [ad]loquar.

Ib. S59 Osse fini dédolabo | dissulation riscera. sieht für sich betrachtet beinah unantastbar aus. Osse fini scheint Alles cher zu sein als eine wissentliche oder unwissentliche Fälschung, und Nonius citirt neit dedolabo assulation viscera. Dass trotzdem etwas daran verdorben sein muss, lehrt glücklicher Weise der vorbergehende Vers;

<sup>1)</sup> Poen. V 2. 128 Profecto uteris, út roles, operám meam.

Fáciam quod inbés: securi[m] cápiam ancipilem aique húnc senem. S. jetzt auch Ritschl Opusc. II p. 252.

lb. 1094 Hunc meum fratrem esse. Mess. Spero. | Men II. 'Et

ego idem spero fore. müsste sehr geslissentlich gesucht sein, wenn vermieden wäre (Spero ego. 'Et ego - oder Spero. Et ego itidem - oder) Et guldem ego idem speré fore. Vergl. Mil. 259 'Abeo. P. Et quidem ego ibé domum. Merc. 1000. Pers. 217 'Eo ego hinc hand longe. P. 'Et quidem ego [eo] haud longe. Poen. V. 6. 16 u. s. w. Aber richtig kann auch dies noch nicht sein, wie mir scheint. Was heisst denn das: Et (quidem) ego idem spero fore anders als: "Auch ich hoffe, dass dasselbe geschehen wird"? was, soviel ich sehe, unerträglich ist. Mit der Uebersetzung: "Auch ich hoffe, dass dies geschehen wird", kann man sieh, dünkt mich, doch nur bei sehr oberflächlicher Auffassung der Regel von Idem = Auch begnügen. Idem ist meines Erachtens mit fore zusammen nur allenfalls denkbar, wenn man vor fore interpungirt, was wenigstens zur Noth einen Sinn giebt: "Auch ich hoffe dasselbe, nemlich dass - ". Viel besser aber ist sicherlich entweder itidem oder Et quidem ego item zu schreiben. Ganz anders ist z. B. Aul. II 1. 53 Di bene vortant. 'Idem ego spero. Die Aenderung von idem in itidem ist ebenso leicht wie die in item. --- Ausser an dieser Stelle trifft noch die Diärese mit dem Personenwechsel zusammen (mehr unten Kap. 7) in dem dunkelen Verse ib. 152:

Té morare, mihi quom obloquere. | P. Oculum ecfodito pér solum.

der auch wenig Licht empfängt durch die Parallelstelle Poen. HH 1-68
'At depol tib nös in lumbos linguam atque coulos in solum, nemlich
decidere velim, oder Curc. 297 ömnis subdam sib solum.') Aeusserlich hälfe dem Hiatus am leichtesten obloqueris ab, und es ist wohl
incht zweifelhaft, dass der Dichter denselben wenigstens auf diese

y) Spengel folgert Philol. XXVII p. 340 nus der ersten der oben angeführen Parallelstellen, dass oedum refodere per aufom heisser. John Auge einschlagen, dass en his in und sogar durch die Paussohle oder die Sandalen Ellt. Die Urbeberschaft dieser Erklärung ist wohl nur ihrer Moustrostilkt wegen erst Spengel verbehalten gehlieben. Ich sollte denken, es wäre ein grosser Unterschied, ob Jeanandem die famine in talos, die lingun in lumbou und die oeult in zum deeldunt oder der oeulus er folktier in oder gar per solam. Urbrigens scheist derselbe femina, die Leuden" für einen Bactylan zu halten, wenn er Den, III 1. 67 schreibt f\u00e4nim in talos erlim. Geppert unschl darsas fuhribes.

580 IV. Hiatus.

Weise vermieden hätte, wenn der übrige Vers richtig wäre. Aber quom haben nur F Z, CD quam, B corrigirt quin, und dies ist vielleicht herzustellen. S. p. 553 Anm., Haupt Hermes III p. 229.

Ib. 384 Nimis miror, quid hoc ést negoti. | M. 'Oboluit marsúppium.

Der Iliatus ist wieder mit absonderlicher Vorliebe gesucht, wenn vermieden ist quid höc negotist oder Nimis demiror, quid hoc negotist u. s. w. — Desgl. ib. 422:

Nûnc, quando vis, éaunts intro. | E. 'Etiam parasitúm manes? für das viel näher liegende intro eamus, oder für éamus hinc intro oder Etiámne. Vergl. unten Most. 937.

1b. 650 sq. Quis hic homost? Ma. Menaéchmus quidam. | Me. 'Edevol factum néquiter.

> Quis is Menaechmust? Ma. Tu istic, inquam. | Me. 'Egone? Ma. Tu. Me. Quis drquit?

Menaéchmus est quidam oder quidamst und inquam, es oder Egon autem.

1b. 379 'Ubi tu | hunc hominém novisti? | E. 'Ibidem, ubi hic me iám diu.

Der zweite Hiatus beruht auf willkürlicher Messung: ibidem für ibidem. Viel schwerer ist der erste zu beseitigen; denn tute ist bestimmt falsch. Brix schreibt istunc. S. p. 29 fc.

Ib. 937 Quid ego dixi? S. Insanisti, inquam. M. Egone? S. Tu istic, and mihi.

erledigt sich durch instauinisti (sowohl als durch Egóne). Wahrscheinlicher aber ist mir, dass wie in dem eben citirten V. 651 Egón? Pt. sitei [inquam], qui mihi oder Instalisti. M. Egóne? S. Tu stite, inquam — oder Egón? Tu [, tu] istic, inquam wie V. 653 das Richtige ist. B lat vor qui Personenabtheilung (Se.) und statt tu istic nur istuc. also noch einen Illiatus.

1b. 1075 Te hódie mecum exire ex navi? | M. Enimvero aequom póstulas.

Enimvero hat nur B, die übrigen lassen es ganz fort. Ich betone Enim vero.

1b. 1077 Hunc ego esse aió Menaechmum. | M. I. 'At ego me.
M. II. Quae haec fábulast?

Ich kann mir nicht denken, warum Most. 937 Quae haec est fábula? hier Quae haec fábulast? gesagt sein könnte, wenn Plautus bloss Tolerauz gegen den Hiatus geüht, nicht lebhafte Zuneigung zu dem-

cinqulum

selben gehabt haben sollte. V. 174 scheint er von einer solchen nicht bestimmt zu sein zu schreiben:

Mihi tibi atque illi iubebo i am ddparari prándium. und 200 sq. Surrupni hodie. méo quidem animo ab Hippolytá sub-

Hêrcules haud aéque magno umquam abstulit pertenlo. Merc. 150 Vin tu te mi esse obsequentem, | an nevis? A. Operá

ist Ritschls Correctur des überlieserten te mihi obesse sequentem, das ich interpretire mihi obsequentem esse. Ein schönes Beispiel unter vielen vom Zustande unsere Ueberlieserung. Dass esse nicht ganz verloren gegangen ist, herult nur aus Zusall.

Ib. 183 'In' hine dierectis, nugare | in re capitali mea.

oder vielmehr In hoc die rectus (B) oder i hinc dierectus (C) oder hinc dierectus (D). Ritschl schreibt Quin abi hinc dier. — V. 209 schrieb der Dichter nicht:

Scelus videtur, me parenti | eloqui mendacium.

sondern proloqui. — Statt der von Ritschl freier behandelten V. 426 sqq. haben die Handschriften:

Táce modo. senéx est quidam, qui illam mandavit mihi

'Ut emerem ad istanc faciem. | Ch. At mihl quidam adulescens, pater,

Måndavit ad illam faciem, | ita ut illast, emerém sibi. Ritschl hat statt des unbrauchbaren illam in V. 426 geschrieben aliquam und im folgenden ancillam zugefügt. 428 liest er:

Mandavit, aliquam tisiem ancillam, ] ita ut illast, emerém sibi. Es lisst sich z. B. auch lesen At [étiem] mihi quid. adul. und fáciem, ita út illa[ec] est oder mit Fleckeisen (Jahrbb. LXI p. 23) fáciem, ita ut illast, it emerém sibi. — Nichts beweisen V. 441 sqq.:

Pôtin ut ne licitère advorsum | animi sententiam?

Maxumam hercle habébis praedam, | ita illest, quoi emitur, senex.

V. 441 liest man natürlich méi animi, vergl. V. 597, und V. 442 hindert nichts ha illest zu betonen, obwohl ich glaube, dass illest falset sie für ein bestimmteres Adjectivum (oder Verbum) wie ita Insanust (Inhina), woegeen nicht spricht, dass der folgende Vers anfängt Sdnus non est ex amore.

1b. 439 - ego habebo. | C. 'At illic - viclmehr At illic -.

lb. 470 Finsse credo, prae quo pacto | égo divorsus distrahor.

so Ritschl mit Streichung von ut [pressub], die mir nicht motivart scheint. Der Hiatus ist auch bei dieser Lesart nicht nothwendig [egd]; dass aber Plautus liniter ego ein hie oder mune ausgelassen hätte, kann ich nur unter der Voraussetzung glaublich finden, dass ihm schlechte Verse lieber gewesen sind als gute.

B. 611 Miller altenatést abs te. | C. Bityobe, hoc capital facis. Hoc hat keine Handschrift, nur B hat statt dessen kec, die übrigen nichts. Hoc würde schwerlich Jemand vermissen. Viel passender scheint mir Heu, Bütyché, capitál facis. — Besonders interessant ist V. 615:

Née thi istue majoi dividiae | st. quam milti | hodid fuit.

so einstimmig die Handschriften. Varro citirt L. L. VII 60 Non tobi
istue majoi dividia est u. s. w., was wenigstens verständlicher ist als
nee. Denu dies kann, mag man den Vers an der Stelle stehen lassen,
wi ihm die Handschriften haben (was ich divirgens wenigstens nicht
für schlechter halte als Ritschls Umstellung. Die ganze Stelle von
615—625 ist verwirrt, V. 616 — 619), oder umstellen, nicht richtig
sein. Rüschl hat geschrieben Né tibi intee majoi dividiae non est —.
Wie Plautus geschrieben hat, kann Niemand wissen (mir scheint
wegen hodie, das ich sonst kanu verständlich finde, incht unwahrscheinlich Non tibi istue majoi dio. est ihmquam quom — oder Non
01 tibi istue — dio. erit —); die Hauptsache ist, dass auch Varros
Citate nicht zuverlässiger sind als unsere Ueberlieferung, denn dass
dividiae | est quam mihi | hodie nicht richtig ist, bestreitet wohl sellst
Spengel nicht.

1b. 637 Némo aiebat scire. C. At saltem | hóminis faciem exquireres.

oder seire. J. at saltem. Dass eine Aenderung nicht nöthig sei, darf nur der behaupten, der voraussetzt, dass Plautu Verse mit Hiatus in der Diärese oder bei Personenwechsel solchen ohne Hiatus vorgezogen hat. Oder hat die haudschriftliche Lesart sonst in irgend einer Beziehung einen Vorzug vor es seire deur seire se oder seire alebat?

Mil. 219 Viden hostis tiòi adésse, tuoque | érgo obsidium? consule. ist zum Glück sinnlos (tergo). Die Handschriften haben aber alle so. — Ib. 319 Philocomasium | éccam s. p. 174.

1b. 683 Hércle vero liberum esse, | id multo | est lépidius.

 766 Nunc hoc animum advortite ambo. | opus est mihi operatua.

Wenn die Handschriften so schrieben, würde ich die Umstellung

mthi opus est für unbedingt nothwendig halten, schon weil Plautus, ich weiss nicht ob immer, jedenfalls aber in der Regel so stellt. Die Handschriften haben aber mihi opus est.

Ib. 1159 Lépide facitis. núnc hanc tibi ego | inpero provinciam. aus A berichtigt núnc tibi hanc ego —.

Ib. 1312 'Age, Palaestrió, bono animo | és. P. Hen, neque[o] quin flea[m].

Dass dies Beispiel weder von Spengel angeführt noch von den Herausgebern geduldet ist, liegt an der willkürlichen Unterscheidung, die man zwischen zulässigen und unzulässigen Hiaten gemacht hat. ¹) Grade bei bonus animus findet sich öfter Hiatus, z. B. Mil. 1357:

Multo quam alii libertus esse. | P. Habe bonum | animum. woraus Ritschi macht esse. | Habe animum bonum, S. unten.

Ib. 1237 Non fáciet. bonum animim | habe. | P. Ut ipsa se contémpnit.

(Ich vermuthe Non [pol] faciet. bonum dnimum habe.). Statt Bonum dnimum habere, wie nur der Ambr. hat, schreiben die übrigen Handschriften Pseud. 867 Animum | habere ---.

Pseud. 925 Numquam edepol erit ille potior, quam ego habé animum bonum.

s. p. 97. — Amph. 545 bonum animâm | habe (vielleicht auch modo ben. an.).

Mil. 1314 Quid vis? Py. Quin tu iúbes efferri | ómniā, quae isti dedi? s. p. 193.

Ih. 1395 Fédeix inter terram dryne caelum | dt sit, discindite. Dass die zweite Hälfte des Verses nicht lesbar ist, beruht lediglich auf Zufall. Wenn die Handschriften hier wie sonst oft genug falschlied seit statt sit hätten, so bosässen wir ein Beispiel für den Hiatus mehr.

Most. 937 Heus, reclude. heus, Tránio, etiam | áperis? Th. Quae haec est fábula?

Es ist doch wohl unbestritten, dass in der Mitte jambischer Septenare ein so entschiedener Versabschnitt ist wie nur in irgend welchen Versen, und doch giebt es jambische Septenare genug wie diesen, Mil. 1277;

Quin tiue causa excepti virum ab | us. P. Quidt' qui id facere potuit' Schr im Irrthum ist Lachmann Lacr, p. 389 über den übrigen noch nicht corrigirten Vers 1341. Es freut mich sehr jetzt die Bestätigung dieser Behauptung and zagleich die meiner Meinang anch unzwoiselhaft richtige Correctur hei Ritschl Opus. Il p. 474 A. zu finden.

Dafür hat nur A, "ut videtur", enamne, wie im folgenden Verse Blianne aperis?

Ib. 1090 'Experiar, ut opinor. Th. Certum | ést mihi | hominém cedo.

Ib. 1098 Quia enim id maxumé volo, ut illi | tstoc confugiánt. sine.

Ritschl illic. Ich ziehe vor illi ut. Theopropides giebt dies als Grund an, weslialb Tranio nicht den Altar besetzen soll.

Ib. 1157 Stilititie adulescentiaque | éius ignoscis, tuost. Lorenz findet den von Riischl für uneträglich erkläten Histus unanstössig. Ich schreibe trotz Ritschle Missbilligung lieber ut éius (abhängig von te obsecro) als adulescentiaque. Möglich ist auch, dass hinter éius etwas fehlt, eius aus illius verdorben ist, stulities und adulescentiae den Platz vertauscht haben, tu vor eius gestanden hat u. s. w.<sup>3</sup>).

Pers. 217 'Eo ego | hinc hand longe. P. Et quidem ego | hand longe. S. Quo ergó, scelus?

Auch der vorhergehende Vers ist ohne Zusatz nicht lesbar, ebenso V. 219, 220, 221, 222, und in derselben Weise geht es auf den folgenden Seiten weiter. Hier fehlt ein eo, dort ein ego, dort ein mann u. s. w., ganz zufälig überall nicht in der Mitte der Verse oder bei Personenwechsel und meist auch nicht bei Interpunctionen.

1b. 234 Séd ego cesso. S. Máne. P. Molesta | és. S. Ergo quoque nisi scio.

Ritschl 'Ergo [ero] quoque nisi scio.

1b. 248 'At ego ad Lemniselénem tuam eram | hánc obsignatam abietem.

Ritschls Conjectur für 'At ego | hanc ad Lémniselenem túam eram obs. ab. Vielleicht 'At pol ego —; vergl. z. B. V. 224, 235.

1b. 662 Fáciam ita ut te vélle video. | út emas, habe centúm minis.

ist auch nicht viel mehr als Conjectur; s. p. 188.

Ib. 836 Të mihi dictum esse audientem | dddecet. nam hercle absque me.

¹) Most. 391 kann wohl schwerlich eine andere Absieht den Dichter bewogen haben hine zweimal zu setzen, als die den Hiatus zu vermeiden:

Vos modo hine abite intro atque hace pròpere hine amolímini, oder nach den Handschriften hine propere.

Die Handschriften haben Té mihi dictum audientem esse. — Poen. I 2. 80 piscinam | aut ist p. 565 angeführt.

İb. I 2. 158 'Ego fazo, si nón irata | és, nimium pro té dabit. so nach Parcus B (um nimium statt nimium). Woher Geppert weiss, dass nur C Ego fazo si non hat, ist mir unbekannt. Auch irrt entweder Geppert oder Parcus über die Lesart von C bei nimium, welches Wort nach Geppert auch in C steht, nach Parcus fehlt. Von A berichtet Geppert wie gewöhnlich so, dass man nicht weiss, wieviel er

wort nach Geppert auch in C steht, nach Paruss fehlt, Won A berichtet Geppert with in C steht, nach Paruss fehlt, Von A berichtet Geppert wie gewöhnlich so, dass man nicht weiss, wieviel er hat lesen können. Im Anfang soll der Ambros, haben Ego si non fazzo. Vielleicht als pro te nimiúm daoit.<sup>1</sup>) Ib. 12. 163 Sine te exorem, sine prehendam | aires, sine dem

savium.

so A nach Geppert, die übrigen auriculis.

Ib. IV 2. 31 'At ob hanc rem tibi réddam | operam, | úbi voles, ubi iússeris.

s. p. 126. Statt ubi voles ist vielleicht tu úbi noles zu schreiben. Nach K. L. Schneider corrigirte Reiz:

Tius amicus. S. Haud amice fácis, qui cum onere ôfferas Móram. M. At ob hanc rem tibi reddibo overam, úbi voles ubi

iússeris.

1b. IV 2. 33 'Ut enim, ubi mihi vápulandum | ést, tu corium súf-

feras. s. p. 27.

Ib. IV 2, 51 Volucres tibi erunt túae | hirquinae. | S. I in malam rem. M. I tu átque erus.

Das erste i fehlt nach Geppert in C. nach Pareus "in MSS. Pall.", der Ambros. hat nach Geppert zwar i, aber nicht in. Ob auch A tuan hirgninae schreibt, oder ob die Worte unteserlich sind, sagt Geppert nicht, Clässt auch tuae aus. Vielleicht stand es im Archet. über der Zeile und gebrut hinter hirgninae (oder alle tuae hirgninae —).

Ih. IV 2. 71 Fácile. M. Face ergo id fácile noscam, | út ille possit noscere.

aus dem Ambr. berichtigt; s. p. 297 fg.

Pseud. 325 Quid iam? B. Quia enim nón venalem | habeo Phoenicium.

so die Codices ausser B, aus dessen Lesart: "venalem ..m cum ras." Ritschl idm habeo hergestellt hat.

<sup>1)</sup> O. Seyffert Philol. XXVII p. 458 aés nimiúm.

1b. 655 Hôstis vivos rapere soleo | éx acie. hoc nomên mihist. pur A hat ex hoc.

1b. 681 Bêne ubi quid discimus consilium | accidisse, hominem catum.

Ritschl Bene ubi discimus consilium quoi cecidisse - .

lb. 715 Vós molestos mihi? molestum | ést quidem. P. Tum igitur mane.

Schon von Pius corrigirt molestumst id quidem. Tum igitur (nach B Tum tu igitur) mane.

1b. 737 Séd isti[c] servos, éx Carysto | hic qui advenit, quid sapit?

schreiben die Palatt., A QU... CAD, danach Ritschl mit Bothe qui huc advenit.

Ib. 762 Avi sinistra, auspicio liquido | atque | ex sententia. nemlich ducam legiones. So auch Nonius. Auch Reix corrigirte nach Schneider ex mea sententia (im vorhergeb. Verso 'Omnes ordines legioni meae).

Ib. 997 Própera pellegere épistulam ergo. | B. Id ago, si taceás modo. s. p. 239.

1b. 1183 Quin tu mulierem mi emitte. | aut redde argentum. B. Mane.

vielmehr emittis und reddis, was Reiz umstellt Quin tu emittis mih mulierem aut réddis —. Ich würde mich nicht bedenken emittis, aut redde zu schreiben. S. auch O. Seyffert Philol. XXVII p. 443. Bei Ritschlis Schreibweise ist, glaube ich, mühi émitte nicht besser, sonderne inzige möglich.

Rud. 576 Tégillum eccillud mihi unum | áret. id. si vis, dabo. Die Handschriften haben nicht aret, sondern aretit'), d. h., denke ich. eher aret, ibi (mihi dret unum. id tibi — oder mihi unum etiam året — oder mi unum aret. id tibi —)

Ib. 637 'Et tibi eventuram hoc anno | überem messém mali. Das für den Vers nothwendige esse haben die Handschristen im vorhergehenden Verse:

Ut (statt si) tibi ulmeam (vimeam) überem esse spēres virgidēmiam.

<sup>1)</sup> In A steht nuch Rilschl Opusc. II p. 223 aret.

Hierin ist sicherlich wherem falsch, von Fleckeisen in fuuram corrigirt, und esse neben eventuram wenigstens nicht wahrscheinlich; wenn nicht vielmehr der eine Vers nur eine Variante des anderen ist.

1b. 715 Neu te in carcerém compingi | ést aequom aetatémque ibi. oder aequom | aetatem.

lb. 1025 Nisi quia hunc meum esse dico. | T. Et ego ilem esse

Et ego quidem oder itidem.

Ib. 1064 Quám tuo dabis ordiionem? | T. 'Ut nequitur conprimi-Fleckeisen hat Hem zugesetzt. Es kann auch at sehlen.

lb. 1152 Ius bonum oras. T. Bdepol haud te | orat. nam tu insuriu's.

schr. tecum.

lb. 1182 'Eamus intro | ómnes, quando | óperom promiscám damus.

Am einfachsten ist es quando quidem zu schreiben.

Ib. 1188 Crédo edepol ego illic inesse | airi et argenti lárgiter. so nur C falsch, B argenti et auri wie auch sonst. Ritschl Opusc. II p. 251 schreibt auri átque argenti.

lb. 1218 Face ut exores Pleusidippum, | ut me | emittet. D.

beides nach Spengel gesetzmässige Hiate. Dass der Vers sich mit voller Sicherheit emendiren lässt ut mé manu emittát, ist reiner Zufali.

Ib. 1266 Mi liberte, mi patrone, | immo potius mi pater.

Mich wundert, dass Fleckeisen von Reiz nicht die um des Sinnes nicht weniger als um des Verses willen nothwendige Correctur mipatrone politus, immo mi poler angenommen hat. Zwischen patronus und übertus ist doch ein viel grösserer Abstand als zwischen pater und patronus.

lb. 1369 'Immo tu quidem hèrcle vero. | G. Heús tu, iam habes vidulum?

ist, vie mir scheint, unpassende Conjectur für hobeas. Gripus kann nicht wohl fragen, ob Lahrax den Koffer habe, nachdem er selbst mitangesehen hat, wie derselbe in seine Hände gelangt ist, und die 
schlechten Witze mit angehört hat, die jener vor Freude darüber 
macht. Man hat die Frage jedenfalls nur deshalb angenommen, weil 
Labrax, wie man glaubte, antwortet Habeo. Ich halte dies auch 
für eine übermüthige und trotzige Unterbrechung (er ahnt, wo jener

hinaus will) der Rede des Gripus Heus tú, [quom] iam habeas vidulum —, propera. L. Quid properabo? G. Reddere argentum mihi.

Stich. 384 Idm ego non facio auctionem: | optigit mi heréditas. Der Hiatus ist für mich Beweis genug, dass diese Emendation Ritschlsfalsch ist. S. p. 75.

lb. 617 Pos[c]e. E. Edepol tibi opinor etiam | uni locum conspicor.

Wenn statt locum z. B. spatium stände, wäre dies einer der sichersten Beweise für den Hiatus, denn Ritschls locum wnum hat auch Fleckeisens Beifall nicht, der esse schreiht, was man sich eben auch nur als Nothbeleid gefallen lassen kann. Ich glaube, dass nicht bloss ein Jaubus fehlt.

Ib. 734 Bibe, si bibis, S. Non mora erit apud me. | édepol convivi sat est.

von Pleckeisen beihelalten, von Ritschl in séd pol geändert, jedenfalls nicht des Iliatus, sondern des Sinnes wegen, um wenigstens einigermassen die zweite Ilälfte des Verses mit der ersten in Einklang zu bringen. Ich glanhe, dass alle derartigen Bemühungen vergeblich sind. Man übersehe nicht, dass dieser und der folgende Vers in den Handschriften zwischen folgenden sehen:

Bêne vos, bene nos, bêne te, bene me, bêne nostram etiam Stephanium.

und Lépide hoe accumst, tibi propino cántharum. S. Vinium tu haber, wo sie allerdings unpassend sind, aber da, wohin sie Ritschl versetzt hat, meines Bedünkens nicht sehr viel passender, sondern ziemlich störend zwischen V. 733 und 736, unter einander und ebenso die beiden Hälfte n von V. 734 sich wider-prehend.

Trin. 311 Nimio satiust, út opust te ita | ésse, quam ut animó lubet.

vielmehr út opus est te ita ésse. Statt lubet haben übrigens nicht nur BCD, sondern auch A nach Studemund inbet.

 652 'Atque istym ego agrum tibi relinqui | ób eam rem enixe éxpeto.

so Λ, die übrigen Atque ego istum, meiner Ueberzeugung nach besser, sei es dass man agrum hinter relinqui oder noch mehr umstellt. — V. 705 ist trotz der Interjection nicht gesagt:

Non evim possum quin exclamem: | Euge, Lysiteles, πάλιν. sondern Euge, euge. Ib. 957 Mihi concrederét, ni me ille | ét ego illum nossem dpprobe?

hat Ritschl durch concrederetne beseitigt. S. jedoch Fleckeisen Jahrbb. 1867 p. 632, oben p. 333 Anni.

Ib. 1166 Si id mea voluntate factum, | ést quod mihi suscénseas. bereits von Camerarius durch Wiederholung von est berichtigt.

Truc. II 2. 21 Ne áttigas me. S. Téne ut tangam? | tta me amabit sárculum.

so schreibt Geppert nach dem Ambros, der *Utne tangam* giebt, während die übrigen nur *tangam* haben. Jenes ist aber ganz abgesehen vom Verse viel leichter in *Utne te tangam*? wie mir scheint, zu ändern. Wenn übrigens in dieser Frage 290 ausgelassen ist, so ist dies sicherlich aus Versnoth geschehen.')

Ib. II 2. 45 N\u00e9mo homo hic sol\u00e9t per\u00eare | dpud nos. res perd\u00eant suas.

so A nach Studemund Fleckeis. Jahrbb. XCIII p. 51, vielmehr zu lesen: apid nos, wie auch Spengel betont (oder perbitere?)

sen: apúd nos, wie auch Spengel betont (oder perbitere?)

1b. IV 2. 59 'Alteram tonstricem huiusce, | álteram ancillám

vielmehr nach den Handschriften tonstricem | huius; s. p. 147. Spengel schreibt 'Alteram [illam] tonstricem huius ---.

Ib. IV 3. 16 Méo nepote? cépita rerum ¡ézpedito. A. Istt dedi, mi ist lingst zugesetzt. Statt nepote haben die Handschriften nepoti, expedite statt expedito oder woll vielmehr expedi its mit A. Kiessling Fleckeis. Jahrbb. XCVII p. 639, iste statt isti, dedit statt dedi. V. 6 hoisest:

Quámquam vos colubrino ingenio ambae éstis, edicó prius. wo ambae für den Sinn ganz überslüssig ist.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gepperts Zeugaius ist auch hier unzuverläusig. Studenund hat neuerings nur gelesen KenTIPIO. — "ANGAM, früber in Jahre 1664 "non male convenire adscriperat "ANBEGONTET litteras (sine pers. spatio aute COOV). Dies lists sich leseng Egion tangum? Sepengel sett himus, "Geberum possis etimm: No attigan. Str. Ego tene ut tangum vel Tene ut ne tangum coll. Egid. V. 2. 55".

<sup>1</sup>b. Il 2. 15 'Advenisti huc te istentatum cum éxornatis issibus, so der Ambr., die übrigen sistentatum | éxornatis —. S. A. Kiessling Fleckeis, Jahrbb. XCVII p. 628. — V. 17 lautet nach den Palait.:

<sup>&#</sup>x27;An eo bella's, quia acceptst | ármillas aéneas?
oder vielmehr arme (arma) advenias, nach A — quia c.epis tibi armilias. 5.
p. 293 Anm. leh fiude dafür nirhis Besseres als quia compsisit te armillis —.

Ib. IV 3. 40 'Et tibi quidem hércle | idem | ddtulit magnúm

Spengel idem istic.

Ib. V 10 Puero opust cib[o], ópus est matri | autem, quae puerum

Bothe hat umgestellt dyna est autem mdrīt, und Spengel ist ihm gefolgt, formell richtig; denn autem pflegt bei dieser Art Anaphora hinter das gemeinschaftliche Wort gesetzt zu werden (s. Lorenz Most. 765, ohen p. 59). Aber ich entdecke keinen Sinn in den Worten. Spengel sagt, mit mater sei, none Phronesium, sed altera nutrix, quae havat puerum", genneint. Das ist aber unmöglich, denn in folgenden Verse wird die nutrix ausdrücklich genannt, kann doch also in diesem nicht mit mater bezeichnet sein, und noch weniger kann eine beliebige andere Wärterinn mater genannt werden. S. auch A. Kiessling a. O., p. 641. Ich vernuthe daher:

Páero opust cibo, ópust matri ancillaéque, quae puerúm lavit. oder atque ancillae. Die Handschriften haben autemque (auteq;).

1b. V 64 Pécua ad hanc ego in crumina | óbligata défero.

Würde es wohl gelingen und, falls es gelänge, Beifall finden den Vers zu corrigiren Pēcua ad hanc collo in crumina ego —, wenn nicht zufällig Priscian diesen Wortlaut (collonerumina) aufbewahrt hätte?

Ib. V 65 Quid dedi? | ut distrinxi hominem. | S. Immo ego vero, aut dedi.

ist heillos verdorben, wie fast die Mehrzahl der Verse dieser Scene.

Auch in seinem Terenz hat Fleckeisen, wenn ich nicht irre, zweimal den Hiatus an dieser Versstelle zugelassen:

Haut. 950 Séd Syrum quidem égo, si vivo, | ádeo exornatúm dabo.

soviel aus Bentleys Ausgabe (V 1. 77) zu ersehen ist, nach Conjectur für Quid eum? Egone —, auch von Nonius zweimal, 7. 24 und 299. 15, von egone an citirt.

Phorm. 528 Sic hunc decipi. D. Immo enim vero, Antipho, hic me décipit.

lese ich enim vero, Bentley schreibt (III 2. 43) hic, 'Antipho.

Adelph. 697 'Obsecro, num lüdis tu [nunc] me? M. 'Ego te?

quam ob rem? A. Néscio.

bedeutet die Einklammerung des nunc nicht, dass es vom Heraus-

geber ergänzt ist, sondern dass es für unecht gehalten wird. Ich würde eher umgekehrt geneigter sein nume für richtig und num für falsch zu halten, aber statt 'Ego vielmehr Egón zu schreiben (nume lädis tu me? Egón te?).

Andere Stellen habe ich nicht gefunden, wohl aber mehrere, in denen das Bestreben den Iliatus zu vermeiden sehr sichtlich zu Tage tritt, wie Phorm. 741:

Côncede hine a fóribus paulum istórsum sodes, Sóstrata. und mehrere mit Hiaten an anderen Versstellen, die mir nur durch den verschiedenen Druck bei Fleckeisen in die Augen gefallen sind,

'Ita mihi atque huic sis superstes, út ex me | atque hoc nátus es. Hec. 803 quaeso, | és tu u. s. w.

wie Haut, 1030:

In den Komikerfragmenten sind nach Ribbeck folgende Stellen: Naev. 18 p. 7 --- - - cui cépe edundo | óculus alter prófluit.

Die Worte können mit demselben Rechte für die Cäsur in Senaren angeführt werden. Wer weiss, was der Grammatiker daran geändert oder weggelassen hat?

1b. 19 'Ut illum di ferdnt, qui primum | hôlitor cepam prôtulit. Hat Dichter primum lieber als primus gesagt, so hat er um des Hiatus willen den unpassenderen Ausdruck gewählt. Meiner Meinung nach ist kein Zweifel darüber zulässig, dass entweder primum oder das Lebrige unrichtig ist, und da mir ut illum di ferant unerträglich scheint, so gladue ich, dass ehn.

'Ut illum di infelicent, qui primum -

oder 'Ut illum di omnes pérdant -

oder Ut illum di perdant, qui primum holitor prótulit Cepam. 1)

u. s. w. als jene Schreibweise möglich ist. — V. 21 sqq. p. 8 setzt Ribbeck vier Verse an, von denen nur der erste vollständig ist, die anderen in der Mitte lückenhaft. Jener lautet:

Quis heri apud te? — Praénestini | ét Lanuvini hóspites. Es lieşt wohl auf der Hand, dass unter solchen Umständen ein solcher Vers von vornherein keine Spur von Wahrscheinlichkeit für sich hat. S. aber L. Müller de re metr. p. 252.

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. den "versus Plautinissimus" bei Gell. III 3.5 Ut illum di perdant, primus qui koras réperil.

Ib. 77 sq. p. 17 'Alibi manus est occupata, | dlii percellit pedem, 'Anulum alii dat spectandum, | d, labris alium

Walarscheinlich fehlt im ersten Verse illi vor alii (vorher, geht dat, facit, aduutat u. s. w.), im zweiten haben die Handschriften appetandum und alii dat auulum (p. 354). Solche Verse wie:

Caec. 71 p. 39 : vide luculéutitatem | eluş et magnificéntiqm.

Atta 8 p. 138 : un primo luci | hódie ut exornáta sit.
verdienen keine Berücksichtigung.

Caecil. 147 p. 50 Dum éius mortem inhio, égomet vivo | intervivos mórtuos.

Nonius hat dum ego eius m. inibo e. v. mortnus inter vivos, und das, Versmass der ganzen Stelle ist von verschiedenen Kritikern sehr verschieden angesetzt.

Pomp. 7 p. 192'At ego rusticátim tangam, | úrbanatim néscio. "An tangam, nam urbanatim?" — Ucber V. 97. p. 203 s. p. 356 fg. Anm.

Ib. 119 p. 205 Quid habes in sirpiculis, calve? | — Omne piscati genus.

(vielle cht Em, omne — oder Habeo omne —)

1b. 125 p. 206 — nisi nunc aliquis subito | obviam occurrit

16. 125 p. 206 - nisi nunc aliquis subito | obviam occurrit

Warum nicht Nisi nunc aliquis súbito — ... 6b viam —? Statt subito (das ich für verdorben halte) würde wohl wenigstens desubito gesagt sein. — lb. 136 p. 207:

eálve, adportas núntium

Nóbis disparém, divisum: | huic seni senium ét metum. lb. 171 p. 212 'In terram, ut cabábat, nudam | dd eum ut conquexi, interim

Millieres conspicient.

Wenigstens ad éum ubi conquexi oder ad eum út conquexi, me interim lag nahe genag.

Nov. 14 p. 217 Iam égo illi subiens súblabrabo | ésui illud sinciput.

1b. 41 p. 220 'Artivit cum nátus matri | inter femina fórtiter. Interfeminia lat bereits Palmerius corrigirt (s. flaupt Hermes I p. 24). Es wird woll zu schreiben sein Quóm natust, artivit matri intérfeminia — oder:

## com nátus est.

Artivit matri intérfeminia fórtiter.

Die Handschriften haben conatus artivit.

Ib. 80 p. 226 Quid ego facerem? | ótiose ródebam rutábulum.
Ib. 99 p. 228 'Atque facilitátem video | úteris vulgáriam.

muthmasslich ut üteris.

Aus den Tragikerfragmenten habe ich mir zwei Stellen notirt:
Pacuv. 392 p. 108 Ononiam ille interit, imperium | Heleno trans-

Att. 451 p. 165 'Eum snae vitae finem ac fati | internecioném fore.

Ohne Zweisel ist 'Eum snae vitae finem - besser.

Beweisen diese Stellen etwas für den Hiatus in der Cäsur, so tolgende für alle möglichen anderen Hiate:

Naev. com. 81 p. 18 'Utrubi cenatiri | estis, hlcine an in triclinio?

1b. 115 p. 22 : ntrum scapuli plús an collus cálli | habeat,
néscio.

Caec. 143 p. 50 Occulture. Ferre ita me uxor forma | et factis

Inc. 68 p. 107 Quási messor per méssin | unum quémque spicum cóllegit.

Pomp. 124 p. 206 Fit desubito | hilarus tristis, sáltat ridens, ringitur.

Ib. 151 p. 209 'Ego quaero, quod edin, | hae quaerunt, quod cacent. contrariumst.

Ib. 177 p. 213 'Et te | obiectés frustatim passerinum prandium.

Nov. 15 p. 217 Si tris menses [s]im | in aede, páriter ut dispértiam.

Ib. 50 p. 222 Inferum autem, | úbi ego | omnis dígitos defregimeos.

Ib. 70 p. 224 Supparum purum Veliense linteum, | escám meram. Ib. 104 p. 228 'Olim | expectdta veniunt séptem Saturnália. Laber. 24 p. 240 Quá re tam arduum áscendas? an cóncupisti |

eigium. lb. 36 p. 241 Séquere | in latrinum, ut aliquid gústes ex Cynica

Liv. Audr. trag. 24 p. 3 Ego puerum intered | ancillae subdam lactanti mear. Ne fume perbitat. 1)

Enn. 40 p. 18 'Ubi illa paulo | dute sapiens virginalis modestia. Att. 149 p. 130 Pülchrumst, si autem vincar, vinci a täli nullum | est probrum.

Ib. 262 p. 143 Néque quisquam | a télis vacnus, séd uti cuique | óbviam.

1b. 452 p. 165 Méleagro, | ubi tórrus esset interfectus flámmeus.
1b. 473 p. 167 Tu út dixi, macté | his armis, mácta virtutém patris.

Bei Plautus findet sich den Handschriften nach Hiatus in der zweiten Thesis trochäischer Septenare:

Ampli. 264 Néque ego huc hominem | hódie ad aedis hás sinam umquam accédere.

schr. Neque ego huc hunc hominem.

1b. 460 'Ibo ad portum | dique haec mt sunt fécta, ero dicâm meo. Fleckeisen (Spengel p. 233) nti sunt, vielleicht haec hic út sunt oder åhnl.

Ib. 523 Clánculum abii | á legione. | óperam hanc subrupui tibi. s. p. 543.

Ib. 785 Tü peperisti | 'Атрhitruonет, ego dlium peperi Sósiam. Asin. 205 Lónge | oliam, | inquam, praebes ninc atque olim, quóm dabam.

1b. 275 Méa quidem hercle | ópera liber númquam fies ócius. Es kann n. a. hodie hinter hercle ausgefallen sein.

1b. 292 'Edepol hominem | infelicem, qui patronam conprimat.
1b. 352 Dico me esse | dtriensem. sic hoc respondet mihi.

Ich halte für die beste Correctur eum diriensem. Wenn Jemand vorher genaant ist, so lautet die Antwort "der bin ich": Is ego sum, hingegen Ego sum auf die Frage "Wer ist da?" Darum ist p. 32 Men. 1125 corrigirt ego [is] sum Sösieles, und an einer andern Stelle die Behauptung, dass Capt. 1025 [Ts] ego sum — heissen müsse, nur desbalb gestrichen, weil ich später gesehen habe, dass is aus dem Ambros. bereits von Geppert und Brix aufgenommen ist. 2)

<sup>7)</sup> Ribbeck schreiht \_\_\_\_ \_ ne fame perbitat, statt lactanti mit den Handschriften (lactantem) tactantem, was mir weniger passend scheint.

<sup>2)</sup> Asin. 354 fg. halte ich nicht für richtig. Wenn nicht noch mehr ausgefallen ist, scheint mir wünschenswerth zu lesen:

Ib. 521 Quid ais, quam ego | únam vidi múlierem audacissumam?

wenigstens nach Pareus. Fleckeisen hat tu ohne Klammern hinter ais.

1b. 871 'Eum etiam hominem | in senatu däre operam aut cluéntibus

schon das dritte Beispiel mit hominem, ohne dass homonem aushift.

1b. 887 Cénsen tu illum | hódie primum ire ádsuetum esse in gáneum? s. p. 573.

Ib. 910 'Invocasti.' | P. 'Ecquis currit păliktorem arcissere? Es wăre ein Ceichen grosser Liebe zu Histen, wenn Plautus so und nicht Invocavisti oder Nnmqwis geschrieben hätte. Er hat aber, glaube ich, weder invocasti noch invocavisti geschrieben. Der Abatte, chher zu wissen, dass ihn seine Fran belauscht, V. 905 beim Warfeln gesagt 76, Phileutium, mihr, atque uzóri mortem. Darauf han an ohne Zweifel invocasti bezogen. Aber kann man so sagen:

Ego pol vivam, at (et Codd.) tú ist aec hodie cúm tuo magnó malo Invocasti?

Ich bezweiße dies einstweißen stark, finde es aber sehr natürlich, wenn zu irgend einem anderen Verbum (inconciliasti?) von einem Interpreten jenes, um die Beziehung zu erklären, zugeschrieben war.

Ih. 921 Miseram | odio | énicavit. A. Súrge, amator, i domum.

Aul. II 3. 7 'Atque occlude | aédis. iam ego hic detro. S. Quid

ego núnc agam? vielleicht durch Umstellung, vielleicht durch occludito (Spengel

Plautus p. 223), vielleicht ganz anders zu corrigiren. Ib. IV 4.23 'Em. E. Nunc laevam | östendē. S. Quin équidem | ambas prófero.

Brix 'Em tibi.

1b. IV 10. 5 'Id quod verum | ést. E. Quid ego | emérni, | adulescéns, mali.

Derselbe hat emendirt Quid ego de te conmerui, sehr passend, aber natürlich im Einzelnen keineswegs sicher.

lb. V 2. Quiddrilibrem aulam | auro onustam | hábeo. quis mest ditior?

Es ist fast nicht zu glauben, aber doch wahr, dass und wie Spengel beide Hiate entschuldigt, mit der Interpunction. Am wahr-

Quém ego novi, adduce[re]. argentum [hoù für non] morabor, quin
feras.

scheinlichsten ist mir, dass, wie sehr oft, der gleirhe Anfang der Wörter aufam und auro deren Versetzung veranlasst hat: Quiddriläbrem auro ouistam aufam habeo, und am Ende etwas fehlt wie homo, nune oder dergl.:

Capt. 351 Mittam equidem istum | aéstumatum túa fide, si vis.
T. Volo

1b. 415 Mérito tibi ea | évenerunt à me. nam nunc, Philocrates.

Ib. 836 Quántumst hominum | óptume optumórum, in tempore ádvenis.

oder vielmehr hominum | óptumorum | óptume, in temp. Sehr wahrscheinlich ist O. Seyflerts (Phil. XXV p. 455) kretische Messung.

1b. 1006 Rédiit. II. Salve, | éxoptate gnâte mi. T. Hem, quid gnâte mi?

natürlich für richtig erklärt von Spengel p. 219. Ich lese o éxoptate.

1b. 1024 Quási per nebulam | Hégionem méum patrem vocdrier.
vermuthlich nebulam olim. Vorher geht:

Ninc edepol demum in memoriam règredior audisse me.

Cas. Il 6. 68 Scin tu ruri | ésse ad villam lónge quo ducát? C. Scio.

ist sinnlos, so viel ich ergründen kann, und wird mir auch nicht verstänflicher durch Gepuerts abesze. Was erfordert wird, scheint kbr zu sein. Der Mann fordert seine Frau zur Beschleunigung des Hochzeitsfestes auf, nicht weil der Weg aufs Land weit sei (ob sie das wisse, wäre auch gewiss eine merkwärdige Frage), sondern weil der vilicus noch heute dorthin zurückkehren misse (II S. 49, IV 2, 2 und 7). Dies könnte z. B. ausgedrückt geween sein:

Scin tu uxorem haud posse ad villam hic hódie quin ducát? Scio.
oder Scin tu uxorem hodie ésse ad villam bic lúci quor ducát?
oder Scin luci opus esse ad villam illam Olúmpio ut ducát?

Ib. II 6. 71 Nam praesente | hôc[e] plura vérba non desidero. Seit Camerarius schicht man fieri hinter verba ein.

Ib. III 1. 1 Nûne amici | dune inimici sis imago, Alcèsime.

Guvet amicine du.

Curc. 337 Me illo frustra | ddvenisse. fórte aspicio militem. dévenisse schreibt Fleckeisen (nequiquam?).

Ib. 582 Thom libertum | ésse aiebat sése Summanum. T. Menm? sese — esse.

1b. 629 Miles quaeso, | út mihi dicas, únde illúnc habeas ánulum. Fleckeisen quaeso, tú mihi —. 1b. 695 Hôcine pacto | indemnatum atque intestatum me dbripi? hinc indemnatum.

Epid. I 2. 18 Quém quidem ego hominem | irrigatum plágis pistori daho.

lässt sich zwar durch die Betonung égo hom. vermeiden, viel wahrscheinlicher ist mir aber der Ausfall von herele vor hominem.

Ib. Il 2, 63 Hóc quod actum. | 'Egomet post ibi illas audivi loqui.

so B (mit falscher Versabtheilung), A hat est hinter actum (factum?) und postquamde statt post ibi nach Geppert, was wohl postquam ita heissen soll.")

Ib. V 1. 16 Haéc est. estne, | út tibi dixi? aspécta haec contempla, Épidice.

A hat noch ista vor ut (und et contempla für haec cont.), wofür oben ita verlangt ist.

Ib. V 1. 25 'Age, age absolve | dique argentum númera, ne comités morer. absolve me.

Men. 681 Tibi dedi equidem, | illam ad phrygionem út ferres pauló prius. s. p. 557.

Ib. \$22 Nis quo nocte | hdc migrasti. cóncede | h/n²c, filia. Merc. 201 / Occurri aique | interpello, mátri te ancillám toac. Mit Recht, wie mir scheint, findet Keil de Plin. epist. emend. Il Erlang. 1566 p. 11 Ritschls occuerrir wenig probabel und schlägt vor Occurro ei. Ich habe an occurror vitro gedadst.

Mil. 335 Vi[n] iam faciam, | nt stultividum thte fateare? S. Age

Statt tute hat B ut mit übergeschriebenen te, CD nichts. Ich schreibe ut té stultividum tûte fat. oder ut stûlt. te tûte fat. Tute môchte ich nicht entbehren. Vergl. auch 661:

Tute me ut fatedre faciam esse adulescentem moribus,

1b. 644 'Item ero. neque ego | óblocutor sum diteri in concivio.
In B fehlt noch ego. Ritschl schreibt Itidem. Es kann auch sum falsch gestellt sein.

Ib. 685 'Ubi eam possim | invenire? vérum egone eam ducâm domum.

Ich schreibe possim hie invenire? Vorher geht nach Ritschl: Nam

<sup>1)</sup> Nach Ritschl Opuse. Il p. 250 steht im Ambros. postquam id.

bona nxor si ea duci pôtis est us quam gêntinm (vielleicht si álibi duci pôssit —, die Handschriften haben sna deducta e qua oder sna deductust situs quam). Bothes possiem ist gewiss nicht richtig.

Ib. 961 Quid? ea ingenua | án festuca fácta [e] serva liberast?

Ib. 982 Dono habere | [atque] anferre | dbs te quo lubeat sibi.

Ib. 1005 Priusne quam illam | oculis [videas] P. Quod video, id credó mihi.

BCD haben iliam, ferner tuis statt videas und endlich video id quod credo tibi.

1b. 1413 St te salvom | hinc mit[e]mus Venerium nepótulum.

Die Handschriften des Plautus mittimus, Priscian amittimus; vergl. V. 1421.

Most. 355 Oni hödie sese | exerneiare meam vi/cem] possit pati?

Most. 355 Qui hódie sese | excruciare meam vifcem] possit pati?

Ib. \$10 Tamquam? T. M, cave tu | illi obiectes nine in aegritudiue.

Ritschl tu id illi. Aeusserlich genügt illic.

1b. 949 Puer, hic nemo | hábitat. nam te esse árbitror pnerúm probum.

Nur A nemo hic; puer, wie es scheint, alle.

Pers. 191 Fáciam. T. Quo ergo | is unnc? P. Domum. nti ılómi sim, quom illi censeas.

besser, um mit Spengel zu reden, als Domum. uit domi. Ritschl hat natürlich umgestellt munc is.

1b. 221 sq. Quid ais? certum | ėst celare, quò iter facias, pėssuma?

S. Offirmasti | occultare, quó te inmittas, pessume?

1b. 242 Omnes muti | út loquerentur prius hoc, quam ego. S.

At tu hôc face. eine von den sehr wenigen Stellen, die Speugel p. 232 sq. anführt.

1b. 262 Nam hóc argentum | álibi abutar. bóves quos emerem,

Ib. 546 Nisi qui aspexi. | équidem | edepol liberalist, quisquis est.

Poen. III 2.37 Idm nunc ego illi | égredienti sanguiuem exsugdm

procul (probe?)

Ih. IV 2. 66 Nisi ero meo ñui | indicasso atque et quoque, ut ne enúntiet, s. p. 403 Anm.

Ib. V 5. 11 Ita replebo | átritate, | átrior multo út siet. s. p. 565.

1h. V 5. 23 Iam hércle ego illum | éxcruciandum tótum carnufici dabo.

Pseud. 370' Nûmquid alium | étiam voltis dicere? C. Ecquid tê pudet?

Ritschl mit Anderen alium me, natūrlich absichtlich nicht aliud, und doch glaube ich, dass dies (aliud mi) richtiger ist.

Ib. 673 Hic argentum, | hic amanti amica erili filio.

Ib. 1216 Sumbolum qui | hóc accepit. S. Mira sunt, [ni] Pseudolus.

lb. 1233 Qui illum ad me hodie | ddlegavit, múlierem qui abdúceret.

oder Qui illum | ad me.

Rud. 417 'Ad vos venio. | S. 'Accipiüm | hospitio, si mox vén[er]is.

Fleckeisen si mox venies vésperi.

Ib. 423 Subvolturium[est], | illud quidem subaquilum volui dicere.

1b. 625 Môre antiquo | in custodiam suum commiserunt caput. Ebenso V. 696, Merc. 233 custodia für custodela und ähnl. mehr.

Ib. 1170 Súcula. G. Quin tu | i dierecta câm sucula et cum pórculis.

Pareus schreibt ohne Bemerkung tni i, woraus leicht Quin tu hine i zu machen ist. Aber ohne Zweifel hat Fleckeisen et vom Ende des vorigen Verses mit Recht in diesen gezogen und Et suenlast geschrieben wie im folgeuden 'Et bulla aureast.

Ib. 1182 'Eamus intro | 6mnes, quando | 6peram promisedin damus. s. p. 587.

Ib. 1384 Prómisisti | huíc argentum? L. Fáteor. D. Quod sernó meo.

Stich. 350 Quid? illas itidem | ésse censes, quási te, cum veste única?

nur A itidemne, aber censes esse.

Ib. 384 Idm non facio | aúctionem. mi óptigit herèditas. s. p. (588 und) 75.

Ib. 606 Nón tu seis, quam | afflictentyr hómines noctu hic in via? auch nicht durch den Ambros. breseitigt, denn dieser hat zwar noune, aber statt dessen lässt er tu aus, so dass es also in beiden Recensionen recht gellissentlich auf den Hiatus abgesehen zu sein, scheint.  756. Nunquam edepol me | istoc vinces, quin ego ibidem priiriam.

oder Numquam | edepol. B medistoc. Ich schreibe me tu istoc.

Trin. SS5 Si date lucem | tre occipias d meo primo nómine. Ritschl hat auf Grund einer Lücke in B ire hércle geschrieben, Bermann Ante lucem si. Möglich ist z. B. auch exire.

1b. 974 Nimis argute | obrepsisti in éapse occasioncula.

Truc. II 2. 47. Ego non novi | ddulescentem vostrum. S. Veron?

A. Sério.

Die Handschriften haben nune novi ausser A (nach Geppert... nes... no non novi, woraus ich nichts Vernünftiges zu macheu weiss<sup>h</sup>). Schlimmer als gar keine ist Gepperts Emendation Ego nune non novi.

Ib. II 6. 51 Suae fuere | ambae. verum patriam ego excidi manu. Dafur fuerunt zu schreiben ist gewiss ein dürftiges Mittel. Ich würde z. B. vorziehen ambaé. verum earum — oder men éarum statt verum. 2)

Ib. IV 2. 26 Dédi equidem hodie | éi quinque argênti deferri

vielleicht Dedi equidem, hodie — argenti titsti def. So auch Spengel, nur noch et für ei, Brix Progr. Liegnitz 1868 p. 12 hodie: titsti ei quinque —.

1b. V 17 Respice ergo. | decipe hoc, qui | istuc efficids opus. Die Codices ex efficies. Möglich ist z. B. hoc decipe aurum — oder alque decipe hauc minam, istuc qui efficius — oder ad me. decipe aurum hoc, qui istuc — u. s. w.; Spengel atque decipe hoc sis.

1h. Y 25 Séd eccam video. | Heùs, amica, quid agis? S. Mille quis illic homost?

Es ist eine schwere Aufgabe den ganzen Truculentus, besonders aber den letzten Act, einigermassen lesbar zu machen. Den obigen Vers

<sup>4)</sup> Nach Studemund hei Spengel hat der Ambr. Ego istune non nori, was auch ohne den Ambr. hätte gefunden sein sollen.

<sup>3)</sup> Wilbrend des Druckes finde ich diese und eine andere Stelle des Truentus von Haupt in Bermei. Ill. p. 220 behaubelt. Angesiehts viene Emnedation von V. 53 Quin acronen auger addicear frent es mich oben p. 40 nicht mehr gesagt zu haben, als dass das handschriftliche elium men unger cher inzuper mit addicear beises sis inunper adducear. A. Riessling in Fleekeis, Jahrbh. 1,565 p. 634 Ni elium orannen. — Ib. Il 4. 73 schreibt Haupt, chenso Brix und A. Riessling n. 0, p. 632 (obup. 1,150 A. 2);

Sie fácito. D. Quidquid áttulerit, boni consulas.

sprechen Strabox und der miles, welcher letztere im Anfang der Scene zur Phronesium gekommen ist, um den Versuch zu machen sie durch neue Geschenke zu versöhnen. Dabei hat er V. 3 den Handschriften nach gesprochen:

Séd quid video eram átque ancillam ante aédis, adenuda haéc mihist.

man verschieden interpungirt, erfolglos, wie ile flaube, so lange
man sich nicht entschliest; pad in eccam zu ändern, d. h. den Ausfall von ec hinter sed und die Verderbung von cam (quam) in quid
anzunehmen. Ich vermuthe nun, dass sich Strabax an unserer Stelle
beim Abhlick jener drei ähnlich ausdrückt:

Séd escam video eram ancillamque ac militem. Strat. Quis illic homost?

oder Sed ecoam eram video. B hat Sidecă nach Studernund. Heus amica, quid agis? kann Strabax nicht wohl sagen, weniger weil die Handschriften gar nicht amica, sondern amicam haben, als weil Phronesium eine sulche Frage gewiss beantworten würde, denn das Erscheinen des Strabax ist ihr sehr angenehm, was sie aber nicht tlut; sondern sie unterhält sich mit Stratophanes über den offenbar noch fern stehenden, wie aus V. 27 sa, hervorgelt. Da erst erhebt sie sich, um dem Strabax entgegenzugehen, der sie, glaube ich, zuerst direct amredet V. 28 ades (adest, abest Codd.), amica, te adloquor, worauf sie Ate go ad te ibo u. s. wi. ne benfalls verdorbener Fassung (Phronesium sagt schwerlich Herele. Ades ist wahrscheinlich nicht richtig. Ich vermuthe Adnum, heus amica, Spengel dedisti. | Heiss, A. Kiessling Fleckeis, Jahrb. 1868 p. 641 audisti?).

1b. V 41 Nunc si hanc tecum \( \)'ésse speras, ália opust auri mina, besser si tecum hanc als hanc si tecum.

Von Stellen mit Histen in der dritten The sis labe ich mir gemerkt Amph. 401 Amphitruóne | hine (s. p. 513), 598 tlle | egomet, 710 Qul | istue in méntem | est fbli, mi civ., percondidrier? 743 égone | aps te (s. p. 573), 770 Thessäle | intus, 964 / An di ioco dizisti? | equidem, Asin. 364 Argurippo | essent (s. p. 573), 901 fu | juice, Aul. III 3. 1 quóquo | ibo, IV 10. 8 peccarisse | et me (von Bentley besser als von Wagner corrigirt, wie mir scheint), Bacch. 427 praefécio | haud, 428 Inctindo, | hasta"), 433 Quóm librum legerés, si | noma pécca-

<sup>1) &#</sup>x27;Ibi cursu, luctando, | hasta, disco, pugilatu, pila, Saliendo sese exercebant -...

visses súllabam (modo si únam oder unam úllam?), 495 sodálem ! et mihi, 530 omne | aurum, eine der vielen Stellen mit aurum, 687 dedisti | hodie (p. 574), Capt. 955 oportet facere, | nbi tu, 1004 haec mihi advenienti | upupa oder Itidem | haec mi adv., Cist. III 19 (III 2. 11) 'Ubi (ibo B) hanc ego tetúlero | intro (je nach den Ansprüchen leicht oder schwer zu verbessern, z. B. Quom extemplo hanc, Fleckeisen in Jahns Jahrbb. LXI p. 38: 'Actutum ubi ego hanc), IV 1. 9 Omnia infitiare | ea, quae 1), V 6 Sed quid istuc est? propera | ire (s. p. 576), Epid. II 2, 8 di hércle | omnes me ddinvant (me hercle omnes), 11 2. 97 Iam | igitur amota | ei erit omnis consultatio (Tim demum igitur -?), IV 1. 27 Méministine? P. Mémini | id (s. p. 577A), Men. 223 6cto | hominum auch A und Nonius, 952 Illum | ad me. 1123 Menaéchno | illum, 1132 insperdte, | annis miltis (zufällig nur B; wenn auch die übrigen so hätten, so wäre ohne Zweifel die Interpunction oder der Vocativ hinreichende Entschuldigung), Merc. 602 elóquere | ubi ego, 638 forma ésse | ajebánt, 977 pérge, | ego | adsistam, Mil. 452 qui | homines, 983 séd ne | istam amittam (ne hinc oder a me amitt.), Most. 1054 úsque | ut, Pers. 546 équidem | edepol. 550 vidi | hominum, Poen. I 2. 149 usquam | aliam, ib. 178 studium huius, IV 2. 31 réddam | operam (s. p.585), Pseud. 392 exquire illis nur A nicht, Rud. 420 lépida, | hilara, 725 équidem | istas, 1046 ne | nxor, Truc. II 6. 45 staque | ego, II 6. 57 sam | auro, II 6. 60 abdice | hasce (s. p. 569), IV 2. 59 tonstricem | huius (p. 147), IV 3. 40 hércle | idem, V 65 distrinxi | hominem.

In der fünften Thesis Amph. 296 pügni | acceptierus est2),

Wenn Plautus lieher so als currendo, lüctando gesagt hat, so ist ihm der Hiatus ein Bedürfaiss gewesen. Aus curzu lässt sich aber leichter curzuru machea. Jedoch kann auch ibi falsch sein für illic oder ein Wort schlen wie lum, olim, illi.

Eine ziemlich wörtliche Wiederholung der von demselhen gesprochenen Worte V. 2:

Quam illaec est, quae dudum fassast, mihi quae ne infitias eat. (mihi, nunc quae inf.) Der ohige Vers lässt sich u. a. sehreihen:

<sup>[</sup>Quae] omnia infitias eat, quae didum confessast mihi.

<sup>7)</sup> Der Vetus hat pugne, was lingst sehr sehös in pugnen genüerei ist. Corssen hat es wie füre vorgrongen, satut sich hier die handschriftliche Ueherlieferung zu unterrichten oder von dem zu schweigen, wown er sich heunst sein musste aichts zu wissen, Ausspr. etc. Ilp. 465 seiner Leeser dericht vorstragen, Pleckeisen habe in diesem Verse etwas umgestellt (ide me statt me hie), um auf diese umsahre Behauptung einen Versur gru gründen.

430 vini | eduxi (vini ibi oder illi ;, an Ort und Stelle"?), 546 mitto, nt, 1086 esse | nxorem oder tham | esse nxorem oder nxorem | út scias. Asin. 169 numquam | expleri, 256 dlii | ut, 316 sibi esse | in, 895 illam | osculárier, 936 dignum | est, Aul. IV 10. 51 Nóscere. L. Filiam ex te tu habes? E. Immo | eccillam domi. (Wagner halt Immo für "sensu cassum." Ich glaube es hinreichend zu verstehen and habe ebenso conjicirt wie Bothe. Vergl, jetzt O, Seyffert Phil. XXVII p. 439, der meae vor domi einschiebt), Bacch. 472 éam esse | aiunt, 489 égone | illam, 535 contra | et, Capt. 387 'Id petam, id persequarque corde et animo | atque viribus (s. p. 328), 481 inquam, | atque, 850 pernam | atque, 879 quatum | et, Cas. H 3, 53 credo | inpetrássere, Cist. II 1, 35 advorte, | ut (oder mimum | ddvorte, vielleicht advorte hoc'), Curc. 334 magnam | argenti (oder argenti | inopiam. vielleicht Quod tibist, idem sibi esse Ph. Quid? C.] Magnam argenti inopiam.), 727 récipe | actutum, Epid. II 2. 69 Haéc sic aibat andivisse se ab se | atque ab epistula (so die Handschriften, nur dass sie sie aiebat sie and, haben, schr. aibat audivisse se ab eapse atque ab epistula), IV 2. 6 Quor? Quia | ego | hanc quae siet, Men. 188 cim utro | hanc, 395 ritu | astans, 428 éadem | ignorábitur, 690 tibi habe, | aufer, itere (schr. i, tibi habe -), 784 tandem | edixi tibi (antehac iam?), 808 ad hominem | atque | (oder scibo | ad hominem) éloquar, 903 vita | evolvam, 961 novi | homines, 963 cupio. | uxor (schr. domum ire |quóm | cupio, uxor nón sinit), 1151 nóstra | ex sententia, 1158 fundi, aedes, Mil. 306 Nunc si i indicium facio, si táceo, interii tamen (vergl. Haupt Hermes III p. 148), 947 lépide l ex sententia (ac oder at die Codd, für ex), 1156 textum (sextum oder sexitum) | est (textumst, [eo] certó scio 'Oppidum)2), 1400 Idmne in hominem (oder in hominem | involo?), 1409 viduam | esse, 1417 rivam | intestabilis (nur A falsch), Most. 282 satin[e] | haec, 369 Certe, | ingnam. | 'Occidi, 811 voltu | nt, 912 lepidi. | hercle, 976 perpotasse | adsiduo, 1120 video | huc, Pers. 219 prinsquam | ex,

i) Dass die V. 35 sqq. nicht am richtigen Platze stehen, kann wohl dem flichtigsten Leser nicht entgehen. Vergl. das p. 35 über den Schluss der Seene Gesarte. Die Verwirrung beginnt hereits mit V. 15.

<sup>2)</sup> Den folgenden Vers sehreibe ich:

Oppidum quodvis moenitum posse expugnari, dolis

Dâte modo operam. A. Id [nine] nos ad te, si quid velles, vénimus. Die Handschriften haben quod uisui detur oder quodais uidetur "in quo aliad quiddam latere vertum est." Duameis für quodeix ist vielleicht nicht göthig.

211 quaiquam | homini, 556 seira | obtrectitio, 600 dique | tipse, Poun, III 1, 58 seiroom | adecutés (tá sercom ado. oder sércom tu ado.), III 1, 67 femina | in talós velim (femina robis?) IV 2. 40 moéchí | haud (moéchí híc) I), IV 2. 44 memorádum. | esse, V 5. 10 fáciam | ht, Pseud, 357 fácere | affectium (tur A me offet, 655 déci. hoc (tur A ex hoc), Rud. 561 nócte | hac unne (s. p. 225 Ann. 2), 715 aéquom | actatioquae, 73 dendae | an, 1389 fái | aíque, Stich. 134 própeda actutiom redi (tur A adque actatiom), True II 5. 12 util | effecte, II 6. 28 quidem ille | est, II 7. 13 éa aqua | abeat (tuathrich abitat xa schreiben, wie oben gelegenetich bemerkt war, che ich aus Ritsebls Opuse. II p. 604 sah, dass dies "längsit gefunden" ist. Von aqūa zu reden habe ich für überflüssig gehalten und fühle jetzt doppelt wemig Veranlessung dazu").

Den Hiatus in "der Cäsur vor dem letzten Kretikus" jambischer Senare auzunehmen hat Spengel die "auffallende Aehnlichkeit" von 25 oder 30 Stellen mit aetalem | éxigat etc. bestimmt. Wenn er wirklich selbst "den ganzen Plautus mit alleiniger Hiusicht auf diesen Gegenstand von Anfang bis zu Ende kritisch durchstudirt. mit Hinauswerfung aller modernen Interpolationen iede an sich unverdächtige, durch gemeinsames Zeugniss der Handschriften gesieherte Stelle sich notirt und, ohne weder für noch gegen den Hiatus eingenommen zu sein, daraus seine Sehlusse gezogen hätte", so würde er ohne Zweifel den Hiatus wenigsteus in der fünften Thesis trochäiseher Septenare als rechtmässig auerkannt haben, ja wenn er consequent sein wollte, sämmtliche Hiate in sämmtlichen Versstellen. In der sechsten Thesis trochäiseher Septenare gestattet Spengel natürlich den Hiatus. Wenn er die Stellen gezählt hätte, würde er gefunden haben, dass es viel weniger sind als die zuletzt registrirten. leh verschone den Leser mit ihrer Aufzählung, um wenigstens von Hiaten in einer Arsis noch die Beispiele zu geben, der zweiten:

<sup>1)</sup> V. 42 vermuthe ich:

Mé non perdent, illum ut perdant. fácere possum, si velim, Méum crum ut perdant —.

a) Den Vers des Titiu. 25 p. 115 hat meiner Meinung nach auch Ritsehl noch nicht hergestellt. Das Ende halte ich für unrichtig anders zu betonen als nich itu sölitür's argutür'er. Wie der Ansang gelautet hat, lösst sieh nicht wissen, als Versfüllung würde ich schreiben Terra [herele] hace est, nim aqua, ubt itu —,

Amph. 344 Ain vero? | S. Aió | enimero, 408 nam | etlam, 520 iam | hoc scipione, 545 tua | opinione, 595 tibi | istuc (istuc factum?), 957 Optume | advenis (iam facta pax est inter vos dnos. vergl. 965), 968 Blevharonem | ut re divina (una ut?), Asin. 240 tecum | argentum, Aul. II 2, 26 iam | ad te. Bacch, 95 tibi | argentum, Capt. 298 tibi | est, 476 tribu | apérto, 828 homine | adaéque, 862 agnum | adférri, (s. p. 548), 907 ibo, | nt praéfecturam, 964 ista | aufér. dic, quid fers, Cas. II 3. 40 homini | hodié (hodie umzustellen), Curc. 204 Aédituom | aperire, 284 Néc quisquam | est - "sic V. C. et Pall. non: sit." (vielleicht Néc quisquam sit tam opulens [civis], qui -?), 463 Halophantam | an súcophantam hunc magis esse dicam nescio. (s. p. 299). Epid. II 2, 59 facile | et andm (p. 577), IV 2, 23 ego | ibi (da Periphanes sich in der Antwort verbittet künftig von der Redenden "Vater" genannt zu werden, so ist offenbar zu schreiben Nümquid ego ibi, patér, peccavi? vergl. A. Kiessling Rhein. Mus. XXIV p. 120), V1. 43 modo | huic frater (p. 400 fg.), V 2. 30 vero | obnóxiose'), Men. 842 illi | oculos, 853 male | illam | amovi, 1087 homo | aut, 1117 parem | nmquam, 1139 dedi | huic, Merc. 891 'Ego | istum | in tranquillo | [et] tuto sistam. né time, 947 redi | exilio, Mil. 434 Tibi dico. | heus Philocomasium (wurde wohl unaufechtbar sein, wenn nicht zufällig B allein ego dico hatte), Most. 259 'Una opera | ebur átramento (von der Messung opera ebur macht hoffentlich nur Spengel p. 230 Gebrauch. Es wird wohl te vor ebur oder hinter atramento fehlen), 396 animo | ut sis quieto (alunlich wie bonum animim habe), 854 Tránio | agé canem, 992 nisi erum | ut metaam oder nisi érum | ut (regelrecht nach Spengel; zum Glück hat A nisi út erum), 1067 ego | hie lúdificabor (nor A ego ho die ), Pers. 537 quidem | istuc nihil refert (auch A statt nihil istuc refert). Poen, III 2, 5 homo | es. 'Adeam (alle für adeámus), IV 2. 2 Quoi homini | erus ést (so nach Pareus die Handschriften, nur et statt est, nach Geppert hat C Qohi homines), IV 2. 18 quidem | illi, IV 2. 66 méo | uui (s. p. 403 Anm.), V 5. 16 Própemodum | hoc, Pseud. 373 mihi | attitlerit ("mihi hodie visum est in la-

<sup>1)</sup> Ich vermuthe!

Nihilo] vero obnôxior sum (ero). P. Fácto opere arbitrámino.

Dem Epidicus werden die Hinde gebunden. Er hemerkt dazu Morantur (manus)
nihil, alque arte colliga. Nihilo u. s. w. "Das hilft dir doch nichts". B hat Nihil
vero obnoziosz. — V 1. 53 wird statt adfer zu schreiben sein:

Thésprio, exi istác per hortum ac fér domum auxilium mihi.

cera vestigia coulicia A quadrare"), Rud. 1099 Quó modo | habota, it refert, Stich. 119 Virgiuem | am (nur A nicht), 344 Idu dudum | ego istum (V. 337 ist nicht anders lesbar als Nist [orte | hospites), 375 'Argent | aurique, 692 servo | homini, 731 ubi | autémus, Trin. 1155 Mierie | aurique, 692 servo | homini, 731 ubi | autémus, Trin. 1155 Mierie | algunidem hominist dafam. | C. Immo huic partumis'), Truc. IV 2. 26 equidem | hodie éi (s. p. 600), IV 2. 36 Nám | item | ut'Acherunti, V 26 Quém | egō | ecástor mage ono quém te. S. Quome eg quó modo? Qual viele Arten, aber au Keine sichere zu corrigireu, z. B., wie auch Spengel schreibt, und nun noch drittens O. Seyffert Phil. XXVII p. 445, Quám me? [P. Quam te.] S. Quómodo? oder mage amo quém [me out quam] te. vergl. IV 4. 34).

Wenige Beispiele von Histen finden sich nur in der vierten und besonders der siebenten Arsis, und zwar aus demselben Grunde, aus welchem sich in den entsprecheuden Thesen viele finden, weil mit der einen in der Regel, mit der anderen immer Wörter schliessen, d. b. dahin, wenn die Zahl der Füsse herauskommen soll, bei unvollständigen Versen sich durchschnittlich am bequemsten der Defect verlegen lässt.

Soviel ist, hoffe ich, erwiesen, dass der Hiatus in der Mitte trochäischer Septemare nicht im geringsten besser beglaubigt ist als der in der Cäsur jambischer Senare, wenn man lediglich auf die Zahl der Beispiele sicht. Betrachtet man dieselben aber näher, so ist, wie ich bewiesen zu haben glaube, keine dritte Annahme neben den zweien möglich, dass entweder der Dichter fast an allen fraglichen Stellen den Hiatus geflissentlich gesucht hat, oder dass der

y Beljüüße bemerkt kein Beweis von des Dichters Vorliebe für Hiate in der viertet Theis, wen er sviiktlich lieber hominist a digfum', munn genagt hat als homini | ádfatimst. Aber jenes ist sieherlich ebeaso falsch wie dieses. Man hätte sich meiner Meinung mach nicht mit Lambins Aenderung hegaügen sollen Misriei (und mis niedem hominist. — Wenn das sehr überfäusige uni (en handelt sich nicht um die Zahl der Träger des Unheils) richtig ist, so ist, glaube ich, ru lesen:

Miseria [una] uni quidem hominist adfatim. Immo [una] huic parumst. Für wahrscheinlieher halte ich, dass der Witz deutlicher gemacht ist:

Miseriae una [uxór] quidem hominist ádfalim, Immo [una] huic parumst. Nám si pro peccátis centum ducat uxorés, narumst.

Lesbonicus hat nemlich erklärt: Ego ducam - et eam et si quam aliam

Hiatus falsch ist. Ersteres ist mir undenkhar und auch vom Niemand, soviel ich weiss, angenommen. Ritschl macht selbst darauf aufmerksam pröll. Triu. p. CXCHI, wie gering die Anzahl der Stellen ist (Spengel, der einige mehr gelten lässt, zählt aus dem Trinummus sieben auf unter 522 Versen), und folgert daraus, "quam non sit in deliciis habitus vel maxime legitimus hiatus". Ich habe in einem Sticke die jambischen Septenare mit Hiaten gezählt. Es siud in der Asinaria schlecht gerechnet gegen 40, eingerechnet die Verlängerungen kurzer Endsilben, auf 322 Verse.

Ich wiederhole, was ich bei den Senaren gesagt labe: Bewiesen zu haben, dass der Hiatus in der Mitte der Verse nirgends und unter keinen Umständen zugelassen sei, bilde ich mir nicht ein. Aber an dem einzig möglichen und bei dem Zustande unsere Ueberlieferung einzig zu fordernden Beweise, dass unser Zeugnisse im Allgemeinen und in diesem bestimmten Punkte, Hiaten in trochäischen Septenaren, unzuverlässig sind, und dass nichts dafür, sondern Alles dagegen spricht, dass Plautus den Hiatus in der Därese trochäischer Septenare zugelassen habe, an diesem Beweise fehlt, meine ich, nichts.

## 3. Hiatus in der Mitte trochäischer Octonare.

Als Beispiele des asynartetischen Baues dieser Versart führt Hermann Elem. p. 91 sq. an Bacch. 612 und 614:

Pétulans, protervo, tracundo | dnimo, indomito, incógitato.

'Incredibilis inposque animi, | inamabilis, inlépidus vivo.

Ich habe mir noch folgende Stellen gemerkt:

Amph. 159 'Ita quasi incudém me miserum | hómines octo validi caedant.

nach Spengel Plautus p. 127.

Ib. 574 'Egone? A. Tu istic. S. 'Utinam ita essem. | A. 'Optos quae facta. úbi bibisti? nach O. Sevffert de bacch. p. 12.

1b. 579 Sdtin hoc plane, sdtin diserte, | ère, nunc videor tibi locutus? nach Spengel Plautus p. 158.

Aul. V 14 Quód ego facinus aúdio ex te? | S. Eúclioni mic séni surrupui. Bacch. 989 Quíd me tibi adesse ópus est, quaeso? | N. 'Ut scias.

quae scripta sint hic.

Men. 594 Néc magis manuféstum ego hominem | úmquam ullum

tenéri vidi. Merc. 341 Miser amicám mlhi paravi | dnimi causa, prétio eripui.

Pseud. 221 'Unctinsculó? sed scio, tu | óleum hau magni péndis.
vino.

Ib. 1259 'Ubi amans conplexúst amantem, | úbi labra ad labélla adiunait.

Rud. 188 ['Esse] incertas timidam eiectam? | háncine ego ad rem ndtam miseram.

Ib. 930 Iám ubi liber ero, igitur demum | instruam agrum atque aedis, mancupia. Stich. 329 Nám me quidem miserébat harum. | P. 'Ergo auxilium própere latumst.

Truc. II 7. 52 Vérbum unum adde istoc, iam hercle ego te | hic hac offatim conficiam.

Nov. com. 98 p. 228 Púriter volo fácias, igni | dique aqua volo hunc accipier.

Von diesen Stellen sind oben anapäsisch gemessen Bacch. 612, 614, Bud. 930. Ueber Amph. 159 s. p. 350. lb. 574 häben die Handschriften Egone? ut site hinter optas quae facta, was natürlich Spengel (mit ganz anderer Messung) heibehält Plautus, p. 457. V. 579 s. p. 133 und 143. Aul. V. 14, fed.) Die obige Schreibweise von Bacch. 959 beruht auf Conjectur. Die Handschriften haben quaese gar nicht, hinter Quid me tibi adesse öpus est? die Worte Nic volo ut quot indebe facius [U tisas quae hie scripta sient. Pseud. 1259 ist Conjectur. Die Handschriften haben nam abi amans complexus [] Amantem sch al labra labella adrungit, was in dennselben Metrum (denn dasselhe ist keineswegs sicher) auch heissen kanu.

Nam úbi amans complexiist amantem, ubi ádiungit labra ád labella.

Noch unsicherer und dazu lückenhaft ist die folgende Stelle, Rud. 158. Vielleicht ist das Metrum wie gewöhnlich vor Baccheeu anapästisch:
Hoc deo complacitumst me hoc ornatu ornatum in incertas

Timidam éiectam? hancine ego dd rem [me] natam mi-

imidam éiectam? hancine ego dd rem [me] natám m seram memorábo?

9. Uebrigras ist en nicht einmal nichten, ob die Worte zu einem Octonar zusammengehiren. Dass V. 15 vielender ein Dimeter ein Anlete in Alte ihr ziemlichten sieher (e. p. 108), und die vorhergehenden Worte müssen erst durch Unstellung zu einem Tetrameter gemacht werden; ohne dieselbe siud en ebenfallt zwei Dimeter:

"Econe te emittim menu.

Scélerum cumulatissume?

Es ist also leicht möglich, dass schon die vorhergehenden Verse akalalektische Dimeter sind (V. 12' Age ergo [e]loquere. S. Répperi hodie), V. 15:

'Ubi id est aurum? S. In área apud me. Nune volo me emitti manu.

Darauf, aach dea drei katal, Dimeteru wieder akalektische., Vergl. O. Seyffert Philol. XXVII p. 439 fg.

### Hancine ego partem cápio Ob pietatem praecipuam?

Stich. 329 haben die Palatt. Nam 'equidem harnow miserebat —, A (Nam) me quidem harnom misereban —. Dem Iliatus hilft auch hei Ritschlis Schreibwises harmoe ab. Wahrscheinlicher ist mir aber, dass der Vers wie die beiden vorhergehenden (s. p. 109 fg.) anapästisch ist. True. Il 7. 25 müsste der liatus sehr absichtlich gesucht sein, wenn iam ego herele te hic hae off. oder Verbum adde istoc muum oder Unium verb. adde — oder — offatim cönepidabo wie V. 61 vermiedem wäre. Blitschli schreibt Opuse. Il p. 253 der, nivis sie politus transponendum est: Verbum adde istoc innum —". Das Versmass des letzten Verses wird schom dadurch verdächtig, dass der vorhergehende endigen soll sequere me. Die Form accipier hat keine Ilandschrift, nur die Bamberger accipiter, die übrigen accipe. (Püriter volo feticis, hune imi datue auen volo teicis!)

Von allen angeführten Stellen haben also nur drei, Men. 594, Merc. 341, Pseud. 221, einige Wahrscheinlichkeit, und darauf hin mächte ich wenigstens es nicht für erwiseen anselen, dass in der Mitte trochäischer Octonare der Hiatus gestattet wäre b; finden sich doch in anderen Versstellen, wie sich von selbst versteht, auch Hiate, z. B. True. II 7. 56:

Dóna accepta et gráta | habeo, tiúaque ingrata, quae ábs te accept. (habebo Spengel, viel besser Brix Progr. Liegnitz 1868 p. 6, vergl. A. Kiessling Fleckeis. Jahrbb. 1868 p. 635).

Amph. 577 Dómi ego sum, inquam. | écquid audis? ét apud te adsum Sósia idem.

(vielleicht Dómi ego sum, inquam, dómi. ecquid —. Domi haben auch schon andere an verschiedenen Stellen, vor inquam und vor ego, wiederholt. S. auch Fleckeisen Jahrhb, 1867 p. 635). Sicherlich würde der Dichter wenigstens heus vor ecquid nicht gespart haben.

Cas. Il 3. 23 Sénecta aetate | únguentatus pér vias, iguáve, incedis.

s. p. 256, und ohne Zweifel öfter.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Men. 594 haben die Handschriften so, wie oben geschrieben ist. Aber Platus sett onst nicht manglest um tenere, sondere namuglest, und darum hat Spengel auch an dieser Stelle so earrigiert Philol. XXIII p. 560. Müglicher Weise ist manufestum enistanden aus manufiziel die fogs banimen — J. Von Merc. 341 ist oben p. 91 behauptet, dass nicht ein Octonsr, sondern zwei Dimeter aussetzen seine. Desd. 221 hat Ritchel, gete oge geschrieben.

### 4. Jambische Octonare

sind in ihrem Baue von Septenaren so verschieden, dass ein Schluss von diesen auf jene nicht erlanbt ist. Unter den 322 jambischen Septenaren der Asinaria endigt etwa ein dutzendnal mit dem vierten Fuses nicht ein Wort, die Stellen eingerechnet, in denen bei Elision eines vorhergehenden Schlussvocals wenigstens der fünfte Fuss mit einem neuen Worte anfängt wie V. 422:

Quin centiens eadem imperem at que obganniam, itaque iam

Dagegen unter den zwanzig Octonaren desselben Stückes ist ein einziger, V. 842, dessen vierter Fuss mit einem Worte schliesst, und zwei mit elidirter Endsilbe von ergo und hercle. Capt. 909-921 zerfällt nur der letzte Vers in zwei gleiche Hälften, und 919 bildet servi mit elidirter letzter Silbe die vierte Arsis, Amph. 1073-1085 sind unter dreizehn Versen zwei, in denen der vierte Fuss aus einem Worte oder Wortende besteht, und dasselbe Verhältniss besteht hei Terenz, der bekanntlich dieses Metrum bedeutend häufiger hat als Plautus, durchgängig, aber nicht überall bei Plautus. Unter den 31 jambischen Octonaren der Bacchides hat weit über die Hälfte die Diarese in der Mitte, unter den 28 des Stichus die Hälfte, Amphitruo 180-218 fast alle. Aber der Unterschied von Septenaren ist doch durchschnittlich immer noch gross genug. Die 16 Septenare des Stichus z. B. haben bis auf einen den regelrechten Einschnitt, und in diesem einen, V. 775, bildet atque vor folgendem Vocal die vierte Arsis. Bei Terenz ist nichts gewöhnlicher, als dass der vierte Fuss diese Gestalt hat: - | - | , z. B. Adelph. 185, 192, 268, 273, 315, 330, 341, 539, 592, 595, 943, oder diese: \_\_ | c | , z. B. Adelph. 2611), 307, 344, 354, 521, 530, 948, 951, wenig seltener

<sup>4)</sup> Oben p. 304 Anm. ist falsch geschrieben Quid rit? Quid nit? cuius operá, Syre —. Wean die Aenderung cuius für illius richtig sein sollte, so muss Quid est? Quid eit? cuius ópera, Syre — oder Quid est? Quid est? cuiüs ópera, Syre betont worden, suderenfalls Quid rit? Quid est? Rijus —.

Oppériar, ut sciám, nu mqu i d nam hace turba tristitiae ádferat. Eun. 1037 Bené ita me di ament, fáctum. G. Au d in tu, hic quid ait? C. Tum autem Phaèdriae.

Haut. 668 Nisi me ánimus fallit, haud multum a me áberit infortúnium.

Phorm. 239 Incértumst quid agam, quia praeter spem atque incredibile hoc mi óbtiait.

Lassen sich auch zwei von diesen Stellen wegdenten. Andr. 235 durch andere Wortabheilung, Phorm. 239 wegen der engen Zusammengelbrögkeit der Präposition mit ihrem Casus, so wird doch dadurch das Urtheil über die beiden anderen nicht erleichtert, sondern erschwert, denn die Zulässigkeit von andin im vierten Fusse schliesst unbedingt die von multim | a me aus. Da aber Terenz ersichtlich im Bau des vierten Fusses eine sehr lace Praxis beobachtet, so scheint es nicht unmöglich, dass andin richtig, hingegen völlig unmöglich, dass zugleich ein spondeisches Wort und ein Hiatus an dieser Stelle zugelassen ist. Und in der That findet sich ein solcher Hiatus, so viel ich mir notirt habe, bei Fleckeisen nur noch einmal, Phorm. Sö8:

Ut própior illi, quam égo sum actu, | homo némost. D. Di vostrám fidem.

Oben ist die bekannte Stelle des Naevius (com. 62 p. 14) für troehäisch erklärt. Die auch von Ribbeck beibehaltene Messung:

Proveniebant or at ores novi, stulti adulescentuli.
ist geniss falsch. Möglicher Weise fehlt, wie Hermann meinte, vorn ein tum
oder dergl., ebenso gut kann aber auch der vorhergehende Vers gelautet haben:
Oui vortram rem publicam tantam äministis fam cito.

und cedo an das Ende des vorhergehenden Verses gehören. --- Pomp. 79 p. 201 scheint trochäisches Metrum besser als das von Ribberk gewählte:

Miserét me eorum, qui sine frustis ventrem frustrarunt suum.

Nov. 66 p. 223 Ut sol oreseit, cère a castra crebro catapulta inputit. empfiehit sieh weder der Form noch dem Inhalte nach. Vielleicht Ut sole (so die Handschr.) autreseit terra. —? Ueber Laher. 13 s. p. 303 Aom.

Aber erstlich lässt sich messen sowohl quám ego sum ác tu homo némost als auch quam égo sum ac tú homo (wie Andr. 315, 501, 616, (933,) 947), und zweitens fehlt homo im Bemb. — Syllaba anceps steht Andr. 554:

Proptérea quod amat filius. D. Egon istuc facerem? S. Crédidi.

ohne Aenderung messbar filiils. Egon.

Ib. 613 Qui sum pollicitus du cere? qua audácia id facere
audeam?

Dies ist Fleckeisens Conjectur (s. dens. Jahrbb. 1867 p. 627 Anm.) für quá fiducia. Qua audacia audet? steht auch Eun. 958. Vielleicht ducere éam?

Ib. 943 Numquid meministi? C. Id quaéro. P. Egon huius mémoriam patidr meae.

Wenn die letzte Silbe von egon nicht von Natur lang ist, so ist eher zu lesen Egon hüius.

Ib. 957 Proviso quid agat Pámphilus: atque éccum. P. Aliquis me fórsitan.

beruht auf Conjectur (Hermann Elem. p. 176). Bentley theilt anders ab.

Haut. 201 Fortdsse aliquantum iniquior erat praéter eius lubidinem.

s. p. 44. Der Vers ist p. 106 absichtlich übergangen.

Phorm. 727 Rogdbo. C. Ub illas núnc ego repertre possim, cóqilo.

wenn nicht egő, so egő reperire.

Hec. 876 Quantum hódie profueris mihi et ex quanta aerumna extráxeris.

Wenn der Dichter me ausgelassen hätte, das Bentley zusetzt, so müsste er die Correctheit des Ausdrucks geopfert haben, um den ssynartetischen Bau des Verses, der ihm sonst gar nicht am Herzen liegt, hervortreten zu lassen. — Endlich ohne alle Beweiskraft:

Adelph. 619 Accèdo, rogito, Pámph i la quid agdt, iam partus ádsiet. Man kann demnach wohl mit ziemlicher Zuversicht behaupten, dass Terenz jambische Octonare nicht asynartetisch gebaut hat. ¹)

You Septenaren mit nicht regelrechtem vierten Fusse sind mir aufgefallen Enn. 1007:

Quid ést, inepta? quid tibi vis? quid rides? pergin? P. Périi.

Aber damit ist für Plautus nichts entschieden. Bei diesem ünden sicht sehr wenige Stellen, an denen, wenn die vierte Arsis auf ein Wortende (oder ein einsibliges Wort) fällt, nicht die Thesis kurz wäre, oder, wenn die Arsis von einem Wortanfange gebildet wird, die Thesis aus zwei Kürzen bestände, also so: — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | oder — | od

Amph. 256 Postridie in castra éx urbe ad nos véniunt flentes principes.

Ib. 1054 Neque úllast confidêntia iam meo in côrde, quin amiserim.

Asin. 841 Em aspécta, rideo. D. Utinam, male qui mihi volunt, sic rideant.

 S44 Ea rés me male habet, át non eo, quía tibi non cupiam, quaé velis.

Bentley quid tibi est? Fleckeisen quid vis tibi? — Phorm. 764:

Sed pér deos atque hómines me am esse hanc cáve resciscat quísquam.

Bentley richtiger pér deos útque hominés meam ésse —. Hec. 790:

At haic aminea crinit, abi quan ab pren advineris recisicent.

mifalleader Veise anch von Beutley gedudet mad von Hermann vertheidigt.

Elem. p. 152, trotzdem doch auch hier "verbum finitur ante ultimam anapaesti
syllabam" und so "ipas verbi forman lectorem invitat ut in iambo ceasuran faciatt." Nava sicht der Benbin, aber Donat. konst va diesem Verse dei Variante
Mediatem amicat före tild promitto, rem ubt ogenörint. — Dass Tarp. com. 59
p. 79 unrichtly gron Ribbeck so genessen wird:

sperábam

Consilia nostra dividia e tibi, cum actas accésset, Nou fore.

läst sich ausser aus dem falsehen vierten Fusse auch noch aus der Wahl der Form orecesste denheumen. In neumlich als fünfter Funs eine Bachylus oder Spondeus oder Anapäst einem reinen Jambus entschieden vorgezogen wird, so würde die zweite Hälfte eines Septenars sieberlich nicht tilt eum achta accesset, sondern übs einm achta accessissel latent. Bessere Abthellung wäre:

\_ \_ sperabám consilia nostra dividiaé tibi,

Cum actás accesset, non fore.

Titin. 157 p. 133 Quamquam éstis nihili, tâm ecastor simúl vobis consulta.

"écastor simul V obis vulg." Endlich die gauz dunkle Stelle Nov. 3 p. 216:

— licetne duo v e r b i s? — Eliain primo et postrémo Idém.

Asin. 556 halte ich für die wahrscheinlichste Emendation: Id virtute huius collegae[que] méaque comitâte. Bacch. 964 Blanditüs [ab illa] exémit et persuásit, se ut amitteret.\*)

Capt. 196 Decét pati animo id aéquo. si id faciétis, levior lábos erit.

1b. 198 Nunc sérvitus si evénit, ei vos mórigerari mós bonust.
1b. 921 Nam [in hóc], ut hic quidem adorn at, ant iam wihil est.

Epid. II 2. 1 St, 'st, tacete, habéte an îmum bonúm. liquido exeé foras.

Merc. 120 Curaést, negoti quid sit aut quid nuntiet. A. Nugds

Pseud. 170 I, puere, prae. cruminam ne quisquam pertundat cautiost.

lb. 186 Ne dictum esse actutům sibi quaepiam vostrarum mihi neget.

Von diesen Stellen ist von vornherein am verdächtigsten Epid. II.
2. 1 mit einem solchen vierten Fusse, vie er sich auch bei Terenz
nicht findet. Die obige Schreibweise rührt aber auch nur von Spengel
her, Plautus p. 139. 1ch lese nach dem Ambros. (Geppert), nur St
und av inkinten besonders gestellt:

<sup>3)</sup> Ueber diese vier Stellen: Bacch 084, Capt. 198, 921, Merc. 129, s.p. 7fg. Ob diese Form des vierten Fusses auch in Septeaaren zulässig war, ist mindestens sehr zweifelhaft. Die Beispiele dafür sind sehr vereinzelt. Truc. 1. 2. 61 hielt Hermann Elen. p. 156 wohl wegen der vermeintlichen Verkürzung der Endsilbe von quaf für regelrecht:

Sed blånde, quom illue, quied a pud vo a nune ést, apud me habérem. Vielleicht Sed blånde, illue quod niue apud vos ést, apud me quom habérem. Wean die vierte Thesis bel einem einsilhigen Worte in der Arsis lang sein dürfle, so würde leh den hisberigen Correcturen von V. 65 folgende Fassung vorziehen:

<sup>64</sup> Qui pótis, amabo, plánius, qui antehác amator súmmus Habitú's, si nune ad amíc am v is querimónias deférre?

Die Handschriften hahen Habitus si (est) istune ad amicam weruis (uerins) werimonia referre. Vielleicht ist das q in querim. in Folge dessen verloren gegangen, dass das Wort ursprünglich hinter nunc stand:

Habitú's, si nunc querimónias ad amicam vis deférre?

Den Conjunctiv deferres, oder vielmehr referres (s. Kiessling Flockeis, Jahrhb. XCVII p. 625), den Spengel eingesetzt hat, kann ich nicht für richtig halten. Achnlich schreiht O. Seyffert Philol. XXVII p. 461 fg.:

Habitii's si is iam ad amicam meras querimonias referre?

St, (st,)

Tacète, habete animum bonum. Liquido aŭspicio exeó foras Avi sinistra.

Nach dem Obigen muss es von vornherein zweifelhaft erscheinen, ob sich Plautus lliatus und syllaba anceps im vierten Fusse erlaubt hat, die Entscheidung steht also bei der Erfahrung, und diese spricht entschieden dafür, wenn auch manche von den folgenden Stellen anzusechten sein wird:

- Amph. 157 Nec causam liceat dicere mihi neque in ero quicquam auxili. s. p. 181.
- lb. 190 Quod multa Thebano pop lo acerba obiecit funera.
- lb. 192 Império atque auspició mei eri 'Amphitruonis máxume. Die Handschriften haben eri mei. V. 195 hat Fleckeisen ût haec numiem ungestellt haec ut nuntiem.
  - Ib. 199 Nam quám pugnabant máxume, ego [tám] fugiebam máxume (s. p. 30).
  - 1b. 203 Principio ut illo advėnimus, ubi primum terram tėti-
  - 1b. 207 Si quae asportassint reddere, se exercitum extemplo
- domum.
  redderent B, nt ausradirt, und asportassent, was beides richtig sein
- kann. Reddere wirde von velint abhängen.
  Ib. 208 Redúcturum, abiturós agro Argivos, pacem atque ótium.
  - 1b. 211 Haec ubi Telebois or dine iterarunt, quos praefecerat.

- 1b. 250 Perduelles penetrant se in fugam. ibi nostris animus ddditust.
- Ib. 262 Nunc pérgam eri imperium éxequi et mé domum capéssere.

Nonius p. 266. 23 persequar.

Ib. 995 Amát? sapít, recté facit, animó quando obsequitúr suo.
Ib. 999 Capiúm coronam mi in caput, adsimulabo me esse ébrium.

1b. 1000 Atque illuc sursum escendero. inde optume aspellam virum.

Ib. 1004 hat Fleckeisen ein nothwendiges esse eingeschoben.')

Ib. 1055 Ita mihi videutur omni a, mare, terra, caelum consequi.
Ib. 1069 Erilis praevortit metus (in eotus B). accurro, ut sciscam, quid velit.

Es kommt also in diesem Stücke auf 7 Verse ungefähr immer einer mit asynartetischem Bau, während unter den 20 der Asinaria nicht einer ist ?). Nächstdem sind die meisten Stellen in den Bacchides, V. 930, 933, 934, 941 (unsicher), 942, 946 (unsicher), 947, relativ sogar mehr, denn das Stück enthält nur 32 Octonare. Ausserdem habe ich mir noch notirt Capt. 750, Cas. III 6. 23, Epid. I 1. 253, ib. 46, Men. 596:

Di illum dømes verdant, ita mit i hant hödie corrunt dien.

Brix schreibt — perdant, qui mi hunc optumum hòdie —, indem eroptumum aus V. 598 herübernimmt, der nach den Handschriften lautet: Diem corruni 1 dotumum. iussi doparari ordudium.

von Spengel p. 218 mit Aenderung der Interpunction genommen:

Diëm corrupi: | optumum —

Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass beide Versuche unrichtig sind. Weder diem noch prandium optimum hat, wer auch immer die Worte geschrieben hat, gesagt, sondern opimum prandium. Optumus ist z. B. Capt. 281 für opimus geschrieben. Wahrscheinlich ist mi hinter iuszi ausgefallen. – Ferner Men. 1977, 598 nach flüschl:

Die Verse 1006-1008 siud offenbar nur Varianten zu V. 999-1001.
 Die Sache ist jedenfalls weiterer Untersuchung werth. Vielleicht ist dies

eine von den Spuren späterer Ueberarbeitung der Asinaria, deren unzweideutigste mir der ganz unplautinische Gebrauch von cel ist (Fleckeisens Jahrbb. LXXXIII p. 271).

<sup>3)</sup> V. 24 lässt sich vermuthen:

Quem dices digniorem esse [aeque] hominem hodie Athenis álterum?

Iussi apparari pran d'um: amica expectat mé, scio. nach den Handschriften:

Amica expectat mé, s c i o. ubi primumst licitum | ilico. für primum licitumst.

lb. 599 Properávi abire de foro. irátast, credo, núnc mihi. Merc. 115, 125, 135 nach Ritschl:

Principium [id] inimicis dato. A. At tibi sortio id ôptigit.

Nach B sind dies vielmehr Dimeter wie die umsteltenden Verse, wofür auch der Inhalt spricht. Most. 146 (Conjectur, desgl. 743), Pers.

23. 255, 256:

Danunt, argenti mutui ut éi egenti opem adferam.

(so O. Seyffert Phil. XXV p. 454), Poen. IV 1. 2 (s. jedoch p. 376), Pseud. 157, 191 (unsicher l)), 923 (s. p. 97), (951 ubi), Truc. II 1. 6. Sehr unsicher ist die Schreibweise von Aul. II 1. 16 sqq., nach Waguer:

Da mi, optuma feminā. manum. E. Ubi edst? [et] quis east nam optuma?

M. Tu. E. Tune ais? M. Si negás, nego. E. Decet té quidem vera próloqui.

Nam optima milla potest è li gi: alia dila peior, freiter, est. Grade gegen die heiden Verse mit Hiaten erheben sich schwere Bedenken. 'Optima ist eben so schlecht wie optima nulla potest-, feminä und quis east nam optima entschieden falsch (für Nam quis east?), weil nam in dieser Stellung für den Vers ganz verloren gelt. Der erste Dimeter kann z. B. gelantet haben:

Da mánum (Manum dá) mi, fémina óptuma.

Optima im dritten Verse ist zu Anfang erträglich, aber dass der bichter lieber Optima nulld potest eligi als: nulla eligi potest gesagt laben sollte, ist mir schwer glaublich. Als Dimeter würde ich die Verse lieber abtheilen denn als Tetrameter, weil die Rede in jene Abschnitte naturgemäss zerfällt. B theilt so ab (Wagner p. LXVI sq.):

M. Da mihi optuma femina manum.

E. Ubi ea est? quis ea estnam optuma? M. tu. E. tune ais? M. si negas nego.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Vers kann z. B. gelautet haben: Mihi átque familiae ómni sit meae, ádeo ut frumento áffluam.

#### 5. Baccheische Tetrameter

gestatten nach allgemeiner Annahme den Hiatus nach dem zweiten Fusse. Spengel führt Plautus p. 200 folgende 11 Stellen an:

Poen. I 2. 31 Sorór, cogita, amábo, | itém nos perhibéri. Pseud. 1253 Ita victn excuráto, | ita minditiis dignis.

Ib. 1272 Sed póstquam exsurrèxi, | oránt me id nt sáltem. Men. 771 Nisi aút quid commissi | aut ést cansa iúrgi.

1b. 968 Ut absente eró rem eri diligenter.

Pers. 789 O bône vir, salvéto, | et tú, bona libérta. Amph. II 2. 20 "kann man mit Hermann sese schreiben statt:

Virtus omnia in se | habét, omnia idsunt."

Cas. III 5. 60 Me | uxorem ordre, | nt éxoret illam.

Cist. I 1. 12 ..lässt sich sowohl meminerimus messen als:

Accepisti apud me, ut semper meminerimus."

Rud. 1 3. 13 Tum | hôc mi indecôre, | inique, immodéste. Pseud. 255 Surdús sum profécto: | indniloquos és tu.

Der erste Vers enthält, wie O. Seyffert de bacch. p. 10 bemerkt, einen fehlerhaften Pyrrhichius, der sich auf zwei Wörter vertheilt, cogita ămâbō. Er stellt deswegen um:

Item amábo, sorór, cogitá nos perhibèri.

Da aber auch der folgende Vers offenbar falsch ist:

Quasi salsa miritaitea isse antimadistr.

wöfür Ritischl schwerlich richtig quasi si schreibt, so liegt die Vermutlung nabe, dass das Verderbniss noch gründlicher ist. — Pseud. 1253 ist nicht in der obigen Schreibweise überliefert, sondern alle Codices haben hinter dignis noch ah, und CD nebst A, wie scheint, magnis munditiis. — In der folgenden Stelle Pseud. 1272 wird hoffentlich ausser Spengel Niemand orant me id ut saltem für richtig halten. Ritschl hat mit Camerarius med geschrieben. Weder Vers zweifellos ein bacderischer Tetrameter, so müsste erst beder der Vers zweifellos ein bacderischer Tetrameter, so müsste erst be-

wiesen werden, was unerweislich ist, dass der Hiatus in die Mitte und nicht hinter postquam verlegt werden müsste; er ist aber nicht haccheisch, denn er enthält keinen einzigen reinen Fuss. S. O. Seyffert de bacch. p. 17. - Men. 771 ist Nisi aut quid commissi | aut est causa titrai erstlich willkürliche Aenderung. Die Handschriften haben ant iurgi | est causa. Zweitens ist aliquid commissi, wie Ritschl sagt, "vix Plautinum", ich behaupte: kein Latein und schreibe:

Nisi aut quid commisit vir aut iurgist causa (causast).

Men. 968 hat B er re ri statt ero rem eri mit Rasur, von zweiter Hand ero re ·· eri, woraus Ritschl gemacht hat eró rem sui eri. Wenn Plautus das dem folgenden quam si ipse adsit entsprechende tam ausgelassen hat, so hat er den Hiatus muthwillig gesucht. -Pers. 789 ist nicht baccheisch, sondern anapästisch; s. p. 38. -Cas. HI 5, 60 kann schon wegen des doppelten Hiatus nicht richtig sein; s. p. 378 Anm., desgl. Rud. I 3. 13. Dass die Wortstellung falsch ist, beweist mir ausserdem mi, welches im Verse gar keine Function hat. Wenn tum | hoc statthaft ware, schiene es am einfachsten umzustellen:

Tum | hóc indecore mi, injque, inmodeste.

Vielleicht Nunc hoc -. Lesart und Versmass endlich von Pseud. 255 ist ganz unsicher.

Spengels Beispiele sind also wenig geeignet diesen Hiatus wahrscheinlich zu machen. O. Seyffert sagt de bacch. p. 20: "cuius (hiatus) tamen haec tantum afferre possum exempla Capt, 506 sq., Cas. III 5. 23 sq., IV 4. 16, Men. 967. nam quae praeterea apud R. Pseud. 1259 (1253?). 1272. Pers. 789 leguntur, iam supra removenda erant". - Cap. 505 lautet:

Tandem ábii ad praetórem. | ibi vix requiévi.

oder ibi vix, beides gleich falsch, wie ich glaube. Dass im Folgenden die Ueberlieferung confus oder interpolirt ist, hat man längst eingesehen. Soll denn hier Tyndarus zum Prätor gegangen sein, um sich auszuruhen? oder soll er dieser Ruhe bedurft haben, um zu den neuen Anstrengungen Kräfte zu sammeln, die er in den unmittelbar folgenden Worten erzählt, rogo syngraphum, datur mihi, ilico dedi Tyndaro?

Cas. III 5. 23 Tua áncilla hoc pácto | exórdiri coépit. Studemund misst (Zeitschr, f. d. G. W. XVIII p. 541):

Tua áncilla hoc pácto ex | ordiri coépit.



Guzio

Da der Vers mitten zwischen lauter reinen Baccheen steht 1), so halte ich dies für äusserst unwahrscheinlich und die Umstellung eines Wortes, zumal da dadurch der Vers auch sonst gewinnt, für geboten: (Tua áncilla pácto hoc - oder) mit Fleckeisen Tua áncilla coépit -.

Ib. IV 4. 16 Tene hauc lampadem. 'Immo | ego illam tenébo. Dies ist Conjectur; illam hat keine Handschrift, sondern A nach Geppert hanc, andere nebst Priscian eam, B jam. Illam ist höchst unpassend. Der Redende will nicht statt der ihm angebotenen eine andere Fackel nehmen, sondern er weist die Fackel zurück und will dafür die Casina in seinen Armen behalten, die er offenbar schon umfasst hält oder bei diesen Worten umarmt. Studemund schreibt (de cant. p. 23 und Zeitschr. f. d. G. W. XVIII p. 538):

Tene hánc lampadem. Immo | ego hánc tenebo.

Sind die Worte überhaupt baccheisch, so sind Conjecturen ebenso leicht als unsicher 2). Da aber selbst das Versmass völlig unklar ist, so lässt sich gar nichts bestimmen.

Mithin hat auch Seyffert den asynartetischen Bau baccheischer Tetrameter nicht bewiesen. Derselbe würde aber bewiesen sein, wenn die Stellen richtig wären, an denen die zweite Arsis des zweiten Fusses von einer Kürze gebildet wird. Als solche habe ich mir gemerkt:

Amph. 574 Optas, quae facta. S. 'Egone? | A. Tu istic. ubi

nach Spengél. S. (p. 609.) Fleckeisen Jahrbb. 1867 p. 634, welcher schreibt:

Homo hic ebriust, ut opinor. Egone? Tu istic.

Vergl. O. Seyffert de bacch. p. 12.

Aul. Il 1. 2 Meae fidei tuaeque | rei cansa facere. misst W. Wagner falsch. S. p. 183.

Poen. I 2. 33 Sine omni lepore | et sine suavitate. s. p. 368.

Truc. II 5. 8 Lucri causa avárā | probrum sum executa. vielleicht avara, eum probé. s. unten.

lb. II 5. 10 Vosmét iam vidétis, | ut ornata incédo. schr. midetis me.

<sup>1)</sup> Denn den vorhergehenden hat Fleckeisen dareh die Umstellung modo hie für hie modo eorrigirt, die natürlich weder Seyffert noch Studemund gelten lässt. 7) Z. B. Tene hanc lampadam. Immo hanc ego Caxinam tenébo.

Wir haben oben behauptet, es liege kein Grund vor einen etwaigen Hiatus grade in die Mitte statt an irgend eine andere Stelle des Verses zu verlegen. Die Handschriften geben folgende Verse:

Capt. 785 Quod quóm scibitúr, pēr urbém inridébor.

Ib. 790 Move dps te moram átque, Ergásile, age hánc rem.
Ib. 926 sq. Quomque húnc conspició in potéstate nóstra.

Quomque haec repértast fidés firma nóbis.

Bacch. 1130 Vidén limulis, obsecro, út intuéntur.

Ib. 1127 Rerin ter in anno tu | has tonsitari?

Most. 95. Profécto ita | esse, út praedicó, vera vincam.

Ib. 314 Voló temperi, audi. èm tibl imperátumst.
Ib. 788 Seui non otium erat, id sûm opperitus.

nur A erat otium. — Aber alle, auch A:

Ib. 790 Heus tú, si volés verbum | hóc cogitáre.

Ib. 792 Ego hic esse et illic simită | haud pôtui. Ritschl (Opusc, II p. 258) simitur.

Ib. 796 Sed [út] maestus est se hasce vendidisse.

Ib. 798 Ut istas remittat sibi | T. Haud opinor.

Pseud. 244 Redi ét respice ád nos. tam | étsi occupátu's. 1b. 246 Quid hóc est? quis ést. qui morâm occupáto.

nur B mihi occupato.

Poen. 1 2. 2 Navem ét mulierém, hacc dué compardto. Ritschl mit Reiz und Hermann duo sibi.

ent mit Keiz und Hermann duo sibi. Amph. 651 Patria | et prognati tutantur, servantur.

Ib. 641 Plus aégri | ex ábitu viri quam ex advéntu.

Cas. III 5. 33 Metú mussitánt. Occidí atque intérü.

Ib. IV 4. 8 Faciés tu (so A) hanc rem mihi | ex parâta inparâtam. Truc. II 5. 9 sq. Nullâm rêm opôrtet dolôse adgrediri,

Nisi ástute | áccuratéque exequáre. (Neben eam áccur, ist auch accúrateque úsque möglich).

Auch Spengel citirt p. 238 vierzehn Stellen mit Hiaten an anderen Stellen als in der Mitte, die ohne Zweifel ebenso falsch (zum Theil gar nicht baccheisch) sind wie die obigen.

## 6. Kretische Tetrameter.

Wegen der kretischen Tetrameter verweist Spengel auf Hermen Elem. p. 206 sq. Von dessen Beispielen fallen wegen Naturlange der Endsilben von iacet, subtrahat, neget weg Amph. I 1. 86, Cas. II 2. 25, Pseud. IV 1. 20. Es bleiben führig Cas. II 2. 16:

Néc mihi ius meum | obtinendi optiost.

Wenn nicht hinter meum etwas ausgefallen ist (z. B. umquam), so hat Plautus doch wohl lieber meumst geschrieben.

Ib. 39 Móx magis quom ótium | ét mihi erit ét tibi.

"Ita hic versus in Ms. Lips. legitur." Dies ist jedenfalls Conjectur. B hat mihi et tibi erit, was sich zu einem Tetrameter leichter so vervollständigen lässt: mihi et tibi füerit.

Most. I 2. 31 Tigna, putréfacit | der operain fabri. ist ebenfalls Conjectur. Die Handschriften haben nicht aer, sondern per, woraus Bergk hergestellt hat pérdit.

Ib. 32 Néquior fáctus iam | úsus est aédium. vielmehr fáctus iamst úsus aedium.

Rud. IV 3. 12 Séd boni consili | écquid in té mihi est?

Studemund führt de cant. p. 11 noch an Asin. 135:

Nam in mari repperi, | hic elavi bonis.

Rud. 243 Cédo manūm. | A. 'Accipē. | P. Vivin? dic, opsecro.

Asin. 134 Nam mare haud ést marē, vos mare acerrumum.

Ich habe mir noch notirt:

Asin. 137 Quaé dedi et quod bene | féci, ut posthác tibi.

Aul. II 1. 23 'Id quod in rem tuām | optumum esse drbitror. Bacch. 1112 'At mihi Chrysalūs optumus homo [meum].

Casin. II 1. 6 Quando is mi et filio | advorsatur suo.

Epid. IV. 1. 12 'Estne ea an non est, quam | duimus retur

Most. 149 Cor dolet, quom scio, | ût nunc sum atque út fui.

1b. 338 Iam revortar. P. Diu | ést iam | id mihi. nach Hermann.

Ib. 718 Sálvos sis, Tránio. | T. 'Ut vales? S. Nón male.

Rud. 199 'Is navem atque ómniā pérdidit in mari.

Ib. 234 Cérto vox múliebris | aúris tetigit meas, S. p. 395 Anm.

1b. 214 Tu facis me quilem, it vivere mine velim.

Trin. 273 Glóriam et grátiam. | hóc probis prétiumst.

angeführt von Ritschl proll. Trin. p. CLXXXVII.

Von diesen Stellen können nicht richtig sein Epid, IV 1. 12, Most, 338, Rud, 243, die erste schon aus dem Grunde nicht, weil. wenn diese Versart asynartetisch sein soll, auch der zweite Fuss ein reiner Creticus sein muss. Selbst Spengel billigt p. 223 Bothes Emendation non east. Von dift est tam Most. 338 ferner kann keine Rede sein. Rud. 243 Cédo manum. Accipe endlich statuirt zwar auch Fleckeisen, s. jedoch unten. Cas. II 1. 6 wird dadurch verdächtig, dass der Ambr. vielmehr et filio suo advorsatur hat; s. p. 141 fg. Aul. II 1. 23 ist leicht zu ändern: rem tuam esse arbitror optumum. Bacch. 1112 ist unsicher, Most. 149 von Ritschl anders gemessen, von Hermann durch Einsetzung von ego hinter sum geändert, Rud. 234 und 244 durch Umstellung eines Wortes corrigirt. Aber es bleiben doch noch die drei Stellen der Asinaria und ausserdem Most, 718, Rud. 199, (243,) 950 (IV 3. 12), Trin. 273. Allein man vergleiche folgende Stellen, Amph. 227:

Postquam id actumst, tubae ütrimque contrá canunt. (tubae hinc, illine? utrimque stellt auch im folgenden Verse. Die Handschriften haben übrigens canunt contra.)

1b. 230 Vóta suscipere, | hortári | exércitum.

(hortari suom exércitum? O. Sevffert Philol. 27 p. 451 uterque hórtari exércitum).

Ib. 231 Pró se quisque id quod quisqué (quisquis?) potest ét valet. lb. 245 Cum clamore involant inpeta | dlacri. auch von Nonius bezeugt 128. 23.

Capt. 217 Cópiā | ést. ea fácitis nos cómpotes (p. 106).

Cas. II 2. 27 Clám virum, et quaê | habet, pártum ei haud cómmode est.

(Vorher geht Nám peculi probam nihil habere áddecet, vielleicht séd quae habet nemlich peculium oder Clam virum si quae habet.)

Epid. IV 1. 2 Id ego experiór, quoi multá | in unúm locum.

(Spengel conjicirt p. 222 'Îd ego ium expérior quoi — mit lalschem xweiten Fusse. Vermuthlich experiór domi, vergl. Ampl. 637, wo vielleicht auch experior dom i für domo zu schreiben ist, und vielleicht milta quoi unum in locum oder ähnl., wenn das Versmass kretisch ist.)

Most. 114 'Atque | hand ést fabri culpa, sed mágna pars.

Ib. 135 sq. Póstea quom immigravi ingenium | in menm, Pérdidi operám fabrorum ilică | óppido.

. Ib. 138 Mihi | adventú suo grándinem, imbrem áttulit.1)

Ib. 149 Cor dolet, quoin scio, ut nunc sum atque ut fui.

Ib. 152 Disco, | hastis, pila, cursu, | armis, equo.

1b. 340 Salve, amicissume mihi hominum | omnium.

Ib. 704 [ Eum ho minem sollicitat sopor. ibi | omnibus.

lb. 705 Tre dormitum odio | ést vel ut núnc mihi. (vielleicht odiosúmst).

1b. 709 Vostrae. | haec sát scio, quám me habet male.

Ih. 720 Quóm me laudás. T. Decet certe. | S. Hercle han bonum.

1b. 733 Quidum? | T. Ita | oppido occidimus omnés, Simo.

Ib. 739 Tuto in terra[m]? T. Ei. S. Quid est? T. Me miserūm. | óccidi.

Pers. 790 Dórdalūs hic quidemst. S. Quin inbe [enm] adire (s. p. 38).

Rud. 272 Quaéne eiectae é mari súmus ambae, | ópsecro. (nicht simus schreibt Pareus.)

Ib. 273 'Unde nos hóstias ágere voluisti | huc?

Trin. 270 Cértast res dd frugën | ádplicare duimum. (so A, die übrigen certunst d. h. Cértum | est.)

Ib. 272 Bóni sibi haec éxpetunt, rém, fidém, | honórem. (s. p.

158 fg.)

Truc. Il 7. 31 Tún ais inpudentém me | esse, ipsa quae. Ib. Il 7. 65 Idm ego te hic óffatim cónficiām. | G. Occidi.

(So misst nemlich Spengel Plantus p. 171 mit falschem zweiten Fusse und falschem Iliatus, anders in seiner Ausgabe. Die ganze Stelle ist sehr corrupt.)

Wenn man diese Stellen betrachtet, so kann man, denke ich,

Ritschl schreibt Quaé mi adventu — Vielleicht gehört hierbin das ea, welches im vorhergehenden Verse vermuthlich falsch steht: I ent light in der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine d

nicht umhin den thatsächlichen Beweis für die Zulässigkeit des Hiatus in der Mitte kretischer Tetrameter recht schwach zu finden, und vergleicht man die sechs ersten Verse Asin. 12, in denen nicht ein Hiatus vorkommt (130 ist wohl 'At malo chm tuo. ninc iam ex hoc loco zu schreiben statt. naun iam), mit den folgenden fünf, deren erster aus kutret Choriamben besteht:

### Péllecebrae, pérnicies, adulescentum éxitium.

die folgenden mit Ausnahme der dritten sämmtlich in der Mitte der Mitten under syllaba anceps haben, zieht man ferner den Gedankengang in Betracht, den, wie mir scheint, die Verse 133—137 nur stören, so liegt die Vermuthung gewiss sehr nahe, dass letztere von einem anderen Verfasser herrühren. Derjenige, der Cas. H 2. 29 geschrieben hat:

Hóc viri cénseo esse óm n e, quidquid tuomst.

und dergl. gieht es mehr, kann wohl kein Liebhaher des Hiatus gewesen sein. Aher theoretisch steht der Statthaftigkeit des Hiatus nichts entgegen, denn der zweite Fuss ist, wean mit ihm ein Wort schliesst, mit solcher Consequenz rein gehalten '), dass die wenigen entgegenstelienden Stellen mit Sicherheit' als unrichtig angesehen werlen können wie mitlipbess Bacch. 652, solitieitat Most. 704, dormitum odiost ib. 705, Doen. V 4. 27 ingenium (s. p. 68). Wären sie richtig, so könnte der Hiatus unmöglich erhaubt sein. Solche Verse wie der ehen cititet Asin. 133 oder Cas. Hi 5. 7:

'Eripite isti gladium, quaé suist impós animi. sind eben keine kretischen.<sup>2</sup>)

Schliesst sich an einen kretischen Dimeter eine trochäische Klausel, so scheint syllaba anceps, also auch Hiatus zulässig:

<sup>9)</sup> Auch in den weiigen Kreithern des Terens steht nur einmal statt des promitsas bei Pleckeisen, bei Bentley tempus. Aber es scheint uim höchst unwahrsteinlich, dass der Dichter nicht geschrieben haben sollte, wie p. 27 verlangt ist:

Post ubis t tempus promissa iam perfici.

<sup>3/</sup> Zweifelhaft ist bei der geringen Anzahl von Beispielen die Entscheidung über solche Stellen, in denen die zweite Arsis des fraglichen Pusses aus einem Worte besteht, wie Must. 137 ignärin au, 882 contiguist neur, Rud. 239 pid 1990 nune, semlich ab die zweite Silbe von 1990 bier kurz sein kann, was mir zweifelhaft schein.

Most. 340 Sálve, amicissumê mi émnium hominum. oder mihi hominum omnium mit Ritschl.

Ib. 342 'Unde agis te? C. 'Unde homo | ébrius probe.

lb. 710 Pens posthác fore quám fuit mihi.

Pseud. 1294 Di te ament, Pseudole. fu,i in malam crucem.

Was aber Ritschl sagt proll. Trin. p. CXCVI: "in creticis versibus hiatun vel syllabam ancipitem non principalis tantum caesura toibus versus, sed singulae caesurae podicae admiserunt, quod factum esse constat", das ist so gewiss nicht richtig, als es ausgemacht ist, dass kretisches Versmass zu den allerstrengsten gebört. Soliten die von Ritschl angeführten (proll. p. CCV) Stellen diezo, hastis, pida und chirau, armit, equo wirklich richtig sein, so wärde ich für die einzig mögliche Erklärung die Büchelers halten, dass Plautus dirocd und curraud schrieb. Da aber dies Motiv in der ganzen Histusfrage eine äusserst untergeordnete Rolle spielt, zur Lösung der meisten und grössten Schwierigkeiten sehr wenig beiträgt, so labe ich es nur honoris causa nicht ganz unerwähnt lassen wollen.

Entschieden im Irrthum ist Spengel, wenn er Plautus p. 199 mit Berufung auf Pseud. 1293 und 1302:

Vir malus viro | óptumo obviam it.

Crédo equidem potis | ésse te scelus.

sagt, in Versen, die aus zwei katal. trochāischen Tripodien gebildet sind, sei ebenfalls Histus und syllaba anceps stathaft. Beide Verse sind vielmehr, wie ich überzeugt bin, jambische Dimeter, wie mehrere in diesem Canticum, s. p. 88, 219, 248. An sich jedoch sist jenes keineswegs unwahrscheinlich. — Amph. 163 haben wir oben mit O. Seyffert gemessen:

Haéc eri inmodéstia coégit me, qui hoc nóctis.

# 7. Hiatus beim Personenwechsel.

"Beim Personenwechael ist Hiatus unter jeder Gestalt zulässig", agt Spengel Platutus p. 201. Vergl. Ritselh Opusc. II p. 192 und 446. Für den Fall, der am auffälligsten ist, dass eine kurze Silbe allein die Arsis bildet, weiss derselhe folgende Beispiele anzuführen. Merc. 749 Abs. C. Quid abeam? L. Sk, abs. [C. Abed m?]

Ib. 788 Ut véniat ad me iám semul tecúm. | S. Eo. Trin. 375 Dúcere uxorém sine dote. P. Sine dote uxorém? | L. Ita.

Ib. 818 Mittam. | C. Eo ego igitur intro ad officiùm meum.
Ib. 1185 Miseria una uni quidem hominist diffatim. | C. Immo

huic parumst.

Cas. IV 4. 20 (16) Tene hánc lampa dém. [S. Immo ego illam (enébo.

Epid I 1. 30 'Edepol faciones improbum. | T. At iam dhi fece-

Wenn ein so armseliges Begister beweisend ist, so giebt es keinen prosodischen oder motrischen Fehler bei Plautus. Z. B. dafür dass jambische Senare oder trochisieche Septenare nicht auf einen Jambus auszugehen brauchen, mache ich mich anheischig die zehnfache Anzahl von Beweisstellen beizubringen. Ist die Zahl der Beispiele von Hiaten in allen Arsen, die ich mir aus ein paar Stücken notirt habe, die Durchschnittszahl für alle, so kommen auf jedes Stück zwischen zwanzig und dreissig Hiate ähnlicher Art ohne Personenwechsel.

Gesetzt jene von Spengel angeführten Stellen wären alle, was nan so nennt, handschriftlich gesichert und Versmass und Scansion ausser Zweifel, so würden für mich grade diese Stellen, d. h. ihre geringe Anzahl, genügen einen solchen Häutus für entschieden unstatuhaf zu halten. Aler von den siehen gehören zwei gar nicht

L. Abi.

hierher. Cas. IV 4. 20 beruht auf faischer Conjectur (s. p. 621 sq.), und die Anfahrang von Epid. I 1. 30 auf einem Irrthume, denn ich finde den Vers mirgends anders als mit ante hinter tom geschrieben, oder vielmehr antea haben die Handschriften nach Geppert. Trin. 1185 lautet nach den Codices vielmehr:

Miseria | uni quidem hominist affatim. | Immo huic parumst.

Sollte Jemand darauf beharren, dass der Schluss unanfechtbar sei, so setzt uns die plautinische Ueberlieferung in die Lage mit viel reicherem Material zu beweisen, dass gelesen werden muss affatim. Immo huic parumst. Ueber die Stelle s. p. 606 A. Trin. 375 sine dotem uzorem? Ita hat Ritschl mit Reiz und Hermann corrigirt uzoremne, Fleckeisen und Brix autem uxorem. Es giebt noch andere Mittel wie Sinene dote (sineque hat Plautus mehrmals) oder 'Ita volo (vergl. 576). Aber was Plautus geschrieben haben mag, nxorêm. Ita ist nur unter der Voraussetzung denkbar, deren Gegentheil sich nicht nur beweisen lässt, sondern noch von Niemand bezweifelt ist. dass ihm ein solcher Hiatus nebst Verlängerung einer kurzen Silbe Bedürfniss gewesen ist. Dieselbe Bewandniss hat es mit den übrigen Stellen. Trin. 818 schreibt Ritschl 'Eo ego [ergo] igitur mit der Bemerkung: "potueram etiam ego hinc." Wenn vorher schon zweimal gesagt ist sycophantam i am conduco epistulasque i am consignabo, so kann auch beim dritten Verbum abermals iam zugesetzt sein: Mittam iam, womit aber keineswegs gesagt sein soll, dass ich dies für besser hielte, als Ritschls Emendation, sondern nur, dass grosse Neigung für Hiate bei Plautus vorhanden gewesen sein muss, wenn er Mittâm. Eo igitur geschrieben hat. Merc. 749 steht das Verhum abire fünfmal in dem einen Verse; Ritschl hat zu dem dritten abi hinzugesetzt modo. Für viel besser halte ich den anderen unter dem Texte gemachten Vorschlag Abi, abi modo. Gewiss muss nach zweimaliger vergeblicher Aufforderung die dritte dringender sein. Jedoch den echten Wortlaut mit Sicherheit herzustellen ist ebenso unmöglich, wie nach meinem Urtheil sicher, dass Plautus nicht Abi. | Abedm? | Abi geschrieben haben kann. Endlich Merc. 788. tecim. | Eo hat Ritschl mit Anderen corrigirt tecum huc. Eo, "nisi simitu tecum males." Auch semül tecum [ina]. Eo scheint mir ziemlich wahrscheinlich. Die neusten Herausgeber haben also von jenen Stellen nur eine, Trin. 1185, unangetastet gelassen, oder vielmehr diejenige Emendation derselben angenommen, bei der der Hiatus affatim. Immo huic stehen bleibt.

Demon-Gorg

Aber es ist von vornherein kaum glaublich für Jeden, der den Zustand unsrer Ueberlieferung einigermassen keunt, dass wirklich nur sieben Stellen mit diesem Hiatus existiren sollten, und in der That giebt es eine zwar immer verhältnissunfssig noch kleine Anzahl, aber doch viel mehr als Spengel auführt:

Epid. II 2. 23 Soit factum? | Ego ita ésse factum dico. P. Scin.

Dass seit falsch sein muss, lehrt die Antwort Ego dico factum. W. Wagner hat ohne Zweifel richtig corrigirt (Fleckeisens Jahrbb. LXXXIX p. 631 sq.) Dicit factum.

Men. 623 Quò redeum? P. Equidem dd phrygionem censeo, i, palldm refer.

Alle drei Handschriften haben egredeam, woraus Ritschl das offenbar einzig richtige Quó ego rédeam? jedenfalls nur deswegen nicht entnommen hat, um den Proceleusmaticus zu vermeiden, was durch die Umstellung Ad phrydionem equidem erreicht wird.

Merc. 884 Pérge bracchiûm. | C. En, prende. idm tenes? B. Teneó. C. Tene.

ist ebenfalls Ritschls Conjectur für Pörrige braechium. prende. Wenn man glaubt, prende nicht in prehende ändern zu dürfen, so liegt cedo oder ecce wenigstens ebenso nah wie en.

Mil. 1058 Meam né sic volgo póllicitere operâm. P. Audin tu, múlier?

ist ebenfalls nicht überliefert, sondern polliciteres (B) oder pollicitere (CD). Es ist richtig, dass nach plautinischer Syntax interdizi, me pollicitere nicht falsch ist. Wenn aber das Imperfectum nicht nur ebenfalls zulässig, sondern das eigentlich correcte Tempus und der Hiatus, wie Jeder zugiebt, nicht grade eine Schönheit ist, so ist es gewiss viel rationeller die Form, die wenigstens eben so leicht aus der Urberlieferung herausgelesen werden kann, einzusetzen: polliciterere toder politiciteres?

Most. 512 Quid th techm logner? | T. Abseede ab idmna. wird zwar Niemand für richtig halten, ist aber ebenso "sicher" (te tu cum) wie affatim, Immo — etc. und sicherer əls operdin. Audin.

1b. §13 Nôli facere mêntionem te émissē. | T. Intéllego.
1ch glaube kaum, dass Ritschl seine eigne Emendation te émisse has für ganz unzweiselhaft ansehen wird. Ich würde z. B. Euge vorziehen. Der folgende Vers heisst bei Ritschl:

'Et bene monitum duce et te esse humane ingenie existume.
oder der handschriftlichen Ueberlieferung etwas näher:

Et bene monitum dúco et te esse existumo humani ingeni.

Pseud. 241 U dies. ego míhi cessô. | i prae, pueré. | C. Heus, abit (abiit Codd.). quin révocas?

Ritschl hat tu hinter i und ille vor abit zugesetzt. — Ib. 286 hat nur A habui? B. Si amábas —, die übrigen habui. iam abas, iam abes, iam habes.

Rud. 243 Cédo manüm. | A. 'Accipē. P. Dic, vivin? ópsecro. vermuthlich manum mi.

Stich. 596 Quid ais, Pamphilé? | P. Ad cenam hercle dlio promist foras.

Wer so lesen wollte oder Ptupphile. 'Ad cenam héricle | dito —, beginge die Inconsequenz Ritschlo Correctur zur Hälfte anzunehumen, zur Hälfte nicht. Die Bicher haben bekanntlich, ausser A an einer Stelle, Pamphilippus, nicht Ptupphilus, und auf diese Namensform ist offenbar die jetzige Fassung dieses und der übrigen Verse eingerichtet, also Versuche das Ursprüngliche herzustellen von einem Herausgeher zu verlangen, aber jeder einzelne ohne die mindeste Gewähr, dass Plautus selbst auch nicht ein Wort davon geschrieben hat. Uehrigens dürfte schwer zu sagen sein, welchen andern Zweck herzle im Verse hat, als den angeblich erlaubten Hiatus in der Diärese zu vermeiden.

Dies sind meines Wissens sämmtliche Stellen, die sich für einer Hiatus anführen lassen, und damit ist, wie mir scheint, mit einer in Fragen der plautinischen Prosodie nicht häufigen Sicherheit erwiesen, dass kurze. vocalische Endsilben beim Personenwechsel nie die Arsis mit Hiatus bilden Können.

Man wäre sicherlich nie auf den Gedanken gekommen diesen liatus für erlaubt zu halten, wenn man nicht von dem Vorutheile ausgegangen wäre, dass überhaupt kurze Silben beim Personen wechsel verlängert werden könnten. Ich nenne dies ein Vorutheile, weil ich überzeugt bin, dass jeder, der daran gedacht hätte diese Frage aufzuwerfen und genau zu prüfen, zu dem Resultate hätte gelangen müssen, dass jene Annahme auf äusserst sehwachen Füssen ruht. Ich habe nicht mehr als die folgenden Stellen gefunden. Erstlich Amph. 315, Merc. 934, Mil. 1316, Trin. 554, sämntlich nitt Infinitiven Präs: dark. 52 Quin tut mode u. s. w.,

oben p. 22 fgg, unter den Belegen für die Naturlänge dieser Endung angeführt. Hier bielti nichts zu sagen, ab dass, wer diesen drei oder vier Stellen (denn dass Amph. 345 diceré. Quid eést opus? das e lang sein miñse, leugne ich) glaubt, dass sie richtig sind, der doppelten Auzahl anderer Stellen mit langem e ohne Personenwechsel glauben muss, dass dies nicht auf Rechnung des Personenwechsels zu schreiben ist.

Ueher Asin. 615 Compléteré. A. Fació Inbeas s. p. 23. Zuslitig fallt in sehr wenigen von den Beispielen, die sich für die Längder Imperativendung e anführen lassen, diese Silhe an das Ende einen Rede, oder, wenn man will, auch nicht zufällig, sondern aus einem sehr natfrielchen Gründel. Rud. 243 accepi sit kürzlich mehrmals angeführt. Most. 872 (885 lk). misst Lorenz mit Studemund: Phantisce, eltem réspié. P. Miki moletum né sis.

bis auf *Phanisce*, | etiam wahrscheinlich richtig, aber respice verlängert nicht des Personenwechsels wegen die Endung. Dass Jemand auf Aul. IV 4, 23 sich berufen wird:

'Em, nunc laevam | óstendê. S. Quin équidem | ambas prófero. ist wohl nicht zu befürchten. S. p. 595.

Von den p. 19 für die Länge des e im Vocativ der zweiten Declination citirten Stellen kommt nur eine hier in Frage. Pers. 482:

Quid agis? D. Credo. | T. Unde agis te, Dördalië. D. Credo iñte, bies ist mir ganz unverständlich. Ich weiss wohl, dass Credo öfter bei Plautus und verhältnissmässig noch häufiger bei Terenz, auch in viel späterer Zeit noch, als Antwort gebraucht ist für "Ich danke", verstehe auch das erste Credo auf die Frage Quid agis? denn Dordalus hat eben erzählt Ut ego muliti credidit u. s. w.; wie er aber Credo tibi erwidern kann, wenn er gefragt wird Unde agis te, Dordale? das begreife ich nicht. Dass im Folgenden das Gespräch verwirrt ist, hat Ritschl anerkannt. Dordalt. Credo zu beseitigen wäre eine sehr leichte Aufgabe. Wenn Plautus anderwäste Spo credo tibi gesagt hat, würde er dies vermuthlich auch bier jenem vorgezogen haben. — In den Stellen Pseud. 363 Sderdege. Enteér — und Andr. 267 Humphilt. Quid ogit — ist meiner Meinung nach e kurz.

Die Endung er soll lang sein in pater Asin. 828:

Age décumbamus sis, pater. D. Ut iusseris.

Diese Anomalie wird beseitigt durch die leichteste allei Aenderungen:
uti oder durch Einsetzung von mi, wie im folgenden Verse in der

Antwort steht mi quate und im Folgenden öfter; am wahrscheinlichsten ist mir aber Ut tu nisseris, Mi gnote, ita fiet. Ferner in largiter Epid. III 4. 49:

Reor et peccatum largiter. P. Immo haec east.

Dies ist die einzige Stelle, die für die Verlängerung allein um des Personenwechsels willen zu sprechen scheint, und darauf hin kann der gläubigste Verehrer der Ueberlieferung dieselbe nicht für erwiesen halten, selbst wenn der eine Vers sich "hartnäckig gegen jede Aenderung sträubte". Eine überzeugende Aenderung desselben habe ich allerdings nicht in Bereitschaft, ja ich glaube nicht einmal an die Möglichkeit einer solchen; aber wer zählt die plautinischen Verse, die verdorben sein müssen und denen ohne Gewaltthätigkeit, die aller Wahrscheinlichkeit eutbehrt, doch nicht beizukommen ist? und wie viele von diesen verrathen ausser durch eine oder ein paar Silben zu wenig oder zu viel sich so durchaus nicht als verdorben. dass jeder Zusatz oder jede Streichung dem Sinne nur schaden kann? Dem ist aber an unsrer Stelle, wie mir scheint, durchaus nicht so, ja die Lesart ist nicht einmal sonderlich sicher. Statt reor et peccatum hat A nach Geppert nur reor, peccatum und statt haec east nur haec est, wovon Ritschl freilich Opusc. II 251 nichts oder vielinehr das Gegentheil sagt (in B sind die Verse anders abgetheilt, lückenhaft und zum Theil verwirrt). Und Aenderungen sind sehr leicht, z. B. wenn man certo statt immo schreibt oder umstellt. Noch weniger aber ist, soviel ich sehe, der Zusammenhang der Gedanken so musterhaft, dass es schwer wäre an ein Verderbniss zu glauben 1).

meintliche Gefiebte verkauft hat, entspinnt sich zwischen beiden ein Wortwechsel über die Identität der Person:

<sup>1)</sup> Nachdem Periphanes dem miles dessen und zugleich seines Sohnes ver-Periph. Are accipe hanc sis. Mil. Quae intemperiae té tenent?

<sup>40</sup> Quas tu mihi tenebras cidis? quin tu fidicinam Intus iubes produci? P. Haec ergo est fidicina. Hie ália nullast. M. Non mihi nugari potes. Quin tu hue producis fidicinam Acropolistidem?

P. Haec, inquam, est. M. Non haec, inquam, est. non novisse me 45 Meam rére amicam posse? P. Hanc, inquam, filius

Meus déperibat s'idicinam. M. Hacc non ést eu. P. Quid non est? M. Non est. P. 'I nde haec igitur gentiumst? Equidem hércle argentum pro hác dedi. M. Stulte datum Reor et peccatum largiter. P. Immo haèc east.

<sup>50</sup> Nam servom misi, qui illum sectari solet,

634 IV. Hiatus.

latrocinántur quae ego dixi ómnia.

Für igitär bei Personenwechsel ist p. 48 eine Stelle, Amph. 719, neben mehreren anderen ohne diesen Grund angeführt und corrigirt, desgleichen eine, Poen. III 4. 12, p. 79 mit sinkt. | Esto ist sink, eine p. 12 fg., Rud. 1086, mit erspundid. | Outd is de sont award? Oud itstic tung? wo das a von artea nicht lang ist, das von crepundie elidirt werden muss, vielleicht vor haviss. | lb. 1170 'Et sucult. | Outs ist i dierecta — s. p. 559. Endlich einige mit der Endung ast. Ueber Cas III 6. 64 famme mortuds. | Ostende — und III 6. 13 Serveis sum tuds. | Optumést — s. p. 53, über Merc. 900 aedibis. | Aedis probas und Rud. 975 omnibis. | Adsistio. s. p. 54 fg. — Poen III. 3. 92, wenn es nöblig ist so zu scandiren.

Quid itá? L. Quia aurum póscunt praesentárium. (vergl. V. 78 Quid itá? C. Quia a muscis—V). Wahrscheinlich ist ea hinter quia ausgefallen mit Bezug auf das Vorhergehende Sed haés

Dies sind alle mir bekannten Stellen, und hoffentlich habe ich

Meum gnátum. is ipse hanc déstinavil fidicinam.
M. Hem, istic homo to articulálim concidit, senex,
Tuos sérvos. P. Quid concidit? M. Sic suspitiost.
Nam pró fidicina haec cérva suppositiat tibi.
55 Senéx. tibi os est sibilium plane ét probe.

Bis zu den Worten Immo haec east ist der Dialog tadellos. Zuerst behauptet Periphanes, die vorgeführte sei Acropolistis, die Geliehte des miles und seines Sohnes. Dem Argumente gegenüher: "Ich werde doch wohl meine eigene Geliebte kennen" zieht er sich auf den Satz zurück: "Es Ist die Geliehte meines Sohnes." Als der miles auch dieses hestreitet, lautet seine Entgegnung nicht: "Sie ist es doch", sonderu: "Wie? sie ist es nicht?" und sof die nochmalige Versicherung: "Non est" noch weniger: "Sie ist es doeh", sondera: "Woher ia aller Welt ist deua diese hier? Dies ist die, für die ich das Geld bezahlt habe." Dariu llegt doch, deuke ich, sehr dentlich, dass er sich aicht mehr elnfallen lässt die Aussage des miles zu hezweifeln. Nus soll er mit einem Male nach der Bemerkung jeues: "Das ist sehr thöricht" darauf kommen zu hehaupien: "Ja, sie ist es doch; deun mein Sklave hat sie gekauft, der sie kennen muss"? Das scheint mir weuig glaublich. Oder soll sieh ea auf argentum pro hae dedi beziehen? Das ist nicht möglicht denn der miles hat dies aicht bestritten, und es stimmt auch nicht zu der Begründung Nam servom misi -. Ich glauhe, dass die Verse 49-59 arg eatstellt sind. V. 55 hinkt, wie mir scheint, hedenklich nach, .57 pugnasti | homo's kann nicht richtig sein, und zwischen 58 und 59 fehlt gewiss etwss. Dass auch der Schluss derselben Scene, V. 80-88, stark verdorben sei, ist oben (p. 437) behanptet. Nicht richtig kann auch das Ende des gauzen Stückes sein. Dass V. 63 der Schlussscene aur eine Variante zu V. 59 ist, lirgt doch, dünkt mich, sehr offen zu Tage.

keine von Belang übergangen. Wer darauf achtet, wird dagegen genug solcher finden wie Stich. 353:

Populi tamen aedilitatem hie quidem gerit. P. Age tu ocius.

Lange Endsilben werden nach Spengel in der Arsis beim Personenwechsel nicht elidirt an folgenden Stellen: Bacch. 806 Per sycophantiam? C. Egone istue dixi? | N. Ita.

Bacch. 806 Per sýcophantiam? C. Egone istue dixt? | N. Ita. schr. Egon ei istue dixi? Ritsch! mit Hermann dixi istúc?

Pseud. 347 Quid ego ex te audió? | B. Amicam tuam esse factam argénteam.

ist grade so wahrscheinlich wie im vorhergehenden Verne quintafelm habeb mines, was an gradidm habeb einnert, oder drei Verse weiter qul hunc occidam dique me, nur viel leichter zu ändern, z. B. aidio? B. Hée, amicam oder aidib num? Ritschl bat umgestellt Tuom esse amicam.

Men. 147 Dic hominem lepidissumum esse mé. P. Ubi essuri

Wenn der Dichter lieber essuri als cenaturi gehraucht hat, so hat er sicherlich dazu einen anderen Grund als die Vorliebe für Hiate gehabt, ich vermuthe, den, dass er hodie nicht auslassen wollte: 'Ubi hodie essuri sumus?

Ib. 216 Séquere tā. | P. Ego hércle vero te ét servabo et té seguar.

Ritschl hat sich erlauht me zuzufügen. Vergl. z. B. Trin. 1109 sequere in hac me intro, Poen. II 54 sequere hac me, Pers. 328, 611, 835, Capt. 293, 449, Asin. 876, besonders Curc. 87 trotz Eigennamen, Cisur und Interpunction:

Sequere hac, Palinure, me ad foris. fi mi obsequens.

Pers. 752 Sequere hác, mea gnata, me úsque ad praetorém. V. Sequor.

Men. 299 Sed ibi novisti mé? [ C. Ubi eço te ndeerim? ist immer noch besser zu messen mé? Ubi eço (s. p. 32), Ritschl schreibt novisti tü me? Vielleicht Ubin ähnlich wie quiane, nine, quame, nine, quame u. s. w.? was alles meines Wissens-noch nirgends ordentlich zusammergestellt ist.

Most. 798 Ut istas remittat sibi. | T. Haud opinor. ist oben neben sechs Beispielen ähulicher Iliate ohne Personeuwechsel in demselben Metrum aus demselben einen Stücke angeführt. Halten denn die, welche sibi. Haud vertheidigen, es wirklich für möglich, dass Plautus nicht wenigstens non opinor gesagt haben würde? Ritschl hat hercle zugesetzt. Sollte aber die handschrißliche Lesart richtig sein, so wäre unbedingt zu messen Ut istas remittat | sibi. Haud opinor mit Studemund de cant. p. 45

Stich. 703 Quid istuc est provinciae? | S. Utrum fontine an Libero.

Ritschl provinciae autem?

Amph. I 1. 230 Fügit te rațió. | S. Utinam istuc pugni fecissent tui.

Ich vermuthe 'Utinam mi istne -.

1b. Il 2. 173 'In eodem lectó? | A. In eodem. S. Hei, nón placet convivium.

Fleckeisen 'In eodemne.

Asin. III 3. 143 Argéntum ad tê. A. Ut témpore opportineque attulistis.

Wahrscheinlich fehlt eine Interjection. Sonst würde in tempore statt temperi (oder nti) gesagt sein.

Capt. II 1. 41 (231) Sció. | T. At scire meménto, quando id quéd voles habébis. Ich weiss nicht, woher diese Schreibweise stammt. Nach Pareus

haben die Handschriften Scio. At seire tum memento ---. Dass jenes falsch ist, lässt schon der Anapäst seire memento schliessen.

Curc. 1.1. 41 Obloquere. P. Figt maximme. | P. Etiam tages?

Curc. 1 1. 41 Obloquere. P. Fiat maxume. | P. Etiam taces? Fleckeisen Etiam tit taces. vergl. Trin. 514:

Quid edémus nosmet póstea? L. Etiam tů taces. nicht posteá. Etiám taces?

1b. IV 2. 7 Et minc idem dicé. | C. Et commeminisse eyo haec

Der Sinn scheint mir zu verlangen 'Et tum conmemmisse. Fleckeisen hat Lachmanns (Lucr. p. 389), wie ich glaube, unrichtige Correctur angenommen Sed haec conméminisse eao voldm te.

Es giebt aber mehr Beispiele von Nichtelision beim Personenwechsel:

Amph. 899 Quor téd avortisti? | A. Ita ingeniùm meumst. s. p. 527 Anm.

Asin. 306 Vaé tibi. | L. Hoc téstamento Sérvitus legát tibi. Fleckeisen Istoc testam., offenbar viel passender,

Ib. 592 Valé. | P. Aliquanto | dimplius valèrem, si hic manères. so Nonius 349 ex., die Handschriften vielmehr; Vale. P. 'Aliquanto ampliús valerem, si tu | hic manères. eins so unmöglich wie das andere, und, soviel ich sehe, keine Aussicht auf eine befriedigende Correctur.

Aul. IV 4. 9 'Ecquid (hec quid B) agis? S. Quid agim? | E.

Auferre non potes. S. Quid wis tibi?

Wagner 'Age si quid agis mit Vergleichung von Pers. 659, gewiss falsch; vergl. Cist. III 12. Vielleicht Hine auferre —.

Capt. 933 Proinde ut tu proméritu's de me et filio. | P. Immó potes,

Pâter, et poteris, ét ego potero et di éam potestatém dabunt.

Wenn der Dichter im ersten: Verse tu bei Immo potes weggelassen hat, so, meine ich, kann er dazu unmöglich den Grund gehabt haben, dass er das Bedürfniss finhlte einen Hiatus anzubringen, was, scheint mir, diejeuigen annehmen mössen, die fülië. Immö potes, nicht einmä filite's, anehmen, sondern höchstens den, dass dazu durchaus im Verse kein Platz mehr war. Meiner Ansicht nach kann man nur dazwischen schwanken, ob Immo nüne oder til potes wünschenswerther ist.

Cas. III 5. 65 Bo minc iam, nisi quippiam remordre me. | St. Abi

würde, wenn diese Schreibweise Gepperts richtig wäre, besser mê.

Abi et eura zu lesen sein. Lesart und Versmass ist aber ganz unsicher.

th. IV 3. 4 'At ego amo. | O. At ego hercle ninil fació tibi, amor,
peric[u]h.

offenbater Unsinn.

Ciet III 1A /III

Cist. III 10 (III 2. 2) Périimus miseraé. | A. Utrum hac me fériam, an ab laevá latus?

Statt hac me ist wohl hac mi zu schreiben und, wenn periimus miser ae richtig ist, ambae zuzusetzen!). — Ueber Epid. I 1. 3 Réspice vero, Thésprio. | T. Oh, | 'Epid. — s. p. 554.

Merc. 182 Qui potuit vidére? | A. Oculis. C. Qué pacto? | A. Hiántibus.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Den folgenden Vers schreibl B: Quid tibist? S. Alcéatmarchum nón vides ferrúm tenenst? wohl stall ferrum út tenet?

Die beiden von Bitschl erwähnten Gerecturen Qud videre potuit?
und Qué pacto, inquam werden auch im Schneiderschen Exemplare
Reiz zugeschrieben. Dass qué pacté? nicht richtig sein kann, zeigt
schon die Accentuirung. Ritschl Int Hem höhnführ geschrieben und
in den Noten Qué pacte autem? Proponit: Ich wirfte dies oder inquam vorziehen. Die zweite Frage ist eine Correctur der ersten absichtlich misserstandenen.

1b. 298 Bene hérele factum et gaúdeo. | D. Immô scias,

Oculis quoque etiam plus iam video quám prius.

Ritschl schreiht Immo út scias, Brix Phil. XII p. 654 Immo ut tá
scias. Pos einzig richtige ist Immo si scias, wie ich überzeugt bin.

S. p. 94 Anm., Cas. III 5. 35; Ep. III 4. 15.

Ib. 490 Tanti quanti poscit, vin tanti illam emi? | C. Auctarium 'Adicito, vel mille nummum plus quam poscet. ---

Es wundert mich, dass nach der (von Ritschl angenommenen) Correctur des Pareus Immo auctarium noch irgend Jemand andere versucht hat.

Mil. 49 Edepôl memoria's ópiuma. | A. Offaé monent. belliufip bemerkt, kein Beweis der Vorliebe für Histe in der Cäsur. belliufip bemerkt, kein Beweis der Vorliebe für Histe in der Cäsur. d. h., denke ich, wie längst corrigirt ist, offa me monet'). Ob der Singular oder Plural besser ist, halte ich für sehr zweifelhaft, wenüger, dass admoneré (oder commonere) passender ist als monere.

Most. 392 'Ubi ego ero? | T. Ubi máxime vis esse, cum hac, cum istac eris.

ist Conjectur für:

"Übi ego ero? | Übi udzume esse vis, cum | hac, cum vistde eris.

Um l'untellung ziehe ich vor esse ti vis. Wenn Platutus den ertsen Hiatus nicht vermieden hat durch 'Übi ego ero ergo? oder 'Übishi mazume — oder 'Übi tu mazume — oder 'İbi, ubi —, so ist zu bewundern, dass er dieser seiner Neigung für Hiato verhältnissmässig so sehr selten nachgegeben hat.

1b. 948 Quoi hommi? P. Bro nóstro. quaezo, quótiens dicundumst tibi?

Dafür ist p. 182 conjicirt 'Ero nostro, inquam -.

Grade in diesem Stücke ist oft B viel schlechter als C und D. Man vergl. z. B. die Varianten V. 1318, 1321, 1335.

Poen. I 3. 23 Neque quántum aquae | est in mari. | M. Abitúrum es?

A und B haben aquast, C est aqua. s. p. 516.

Ib. I 1. 63 Aphrodísia hodie simt. M. Scio. | A. Oculós volo Meos délectare minditiis meretríciis.

schr. Ibi oculos. — Dass Jemand ib. V 3. 17 — filiaé? | Ita ŭt praédicas messen wird, ist wohl nicht anzunehmen.

Rud. 107 Virile secus numquam illum habui. P. At di dabunt. würde wohl Niemand betonen wollen statt üllum | habui. At di —. S. p. 523.

lb. 1019 Quémne ego excepi in mari? | T. At ego inspectavi e

vielleicht hinc inspectavi, vielleicht 'At pol ego oder 'At quidem ego oder Atqui ego.

lb. 1275 'Etiamne eam salútem adveniens? T. Cénseo. | P. Etiám patrem?

Stich. 373 Vénit, inquam. Ph. Tun' eum ipsum vidisti. Pi. Ita egó lubens.

handgreiflich falsch so die Palatt. Ritschl hat nach A geschrieben Tun' eum fipsus tweum vidisti? P. Lubens.

Ib. 771 Fac tu hóc modo. | St. At tu hóc modo. Sa. Babai. St. Tatae. Sa Papai. St. Pax.

Fünf Verse vorher hat weder Personenwechsel noch Interjection noch Cäsur den Dichter vermocht zu schreiben:

Dare amicam amico. | St. Buge. sic furi datur.

statt Euge, eiige. Der folgende Vers lautet:

ist Conjectur: s. p. 285.

Nunc pariter ambo. omnis voco cinaéd[o]s contra und der darauf folgende:

Statis ésse nobis non satis potis est quam fungo imber.

V. 771 fehit entweder etwas oder es ist umzustellen Face (Facito) hôc modo tu. At ---

Truc. V 7 Mále volo. | St. Ego, méa voluptas, sí quid peccavi prius.

ist fast der einzige von den ersten 20 Versen dieser Scene, der bis auf den einen Fehler des Hiatus lesbar ist. Vom vorhergehenden ist der Anfang verständlich. die zweite Hälfte, zu der dem Sinne nach Male volo gehört, ist so überliefert und meiner Meinung nach noch nicht corrigitri. (Mérito ecastor tibi suscenset.) Ph. Legon atque ne isti etiám parum.

Spengel hat mit Bothe ego in ergo geändert.

Dass solcher Histus dem Plautus gänzlich unbekannt gewesen, ist meine sehr feste Ueberzeugung, obwohl ich natürlich nicht im Stande bin den stricten Beweis zu liefern, dass und wie jede einzelne Stelle verdorben ist. Aber das lässt sich unwiderleglich beweisen, dass diejenigen, die meinen, durch jene wenigen Stellen sei dargethan, dass grade beim Personenwechsel lange Vocale ohne Elision in der Arsis stehen könuten, gar keinen Grund für ihre Annahme haben, sondern höchst inconsejuent verähren. Denn durchschnittlich werden sich in jedem einzelnen Stücke ziemlich ebenso viel Beispiele von Histen dieser Art ohne Personenwechsel finden als in allen zusammen mit Personenwechsel.

Daran dass beim Personenwechsel in der Thesis stehende silben nicht immer elidirt seien, lat meines Wissens bisher Niemand gezweifelt!), ohwohl öfter darauf aufmerksam gemacht ist, wie selten die Beispiele von Hiaten verhältnissmässig sind. S. namentlich Ritschl proll. Trin. p. CLXXXIX. Spengel führt p. 201 fg. wohl nur deswegen so wenige Stellen an, weil er es für überflüssig gehalten hat eine allgemein anerkaunte Sache ausführlich zu begründen. Her Thatbestand ist dieser. Im Amphitruo linden sich neben einigen 30 Verschleifungen folgende Stellen:

<sup>9),</sup> Nur Lachmann ist es, der, wie seine Praxis zeigt, nicht einmal diese Preineit zuliese, "Riteht Dunct. I p. 446 Ann. Ritesh thedte isse "Ucherstreuge". Beim Personenwechsel seien "echer anturgemäin ganz dieselben Lieuzen gestattet "wie in der Düirensi jambicher Terzenneter. Das der lisitus beim Personenwechsel anturgemäiss sein würde, kann man immer zugeben, dass er den Riti mer in in Allgemeitene nicht unturgemäss erschien, oder dass sie in versäub übbere Riticksichten kannen als die reale Artürlichkelt, ist ju doch enbestritten, also dieses Argument, wie mir seheint, weuig zutreffend. Die Prage it vielnehr nur die, oh die Komiteke hin und wieder aus Laune oder wenigstens rütkstelnsfen Motiven dem anerkannten Grundsatze untreu gewesen sind hei der Ellision voesläscher Endsliben keiserlei Rücksicht auf der Sin zu anchenne. Die Vergleichung des Personenwechseln mit der Mitte jambischer Tertameter aber spricht gegen, nicht für Rittsch. Denn hier zeigt sich grade recht deutlich, vie Willte unshängig von dem grammatisehen und logischen Zusammenbange der Würter der Häuss ist.

328 Nón equidem ullum habeó inmentum. M. Onerandust puguis probe.

ist willkürliche Bevorzugung des Hiatus. Warum nicht Onerdndus est --?

Ib. 344 Ain tu vero? [ S. 'Aio enim vero. M. Vérbero. S. Mentire nunc. ist ebenfalls ohne Grund mit Hiatus geschrieben. Tw febrin den Handschriften. Deswegen Spengel Plautus p. 139 Aim vero? Am Schluse

ist überliefert mentiris nunc, natürlich ebenfalls von Spengel vertheidigt. Wenn der Vers also nicht geändert werden darf, so lautet er:

Ain verb? | Aio | euimvero. Vérbero, mentiris nunc.

Ain vero? | Aio | euimvero. Verbero, mentiris nunc.

343 Sérvosné, an liber? u. s. w.

347 Huc et. eri sum servos. númquid nunc es cértior?

Ich glaube, dass die alten Ausgaben richtig schreiben:

Ain vero? S. Aio enim vero. M. Verberó. S. Mentire núnc iam. Ib. 356 Hic, inquam, habito ego átque horunc servós sum. [ M.

At sein quó modo?

schr. dique sum horune sérvos oder hesser servos sum hórune —, horune wegen des folgenden At. Die Betonung hörine sérvós zeigt schon die Unrichtigkeit der überlieferten Stellung. Ib. 666 Grávidam ego illane hie reliqui, quom dbeo. [S. Hei,

peril miser.

schr. quóm abeo.

Ib. 726 'In somnis fortásse. Al. Immo vigilans. Am. Vae miseró mihi.

ist Spengels Conjectur Plautus p. 23. Ueherliefert ist immo vigilans vigilantem. Vae misero mihi, also offenbar gefalscht. Mit demselben Rechte, mit welchem Spengel vigilantem streicht, streiche ich auch noch immo und schreibe: Vigilans, finguam —.

Ib. 776 Pró cerrita circum/terr? j. A. 'Balgol qui factáu opus. Anfallend ist, dass Nonius 261. 28 und samutiche sechse Platini des Pareus pro cerritam (procerritam) schreiben. Diejenigen, hei demen pro cerritam ein Wort bildet, mögen dies von Nonius eintexteres nicht anzunehmen, da er circum/erre an dieser und cerritus an einer anderen Stelle richtig verstanden lat. Dass in diesem cerritam etwas Besonderes steckt, mag vielleicht Anderen wahrscheinlicher sein. Ich halte Ra édepol (oder Id) für das richtige. Im facto opus est findet sich über.

1b. 802 Lavisti. Am. Quid postquam lavi? | Al. 'Aconbuisti. So. Euge óptume.

vielleicht Tum oder Ibi accub. oder Euge, euge.

1b. 949 Ego istuc curabo. | I. 'Evocate huc Sósiam. vielmehr Ego istuc --- .

In der Asinaria sind einige 40 Elisionen beim Personenwechsel, Hiate finden sich:

109 Atque andin etiam? | L. Ecce. D. Si quid té volam. Leider hat Nunius 478 ex. nur Atque audin etiam? volum. Ich weiss nicht, wass ecce heissen soll. Sonst wird auf atque audin? geant-

wortet Quid vis? (oder Quid est?) Ib. 445 Non étiant. L. Hem, non, sí velis, da cómmoda homini

amico.

ist unverständlich. Fleckeisen schreibt nach Acidalius:

Non étiam? L. Non? hem, si velis dare, commoda h. a. womit die Stelle wohl noch nicht hergestellt ist. Der Zusammenhang scheint etwas derartiges zu verlangen: "Wenn du etwas gern los sein willst, so leihe es nur einem guten Freunde."

1b. 579 Argenti viginti minas habesne? | L. Harioláre. vermuthlich habes nunc? Sollte sich wohl bei Plautus ein dreisilbiges amasne, videsne, pergisne, audisne finden? Ich habe leider vergessen darauf zu achten. Solche Stellen wie spondesne igitur? (Poen. V 3. 38) beweisen nichts. Wäre aber der Hiatus richtig, so würde durch diese und Ihresgleichen der Satz widerlegt, "non aliquam elegantiam hiatum interpretandum esse, qua delectati sint poetae et quam dedita opera sectati sint, sed licentiam quam indulserint sibi, ubi non nimis habere offensionis videretur."

Ib. 755 Addone? | D. Adde et scribas vide plane et probe. ist der erste von den mehrmals erwähnten sechs Versen hinter einander mit den verschiedensten Arten von Hiaten. S. p. 512 .- Ib. 827 Ega istic curabo. | 'At - schr. Ega istuc wie Amph. 949. -V. 900 nicht Perisse cupio. | P. 'Amat - sondern Amat, sowenig wie V. 874 Fundum alienum | drat, incultum - statt arát. - Ueber 910 'Invacasti. | 'Ecquis s. p. 595. - V. 410 und 739 fallt der Hiatus Vae mihi. | L. Hodie und tuom. | A. Haec faciet in die Mitte jambischer Septenare.

In der Aufularia habe ich einige zwanzig Verse mit Elision gezählt, die mit Vernachlässigung derselben sind:

II 4. 28 Immo équidem creda. | St. 'At sein etiam quó modo.

643

Aus dem in den Handschriften ziemlich verwirrten vorhergehenden Verse?) ist doch soviel deutlich zu sehen, dass es sich um ein thöt me und mihi te credere handelt. Plautus müsste es also auf einen Hiatus um jeden Preis abgesehen haben, wenn er hier nicht geschrieben hätten.

Immo équidem tibi credo.

Ib. Ht 6. 2 Ain audivisti? | E. Usque a principio omnia.

Es gehört wieder ein starker Glaube au die Beliebtheit des Histus dazu es für möglich zu halten, dass der Dichter nicht wenigstens din? audivisitin oder audivisse te? gesagt haben würde. Für nicht unwahrscheinlicher aber halte ich I am siegue a principio, wie Men. 1:

Salutem primum i am á principio própitiam.

wo iann offenbar zu keinem anderen Zwecke gesetzt ist, als um den angeblich legalen Hiatus in der Gäsur zu vermeiden. Denn hei usque a ist zwar iom, auch in Prosa, sehr gewöhnlich, aber nicht so unerlässlich wie hei inde a (Capt. 544).

1b. III 6. 34 Non pôtem egô quidem hércle. | M. At ego tússero. Wagner schlägt, um egô zu vermeiden, folgende Fassung vor, durch die in dem fraglichen Punkte nichts geändert wird, und die auch ausserdem falsch ist:

Non pôtem ego quidem hercle hôdie. At egomet i'ussero.

Die Frage, die ich für die wichtigste halte, scheint ihn gar nicht beschäftigt zu haben nemlich was notem heissen soll. Etwa πίσιμα συν

schäftigt zu haben, nemlich was potem heissen soll. Etwa πίοιμμ ἄν? Mir wenigstens ist nicht bekannt, dass Plautus, um nur von diesur reden, von einer solchen Ausdruckweise Gebrauch gemacht hätte?). Solche Conjunctive wie die von Lorenz zur Most, 836 angeführten rogem, taeeam n. s. w. sind ganz anderer Art und nichts weniger als potential. Mit

Nolo égo quidem hercle pótare. At ego iússero.

b) B hat nach Pareus and Schwarzmann (Wagner p. LXIX) Nec mihi te ut tibi me aequom est credere credo, und im Wesentlichen ebeuso alle übrigen Codices, woraus Acidalins gemacht hat:

Haec nt mihi te, tibi me est aequom crèdere. schwerlich ganz richtig, vielleicht:

Haec sie tibi me ut mihi te aequomst, credo, credere.

Haec sie tibi me ut mihi te aequomst, credo, cres oder ohne sie: aequom ésse.

<sup>7)</sup> Unverständlich ist mir Amph. 1060:

Nec me miserior feminast neque ulla videatur magis. Ita erae meae hodie contigit.

ist wohl nicht die ursprüngliche Fassung hergestellt. Wahrscheinlicher schon ist mir Non pôto tecum hercle égo quidem, oder ähnl. Es ist eine Antwort auf die Worte Hodie tecum potare volo.

Ib. IV 10. 1 Quís homo hic loquitur? L. 'Ego sum. | E. Immo | égo sum miser

## Et misere perditus.

mit dieser Abtheilung die Handschriften, von Bothe corrigirt 'Ego sum [miser]. Immo égo sum et misere pérditus.

Ib. V. 43 ist in den Handschriften lückenhaft. Mit Aunahme mehrfacher Unmöglichkeiten lässt sich allenfalls ein Hiatus bona. | Atque herauslesen. Wagner schreibt:

Néque scis quis [id] abstitlerit? L. Istuc quóque bona. E. Atqui it si scias.

Ich ziehe vor quis mi abstülerit oder qui abstulerit mihi. 1)

Ib. V 14 Quód ego facinus aúdio ex te? | S. Eúclioni huic séni subrupui.

Ob darauf Gewicht zu legen ist, dass B Heuclioni hat, weiss ich nicht; aber dass der Hiatus sehr leicht zu vermeiden war, ist nicht zu bestreiten. Wenigstens beweist die Stelle wegen der Möglichkeit ted zu schreiben nichts. S. aber ohen p. 609 Anm.

In den Bacchides sind einige 60 Elisionen, die Verse mit Histors sind:

78 Scio quid ago. | P. Et pôl ego scio quid métuo. sed quid ais?

B. Onid est?

von Spengel p. 201 gegen Ritschls evidente Correctur Scio ego quid ago. Et égo pol scio --- natürlich in Schutz genonunen.

Bt égo pol scio — natūrlich in Schutz genonunen.

Ib. 114 Cum tānta pompa? | P. Hūc. L. Quid huc? quis istic habet?

grade so unumstösslich wie der vorhergehende Vers:

Quo núnc capessis té | hinc advorsá via? S. p. 503.

<sup>1)</sup> Noch verdorbener ist V. 45:

<sup>44</sup> Qui abstulerit, mihi indicabis? L. Faciam. E. Neque partem tibi
Ab eo cuiquam est indeposces neque furem excipies? L. Ita.

Nonius einnal Adoo cui ali indipirere – alle Beispiel für, indipirere petere, usurpare", an einer anderen Stelle Adoo cui rai indipirere – alle Beispiel für, indipirere petere, usurpare", an einer anderen Stelle Adoo cui rai indipireri –. Das Verdern sias geht also wieder wie gewöhnlich über seine Zeit hinnus, ja mir ist es sehr wahrscheinlich, dass ansere Platushandschriften richtiger als Nonius inde porces habes. Ich halte es für nicht unmöglich, dass ab en cuiquam est heissen soll Herculaneum.

1b. 211 Tanto hércle melior. P. 'Immo — | C. Immo hercle ábiero.

ist ehenso leicht und meiner Meinung nach auch ehenso nöthig in abivero zu ändern (wenn Immo hercle hinc ábiero oder abscessero zu kühn ist) wie Capt. 194:

Ad fratrem, quo ire dixeram, mox i[v]ero.

1b. 293 Serváre in portu. | N. Edepol mortalis malos.

Conjectur für das handschriftliche Turbare in portu, welches nicht nur an Rost, sondern auch an Spengel (p. 199) einen Vertheidiger gefunden hat. Sollte dieselbe übrigens richtig sein, so ist wohl nicht anzunehment, dass der Dichter hen, welches er so oft vor edepol, hercle, ecastor setzt, hier gespart hat.

1b. 552 'Inprobum istunc ésse oportet hóminem. | M. Ego ita esse árbitror.

schon auf alle möglichen Arten umgestellt: Ita ésse égo, Ego ésse ita, endlich von Ritschl'Ita ego esse. Ich glaube, dass enm fehlt. Ib. 588 Bacchidem. | Pi. Utram ergo? Pa. Nil scio nisi

Ib. 588 Bacchidem. | Pi. Utram ergo? Pa. Nil scio nis Bacchidem.

Ritschl mit Bothe Utramne érgo. 1)

lb. 707 'Ego dabo. M. Tum nóbis opus est sumtu. | C. Ah, placidé volo.

Wenn Plautus grade diese Interjection (Merc. 159 steht Dies. I. en im placidé volo, nicht Ah placide volo, auch nicht Dies. I. At placidé —) und grade opus est gewählt hat statt wie vorher V. 705 und 706 naus est, so hat er lliate ganz besonders begünstigt. Ritschl wird wohl mit Recht Bothes Umstellung Tum sümpitu nobis opus est angenommen haben.

Ib. 785 Ego vérbum nullum fáciam. N. Etiam, cárnufex, Minitáre?

ist Conjectur für Ego verbum faciam. Neben nullum kann auch z. B. iam noch ausgefällen oder faciam aus muttiam verdorben sein. B bat fatiam.

Ib. 824 Numquam auferes hinc aurum. | C. Atqui idm dabis. Man vergleiche die von Fleckeisen Krit. Miscell. p. 31 angeführten Stellen, in denen vermieden ist

<sup>1)</sup> Ich habe p. 127 vergessen zu bemerken, dass ich Hermanns Verbesserung von V. 592 Non it, negato ibiram, abi et renintia für negato esse ituram für die richtige halte. Vergl. Pomp. com. 147 p. 209.

Rud. 946 Non aúdio. | Atani aúdies -.

Asin. 823 Magis quam sua causa. | 'Atqui dixti rectius.

Amph. 705 Si opsequare, und resolves plága? | Atqui cérta res. überall durch At pol qui. — V. 1149 (und 1203) sind anapästische Tetrameter.

Von allen Beispielen dieses Stückes scheinen mir also nur zwei einigen Schein für sich zu haben, 114 und 552, d. h. der dritte Theil von denen, die oben für Iliate in der zweiten Thesis jambischer Senare aus demselben Stücke anzeführt sind.

- In den Captivi sind neben 30 Elisionen\*) folgende Stellen ohne dieselbe vorhanden:
- 152 Nunc habe bonum animum. | E. 'Ehen. huic illüc dolet. Bentley (zu Ter. Eun. IV 4. 47) meinte, der Vers habe eine Silbe zu wenig, und corrigirte Eoi ei, worin ihm Fleckeisen gefolgt ist.
  - 1b. 338 Quid vis, dum ab re né quid ores, fáciam. T. Auscultá. scies.

ist eine Combination der handschriftlichen Lesart am Anfang mit Fleekeisens Correctur am Ende. Die Handschriften und Prisc. II p. 74. 13 haben auseulta, tum seies (seias), woraus Brix macht auseulta dum, ut seias. Asin. 350 schliesst Quid tum? L. Auseulta ergd. seies.

Ib. 354 Mihi des pro illo? | T. Optuma immo. H. Sólvite istum nunc iam.

schr. illoc.

1b. 373 Sequere. ém tibi hominem. | T. Hâbeo gratiam tibi. vielmehr grátiam habeó tibi, wie oben erwähnt.

Ib. 831 Hic homo ad cenam récipit se ad me. | B. 'Aperite hasce ambás foris.

lässt sich leicht durch sése ad me oder Umstellungen vermeiden; aber das Versmass ist nicht ganz sicher. Im entschiedenen Irrthum befindet sich O. Seyffert Phil. XXV p. 455, der, wie öfter, so auch hier nur den Text des Pareus berücksichtigt hat, ohne sich um die Noten zu kümmern. Aber derselbe hat wohl Recht, dass die Worte V. 835 fgg. kretisch sind:

Sed quis est? H. Réspice ad me. Hegio sum. E. O mihi.

<sup>1)</sup> Unter diesen befindet sich auch V. 880:

<sup>&#</sup>x27;El captivom illum 'Alidensem? E. Mà τον 'Aπόλλω. H. El servolum.

u. s. w., nicht zu trochäischen Septenaren gehören mit dem Schlusse Hégio sum. | 'O mihi.

Ib. 843 sq. Bêne facis. iubé — H. Quid iubeam? | E. 'Ignem ingentem fieri.

H. 'Ignem ingentem? | E. 'Ita dico, ut sit magnus. H. Quid? me, volturi.

Die Schreibweise des letzten Verses ist nicht die handschriftliche, sondern Ita dico, magnus út st. 843 ist vielleicht vis vor inbeam oder iam vor ignem ausgefallen. Jedenfalls sind von allen Stellen höchstens zwei der Beachtung werth. 1)

Die Casina hat gegen 40 Beispiele von Elision, von Vernachlässigung derselben diese:

II 5. 13 Quid ait? quid loquitur técum? | O. Orat, obsecrat.

Wenn Plautus es verschmäht hätte me vor orat zuzusetzen oder técum loquitur zu stellen, so müsste er Hiate sehr geliebt haben.

Ib. Il 8. 52 Satin dstu? O. Docte. | C. 'Age modo fabricamini.'
Die Ueberlieferung ist Satin astute. Vielleicht Age módo dolós fabricamini.

lb. III 5. 62 'Et tu orato. | P. 'Et ego orabo. S. At blande orato, ut sóles. sed andin? tute orato, wie Fleckeisen mit Bothe schreibt, erfordert der Sinn

nicht weniger als das Metrum. S. V. 60: St. Die me uworem orare, ut exoret illam - Pard. Nuntiabo.

St. Et tute orato. Pard. Et ego orabo. --

lb. V 4. 16 Tii amoris causa égo istuc feci. | C. Immo ecastor

Te quidem oppressisset. S. Feci ego istaec, quae vos dicitis?

ist mir vollkommen unverständlich. Hinter causa ist in A und B Raum gelasseu. Ecastor hat nur A, B hectore. Vielleicht ist weder herde, wie man dafür geschrieben hat, noch ecastor richtig, oppressisset aber evident falsch. A soll oppresset haben. Ritschls Vorschlag Opusc. II p. 682 sagt mir wenig zu. — Dass Jemand II 4. 8 als Beweis für den Hiatus gehrauchen wird:

<sup>1)</sup> V. 898 laulet nicht 'Unde? | H. A me -, sondern:

Unde id? H. A me méoque gnato. E. Sponde[n] tu istud? H. Spondeo.

Quid telis, modo id velim me sefre, | S. Ausculla, igo loquar. ist woll nicht zu befürchten. Ob mit Acidalius ego in ergo zu ändern unbedingt nötlig ist (s. die Bemerkung zu Capt. 338 p. 646), scheint mir zweifelhaft, viel sicherer, dass guod falsch ist für quid und loquar für eloquar.

In der Cistellaria finden sich etwa zwanzig Beispiele von Elision, vier, in denen der Personenwechsel zufällig in die Cäsur fällt, die daher Spengel p. 199 citirt:

- Il 3. 9 Extimuit tum illa. M. Horret corpus, cor salit.
- 1b. 41 Iam mihi monstrare. | P. 'At non missam opórtuit.
- 1b. 52 Deos téque spero. | L. 'Eosdem ego ut abeds domum.
  1b. 61 Ouid istite est verbi? | L. 'Ex priore miliere.
- Von diesen Stellen hat keine die geringste Wahrscheinlichkeit. In

von nesen Steiner nat keine die geringsie waarscheinnichett. In der ersten is twenigstens illaec zu schreiben oder nicht weiter vom Hiatus als einer Licenz zu reden, vielleicht aber auch mi hinter der Personenbezeichnung Me. ausgelassen. Dem zweiten geht vorher:

Instare usque adeo, donec se adiurat anus.

Dass V. 41 eam nicht zu entbehren ist, also iam in eam verändert (odter eam neben iam zugesetzt) werden muss, kann Niemandem entgehen, der sich nur etwas um den Sinn der Worte kümmert, und so steht schon in den ältesten Ausgaben, bei Pareus mit der Note: "Eam mihi] In Mas. Pall. est iam mihi, sed in V. C. interpolata est haec dictio. videtur antea fuisse: nam." — Wenn die Lesart von V. 52 richtig wäre, so müsste edadem betont werden, V. 61 endlich Owid tätter —

Ausserdem II 1. 24 patière? | Atque ist p. 576 corrigirt patièrin? — In dem von Studemund aus dem Ambros, mitgetheilten Stücke (Hermes I p. 299) lautet V. 16:

Quid fáciam? | Ad matrem éins deveniás domum.

Dies lässt sich auf so vielfache Weise mit grösster Leichtigkeit ändern, dass Plautus der Elision geflissentlich aus dem Wege gegangen sein müsste, wenn er so geschrieben hätte. S. p. 504.

Ebenso dürftige Beiträge wie die vorhergehenden Stücke liefert der Curculio. Gegen einige dreissig Elisionen weist er folgende Hiate auf:

V. 88 Ita fáciam, | P. Agite bibite, festivaé fores.1)

beweist zwar nichts, da Ita faciam mindestens ebenso wahrschein-

<sup>1)</sup> Ich habe zufällig meine Randnotizen von dieser und der folgenden Seite

lich ist wie fdeiam. | 'Agüe, wird aber wahrscheinlich doch verdorben sein<sup>3</sup>), auf welche Weise. ist freilich, nicht aus Mangel, sondern aus Ueberfluss am Möglichkeiten, nicht zu sagen. Sonst pflegt Plautus fdet oder fat zu sagen.

lh. 323 Pernam, abdomen, sümen süis, glandiüm. [C. Ain in omina hace? ist ohen p. 630 und folg, übergangen, weil wohl nicht anzunehmen ist, dass Jemand so messeu wird. söis lässt sich vermeiden durch sneris, der Histus, wenn man din anninaut, was aber schwerlich richtig wäre. Man hat die Accusative pernam u. s. w. jedenfalls für abhängig angesehen von dem drei Verse vorher stehenden 10m edes alfquid. Möglich mag dies sein, obwohl es mir nicht sehr wahrscheinlich vorkommt, da dazwischem steht Immo si seins, reliquiae quae söst und eine anderthalb Verse umfassende Antwort des Carculio. Aber das Folgende 'In carnarió fortasse dies?' Inmo in tlancibus stimmt doch wohl nicht zu pernam etc., wenn man inicht ein habeo oder dergl. zusetzt. Ganz äusserlich angesehen ist es am leichtesten Ain tu hace ömmis unzustellen.

Ib. 512 Tacuisse mallem. | C. Haú male meditate male dicax es. ist alleiu in B verschrieben für mavellem, wie Merc. 889 als Septenarschluss B ebenfalls darbietet malim.

<sup>(186</sup> fg.) bei Pareus uoch nicht geiligt. Dieselhen beziehen sich ansser V. 41
ud 85 auf folgende prosodische Merkwürdigkeiten: 37 Dum tie | abstineas, 43
ld ut| occept, 55 qui e mice mucuheum | eine volt —, 58 quoipium zweisilbig,
61 quia | hic, 73 Fénori | a ienticulm, 76 solet, 77 Nomen eint Liends multibila |
idque mérobilm, 80 Euque écriémpulb | ubi, 84 Ego mbix adferri. Dangea V.
21 sicht Nam quia te dicem | ire? Si tu mé ruges, sondera dicem go ire.

<sup>7)</sup> Schon mebrands sind im Obigen olno bestimateren Grund als des Klanges gene solche Veranfaigue verworfen. Bei rasche Durchsicht der plautinischen Senare findt ich nur fulgeude, in denen ein pyrthichischen auf der xweiten Silbe beintete Wort am Anfange stellst 18th. 39 If I delta gene, Gist. 1.3. 3 Här properatiet, Men. 226 Waré unperam is, p. 513), Mere. 227 I feist gen, Pers. 57 Patérs, avos. 8 Nopei quadratpatir, 70 I bi quadraphotro, 355 Patér hominum, Tren. Ill. 2. 30 I bi molt. Von diesen Stellen dienen mir Hud. 596 and Mere. 227 zur Bestätitung meiner Meitung, dasser dur atgenent zu schreiben ist, Pers. 63 und 10 bat Pleckeisen krit. Miss. p. 30 quadrapat. bergestellt. Gesett die übriges vier oor fuuf Stellen sin diecklig (Gist. 1.3. 3 [Ibi in direporatie propoudie—quod eraf fuuf Stellen sin diecklig (Gist. 1.3. 3 [Ibi in der schwerlich), so ist derhjederfalls soviel klar, dass solche Versanfänge eder weigs beliebt were weigs beliebt waren.

Ib. 721 Tu me sequere. T. Quó sequar te? | C. 'Ad tarpessitám meum.

so schreibt zwar Fleckeisen (auch p. XIII), aber Parens berichtet ausdrücklich erst von B und dann noch einmal von allen Handschriften, dass sie segnar eu o te haben.

Der Epidicus hat gegen sechszig Verschleifungen. Verse mit Unterlassung derselben bieten die Handschriften nur drei augenscheinlich falsche:

11 2. 117 Táce modo. est lucrum hic tibi amplum. P. Déos quidem oro. | E. 'Impetra.

Weil dies sinnlos ist, hat man tace in face und impetra in impetras geändert. Ich ziehe vor Immo impera, nemlich, ut emam fidicinam, oder Immo impetras.

Ib. III 3. 17 Sed tu hâme (whols intrô abdinc). P. Heiss forsa, vermuthlich Sed tu hâme [hine] iwheas intro abdinci. Heus [wis], forsa. Endlich, wo möglich noch unmöglicher, II 2. 20, worüber p. 267.—V. I 1. 61 'Abeo. | 'Assa ist kaum der Erwähnung werth. Es ist langst corrigir.

Potin út molestus né sies? T. Abeo. E. Asta, abire hinc nón

lb. V I. 15 für ex praéda. J Haécinest? hat A de praeda — S. p. 389. Sehr viel bedenklicher ist die Sachlage in den folgenden Stücken. In dem Menaechmi sind Endvocale beim Personenwechsel nur 24 mal elidirt, und fast ebenso oft in den Ausgaben nicht. Von diesen sind zwar n. 550 besrochen die Verse:

651 Quis is Menaechmust? Ma. Tu istic, inquam. | Me. 'Egone? Ma. Tu. Ma. Quis árquit?

und 937 Quid ego dixi? S. Insanisti, inquam. | Me 'Egone? S. Tu istic, qui mihi.

V. 250 Non kircle erro. | C. Ubi convicue citeri? würde sich beseitigen durch die Betonung Ubi, wen es nicht nothwendig wäre mit Ritschl Ubi sint zu schreiben, vorausgesetzt dass es der Mühe lohnt an der Stelle überhaupt etwas zu corrigiren. Nach den Handschriften gehören die Worte ganz dem Cylindrus als Antwort auf;

V. 379 'Ubi tu | hunc hominém novisti? | E. 'Ibidem, ubi hic me

ebenso durch Ibidem (s. jedoch p. 29 fg.),

iám diu.

V. 1075 Te hódie mecum extre ex navi? | M. 'Enim vero aequom póstulas.

durch Enim vero. Nicht beweisend sind ferner die verdorbenen Verse 152 (s. p. 579) und 1003:

Ecquis suppetias mi audet ferre? | M. Ego, ere, [atque] audacissume. Warum soll nicht so gut wie atque z. B. herele vor ere ausgefallen sein? Es sind ferner a. O. die Verse 384, 422, 650, 868, 1077, 1094 wenn nicht mit Sicherheit emendirt, so doch als unzuverlässig nachgewiesen. Aber es bleiben immer noch mehrere Stellen übrig, wenn auch bei weitem nicht so viele, wie wir oben als Belege für den Hätuts in der fünften Thesis trochäischer Septenare aus demselben Stücke angeführt haben:

V. 380 'In Epidamno. | M. 'In Epidamno? qui huc in hanc urbém pedem.

ist p. 553 Anm. corrigirt In 'Epidamno? quin -.

Ih. 547 Non habeo. | M. At tu, quando habebis, tum dato.

Plautus würde sicherlich pôl oder ego oder dergl. nicht ausgelassen haben, wenn der Vers es zugelassen lätte. Aus der Antwort scheint aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit hervorzugehen, dass die ancilla gesagt hat: "Augenblicklich habe ich nichts," d. h. dass яняд ausgefallen ist.

 898 Alque éccum ipsum hominem. | M. 'Opservemus, quam rem agat.

Entweder Attal eccum ipsum hom. oder Atque éccum esumpse hom. oder Eum ópsero. oder Iline oder Clam ópsero. lag so sebr nahe, dass der Dichter den Hiatus gesucht haben müsste, wenn er hominem. 'Opsero. geschrieben hätte. Vergl. z. B. Curc. 279, Aul. IV S. 12, Truc. II 7. 21.

1b. 954 Iam hic erunt. adsérva tu istunc, médice. M. Immo ibó domum.

B hat aber ego ibo. Ob dies Immo hércle, Immo énim ego, Immo ibo egó domum (s. p. 32) bedeutet, lässt sich nicht ausmachen, aber dass médice. | 'Immo dadurch nichts weniger als "gesichert" ist, ist unbestreitbor.

Im Mercator sind etwa 50 Elisionen. Hiate finden sich ausser dem p. 582 erwähnten V. 637 folgende:

V. 182 Qui potuit vidére? | A. Oculis. C. Quó pacto? | A Hidulibus.

von dem zweiten Hiatus ist p. 638 die Rede gewesen; der erste

muss sehr geflissentlich gesucht sein, wenn das Object eum ausgelassen ist, womit indessen nicht gesagt sein soll. dass ich Out joudere eum? Oculis für das richtige bielte (nichts bürgt dafür, dass Plautus nicht z. B. geschrieben hat Qui ponut? Ut opinor, oculis).— V. 206 nicht zu lesen Perii | A. Hem, istue — oder Perii | A. Hem, istue, sondern Perii Hem, | istue.

Ib. 283 Tantúmst. D. Lysimache, sálve. L. Enge, Démipho, Salvéto.

Camerarius hat nach echt plautinischem Sprachgebrauche corrigirt et u., Démipho, Salvéto. S. Rud. 416 Salve, adulescens. Et ut multum salveto. Poen. V 2. 116 Mi patrue, salve. Et ut salveto, Agorastocles. Auch zu Reiz' Conjectur Eage, eige haben wir oben eine Parallele angeführt. Ich bin überzeugt, dass auch Mil. 1315 entweder zu sehreiben ist:

Philocomasium, sálve. Ph. Et tu salvé[to]. Pl. Materque ét soror.

oder vielleicht Philocomasium, salveto wie Pomp. com. 49 p. 197: Mi (nicht mihi) fräter, salve[to]. 'O soror, salve, mea.

Salveto steht ausser den von Brix zu Capt. 1002 citirten Stellen auch Most. 569, Asin. 297. Merc. 284 haben die Handschriften dafür salveo oder salve o. — Ucher V. 427 und 439 p. 581.

lb. 611 Mülier aliendtast abs te. | C. Edtyche, hoc capital facis. Hoc fehlt in den übrigen Handschriften ganz, B hat statt dessen hec. P. 582 ist vermuthet Heu, Eútyche, —.

lb. 626 Di scinut culpám meam istanc nón esse ullam. | C. Eugepae.

B hat euge pape. Enge steht auch Bacch. 1105 (p. 128), Andr. 345 (nicht Asin, 555). Vergl. unten Stich. 381.

1b. 677 Da sane haue virgam lairi. | abi tu | intro. S. Eo. oder | abi tu intro. | Eo oder lairi. abi tu intro. | Eo eins so empfehlenswerth wie das andere oder der vorhergehende Vers:

Qui | hánc vicini nóstri | aram | aágeram.

Correcturen sind nur schwer zu wählen, nicht zu finden.

 709 Dispérii. | L. Equidem hercle oppido perii miser. schr. Et quidem ego hercle. Vergl. Men. 1094 p. 579.

1b. 723 Nescio quid dicam. | D. Haères, hand vidi magis, vielleicht Nescio pol oder ego u. s. w. Ib. 727 Die tytur. L. Dicam? | D. 'Atqui dicundumst tamen. Ritschl Dicamue?!)

Ib. 729 Non tú seis, quae sit illa? | L. Immo [et]iám seio.

Bothe illaec, wie ich glaube, richtig sowie im folgenden Verse Ist a èc quidem illast.

Ib. 762 Miki quidem herele. | L. 'Ita me annabi lippiter. Vergl. Most. 398 ita ille faxii lippiter, ebenso Pseud. 923. Danach liegt es nicht fern zu vermuthen Ita me ille annabi Impiter. Für wahrscheinlicher aber halte ich, dass Miki quidem herele falsch ist. Es kommt nicht darauf an, wem der Ebegatte gesagt hat, dass er seine Frau wie Schlangen hasse, sondern dass er es gesagt hat. Darum wohl hat Ritsell Miki tis quidem herele gesehrieben (Spengel duldet natärlich nicht, Plautus p. 57, dass Miki angestetet wird).

Der vorhergehende Vers lautet nach den Handschriften:

Te ödisse aeque atque anguis. L. 'Egone istuc dixi tibi?

So gut wie hier dixi gestrichen ist:

Odisse te aeque atque ánguis. Egone istic tibi? 2) kann die entsprechende Form auch im folgenden zugesetzt werden, z. R.:

Tu gnidem hercle mihi dixti oder ähnl.

Ib. \$66 'Estue illic Charlinns? C. Cives, bêne valete. | E. 'Ilico Stá, Charine.

schr. Isti tlico. Vergl. V. 910 istic sta ilico, Rud. S36 illic asta tu ilico, Lorenz Most. S74. — Ib. S68 (die Hiate stehen in diesem Stücke, wie auch sonst oft, meist haufenweise zusammen):

Quid me voltis? E. Ire tecnm. | C. Alinm comitem quaérite. gleich nahe lag tecum una und Immo.

Ib. 888 Túam | amicam. C. Quid eam? | E. Ubi sit, égo scio. C. Tune, óbsecro?

ist nur die Lesart von B. Da C und D statt tinne vielmehr tu me atumne haben, so ist jene sehr schlecht empfohlen. O. Seyffert macht Phil. XXV p. 461 aus atumne autuma:

<sup>1)</sup> Den folgenden Vers schreibe ich:

Ittast - vin et iam nomen dicam? D. Nil agis.

<sup>\*)</sup> Möglich ist z. such Aequé te odisse alque —, Te odisse aeque atque anguem. 'Egone dixi istúc tibi?

Tùam amicam. Quid eam? E. 'Ubi sit, ego sció. C. Tune? autuma. óbsecro.

Mir missfällt an diesem Verse ausser autuma selbst aus mehreren Gründen namentlich égo sció als vierter Fuss. Oben p. 176 Ann. ist vermuthet:

Tuam amicam. C. Quid amicam? E. Ea(m) ubi sit, égo scio. C.
Tune, óbsecro? 1)

lb. 889 Sánam et salvam. | C. 'Ubi eam salvam? E. Quo égo scio. C. Ego me mávelim. quo ego hat allein B, die übrigen nur ego. Ritschl neunt quo "valde

suspectum", mir ist es vollkommen unverständlich.

Ib. 905 'Est profecto. | C. 'Opta ergo ob istu[n]c núntium quidvis tibi.

vielmehr Opta érgo ob istunc.

Ib. 928 Máne, mane, Charine. | C. Erras. mé decipier haud votest.

ist Ritschls ummöglich richtige Conjectur für me decipier e haud poteut oder (D) potes, unmöglich wegen der Form decipier (s. 184) und meines Wissens auch wegen der Syntax; denn mir ist keine plautinische Stelle bekannt, in der potest mit dem Accus. cum. infin. anders als durch Conjectur stände. Ferner ist es wenigstens gegen den gewöhnlichen Gebrauch des Plautus zu sagen: "Erras, wenn du

<sup>1)</sup> V. 885 schreibe ich:

Quò nunc ibas? C.'Exulatum. E. Quid ibi ut faceres? C. Quid miser.

<sup>00</sup> diese Ausdruckweies sich sonst bei Plattus findet oder nicht, halte ich für villkommen gleichgülig. Einersteit ist sied en allgemeien lateinischene Sprachgesteten so angemessen, dass ihr Gebranch oder Nichtgebrauch auf keine Eigensteit und der Stellen der Stellen der Stellen der Ausdruck auf keine Eigensteit und der Stellen der Stellen der Stellen der Ausdruckseit ist es nur natürlich, dass sie sich ürigende allen häufig fludet. Ich halte diese Romerkang uicht für überflüssig, weil ich sehe, dass aus ungewigender Beobachtung ein falscher Schluss auf die Gelebrüchlichkeit dieser Auderacksweise gezogen ist von Dräger Zeitscher. I. d. G. W. XX. 1806 p. 196. Nicht einmal das dort der Giecer und Livius Gesagte ist richtig (auch halt das über quid quareren?). S. Madvig zu Fin. II 19. 61, der die betreffende Stelle des Ter. Ban. 373 Quid auf einer auf erner dem unt deprere ennmod? wicht übergeht. Dass Gie. Place. 14. 33 Quid [unf bureren? zu sehreiben ist, hat zu meinem Bedaueru keinen Glauben gefünden. Urbeitigen hat Plattus wesigtenen quod ut (contignet tib tri.), wenn ich sieht irre, auch nur einmal, Asin. 720, und Mil. 1994 Quid mit mure austen si formen, se Joseistrich (mitt mure et RE, mith inner et D. nuer mit e Ritead).

dir das und das einbildest "1), und passt an unsrer Stelle, wie mir scheint, ganz besonders schlecht. Den Anfang des Verses schreibe ich mit einiger Zuversicht:

Mane, mane, Charine. C. Ne erres, -

Der Schluss kann z. B. gelautet haben me hödie decipere haud potes oder tu me dec. h. p.

lb. 954 Méo patri cum mâtre. nam nunc ést irats. | 'I modo. Ritschl tratast ei. 'I modo, nicht um des Hiatus willen. Der hand-

schriftlichen Ueberlieferung liegt vielleicht noch näher éist irata.
Im Miles ist 80 mal beim Personenwechsel elidirt. Von den
Beispielen mit Hiaten sind abgesehen von den jambischen und ana-

Beispielen mit Hiaten sind abgesehen von den jambischen und anapästischen Tetrametern, die ich schon bei den vorigen Stücken übergangen habe, bereits angeführt V. 335 p. 597, 1315 p. 652. Ausserdem sind folgende vorhanden:

V. 303 Certumst facere. | S. Hic te opperiar, éadem illi insidiás daho.

Entschieden falsch ist Bothes Umstellung Cértum facerest. Vielleicht ist in der Schreibweise von B faceret noch eine Spur des richtigen facere ita enthalten; vergl. z. B. V. 344 Cönsiliumst ita facere.
Jedoch viel Verlass ist auf jenes facer et nicht. Aber dass Plautus
minmermehr Gertununs facere. Hitc.— für facere ita oder facere me
oder Ego hic.— oder Décretumst oder Cénsiliumst facere oder Cértumst
facere. Oppériur hit et. eadem öpera — oder irgend etwas diergl. geschrieben haben kann, ist für mich grade so sicher, wie dass wir
sämmtlichen Codices nicht zu glauben die Verpflichtung hätten, dass
adem | insidia dabo richtig wäre. Und doch würden wir dabei in
derselben Lage sein herumzurathen, ob dique eadem insidias oder
éademque oder ego oder eadem illt insid u. s. w. zu schreiben wäre,
wenn nicht zufällig B allein letzteres erhalten hätte.

b. 534 Complex [u]m atque osculântem. [P. Banest? S. Nêscio. Periplecomenus hat schon einmal gefragt Eanest?, ohne eine genügende Antwort zu erhalten. Ich vermuthe daher Ban tandemst? oder ergo.?]

Ib. 613 Si gerimus rem. | P. 'Immo magis esse dd rem ntibile nôn potest.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Elwas anderes ist es, wenn auf eine fremde Behauptung erwidert wird Erras, wie Most. 952.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Trin. 901 'Ubi ipse erat? S. Bene rém gerebat. C. 'Ergo ubi? S. In Seleucia.

ist Conjectur. Die Handschriften haben weder das ziemlich bedenkliche si noch immo. Im Gegensatz zu dem vorhergehenden intus kann z. B. auch Fórisne zu Anfang des Verses gestanden haben.

lb. 794 'At scies, sed écquae ancillast illi? | P. Est primé cata. Wenn apprime cata zu külm sein sollte, so doch gewiss nicht illie.

Ib. 1106 sq. Convéni. | Py. Ecquid fortis visast? Pa. Omnia Vis optimere. | Py. 'Ubi matrem esse aibát soror?

Beide Histe hat Ritsehl eingeführt. Im zweiten Verse nöthigt nichts die handschriftliche Lesart zu verlassen wir mdrem esse aiebds soror? im ersten laben die Handschriften concent, was bei Ritsehl aus Versehen nicht bemerkt ist. Die Aenderung ist allerdings nüthig, wenn der vorhergehende Vers ichtig corrigirit ist:

Vidi sororem hic elus. Pu. Convenistine eam?

Ich zweifle aber sehr daran. Die Handschriften haben:

Vidi hie zororem esse éius. Py. Concentine eam?
Pyrgopolinices denkt gar nicht daran, dass Palaestrio die angebliche Schwester der Philocomasium anderswo als bei dieser, in seiner Wohnung, geselsen haben könnte, wie ja in der That auch finjeit wird, und fragt daher: "Halt sie, die Schwester, sie, die Philocomasium, besucht?" Mit eam wird letztere hinreichend deutlich, scheint mir, bezeichnet. Ich weiss nicht, ob es nicht dem Character des miles, der æhon die zweite Frage eequid fortis est? auf der Zunge hat, sogar angemessener ist, dass er sich erkundigt, ob jene bei him selbst im Hause gewesen ist, also vermuthlich wieder kommen wird.

lb. 1158 Date modo operam. | A. 'Id nos ad te, si quid velles,

Es liegt, denke ich, auf der Hand, dass für den Sinn ein mone in zweiten Satze viel wünschenswerther ist als nos, und ich sehe darin, dass nos zugesetzt ist trotz seiner entschiedenen Entbehrlichkeit, vieltnehr einen Beweis von dem Bestrehen den Hiatus zu vermeiden, als darin, dass in den Handschriften mme fehlt, einen Beleg für die Zulässigkeit desselben.

Ib. 1206 'Etiam me? quo módo ego vivam sine te? P. Age animó bono.

ist bereits von Gruter corrigirt Age, es animó bono.

Ib. 1219 Tuómst principium. | A. 'Obsecto, tute Ipsum convenisti?

Tuóm principiumst ist eine sehr leichte Aenderung, ob die richtige, ist freilich eine andere Frage. Tuómst id principium oder dergl. sind

wir um so mehr berechtigt zu vermuthen, da offenbar im Archetypus die betreffenden Buchstaben nicht deutlich waren. B hat espa incipiū, CD est Initium.

Ib. 1250 Quin éam intro. | M. Occlusást foris. A. Exfringam.
M. Sana nón es.

würde willkürliche Schreibweise sein. Die Handschriften haben etiam intro (Ritschl intro eo) und occlusge sunt foris.

lb. 1267 Illa ád nos pergit. M. Vós volo. P. Et nós te. | M. Ut iussisti.

wenn nicht ted, so wenigstens nti, besser ut tu.

lb. 1307 Habeo équidem hercle oculum. Py. At laévom dico. | Pl. 'Eloquar.

doch wohl wie so oft Ego éloquar, wie Ritschl in ganz gleichem Falle Most. 742 selbst corrigirt hat. S. Truc. I 2. 36 p. 674.

Ib. 1312 'Ubi pulcerrume égi aetatem, inde dbeo. | P. En iam hommém tibi. ist Conjectur für muni oder mun hommem ohne inde und en oder

(B) video. Pa. ab eo homine, worin wolil cher hunc als iam steckt.
Ib. 1325 Quóm te video. | Py. Habe bonum animum. Ph. Scloego, quid doleát mihi.

hindert nichts Habé zu lesen.

Ib. 1330 'O mei oculi, | 6 mi | anime. | P. 'Obsecto, te[ne] múlierem.

Alle drei Hiate erkennen zwar auch Rüssehl und Fleckeisen an, aber wo findet sich etwas Achnliches, während doch recht häufig Schmeichelnamen, nicht blos zwei, sondern fast dutzendweise, gehäuft werden? Ich bin fiberzeugt, dass ein dritter Vocativ (wie o meismer) fehlt. Wer aber im Unglauben an die Zuverlässigkeit der Handschriften nicht so weit gehen zu dürfen glaubt, darf auch nicht tene annehmen, sondern muss öbseror te, midierem beibehalten, wie sämntliche ebenso einmuthig wie O mei oruti, o mi anime laben.

lb. 1337 St magis vis, [i]am omittam. Py. Nolo. rétine. | Pt. Adflictór miser, ist Conjectur für retineat flo miser, und zwar "incertissima" (Viel-

leicht Heu, adfleó miser).

1b. 1344 'O lux, salve. Pl. Iám resipisti? | Ph. 'Obsecro, quem

ampléza sum?

ebenfalls Conjectur. Bei Ritschl schliesst der vorhergehende Vers Maller, Plautinische Prosodie. 42 quae rést? quid est? Die Handschriften haben ohne Absatz queris quid video nix (lux) salve.

Ih. 1346 Quid istuc est negóti? | P. Animus hánc modo hic reliquerat.

vielleicht negôti autem? vergl. Men. 782 Quid istuc autemst? oder ergo; vergl. Rud. 641 Ergo quid negotist?

Ib. 1357 Millo quam alii libertus isse. I. P. Habe enimim bonum. Das haudschriftliche habeo wird, scheint mir, wahrscheinlicher gedeutet habeto (oder habe modo) als habe, und da nicht auimum bonum sondern bonum animum fiberliefert ist, so halte ich Habeto binum animum immer noch für viel wahrscheinlicher als Ritsehls Schreilweise mit lliatus. Aber zur Sicherheit ist nicht zu gelangen. Die Umstellung empfiehlt sich entschieden, zumal auch anderwärts dersellte Septenarschluss habeto animüm modo das richtige sein. S. die Beispielep. 188.

Ib. 1385 Facetum puerum. | P. 'Intro te ut eas obsecrat. Te volt, te quaerit —.

leh wundere mieh, dass man dies für richtig gehalten hat. Der puer, der die Bestellung an den miles macht, hat noch mit keinem Worte verrathen, wer ihn schickt. Ich denke, es wird zu schreiben sein Era intro —. Vielleicht ist noch eine Spur davon in der Schreibenweise von B erhalten intrate. — 1b. 1427 nicht Caúsem hau dico. | 'Eamus —, sondern Edmus. Gehäuft sind die Beispiele auch in diesem Stücke nur in den letzten 200 Versen, in denen gerade der Vents vielfäch binter dem Deuert, und Hrist, zurfücksteht.

In der Mostellaria finden sich etwa 60 Elisionen und folgende Hiate ausser dem p. 657 angeführten V. 742, zunächst die handschriftlich unverbürgten:

V. 369 Tún vidisti? | T. 'Egomet inquam. P. [Certe?] T. Certe, inquam. P. 'Occidi.

"Tutin witsti Fleckeisenus coll. Mil. 290, fortasse vere." Ich möchte mit ziemlicher Bestimmtheit behaupten, dass dies allein das richtige sein kann. Es fragt sich nicht, wer es gesehen hat, sondern, ob der Gefragte es selbst gesehen hat. Ueberdies hatte der Archet. offenbar gar nicht Tron, denn so schreibt nur B, C Twi inwisti, D Tron witsti.

1b. 720 Quóm me laudás. T. Decet cérte. | S. Hercle haû bonum Thuen serrom ist Conjectur (Ritschl At hercle) für hercle te habeo hau || Bonum teneo servom.

Ib. 733 Quidum? T. Ita [hic] oppido occidimus omnés, Simo. so schreibt Ritschl. Wenn zufällig ita die erste Silbe lang hätte, würde Quidüm? Ita — "gesichert" sein.

1b. 848 [Tuo drbitratn.] | Th. 'Ergo eo igitur sine perductore. S. 'I, licet.

intro scheint mir bei eo beinah unentbehrlich. Ich schreibe Ergo oder Ego intro eo igitur.

1b. 977 Tuo cum domino? P. 'Aio. Th. Quid? is has aédis emit próxumas?

BC quid if aedef (edif) emit hic proximaf. D quid if edef hic proximaf. A soll mach Schwarzmann (emit) has (proximas) haben. Vielleicht:

Tùo cum donino? P. Aio. Th. 'Atque is aedis évait hic in

Mit atque wird V. 975 die eine Frage, mit et die andere eingeführt, dies ist die folgende. — Durch andere Betonung oder ganz geringfügige Aenderungen fallen weg:

V. 293 Quid hic vos agitis? P. Tibi me exorno, ut pláceam. | P. Ornatá's salis.

Die Handschriften haben noch die hinter vos, d. h., wie p. 393 angenommen ist, Quid hic vos diese agitis? — Ib. 387 Perii. | T. Habe bonum dnimum — Habé. — Ib. 398 Mörigerae, tibi érimus ambae. | T. Ita ille fazii lispiter—Ita ille.

Ib. 567 Spes ést de argento. | Tr. Hilarus est. frustrást homo. so wenig wie der vorhergehende Vers heisst:

Sed occupabo adire. | D. Ad me it. salvos sum.

sondern Hie ad —, so wenig wird dieser in der überlieferten Fassung richtig, sondern vor hilarus Hie ausgefallen sein.

lb. S21 'Eo pretio empti fuerant olim. | Tr. Audin, "fuerant"
dicere?

Füerant möchte ich nicht lesen, obwohl diese Möglichkeit der Stelle jede Beweiskraft nimmt. Wahrscheinlich fehlt hinter olim illi.

1b. 952 Sénex hic elleborósust certe. P. Erras pervorsé, pater. lässt sich ohne Aenderung elleborósus est certe lesen, wahrscheinlicher aber certe est.

lb. 975 'Aio. Th. Atque eam manu émissse? | P. 'Aio. T. Et postquam eins hinc pater.

enus lese ich zweisilbig und glaube nicht, dass dadurch, dass (das 42° zweite) aio in die Thesis fällt, das Gewicht desselben im mindesten beeinträchtigt wird.

Ib. 1083 Véndidisse. | Tr. 'Eho, an negavit sibi datum argentum, óbsecro?

nach Speugel. Ritschl betont richtig Bho, án —. Dann bleiben folgende zwei Stellen übrig:

V. 586 Jam hercle égo illum nominábo. | T. Euge strénue.

Der Iliatus wäre mit Leichtigkeit auf mehr als eine Weise zu beseitigen. Der Fehler scheint aber ganz wo anders zu liegen. Der danista will den Philolaches beim Namen rufen, und dass er es wirklich thut, zeigen deutlich die Worte des Traulo V. 555 Beatus zero es nuwe yoon clamas. Darum hat Ritschl zwischen 556 und 558 eine Lücke angenommen, in die er das Rufen des danista verlegt. Mir scheinen nun die Worte euge, strenne kaum auf den ausgesprochenen blossen Vorsatz nominabo bezogen werden zu können, sondern vorauszusetzen, dass der danista das "Bravo, tüchtig" für das bereits erfolgte Rufen erntet, d. h. dass die Lücke vor euge, strenne anzusetzen ist, und an diese Worte unmittelhar Beatus vero — sich anschliesst.

Ib. 1175 Tr. Nihîl opust profecto. | C. Age iam sine te | exorárier.

Der zweite Hiatus ist mir ebenso bedenklich wie der erste. Der erste war sehr leicht zu vermeiden durch opne profectost; Age, age; Age sis, sane etc., beile durch nunc fam. Aber ich halte es für fruchtlos an dem Verse herumzuflicken. <sup>1</sup>)

Im Persa kommen auf mehr als 70 Verschleifungen folgende Hiate vor:

V. 15 nicht 'Is est profecto. | S. 'Eum esse opinor -, sondern ésse.

Ib. 107 Ita fieri inssi. | S. 'Ecquid hallecist? T. Yāh, rogas? verrāth sich als unrichtig durch die Verkürzung von ecquid; s. p. 425. Uebrigens halte ich die Betonung Itā fieri — oder Ita fieri — zwar für schlecht, aber doch für viel annehmbarer als iussi. | 'Ecquid.

b) V. 1172 ist ganz lückenbaft überliefert, 1173 sehr verdorben, in 1173 mindesten falserbe Vortstellung [s. p. 271 Ann. 2]. In useren V. 1175 seheint mit die Antwort Vahl opwel profesto für Train ziemlich nichtsagend. Wenn Plattats mößger wie zubefgleren in dem spätte gehründlichen Sinsen auswedete, so lieses sich gewiss anne huren, dass er den Tranio dies zu einem schniüden Witze hikte benutze all assen.

1b. 198 'Eo ego. | T. I sane. égo domum ibo. fáce rem hanc cum curá geras.

würde durch die Betonung I saine. ego domum — verhältnissmässig verbessert werden. Jedoch bin ich sehr entschieden der Meinung dass zu schreiben ist I saine. et igo domum ibo. Wie leicht ein ut verloren gehen konnte, zeigt zum Ueberfluss an dieser Stelle selbst cod. B, der statt des same ego der übrigen nur sanego hat. Vergl. z. B. Pers. 250 Abi. et ego abiero. — Ib. 212 betont Ritschl:

Héia. | S. Héia. P. Túo ex ingenio móres alienós probas. Lachmann Héia. Heiá. Tuo éx — . Seine frühere (proll. Trin. p. CXC1) Behauptung, dass heia die zweite Silbe nur kurz habe, hat Ritschl später zurückgenommen, indem er Merc. 998 schreibt:

Pèrgin tu autem? heiá superbe invéhere, spero ego mihi quoque, und Cas. II 3. 14 ist wohl auch nicht anders zu lesen als:

Eid, mea Iuno, nón decet te tóm triatem esse tio lovi. (oder tam tristem te esse statt decet esse te tom tristem; vergl. Spengel Plautus p. S3). Aber B und C haben statt des zweiten Heia vielmehr Beia, was O. Seyffert Philol. XXVII p. 457 mit dem bekannten At — Bat schützt. — Ib. 217 ist lückenhaft überliert (s. p. 554).

Ib. 250 Nisi fortasse blánda verba. | S. 'Abi. et ego abiero. P. 'Ambula.

Wir haben diesen Vers eben als Parallele für die Emendation von V. 198 I sane. et égo domum ibo benutzt. Umgekehrt lässt sich dieser aus jenem, wie ich meine, evident corrigiren:

Nisi fortasse blánda verba. a beo. S. Abi. et ego abiero. P.
'Ambula.

oder vielmehr:

Paegn. Nisi fortasse blånda verba. Soph. Abeo. P. 'Abi. et ego abiero. S. 'Ambula. ') Die Begründung glaube ich mir ersparen zu dürfen.

<sup>1)</sup> Ich kanu mir nicht verangen mitrutheilen, dass ich Öbiges geschrichen bei ich auf Ritschli Noten sah, die meine Vermuthung, wie mir sebeint, vollkommen bestätigen. Die Handschriften haben nemlich nicht, wie ich annahm, Mi. et ges abiero, sondern So. aboo. Pez. at gen abiero, also mar statt abi ett at, Sonst ebenzo, wie oben vermutheit it, auch mit derseiben Personenahbeilung.
— In V. 247 ist nar deswegen, glaube ich, tio ero. Abi. eccillim domit, und nicht I. eccillim — cesset, um den Histas zu vermeiden.

1b. 328 Sed séquere me. ad eam rem úsus est tua mi ópera. | S. Utere út vis.

vielmehr mihi opera oder vielleicht hesser tud mi opera.

1b. 547 Sat edepol concinnas[t] facie. | II. 'Ut contemptim car-

Entweder concinua faciest oder facies oder flit oder Quaam wenigstens müsste man meines Erachtens dem Plautus zutrauen geschrieben zu haben. Ich vermuttle, dass er Vide ut (oder flor vide af) schrieb: "Sieh mal einer an". Auch At konnte leicht vor ut übersehen werden.

1b. 574 I in malum crucidtum. | T. I sane hánc eme ătque

hat Rischl durch die Unstellung ewe hine beseitigt. Oben schon ist conjicirt I sine atque hine eme, aise. Vergl. z. B. 605 I sane ac morem illi gere. Amph. 971 I sane et — Jac. Capt. 950 ist p. 305 geschrieben ite atque — arcessite, Merc. 252, Most. 507, Pseud. 591 (vergl. Fleckeisen in Jahns Jahrbb. LXI p. 18 fg.). Ausculta mihi ist eine sellustsländige Mahnung, die beiden vorhergehenden Imperative sich zu Herzen zu unduren. Die Formel Atque audin (etiam)? hat gar keine Abulitiekheit.

1b. 630 Nihil adhne peccávit etiam. | D. 'Ubi tu nata's? V. 'Ut mihi.

beweist nichts, weil die Möglichkeit vorliegt ubt zu betonen. Ich glaube aber nicht, dass der Dichter es sich erspart hat Nihil adhuc peccavit etiam dum zu schreiben. Vergl.

Truc. Il 2. 66 Tristis exit. haúd convenit étiandum hic Phronésium.

Mil. 992 nêque esse hic etiamdûm sciam. Rud. 1381 sive etiamdûm seim. Pseud. 957 Nâm nihîl etiamdam hárpagarit. Haut. 229 nêque etiamdum scit pater. 1) — Ib. 832 Nam êgo nîl merni. | 'At enim — vielmeln' Nâm eao.

Aber es sind sechs Stellen übrig, die vielleicht etwas mehr Schwierigkeiten zu machen scheinen:

V. 159 Hoder ornamenta? | T. 'Abs chorago súmito.

p. 131 Anm. ist vermuthet Πόθεν súmo ornamenta? Acusserlich leichter noch ist Πόθεν aŭtem ornamenta? oder in anderer Stellung

<sup>1)</sup> Wohl auch Eun. 570 trotz Bentley zu schreiben.

oder Sed  $\pi \acute{o} \Im \epsilon \nu$  —. Ho $\Im \epsilon \nu$  ist in keiner der drei Handschriften deutlich ausgeschrieben.

Ib. 482 Quid agis? D. Credo. | T. 'Unde agis te. Dórdalē. D. Credó tibi.

s. p. 632. — Ib. 497 — péllege. | D. Haé quid ad me? s. p. 405. Ib. 516 Quae ístaec lucrificást Fortuna? | T. Istas, quae norúnt,

roga. s. p. 4. lb. 726 Inimicum ulcisci. | S. Ecce me. numquid moror?

Inimicum ulcisci hāngt ab von muse est illa occasio. Hat Plautus wirklich lieber occasio — ulcisci. | 'Erce gesagt als ulciscendi. Ecce — oder Tuom inimicum ulcisci — oder Inimicos —, so ist seine Vorliebe für Iliate unbestreitbar.

1b. 750 Sine dicam, S. Nolo. | D. Audi. S. Surdus sum. dm-bula.

Sine dicam modo oder Sine sis dicam oder Audi, oro oder Auschita oder Nolo ego oder Etiam audin? von Interjectionen zu schweigen, lag alles so nah, dass dasselbe zutrifft, was vom vorigen Verse gesagt ist.

Im Poenulus habe ich neben einigen 50 Elisionen 21 Iliate gezählt, auf den ersten Blick eine erstaunliche Menge, in Wahrheit aber ein Beweis für, nicht gegen unsre Sache. V. III 2. 26 und V 2. 147 ist der Iliatus hinter, nicht vor die Interjection, welche die neue Rede beginnt, zu verlegen, V 2. 116 fihrt Speugel, ich weiss nicht auf welche Autorität hin. so an:

Mi patrue, salve. | P. 'Et tu salve, Agorastocles.

statt Et th salveto. s. p. 652. - III 2. 17 ist aus A berichtigt:

Sátis praeceptum st. A. Hic trecentos númmos numeratós habet. statt praeceptum. Ebenso I 2. 134 von Acidalius:

Béllula hercle[st]. A. I dierecte in máxumam malám crucem.

Ferner ist aus A corrigirt IV 2. 61 (statt poterit facere):

"Eo facilius facere poterit. S. At ego hoc metuo, Milphio.

Aus Gellius XIII 30. 6 statt aquilo. | 'Ipsa - V 2. 152:

Statura hau magna, corpore aquilost. H. Ipsa east.

Nonius hat 52. 32 aquilino. — 1b. 1 2. 96 und 1 3. 20 braucht nicht betont zu werden:

Pôtines mi auscultare? M. Possum. | A. 'Abi domum ac suspénde te.

Ut non ego te hodie — | M. 'Abi modo. A. emittám manu. statt abi. Aber ich zweifle nicht, dass an der ersten Stelle besser ungestellt wird Pôtin es auscultare mihi — wie V. 98, trotzdem possum so in die Thesis tritt, an der zweiten betont lê hodie oder besser: Ut nón ego hodie te —. 'Abi —. Ib. 12. 116 braucht man nur nti zu schreiben statt:

'Eamus, mea germána. | Ad. Age sis, út lubet. sequere hác. An. Sequor.

aber ich bedenke mich keinen Augenblick, nt tibi lubet vorzuziehen.

--- Uti hilft auch aus V 3. 17:

Eho, an huius sunt illaec filiae? G. Ita uti praédicas.

wie Ritschl proll. Trin. CXC schreibt (Hermann Elem. p. 190), wenn Jemand Neigung haben sollte zu lesen filiae. | Ita nt —.

Durch zwei Hiate verrathen sich als verdorben ausser dem bereits erwähnten V. I 3. 23 ferner II 28:

Voláticorum | hóminum? | Ita dicó quidem.

so schreibt nemlich Spengel p. 198. Die Handschriften haben aber sämmtlich, auch A, Evolaticorum, woraus in der Vulgata gemacht ist:

Eh! vôlaticorum hôminum. Ita dicó quidem. 1)

i) Wer daran zweifelt, dass bei Plautus homo die erste Silbe lang hat, beleven sich eines Besseren aus folgenden Stellen, die gewiss sich vermehren lassen:

As. 775 Nee illaec ulli péde pedem homini premat.

lb. 871 'Eum etiam hom i nem in senatu dare operam aut chéntibus (p. 595).
Aul. II 1, 55 Séd eccum, nescio únde sese | homo recivit domum.

Baech. 552 'Improbum istunc ésse oportet hominem. M. Ego ila esse árbitror.

lb. 588 Die quis est? nequam hómin is ego párvi pendo grátiam.

Men. 1087 'Illic homo aut sycophanta aut géminus est frater tuos. Mil. 45 Sunt hômines, quos tu óccidisti unó die.

lb. 68 Nimis miseria, nimis pulchrum esse | hominem.

mit legalem Hiatus vor der letzten Cäsur. Most, 593 Quid als tu? | omnium hominu m taetérrume.

nach A, nach den Palatt. tu | hóminum omnium — mit legalem Hiatus bei einem einsilbigen Worte (vielleicht tu quántumst hominum homó taet.).

<sup>1</sup>b. 804 Dó tibi ego operam. sènex illic est. hèm | adduxi | hó minem,

Pers. 355 Pater, hominum immortalis est infamia.

Poen. III 3. 72 Blande hom in em compellabo: hospes hospitem.

Pseud, 751 Séd quid es actirus? P. Dicam: ubi hóminem exornávero. lb. 1079 Sed cónvenistin hóminem. B. Immo ambó simul.

Rud. 485 Qui | hómo sese miserum et mendicum volet.

<sup>1</sup>b. 1316 Di | hómines respicient bene | ergo hine praedatus ibo. bene ist bekanntlich einsilbig.

Ritschl hat Voldicorwune hom. und ßho abgesondert geschrieben, teln verziehte darauf eine Meinung über diese Worte zu äussern, als die, dass sie mir nehen dem folgenden Vorse sehr überflüssig erscheinen, und dass ich eho viel lieber zu Anfang dieses letzteren stellen möchte (mit Umstellung von homine).

Eho, an, óbsecro, homines úsquam sunt volátici?
oder Eho, an úsquam sunt volátici homines, óbsecro?

Ebenso deutlich ist aus demselben Grunde das Verderbniss von IV 2. 51 — *lúae* | *hirquinae*. | S. I in malam rem — Plautus würde wenigstens Abi in mal. rem gesagt haben (Brix zu Men. 849). S. p. 585. — II 33 wird geschrieben:

Quoi réi? | A. Ad fundas viscus ne adhaerésceret.

Ich habe die Stelle oben nicht mit angeführt, weil sie unter keinen Umständen etwas beweist, auch nicht, wenn jene Schreibweise verbürgt wäre. Beglaubigt ist aber nur:

Quoi réi? A. Ne ad fundas viscus adhaerésceret.

So bleiben von den einundzwanzig Hiaten folgende sechs:

11. 23 Mihi quidem herde. | A. 'Immo mihi. M. Istuc mdorlim, wird ohne Zweifel immer noch richtiger und dem Sinne entsprechender gelesen Immö mihi. Aber die Schreibweise wird mir dadurch verdächtig, dass Pareus stillschweigend dieselbe in den Text gesetzt hat, ohne zu bemerken, dass C nichts von mihi, sondern nur immo inten moeitin mit 1, belnso wie Gepnerts Paris.

1 1. 45 Non scis? A. Non hercle. | M. 'At ego iam faxó scies.
 vielleicht At té ego oder At égo te — vergl. Asin. 28 te faciam ut scias.
 oder sis sciens wie z. B. ib. V 2. 78.

III 3. 85 Compléxum contrectare. | C. Is, lenó, viam. Oben ist vermuthet Rédis, leno, in viam.

V. 2. 81 Populáritatis cansa. | H. Habeo grátiam.

Trin. 1028 'Utigam veteres hom in es [et] véteres parsimoniae.

True. V 65 Quid dedi? ut distrinxi hominem. S. Immo ego vero, qui
dedi.

1) So sagt wenigstens Geppert, der den "Decurtatum denno perserutatus est". Leider ist derselbe der Meinung, dass, "wer den einen der beiden Paiatt. kenat, beide kennen wird" (so schreibt er wörtlich: "qui Palatinorum alterum novit, ambos noverit"). V 7. 10 Qui hasce émi. A. Et tute îpse periisti, Lyce. Wenn ich wählen müsste, würde ich vorziehen:

Oni hasce émi. A. Et tute | ipse periisti, Lyce.

So aber schreibe ich Et ipse titte. Uebrigens haben die Palatt. tu, tute nur A, und alle peristi.

Im Pseudolus sind einige 60 Verschleifungen. Von den entgegenstehenden Beispielen fallen durch andere Betonung weg V. 309 und 873 Eho, dn — nicht 'Eho, an —, 734 O | höminem — (p. 566); 538 nicht inne. | 'At enim —, sondern:

Dabo inque. S. At enim scin quid mihi in mentem venit? oder At énim, sonst würde inquito gewählt sein. — V. 338 nicht quidum. | 'Eqo —, sondern:

'Ex tua rest, út ego emoriar. C. Quidum? A. Egó dicám tibi. Ebenso 625 nicht ditulisti. | 'Egounet — sondern Egómet —, wenn die Stellen unverdorben sein sollten. — Wenn Plautus es vorgezogen hat V. 546 zu sagen:

It incenatus cithitum. | B. I in maldm crucem. statt Abi in — wie Most. S50, Poen. III 6. 4 und wie Asin. 940 corrigirt ist, wo die Codices ebenfalls i haben:

'I domum. P. Da sávium etiam prius quam abis. D. [Ab]i in crucem.

so ist seine Vorliebe für Histe unbestreitbar. Die Buchstaben ab kounten um so leichter ausfallen, da die Worte Ballio, geschrieben Ba., spricht. Wenigstens ebenso nahe liegt aber In (isne) in —, wie bekanntlich Phatuts und Terenz auch sagen. — Ueber V. 79. Ehein. | P. Ehei? | d.—s. unten.

Dann sind noch vier übrig:

31 Lege vot tabellan zédde. | P. Immo enim péllegom.

Dass dies falsch ist, erhebt für mich der Zusatz von enim über jeden
Zweifel. Wenn Plautus den Hiatus zédde. 'Immo hätte zulassen
wollen, so war gar kein Grund nicht einfach 'Immō péllegom zu sagen.

Benim ist meiner Ueberzeugung nach dazu da, um immó — péllegom zu verneiden. Die verlorene Silhe wird wohl ison sein, was, wie
auf der Hand liegt, denke ich, keineswegs Flickwort ist wie sonst
oft zenuz und wie hier enim.

1b. 452 Tibi auscultabo. | P. 'Itur ad te, Pseudole. vielleicht auscultavero.

Ib. 1079 Sed convenistin h\u00f3minem? \u22a8 B. Immo amb\u00f3 simul.
Abgesehen davon, dass der Vers, wie A. Kiessling Rhein. Mus. XXIII

p. 426 meines Bedünkens erwiesen hat, nebst den folgenden unecht ist, kann, wer ihn anch verfasst haben mag, so nicht geschrieben haben, wie ich glaube, sondern wenigstens Immo ambo und simul wie Most. 1037, Pseud. 410, chenfalls als Versschluss. und sonst öfter tlorenz zur Stelle der Most.

1b. 1174 'Ex Sicyone huc pércenisti? | H. 'Altero ad meridiem. Denn pérvenisti huc, wie bei Ritschl im Texte steht, ist Verschen (Men. p. XVI). Wenn aber Plautus nicht lieber pervenisti huc oder tu huc pere, geschrieben hat, so hat er den Hiatus gesucht.

Aus dem Rudens habe ich einige 40 Elisionen notirt. Hinte linden sich V. 755, 879, 1025, 1064, 1369, worüber oben. Ausserdem V. 578 nnd 833, wo Eho, du und Em | d crasso — zu betonen ist. — V. 337 Quid agis tu? | A. Aetatem — Fleckeisen Quid tie agis?

V. 1053 Nihil ago tecum. | G. 'Ergo abi hinc sis. T. Quaéso respondé, senex.

Dies ist Conjectur. Den Handschriften nach lautet der Vers:

Haid pudt. T. Nihl agi técum. G. Ergo dbi hinc sii — . was zwar schwerlich richtig ist '), aher immer noch besser als técum. [Ergo — . Wahrscheinlich richtig hat Fleckeisen Hau pudet in den vorlierschenden Versgezogen, und in demselben, um Platz dafür zu gewinnen, Gripe gestrichen (man kann auch das zweite salet tilgen). Aber anch hei Fleckeisens Schreibweise ist ohne (übrigens wahrscheinliche) Aenderungen [Nihl 290 tecum ago] der Hiatus ohne Noth angenommen. — V. 1138 wird Niemand als Beweis anführen:

Iús merum oras, méo quidem animo. G. At meo hercle. 1b, 674 sag, schreibt Fleckeisen:

> Set núnc se ut ferûnt res fortúnaeque nóstrae, Moririst par néc meliust mórte in misériis.

T. Quid ést? quae illaéc orátiost? cesso égo illas consolári?

Heits, Palaestra: hens, Ampelisca. P. Opsecro, quist qui vocat?

Anders Spengel Plautus p. 145 fg. mit merkwürdig kühner Emancipation von der überlieferlen Versabtheilung:

Sed nunc se ut ferunt res fortunaeque nostrae,

Par ést moriri.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Meines Dafürhaltens darf Niemand, der sieh ein wenig auf plautinische Sprache und Verse versteht, es für annehmbar halten, dass der Dichter dafür nicht wenigstens ahne hine Ergo dbi sis gesagt hätte.

Neque ést melius morte in malis rebus miseris.

T. Quid ést? quae illaec oratiost:

Cesso ego has[ce] cónsolari: | heús Palaestra! P. Qui vocat?

T. Heus 'Ampelisca. | A. 'Obsecto, quist qui vocat?

Diese Stelle steht mitten zwischen unzweiselhaften Kretikern und zeigt selbst zu deutlich dasselbe Mass, als dass nan meiner Meinung nach berechtigt wäre mit willkürlicher Versahtheilung anderes Metrum anzunehmen. Ich meine die Worte:

Par moririst (statt est moriri) neque est mélius morte in malis Rébus miseris. T. Quid est? quae illaec ordiost?

Cèsso ego has cónsolari? heus Palaestra — Darauf haben die Handschriften:

Pa. Qui vocat?

Tr. Hens, Ampelisca. Amp. Obsecro, quis est, qui vocat?
Pa. Quis is est, qui nóminat? Tr. Si respexis, scies.

Dabei muss, denke ich, jedem auffallen, dass, nachdem Trachalio erst die Palaestra gerufen und die Antwort erhalten hat Qui vocat? dann die Ampelisca, die mit denselben Worten dagegen fragt Quis est, qui vocat? Palaestra ganz unmotivirt noch einmal dieselbe Frage thut Quis is est, qui nominat? Dazu kounut ein äusseres Merkmal des Verderbnisses. Zwei Verse hintereinander schliessen grade mit denselben Worten qui vocat (einmal interrogativ, einmal relativ), die augenfällig einmal zu viel stehen. Deshalb jedenfalls hat Fleckeisen das erste qui vocat gestrichen. Lob in natürüch weit entfernt wissen zu wollen, was Plautus geschrieben lat, aber für nicht unwahrscheinlicher als Fleckeisens und für sehr viel wahrscheinlicher als Spengels Schreibweise halte ich z. B.

Césso ego has cónsolari? heús, Palaestra, heús — P. Quis est, Quí [Palaestrám] vocat? T. 'Ampelisca. A. 'Opsecro,

Quis is est, qui nominat? u. s. w.

oder Quist, qui nos nóminat? Der zweite Puss im ersten Verse kann wegen Elision der letzten Silhe von consolari ein Molossus sein. Wegen Qui Palaestram vocat vergl. Poen IV 2. 29. ) Aber wie dem auch sein mag, für den Hiatus beweist die Stelle jedenfalls nichts.

<sup>&#</sup>x27;) Der Vers, welcher den oben behandelten vorhergeht, kann z. B. gelautet haben:

Nunc sese ut rés fortunaéque nostraé ferunt. mit Tilgung des nicht aur überflüssigen, sondern, wie mich dünkt, sogar störenden Sed und Umstellung von ferunt. Sese, nicht se, schreibt Parcus.

Jedoch sind noch zwei Stellen übrig:

V. 1003 'Arbitratu. | T. 'Ita enim vero? stúltus es. G. Salvé,

Eine solche Frage mit enim vero kommt mir ganz unbekannt vor. Meines Wissens wird mit *Ita enim vero* geantwortet, und das wird wohl auch hier der Fall sein, indem etwa ein Ain? ausgefallen ist.

1b. 1413 Rés solutast, Gripe. ego habeo. | G. Hércle. at ego me mánolo.

Fleckeisen schiebt mit Reiz vor hercle ein Tu ein, sehr gewaltsam, aber doch wohl nothwendig.

Im Stichus habe ich 29 Elisionen gefunden. Von Hiaten ist oben besprochen der in V. 329. Unsicher ist V. 477, den Ritschl schreibt:

Nescio quid opipari hábeo in mundo. | E. 'I modo.

Die Codices, auch A, haben vero, das Fleckeisen vorgezogen hat in den Text zu setzen, statt opipari.

lb. 750 'Utrubi accumbo? | Sa. 'Utrubi tu vis? St. Cum ámbobus volo, nam ámbo amo.

Fleckeisen schreibt mit den Handschriften Utribi — ambös umo. Beweisend ist also die Stelle auf keinen Fall. Aber Ritschla Vers ge-fällt mir abgesehen vom Histus viel besser, den derselbe durch Zusatz von ego zu entfernen vorschlägt "Fortasse fuit"). Ich halte ego um des Sinnes willen fast ehenso für nötlig wie des Verses wegen.

Es bleiben noch vier Stellen:

147 Núnc, soror, abedmus intro. | P. 'Immo intervisám domum. vielleicht hinc intro.

376 Ldaum purpurdmque muldam. [ G. Him, qui ventrem vistiam. Wenn es wahr ist, dass Ehem "est laeta exclamatio eius, qui rem non exspectatam deprehendit", so scheint dies viel passender, als das kaldere Hem. B hat wie gewöhnlich em (ēqui), die übrigen hem. Dass, wenn die Personelnezeichnung Ge, geschrieben war, dahinter ein e besonders leicht verloren gehen konnte, wird Niemand bestreiten. ) — Die zwei anderen Stellen stehen in naher Nachbarschaft:

V. 381 Sámbucas advéxit secum fórma exumia. | G. Eúgepae.

V. 375 balte ich für wahrscheinlicher als des Guyet 'Argenti[que] aurique: [Alone] argenti auriane adverit nimium —.

670 IV. Histus.

In ganz demselhen Falle hat Merc. 626 wenigstens B das meiner Meinung nach richtige Euge papae erhalten; s. p. 652. Ist Engepaerichtig, so muss, glaube ich, eximia forma sécum advexit wie im folgenden Verse umgestellt oder hue zugesetzt werden.

358 Post aniem advezit parasitos séenm. | G. Hei, perii miser. so nur A, die Palatt secum parasitos, heides falsch meiner Ueherzeugung nach für parasitos secum advezit. Plautus wärde wohl wenigstens nicht huc gespart haben. Spengel führt p. 233 allein aus einem noch nicht 300 Verse minassenden Sticke des Stichus fünf an, in denen lauter falsele, zum Theil aber nach Spengels Meinung erlauhte, Iliate durch den Ambros. beseitigt werden. — Auf V. 671 Sequere eigo | hac me | intro. | S. Ego veró sequor wird sich wohl Niemand berufen.

Vom Trinummus sagt Ritschl p. GLXXXIX: "Mutatio personarum tantum abest ut non admittat elisionem, ut raro neglectionem elisionis admiserit. Duo triave e Trinummo exemplo supra posui: in contrariam partem eiusdem fabulae circiter quinquaginta valent." Die drei Beispiele sind der oben mehrunals erwähnte V. 1185 adfattim. Immo huite parumst, ferner V. 432:

Tempúst adeundi. | L. 'Estne hie Philto, qui adoenit? So (Tempus est) A, die übrigen ohne est, B., cum rasura in fine, "d. h., denke ich, richtig Tempús adeundist, wenn nicht Adeundi tempust wie Poen. III 4. 31 (Barch. 773, Pers. 469).

V. 790 Patérui signum nósse? [ M. Bitam tú taces? Ritschl schreibt novisse. Die Stelle hat Fleckeisen Jahrbb. 1867 p. 632 mit Recht nicht einmal der Erwähnung gewürdigt bei seiner Behauptung, dass Plautus nur novisse, nicht nosse, kenne. ) Das ist

Alles, 2)

Aufrichtig" heisst, wenn ich mich recht erinnere, bei Plautus gewöhnlich haud dolo. Aber V. 480:

Rem fábulare. St. Nón tibi dicám dolo.

V. 433 Is herclest ip sus. S. Edepol -.

V. 385 Séd adde ad istam grátiam unum. P. Quid id est autem unum? L. Eloquar. Vergl. p. 578 die Stellen mit eece autem.

<sup>2)</sup> Doch nein, ich hahe mich geirrt. O. Seyffert suppeditirt uns nachträglich noch eine Stelle. Er schreiht Philol. XXVII p. 460 fg. V. 1108:

St. Nihit ést morai. | C. 'Ambula: actutim redi.

Die Handschriften geben moracii ambula ohne Personenbezeichnung am Anfang

Desto reichere Ausbeute liefert der Truculentus, wie denn die Zahl der "legalen" und illegalen Hiate durchgängig in geradem Verhältnisse zu der Verderbtheit der Stücke steht.

Hiatus hinter der Interjection haben I 2. 92 und II 4. 15:

Mane. áliquid fi[et]. né abi. D. Ah, | aspersisti aquam.

so hat nach Studemund bei Spengel der Ambros. — II 4. 18 citirt Spengel Plautus p. 199 so:

Benen' ambulasti. | D. Huc quidem hercle ad te bene.

in offenstem Widerspruche mit seinem Grundsatze den Hiatus für keine Zierde, sondern für eine Licenz zu betrachten. A hat nach Studemund dmbulatumu, und so schreibt Speugel jetzt natürlich selbst. — Zwar nicht aus Handschriften, aber, wie dies Beispiel selbst zeigt, mit viel besserer Legitimation als der der Ueberlieferung hat Acidalius corrigirt III 2. 27:

Heu, édepol hominem nihili. | A. Anne autem út soles? in Iamne —. Vergl. Bacch. 203, Aul. V 11. — Durch andere Betonung fallen weg:

II 4. 9 Promisi. | P. Ubi cenabis? D. Ubi tu iusseris.

- Ubi. Desgleichen V 22:

'Accipe hoc atque auferto intro. | S. 'Ubi me[a] amicast géntium?

Aber an der ersteren Stelle hat der Ambros. nach Geppert Ubi cenas, was vielleicht Ubi hodie cénas lautete, BC whe cenabis? Bher als Promisi. | Ubi — würde der Dichter jedenfalls z. B. Promisi alio — oder iam oder cénaturu's gesagt haben. Dass der zweite Vers ebenfalls verdorben sein muss, schliesse ich mit Zuversicht aus der Form auferto, zu deren Wahl neben accipe gar kein Grund vorlag, wenn betont werden sollte aufgetto intro, der ber sofort klar wird, wenn man schreibt' Accipe hoc aurum (oder hanc minam) dique auferto — oder Hánc minam accipe dique — oder 'Accipe hoc atque intro auferto. Ubi mea —. Sollte aber die über-fleferte Schreibweiss richtig sein, so müsste Ubi mea möstas gleisen

uud in der Mitte, uud das ist, glaube ich, richtig. Im Munde des Sklaven (zomal der im folgenden Verne agst Illie zum algue hie zum) scheint mir Nicht morse dig aus zwersländlich. Ich glanden, dass mit Berthung auf das Vorhergehende Solutumat portitori iam portorium Charmides fortfährt Nicht est morse istic oder ähnl. "Ibh hast dort keinen Aufenthalt", das heisst Nicht morse set, nicht "Ich beeile mich". Dann misste wenigstens noch in me dabei steben.

werden schon des Proceleusmaticus wegen. Vergl. übrigens V. 17 p. 600.

Il 6. 24 Péperit puerum nimium lepidum. | L. Ecquid mei similist? A. Rogas?

So viel ich weiss, würde die Betonung Eequid mei similis ést? nicht gegen Ritschls Gesetze verstossen. Ich für meine Person halte sie für falsch und schreibe Hem (em, ehem), éequid. B hat eheequit. Dass hem häufig vor Fragen steht, ist bekannt.

11 7. 59 Périi hercle hodie, ni himc a te abigo. | G. 'Accede huc modo, adi hicc modo.

 $t\acute{e}$  abigo; s. p. 321. — V 28 ist, wenn richtig (s. p. 601), zu betonen:

Cóndidi intro, quód dedixi. S. Adés, amíca, te didoquor. b. IV 4. 36 baben die Handschriften inicht meretricum. Ah, tace, sondern Aha, was wohl Ah, ah heissen soll, oder besser mit A. Kiessling Fleckeis. Jahrbb. XCVII p. 61 Vah wie Pseud. 208 in derseiben Verhindung P). — IV 2. 27 nothigt nichts zu betonen:

Protetrea unam mi oponatum. J. A. Idem istoc delatióm seio. statt Idem istoc, wenn dies nur richtig ist. Es liegt nemlich, wie mir scheint, in der Verbindung idem istoc selbst schon, dass das Subject einen besonderen Nachdruck haben muss, und dem entsprechend ist auch Idem ego istuc dem Plautus geläufig, speciell mit seio: Truc. V. 3. 37°), Stich. 474 idem ego istic seio, Mil. 236 oben p. 62, Curc. 541 idem ego istuc credidit. Vergl. Pseud. 391 ego seio istuc, Mil. 236 istuc

<sup>1)</sup> ha den folgenden Worten findet es Geppert in der Ordnung, dass Phroseisum auf die Aukhöuligung der Antaphlum Pater aufest pueri autwortet Sine eumpse aftire hure: sine, si is est, mobo. Sinito eum ipsum adlier, sit evopit, ad me merchan si tener. Spengels hat weigistens das dritter, Lass ink hommen "für menträglich gebalten. Aber was er darnus mach! Fiden eumpse adlive at coppit das ist doch auch eine recht sober kümmerliche Uerbettüuchung des Makels. Nicht besser ist Spengels Correctur des Verses 35 (s. p. 514 Aum.), der offenbar mit dem vorbergebenden aicht zusammenblöst, das en leicht weil er so verderben wäre, wie Spengel ausnimnt, soudern weil vorber wahrscheinlich nicht ein, sondern mehrter-Verse ausgefällen sich, wie das folgende Itas umt glotzie meretrieurm obesso dentlich zeigt. Vergl. bierza jetzt anch A. Riessling Flerkeis. Jahrbsb. XCVII p. 641 und O. Sepferte Philol. XXVIII p. 471.

<sup>2)</sup> V. 41 1st obne Zweifel zu schreiben statt De istoe:

<sup>&#</sup>x27;Idem istue ipsa, etsi tu taceas, reapse experta intellego. wo das Suhjeet mit ipsa hervorgehohen ist. Ehenso A. Klessling Fleckeis. Jahrbh. 1868 p. 639, der citirt Ritschl Opuse. II p. 418.

egomet scio. — Verdorben ist IV 3. 23. Aus dem handschriftlichen eram ero uit minor hat man gemacht:

Quid tu? quor eum accepisti? | A. Era me rogitavit minor. Dagegen ist u. a. die Vulgata um nichts schlechter oder unwahrscheinlicher: era méa rogavit mé minor. — Ferner V 29:

'At ego ad te ibo. | Str. 'Ad me, delicia? Phron. Hércle vero

Der Vers ist sehr leicht zu corrigiren:

'Ad te ego adibo. St. Ad mé, mea delicia? -

Aber damit ist wenig gewonnen. Wenigstens müssen noch die Personenbezeichnungen vertauscht werden, denn schwerlich hat Phronesium herele gesagt<sup>1</sup>).

V 54 Dédi ego huic aurum. | Str. 'At ego argentum. | St. 'At ego pallam et púrpuram.

Davon stehen zum Theil nur Andeutungen in den Handschriften: Dedi ego huie mirum. At ego arguenum eat a pale puram. Letzteres scheint mir an sich ebenso leicht und dem Zusammenhange nach besser gedeutet zu werden At debo ego pallam et pürpuram. Erst haben sich die beiden gestritten, wer mehr gegeben hat, und da Strabax auf die fraglichen Worte erwidert:

'At ego oves et lanam et alia multa, quae poscet, dabo.

so ist gewiss anzunehmen, dass Stratophanes seinerseits auch versprochen hat noch mehr gehen zu wollen. Der Wortlaut kann natilich nicht verbürgt werden. Ebenso gut ist z. B. At ego dadam pallem et piripuram. Mit grösserer Bestimmtheit lässt sich der erste Hiatus beseitigen: Deldin ego huic aurum? nach v. 43 Deldin ego aurum? wo nach Geppert C ehenfalls Deldi giebt, nach Spengel B Deldin, CD Deldi. Hier ist huic zugesetzt, um den Hiatus zu verhindern: Deldin ego aurum.? At de go aurum.? At de fine Frage schient mit schon

<sup>1)</sup> Spengel sehreibt:

<sup>&#</sup>x27;At ego ad te ibo, méae deliciae. Str. Hérele vero sério.

<sup>3)</sup> Dass in dem ganzen Streit zwischen Stratophanes und Phronessian und dann zwischen Strabax und Stratophanes wie, ieh michte fast sagen, in den meisten Wortveetheelseenen aicht Interpolationen, Liiken etc. vorhanden wiren, halte ish für namöglich. Wie hängt z. B. V. 51 mit dem verdorbenen, aber sehr leicht zu verbesergeden V. 53 zusammen? Vieles wird in unerträglicher Tantologie wiederholt. V. 36 int vielleicht einfach ans V. 56 zu sehreiben: Nähl mis art gätlutzt, mitse zit e marte jouthen.

Naturn in art satitust, mites, at le amare postulas.

Aber es giebt noch viele Möglichkeiten, z. B. Nihil per vim agere. Sehr Maller, Plautinuche Prosodie.

43

die Stellung des Verbums hinzudeuten. — V. 65 ist, wie oben behauptet, heillos verdorben. Mit Correcturen wie:

Quid dedi[t]? Ut dist[r]inxi hominem. St. Immo égo [te] vero
[eo] qu[ód] dedi.

kann man sich wohl nur begnügen, wenn es lediglich auf Füllung eines Verses abgeselen ist. Nicht besser ist Speugels Schreibweise Vide, licet. ut destrinzi hominem —. Vergl. A. Kiessling Fleckeis. Jahrbb. 1865 p. 642.

Ausser diesen ist noch eine Stelle, III 2. 28: Immó nihil dico. | A. I intro amabo. cedo manum.

so citirt neulich Spengel p. 199, vielleicht nach C. H. Weise. Die Handschriften laben nicht imme, sondern imme, wahrscheinlich die richlige Correctur des im vorhergehenden Verse fälschlich statt famme (s. p. 671) geschriebenen anne. Was Plautus geschrieben hat, ist unmöglich zu wissen, vielleicht:

Taceó. iam nil dico. A. I intro -.

I 2. 36 amábo | D. Expedibo haben CD; A, B und dazu Nonius Ego expedibo. S. Mil. 1307 p. 657.

Im Terenz hat Fleckeisen durchschnittlich in jedem Stücke dreimal Hiatus beim Personenwechsel zugelassen, Bentley denselben überall getilgt.

schun würde Spengels Philippiari sein, wenn es zu einem Wortspiel verwendet wäre. Was sich Jemand bei inhiare denken kann, wie Geppert schreibt, ist mir unklar.

### 8. Hiatus in Sinnespausen.

Unter der Ueberschrift, "Hiatus ohne Verkürzung", die für die meisten dort behandelten Fälle ganz unpassend ist, und getrennt von dem vorigen Kapitel durch andere heterogene behandelt Spengel den Hiatus in der, wie man heute sagt, "Sinnespause" p. 218 gg. Sein Satz lautet: "Dieser Hiatus kann uur dann eintreten, wenn zwei Wörter dem Sinne nach sich nicht enge an einander schliessen, sondern eine kleine Pause zwischen ihnen gedacht werden kann," und Spengels Vermögen sich eine kleine Pause zu denken reicht, wie oben bemerkt, sehr weit. "Ausser dem Personenwechsel ist diess zunächst zwischen dem Schlusswort eines Satzes und dem Anfangswort des nächsten."

Von seinen Beispielen passen zu der Ueberschrift nur folgende: Amph. I 1. 194 Húc eo: | eri sum servos. númquid nunc es cértior?

Ich håtte nicht gedacht, dass, nachdem seit alter Zeit die Stelle durch Zusatz des auch für den Sinn unentbehrlichen mei emendirt ist, Jemand sich auf dieselbe als Beweis für den nonströsen Iliatus eé eri berufen würde. Eben so überzeugend ist das zweite Aul. III 3. 7:

Intro abi: | opera húc conductast vóstra, non orátio.

Bothe stellt um opera hue ést, Wagner operast. Von ersterem wundert mich, dass er nicht bemerkt hat, dass es abite heissen muss. Ich dächte, das Vorhergeliende Coquite, fasite u. s. w. zeigte dies recht deutlich, und opera osstra wo möglich noch deutlicher. Aber der Alte redet nur mit dem einen Koch, wird man sagen. Das sist ein Grund mehr für abite. Wenn er schon da, wo in der That nur einer geredet hat, vostra oratio sagt, so wird er, wenn er wirklich von ihm sammt seinen Genossen spricht, um so weniger abi sagen.

Zu diesen zwei fügt Spengel p. 221 und folg, noch zwei andere von gleich grosser Beweiskraft: Bacch. 134 Ibidém meam operam pérdidi, | ubi tù tuam. worüber s. p. 537, und Pers. 274:

Exhibeas molestiam, | ut opinor, si quid debeam.

Ich schreibe lieber molestiam mi (ut) opinor als mit Ritschl ut ego opinor.

Men. 432 'Eho, Messenió, | accede huc. M. Quid negotist? M. Súscipe.

will auffallender Weise Spengel selbst nicht gelten lassen (p. 219), und auch Brix hat Ritschls ad me accede augenommen.— Auch V. 1038 réddibó: | hic mé mane ist "gesichert", Mil. 185 voló. | hoc dieto durch A beseitigt, 434 Thi dico. | hess durch B. — Ueber Truc. IV. 1.3 s. unten. Asin. 10 Dicom. | huir nomen — sit set falche gestellt.

Ich zweiße keinen Augenblick daran, dass, wer danach sucht, noch vielleicht ein oder zwei Dutzend Beispiele dieser Art wird auftreiben können. Denn es wäre ein gar zu merkwärdiger Zufall, wenn von den Häten in der Arsis, die sich schockweise finden, nicht auch ein gutes Theil auf solche Stellen fiele, in denen Spengel eine Interpunction anbringen könnte.<sup>5</sup> Denn wenn ailem | aire moistam | habeo durch Interpunction entschuldigt wird, also durch Sinnespause, wo ist dann nicht eine Sinnespause denkhar? Was gehören aber für Vorstellungen von der Interpunction der Alten dazu, um den Häuts 'Achlem orabo, jadram mith der mit dem Komma hinter orabo zu legitimiren? Ich habe mir sämmtliche Häste in den verschiedenen Versmassen und Verstellen aus dem Plautus ausgezogen und kann versichern, dass auch nicht der leiseste Schein dafür spricht, als ob der Interpunction irgend ein Einfluss auf Häste in Arsen zustände. Aber den ganzen Wust von verdorbenen Stellen nut

<sup>1)</sup> Ein Beispiel finde ich gleich bei flüchtiger Durchsicht der neuen Ansgabe des Miles gloriosus von Lorenz V. 1242:

Prohibendam mortem mulieri video. | adibon? P. Minume.

wo "den Hiatus die stake laterpanetion und eine kleine Panse entschaldige".

"In El Banderie Later von die mehr halte von die mehr halter der mulieren. V. 1272 lautet is ß (pracf. Stich. p. XXIX). Levendum morbum muliert vielen. W. ubere dadie stagte (1918.) Erbinudi, in 6. O. – vielen. W. vielen ut tremit dague entimuti, woraus Lorenz chesfalls falsch. – Vielen ut element deuge entimuti, woraus Lorenz chesfalls falsch. – Vielen ut besied vielen ut tremit dague entimuti, verbande heinen Stücken verscheidener Becausionen bestehen, hang dies vielen oder zeichen heinen Stücken verschiedener Becausionen bestehen. Aubent aufreit V. 1272 est als den sicherfung fangen das die Vielen der sich den der Verlagte vielen auf verfalle vielen der verfalle den der Verlagte vielen auf verfalle vielen der verfalle vielen der verfalle verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen der Verfalle vielen verfalle vielen verfalle vielen verfalle vielen verfalle vielen verfalle vielen verfalle vielen verfalle vielen verfalle vielen verfalle vielen verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle verfalle ve

noch einmal durchzuarbeiten und dem Leser vorzutragen, dünkt mich, wäre Zeit- und Papierverschwendung.

Noch weniger als beim Personenwechsel ist daran zu denken, dass in jeder Sinnespause "eine kurze Endsilbe statt einer Länge" gebraucht wäre wie Capt. 444 (441 Brix):

Hôc agɨ, tu whii erus nunc es, tip patronus, tis patron oder Mil. 848 prómerē. verum hôc erat (p. 23). Den ersten Vers schreiht so Brix. Fleckeisen hat sử hinter age eingesetzt. Die Handschriften haben Tu hoc age. Spengel sogt p. 227, dem Häuts Tü | hoc age wirde tute abhelfen (was entschieden falch wire), aber dies habe wegen der mehrmaligen Wiederholung des tu wenig Wahrscheinlichkeit, und es scheine die Umstellung Hoc age tu am besten us sein. Spengel hat also nieht gesehen, was auf der Hand liegt, dass hoc age mit tu erus, tu patronus u. s. w. gar nichts zu schaffen hat, und wenn dies der Fall wäre, es das allerverkehrteste sein würde, um ein viertes tu zu conserviren, dasselbe so zu stellen, wie er will. leh zweiße kaum, dass zu schreiben ist Nünc hoc age —. Vergl. z.B. Pseud. 383, Haut. 559.

leh habe es für um so überfüssiger gehalten die jedenfalls gan geringe Anzahl von Beispielen zu sammeln, die sich für diese Art von Verlängerung anführen lassen, da ich nicht gefunden habe, dass die Herausgeber davon Gebrauch gemacht haben ausser bei modo, das sich aber viel häufiger in der Mitte als am Ende der Sätze jambisch lindet.

Bei weitem in der Mehrzahl von Stellen, die Spengel auführt oder die sieh auführen lassen für Hiate bei Interpunction, fällt die fragliche Silbe in die Thesis. Aber Spengel ist in der Auswahl derselben ziemlich unglücklich gewesen:

Curc. II 3. 61 Dico me illo advénisse animi causa: | ibi me intérrogat.

Es giebt mehrere sehr naheliegende Correcturen, aber nothwendig ist keine, sondern nichts hindert ibi zu lesen. 1)

¹) Carc. 648 hat weder Cäsur noch Interpunction den Dichter abgehalten tum ibi zu sagen.

Epid. III 2. 19 Invéniam: | ita suasi seni atque hanc hábui aratiónem.

Spengel kann unmöglich sich um den Sinn dieser Worte gekümmert. haben, soust müsste er gesehen laben, dass ein solcher fehlt. Deswegen ist schon vor Alters die falsche Correctur gemacht Invenivium und jetzt die richtige von R. Müller Inveni. nam. — Truc. prol. 6 orem? [dohnout s. p. 536].

Poen. III 1. 63 Viz quidem hercle — | ita pauxillast — digitulis primóribus.

wohl quidém meherele oder itást. — Men. 598 corrúpi: Î óptumum ist p. 617 besprochen.

Men. 713 Rogds me? | homius inpudentem auddation. seltre hödmist oder mit Rischel hem. Wenn Rischl dies "nicht hätte einsetzen sollen", so hätte er von der Ueberzeugung durchdrungen sein missen, dass Plautus Verse ohne Hiate nicht so gern gehabt labe wie solche mit Hiaten. Oder kann Spengel beweisen, dass solche Ausrufe lieber ohne als mit Interjectionen gebraucht wurden, oder dass der Aufstell einer solchen unwahrscheillich ist?

Cas. III 3. 11 Sed uxórem ante aedis éccam: | ei miseró mihi. s. p. 378, wo aus gutem Grunde, denke ich, umgestellt ist Sed éccam —. Epid. V 1. 16 führt Spengel p. 223 so an:

Haéc est: estne | út tibi dixi? adspecta. E. Haec? E. Contempla, 'Epidice.

mit der Beuerkung: "beseitigt sich am leichtesten durch uti; auch wäre der Hiatus vor dem Vokativ erlaubt." Diese Illusion beninnnt der Ambros., in welchem éstne ista, ut tibi dixi steht, wofür oben ita verlangt ist.

Spengels nächster Satz lautet nemlich p. 218: "Eine solche Pause findet ferner bei Einschaltung eines Vokativs Statt, da der Vokativ als selbstständiges Satzglied betrachtet werden kann. Sicher ist Pers. 617°:

Virgo, | hic homo próbus est. V. Credo. T. Nón dia apud hunc sérvies.

"Sicher" heisst natürlich weiter nichts als; in den Handschriften stehend. Der Hiatus muss dem Dichter wieder ausberordentlich wohlgefällig gewesen sein, denn anderwärts weiss er zu stellen prdbus est hie homo (Poen, V. 4. 44), und ich zweiße nicht, dass er auch bier so gestellt haben würde, wenn er das hätte sagen wollen. Mir will es aber so scheinen, als ob jenes ziemlich matt, dagegen hic léno próbus est viel treffender ware.

Stich. 465 Epignóme, ut ego núnc te conspició lubens.

Was mag Fleckeisen wohl bewogen haben diesen Namen jedesmal mit einem Kreuze zu versehen und in diesem und dem vorhergehenden Verse zu accentuiren Epignome? S. übrigens p. 330 Ann. — Mil. 1326 "hätte Ritschl nicht in einsetzen sollen:"

Ndm nil miror, si lubenter, Philocomasium, | htc eras. Es genügt für Jeden, der nicht vor blinden Eifer für Hiate weder

rechts noch links sieht, den folgenden Vers anzusehen:

Quóm ego servos, quándo adspició hunc, lácrumem, quía diiúnaimur.

Meiner Meinung nach lässt sich nur darüber streiten, ob tu hinter oder vor Philocomasium stehen soll. 1)

Amph. V 1. 29 Amphitruo, ita mihi dnimus etiam nunc abest.

A. Agedum éxpedi.

Ich vermuthe Ere 'Amphitruo. Es redet Bromia ancilla, und Amphitruo erwidert:

Scin mé tuom esse erum 'Amphitruonem?

Asin. III 3. 26 O Libane, | ut miser ést homo, qui amát. L. Immo hercle véro.

Ut in utf zu verwandeln hält Spengel selbst für ein jeder Zeit anwendbares Auskunftsmittel. Aber ich bin weit davon entfernt dasselbe hier empfehlen zu woilen, ohwohl ich mich auch nicht rühmen kann eine sichere Emendation zu wissen eben wegen der Menge der möglichen wie Om Libane oder Libane mi. —, O Libane, Libane, ut miser homost — Ehek etc. Libane, O Libanisce —, is est u. s. w. Uti halte ich deswegen nicht für annehmbar, weil dafür Plautus sicherlich vielmehr quasse geschrichen haben würde.

Truc. II 3. 8 Sed obsecro hercle, Astaphium, | i intro ac núntia. s. p. 524 fg.

Merc. 190 Quin, sceleste, | dbstrudebas, né eam conspicerét pater? ,halten", soudern muss mit Ritschl und Lachmann annehmen, dass eam zwischen e und a ausgefallen ist, wenn die Worte ehren Vers bilden sollen.

¹) V. 366 wird durch den Ambr. von einem doppelten Fehler befreit: Tu të mé vidisse in préxumo hic, sceléste, | osculântem? (nemlich dixisti) indem er me vor osculantem hat.



Capt. II 2. 87 Fáce is homo ut redimátur. T. Faciam, séd te id oro, | Hégio.

denn Vokative sind voru und hinten gleich unempfindlich, wenn auch im Ganzen recht selten, so doch mitunter. Dass id falsch sein muss, und nur hoe oder illud richtig wäre, bemerkt natürlich Spengel uicht. Brix schreibt sed teeum oro hoe —.

Ib. V 4. 9 Rédiit. H. Salve, | exoptate gndte mi. T. Em, quid andte mi?

p. 596 ist geschrieben: o | ézopé.; sonst wäre wirklich nicht zu begreifen, warum nicht saleeto (vie Fleekeisen sehreibt) hätte gesagt sein sollen. Vergl. z. B. Stich. 553, wo chenfalls vor sperate Pamphile, aeloe unzweifelhaft richtig ein übrigens für den Vers gleichgültiges o eingesetzt ist. — Ebenso schreibe ich Poen. V. 3.

O mi ere, salve, [o] Hánno insperatissume.

"Dem Vokativ gleichstehend ist Most, 1135:

Séd tu istuc quid confugisti in dram, | inscitissumus."

beiläufig bemerkt, einer von den vielen Beweisen, welche Bewandniss es mit der Trennung von Septenaren in zwei Theile hat. Selbst Lorenz, der ein grosser Liebhaber von Hiaten ist, hat hier Aane, Ritselh hine, hinter aram einzuschieben für nothig befunden.

Die von Spengel selbst angezweifelten Stellen Amph. II 1. 32, Pers. 108, Men. 433 können wir bliergehen, wohl auch Most. 854 fraftink, Jag kannen tistem und eilergle und wenden uns zu den p. 221 fg. angeführten Beispielen, durch welche nach Spengel "nicht zu voller Gewissheit sich gelangen lässt, ob bei einer Aufzählung, dem Aneinanderreihen mehrerer gleichstehender Substantiva oder Adjektiva, Hiatus erlauht ist". "Sicher ist zwar, dass Merc. 745:

Vidére, amplecti, | ósculari, | ádloqui.

ein in jeder Hinsicht unverdächtiger Vers, nicht mit Riitehl beseitigt werden darf, aber darin lässt sich der erste Hiatus durch die penthemimeres, der zweite durch die vor dem letzten creticus eintretende Cäsur erklären." S. p. 532. — "Ausserdem wären noch Merc. S52:

'Egomet mihi comés, calator, équos, agaso, | drmiger. ebenfalls vor dem letzten creticus." Der folgende Vers heisst: 'Egomet sum mihi imperator —.

Hat Plautus sum hinter agaso weggelassen, welches Ritschl natürlich zusetzt, so hat er muthwillig Hiate gesucht. Wie leicht es verloren gegangen sein kann, zeigt aber zum Ueberfluss noch der Vetus, in dem nicht nur sum wie in den anderen, sondern auch noch das o von agaso fehlt. 1) — Ueber Bacch. 428 — luctándo, | hasta s. p. 601 Anm. Der vorhergehende Vers heisst:

Gýmnasi praefecto | haud mediocris poenas pénderes. und 426 'Ante solem | éxorientem nísi in palaestram véneras.

433 Quóm librum legerés, si | unam péccavisses syllabam.

u. s. w. Aus dem einen Stücke haben wir ohen sechs Beispiele vom hiatus in der dritten Thesis trochâischer Septenare beigebracht, von demen eins Inctántol, | Indisa war. — Von Men. 1158 frindt, | aedes, omnia meint Spengel, dass diese Lesart auch von A bezeugt sei, "Könne allerdings einen Anhatt abgeben." Ohen p. 603 sind aus den Menaschmi noch zelm Beispiele mit Hiaten an derselben Versstelle angeführt. Ich dächte, es liesse sich mit viel grösserem Rechte daraus folgern, dass Plautus, wenigstens periodisch, Hiate in der fünften Thesis geliebt hat, oder vielleicht aus der Vergleichung von Truc. 1 2. 72:

Non hércle occiderant mihi | etiam fundi | et aèdes.2)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gestört hat mich in dem Verse immer einigermassen der equos mitten zwischen den anderen Ausdrücken, und ich habe schon öfter grosse Neigang gehabt ihn in einen equiso zu verwandeln, was sich z. B. so bewerkstelligen liesse:

<sup>&#</sup>x27;Egomet mihi comés, calator, égo equiso, égo agaso, ármiger, 'Egomet sum mihi --.

<sup>2)</sup> Die Handschriften haben occide sunt, d. h. sicherlich:

Non hérèle — o éceidi, sunt mi étiem funds et aébes.

also a. B. Non hérèle prouum ego oder ego opplé oécédi. Speagel sehreibt Non hérèle occius aint môté etiémifamt — 30, wie hier veramthet Ist, Brit (A. Klessling Fleckels. Jahrbh. K.VIVI p. 629); Non hérèle ego omnôm — v. V. 79 macht Speagel aus dem Ucherlieferten Amantis siquit non danunt oder Amantischienwischolomoust in A:

Amatis, inquam, quod datur: non didici fabulari. ganz verfehlt meiner Meinung nach. Vorher geht:

En linguis dicta distica datis, cirrla amare fizicits, oder moch Acide lingua — amare. Was hier not differ febbuerh beissen soll, ist mir villig rithschaft. Ich kan mir dann allenfallset was datei den ken, wenn mon etwa so schreibt: "mans si "quidets tibi dabe" non didicti fabudari, blu aber weit catlerat dies als eine gelungene Ennedation empfehlen zu wollen, sondern halte es für geboten such dieser Stelle gegenüber villige Resignation zu üben. Verg. Miessila a. O. — ich verstehe anch nicht, was V. 94 paeme nuflas sib full Phronesium, wie Geppert und Spengel anch A schreiben, bedeutet. Die Palatt. haber die johen nufla, was sehr wohl past: I chi möchte wissen, für

dass die Verbindung von fundi und aedes ein besonderes Privilegium für Hilate gehabl hat wie gratiden habeé oder bond amind es, worin freilich V. I 2. 72, 75 und 84 und H 1. 4 stört. An der Stelle der Men. fehlt wahrscheinlich et. Das, was sich gegen die Einsetzung desselhen sagen lässt, hat vermuthlich seiner Tälgung veranlanst. Dass es durchaus nicht gegen den plautinischen Sprachgebrauch ist, lässt sich beweisen.

Die ührigen von Spengel selbst beaustandeten Stellen ühergehe ich. In meinen Augen hat eine solche Stelle wie Asin. 246 mehr Beweiskraft als ein halbes lutzend solcher, wie die angeführten, weil das Bestrehen Sipplicabo, obsecrabo zu vermeiden deutlich zu Tage tritt, mag nun Sipplicabo, exbecrabo ichtig sein oder nicht. Das Organ dergleichen zu bemerken scheint Spengel gänzlich zu fehlen.

Den Hiatus "zwischen zwei Gliedern desselben Satzes" belegt Spengel mit folgenden Stellen:

Merc. 187 'Ubi eam vidit? A. 'Intus intra navem, | ubi prope distitit.

"nichts zu ändern." Das ist viel verlangt, dass nun gar nicht nur an der handschriftlichen Ueberlieferung nichts mehr geändert werden soll, sondern auch an Spengels oder C. II. Weises oder ich weise nicht wessen Conjecturen. Die Handschriften haben nicht wht, sondern ur. Rischl sehreibt wenn ich.

Ib. 488 'Achillem orabo, | aŭrum mihidet, Héctor qui expensús fuit. s. p. 231. — Bacch. 134 perdidi, | ubi — und Pers. 274 molestióm, | ut opinor sind p. 676 fg. zurückgewiesen. — Wenn Pseud. 425 richtig sein sollte:

Proficisci, ibi nunc oppido opsaeptāst via. so wāre ibi zu lesen.

Trin. 447 Homo égo sum, | homo tu es: ta me amabă l'uppiter. Warum nicht homo tu es? Aber A hat nach Studemund homo és tu, wodurch freilich der eine Iliatus beseitigt, aber ein anderer eingeführt wird. Wahrscheinlich ist eins so unrichtig wie das andere. Ritsehl schreibt Homo égo sum, tu homo?.

Most. 498 Hic habito. | haec mihi déditast habitatio. vielleicht ist das trivialste Hic habito eag hier doch das richtigste; s.

welche Kategorie von Lesern die Ansührung dreier Stellen mit nullus sum (sowie sämmtliche übrigen Noten auf dieser Seite) bereehnet ist, während sibi Spengel keiner Erklärung bedürftig seheint. p. 515 fg. — Mil. 1330 'O mei oculi, | ó mi | anime. | 'Obsecto — s. p. 657. — Curc. I 1. 46 fácere, | éa p. 521.

lb. III 66 Argentum des lenóni, | huic des virginem.

Es wäre ganz abgesehen vom Hiatus sehr merkwürdig, wenn Plautus lieber das Verbum wiederholt als z. B. gesagt hätte huic autem virginem. Die Worte hängen ab von seis, ut comenerit (inter nos). Die beiden sind aber nach v. 347 übereingekommen, dass der lier angeredete Wechsler Lyco daret operam, ut mulierem at lenone cum auvo et veste abduserer, nemlich der im obigen Verse mit hie Bezeichnete. Lyco hat das Mädehen nicht, kann es also auch nicht geben. Daraus vermuthe ich, dass zu schreiben ist:

Argentum (ut) des lenoni, is huic det (huic det is) virginem.

In der That empfängt Curculio das Mädchen IV 2 vom leno selbst, und V. 458 sagt Lyco zu letzterem Argéntum accipias, cum illo mittas múlierem.

Ueber Aul. V 2 Quiddrilibrem aulam | auro onustam | hábeo - s. p. 595.

Poen. IV 2. 13 Ténebrae, latebrae, bibitur, estur, quási in popina, | haúd secus.

schr. hau sétius wie Capt. 417.

Wir lassen die oben p. 493 aus Spengels Verzeichniss von Hiaten in der Cäsur ausgeschiedenen Beispiele folgen, in denen Interpunction in die Penthemimeres fällt:

Amph. 134 Meus 'Alcumenae: | illa illum censét virum.

Dass dies unrichtig ist, beweißt für mich auser dem Hiatus auch noch der auf der letzten Silbe accentuirte Spondeus illum (p. 339). Für besser als Fleckeisens Umstellung halte ich Einsetzung von nunc hinter illum. 1)

Ib. 145 Sub petaso: | id signum 'Amphitruoni non erit. signum. Fleckeisen id 'Amphitruoni signum. Pleckeisen id 'Amphitruoni signum. Aul. 1 1, 30 Oneo comminisci: | ita me miseram ad hinc modum.

So gut wie ad (nach Schwarzmann bei Wagner p. LXVI) in B ausgefallen ist, so gut kann auch ille mit verloren gegangen sein.

1b. IV 8. 12 Attat eccum ipsum: | the ut hoc condam domum.

<sup>1)</sup> Im folgenden Verse vermuthe ich statt quae cum: Suom ésse, quieum moéchost —.

vielleicht abibo, vielleicht ibo, hoc ut abscond., vielleicht ibo, aurum ut —, vielleicht video. ibo, hoc —, vielleicht ibo, hoc uti —, vielleicht ipsum hominem u. s. w. Jedenfalls gehörte viel Vorliebe für Hiate dazu, um ipsum.] bo zu wählen.

Bacch. 269 Habetin aurum? | td mihi dict volo. Ritschl mit Bothe id primum.

1b. 279 Dum circumspecto, dique ego lembum conspicor.

Nur das kann, glaube ich, fraglich sein, ob es besser ist me mit Ritschl hinter, oder mit Fleckeisen vor eireumspecto einzusetzen.

Ib. SSO Mae sérvvisti. \(\right\) hém, quam mox dicó ,,dabo"?
Die Handschriften haben Mea servasti me. quam —, was ich f\(\text{u}\)richtig halte (s. p. 396 Anm. 1):

Váh, Salus

Mea, sérvavisti mé — Cas. II 5. 35 Tibi ét Chalino: | ita rem natam intéllego.

Ritschl proll. Trin. p. CXIII rem natam esse -.

Cist. II 3. 12 Age, perge, quaeso: | dnimus audire expetit.

entweder nam oder ita scheint vor animus zu fehlen. Ib. 75 sq. Ego edm proieci: | dlia mulier sustulit.

Eqo inspectavi, | erus hanc duxit postibi.

Unter den V. 62 bis 71 befinden sich folgende:

Nata, inquam, meo erost filia. M. Certó modo.

Huius ego quaero. M. Quó modo igitur, ópsecro. (schr. Huius ergo. vergl. Epid. III 4. 41, Andr. 850, Phorm. 755)

Natå | est virgo, Alcésimarcho quaé datur.

Ea uxor diem obiit. scis? M. Teneo | istuc satis.

Prior posterior sit et posterior sit prior.

denn Priör poteriör ist nicht viel besser; s. p. 132. Die Iliate in V. 75 und 76 sind leicht, z. B. durch Umstellung, zu beseitigen. Ich würde mich aber nicht wundern, weun Jemand auf noch ganz andere Gedanken üher diese Verse käme mit Vergleichung von I 3. 19 sq.;

Is eam proiecit. haéc puellam sústulit.

Ille clam observavit servos (s. p. 426).

Es ist nichts ungewöhnliches, dass von je zwei Parallelversen der eine ganz unmetrisch ist. S. z. B. p. 432 Anm.

Curc. II 2. 28 Videó currentem: | éllum usque in platea últuma. Eins der evidentesten Zeugnisse von Plautus' Leidenschaft für Hiate, wenn er das ihm äusserst geläufige eccillum verschmähte. V. 25 und 26 lauten:

Estné parasitus, qui missust in Cariam?

Heus Phaedrome, exi, | éxi, exi, inquam, | ócius.

B hat nach Parcus eccurrentem, was vielleicht heissen soll currentem hoe éllum seque —. Dass ellum statt eccillum nur gesett sein kann, weil für dieses kein Platz war, ist für mich so lange Gewissheit, als nicht uachgewiesen wird, dass zwischen beiden Ausdrücken ein Unterschied in der Bedeutung stattfindet.

Epid. arg. 7 Ut ille amicam, | haéc quaerebat filiam.

Ein ebenso deutlicher Beweis der Vorliebe für Hiate, wenn it ausgelassen ist. In den acht Versen dieses Argumentums ist dies der vierte mit Hiatus in der Cäsur, nach Spengel nemlich, wordber oben.

Men. 550 Jamne abiit intro? | abiit, operuit foris.

"Post intro aliquid erasum in B." Flockeisen haec, ich würde illa vorziehen oder hinc intro. — Ueber V. 898 s. p. 651.

Mil. 1379 sq. Ego nám conveniam | illum | , ubiubist géntium. Invéstigabo: | operae non parcó mese.

Me quaerit illic. ibo | huic puero obviam.

So lauten diese drei Verse in den Handschriften. Im ersten hat man us illum illume, Ritschl aus nam iamiam gemacht. P. 33 ist idm conveniam militem — geschrieben. Im zweiten hat Ritschl eum eingeschoben. Möglich ist u. a. auch usque oder Investigavero. — Ucher Poen. arg. 3 s. p. 499.

Rud. III 5. 50 Sed vóbis dico: | heus vos, num moléstiast? Plautus hat in gleichem Falle sonst heus wiederholt. Wenn er es

hier nicht gelian hat, so its schwerlich seine Neigung für Hiate die Veranlassung gewesen, sondern der Umstand, dass es nicht nöblig war hier denselben auf diese Weise zu vermeiden, indem er vielleicht dico ego oder num quid molistätest vorzog.

Ib. 55 Bene hercle factum, | habeo vobis gratiam.

Wenn man sich bedankt, sagt man bene (benigne, lepide) facis. S. z. B. Amph. 937, Capt. 843, 949, Curc. 673, Cist. I 1. 109, Rud. 881, 1368, 1408, Stich. 565, besonders Asin. 59:

Bene hercle facitis. á me initis grátiam.

Rud. 1411 béne facis, || Grdtiam habeo mdgnam. Ich denke, es wird wohl also an unsrer Stelle zu schreiben sein (p. 381):

Bene hercle facitis, hábeo vobis gratiam.

Trin. 185 Em méa malefacta, | ém meam avaritiám tibi.

vielleicht méas avaritiés? Capt. 522 ist perfidiae und malefacta verbunden.

Truc. III 2. 16 Quid id ést. amabe? | istaec ridicularia.

Es folgt Cavillátiones vis. opinor, dicere. Ich möchte wissen, wie das verstanden werden soll. Wir haben ohen geschrieben mitte ridic. Dieselben Worte stehen Asin. 330. Ebenso jetzt Spengel in seiner Ausgabe.

Aber wir sind noch nicht am Ende. Ich habe mir ausserdem folgende Stellen gemerkt, in denen der Hiatus durch Interpunction entschuldigt werden könnte:

Amph. 577 Dómi ego sum, inquam, | écquid audis? ét apud te adsum, Sósia, idem. s. p. 610. )

Aul. II 8. 22 Perii hercle. | aurum rapitur, aula quaeritur. (Spengel p. 220 A.) s. p. 512.

Ib. IV 9. 20 'Abeam an maneam, [ ddeam an fugiam — quid [ego] agam. edepol nescio.

so schreibt Wagner mit Anderen, ego mit Brix, das ja wohl auch entbehrlich gewesen wäre. Die Handschriften haben aber noch Quid agam zu Anfang.

Capt. 481 Néque me rident. "úbi cenamus"? inquam. | atque illi ábnuont.

vielleicht illisce.

Ib. 835 Hôc me iubes. sed quist? H. Respice dum ad me. Hêgio sum. E. Oh mihi.

ist nur Conjectur; s. p. 646 fg.

Cist. I 1. 111 'Eum inclamare. | útut erga me est méritus, mihi còrdi ést tamen.

s. p. 349°). (Der Schluss des vorhergehenden Verses heisst nolito deriter, nicht noli)

Curc. 345 "Dédisti[n] tu argentum"? inquam.] "immo | ápud tarpessitám situmst.

s. p. 235, wo argentum in manum vermuthet ist.

¹) Asin. 331 behagt vielleicht Spengel besser etwa so zu ergünzen: Mitto. | istuc, quód [tu] | adfers, aures expectánt meae. als so, dass der Vers keinen Hialus hat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) V. 113 hätte oben p. 107 nicht 'Accipias clavis, sondern Accipe has geschrieben sein sollen. V. 97 ist wohl et ille me zu streichen, V. 103 subigit für subegit zu lesen.

Men. 476 Prandi, potavi, scórtum accubui: | ápstuli Hanc, quójus heres númquam erit post húnc diem.

so auch Ritschl. Wohl inde oder noch leichter ei.

th. 690 'Eandem nune repóscis, patiar. tibi habe, | aufer, útere. Ich kann keinen Unterschied zwischen diesem und dem vorigen Hiatus entdecken. Oben ist vernuntet 4, tibi habe. Ritschl (tôi habeto, was jedenfalls lieber gebraucht wäre, als der Hiatus. — Ih. 963 cupio:

| wxor ist p. 603 corrigirt qu'om cupio, vizor. — Ib. 1125 nicht sales:
| égo sum Soicles, sondern, wie p. 32 vermuthet ist, ego is sum —
s. p. 594. Merc. 239 Suae ixxoris dotem dmbedisse. | éppsido. s. p. 379.

Ib. 312 Lysimache, | auctor, sum, út me amando hic énices. Ritschl sum auctor. Ich habe auch an Tibi, Lýsimache gedacht. 1) — Mil. 23 citirt Spengel p. 208:

Me sibi | habeto : | égo me mancupió dabo.

s. p. 166, we vermuthet ist:

Me sibi habeto. egomet me ei mancupió dabo.2)

Ib. 804 Lépidiores dúas ad hanc rem quam ego. | habe animum

abermals ein Hiatus bei dem bonna animus und habere. Ich schreibe quam égo habeo. habe —; vergl. V. 789 ). — Ueber Most. 419 pérü. ] ého —, wie auch Ritschl schreibt, ist p. 400 Anm. behauptet, dass der Vers verdorben sein müsse.

<sup>3)</sup> Schade, dass A hier lesbar ist und B und die übrigen Codices sich ergünzen. Sonat wäre dieser Vers ein sehöner Beleg für den Hiatas in der letzten Cäser. Das ganz überflüssige Flickwort Aic haben und A und B, B übrigens von entees nur e.

<sup>3)</sup> Sehr schön ist meiner Meinung uach A. Kiesslings Emendation von Mil. 221 Rhein. Mas. XXIV p. 115 fg. bis auf den Hiatus: "Anteveni aliqua, i diiquo saltu circumduce exércitum.

Aber B hat Jufe venicl, was, diskt mich, sehr bestimmt derauf hinweist, dass noch irgend etwas dagestanden hat, das des Zweck hatte dieses Histan zu vermeiden, wena wir auch ausser Stande sind zu ermitteln, ob dies ein, wie mir scheint, für den Zusammenhang sehr passeudens fur oder ein oder ein, der (hatter aliquo) oder dergi, gewesen int. Zu soffus vergl. Cas. V. 4.1, Garc. 56, Vielhaber in der Zeitschrift für Oest. Gymnas. XVIII p. 614 über Caes. G. VIII 19. 2.

<sup>3)</sup> Warum ist wohl Asin. 93 aicht gesagt: Defrüdem te ego? | áge, tu sine pennis vola. sondern te égo? age sis —?

## Ib. 484 Ego dicam, ausculta. | út foris cenáverat Tuos gnátus —,

ehenfalls von Ritschl beibehalten, müsste wenigstens Egó dicam gelesen werden. Ich bin aber nicht zweifelhaft, dass etwas ausgefallen ist, vielleicht föß oder dum oder mi latter dicam, wahrscheinlicher ille vor ut, genau wie Epid. III 4.50, wo ebenfalls ein zu Anfang des folgenden Verses stehendes Meum gndrum vorher durch ein ille augekändigt wird:

Nam servom misi, qui illum sectari solet,

Meum gnátum.

und wo ebenfalls dieses illum allein durch A gerettet ist. (Aehnlich V. 52 — istic homo — || Tuos sérvos.)

1b. 885 Phanisce, etiam réspice. P. Mihi molestus né sis.

s. p. 632. Ich schreibe dd me respice (oder huc étium) — Ib. 912 ist das sinnlose lépidi. | hercle schon von Camerarius corrigirt si hercle.

Ib. 1127 Qui à patre eius conciliarem pacem. ] atque eccum optume.

Ich wundre mich, dass man dies für richtig hat halten können, die dem Callidamates von der sodalitas gegebene Aufgabe sei die, ganz im Allgemeinen a patre Philolachetis pacem conciliere. Ich halte den Ausfall von ei für ziemlich sicher!). Dass aber andernfalls Plutus lieber pácem. | dayee gesagt hätte als z.B. pdcem. atque eccum ipsum öptume oder atque eccum cömmode, ist für mich gradezu undenkbar. Die von Loreuz zu dieser Stelle eitirten Parallelen sind alle oben besprochen.

Pers. 226 'Ubi illa altrast furtifica laeva? P. Dómi eccam. | huc nullam áttuli.

Das ist zwar nicht richtig, dass eccilhum nur vom Abwesenden gebraucht wäre, wie Lorenz zu meinen seheint zu Most. 545, auch nicht, dass eccum etc. nur von Auwesenden gesagt werden könute, aber das ist unzweifelhaft und selbstverständlich, dass man eccillum von in irgend einer Bezielung ferner stehenden gebrauchte, daber

<sup>3)</sup> Man wird einwenden, of sei neben einz entehrlich. Umgekehrt, einz ist berfüssig. Wenn Plautus das Pronomen une einmal setzen wollte, so komte er einz weglassen, und wenn er solche fliste gekannt hütte, no wirder er vermatlich (bz. i patre ei onerifierum — genagt haben. Dass er efra zugewestt hat, ist für mich ein viel beaserer Beweis gegen den Hiatus, als, dasa die Handschreit nutlassen, dafür.

mit Vorliebe eccillum domi, z. B. V. 247. Wenn also Plautus hier nicht dömi eccillum gebraucht hat, so muss geschlossen werden, dass ihm der Histus lieber war als die Verschleifung, oder dass für eccillum kein Platz mehr war, wie Ritschl annimmt, der num hue schreibt. Oben p. 40 ist Amph. 120 aus dem handschriftlichen \( \tilde{\ell} \) eccum geschrieben:

Nam méus pater nunc éccillum intus luppiter.

Pers. 413 istzwar meiner Meinung nach Tené sis - sehr viel besser als:

Tene sis argentum. | étiam tu argentum tenes?

aber p. 214 ist vorgezogen Tene, téne sis —. Der vorhergehende Vers heisst nicht:

Accipin argentum? | decipe argentum, impudens. sondern accipesis. — Ueber Poen. prol. 120, nach Spengel p. 236 fg.

lautend:

Is illi Poeno, | huius patri, | hospés fuit.

s. p. 507, über III 3. 72 compellabo. | hospes hospitem p. 522.

1b. V 7. 5 Tetigit? nunc perii. | unde haec perierint domo?

leh ziehe die Umstellung haee inde — Bothes haece vor. Haee hat der Ambr., die übrigen hae. — Pseud. 65 ze die: 1 Noe allein A nicht (p. 604), ib. 673 Hie argentum, | hie — desgl., wenigstens scheint es nach dem Raum der Buclistaben, dass dort argentum est, heie gestanden hat.

Ib. 890 Em illic ego habito. | íntro abi et cenám coque. Ritschl tu intro. — Ueber V. 925 quám ego. | hábe animúm bonum

Ritschl tu intro. — Ueber V. 925 quam ego. | habe animum bonum s. p. 97.

Stich. 221 Logós ridiculos véndo. | age licémini. wahrscheinlich age, age.

Ib. 261 Veterém reliqui. | éccam quae dicát "cedo."

so eccam nur A, die übrigen eccam illam, Ritschl und Fleckeisen eccillam, gewiss falsch. Der Parasit hat gesagt, er besitze nichts mehr, auch seine lingua dataria habe er verkauft. Darauf gefragt: "Nullan ibb linguass?" erwidert er:

Quae quidem dicat "dabo",

Veterém reliqué u. s. w. Leh rathe vergebens, was reliqué heissen soll. Etwa: "habe aufgegeben"? Eher möglich wäre das Gegentheil, dass relinquere "zurück be halten" hiesse. Aber A hat auch nicht Veterem, sondern 
Veteri. [ch vermuthe:

Venívit. relicua éccam est, quae dicát "cedo".

oder - étiamst?

lb. 270 Sed éccum Pinacium éius puerum. | hóc vide.

auch Ritschl, Fleckeisen hoc sis vide, "et eleganter et fortasse vere." Vergl. Pseud. 153 hoc vide sis, 954 illuc sis vide. Aber es kann auch z. B. em ausgefallen sein oder etwas wie incedit.

lb. 519 Pix commersque est vébis mecum. | hóc tu facito ut cógites.

so A nach Studemund (Hermes I p. 290), BCD commercique, und nam vor hoc, welches in A wohl nur aus Versehen ausgelassen ist.

lb. 552 Quis istuc, quaeso? | dn ille quasi ego? A. Is ipse quasi tu, filim senex.

Fleckeisen richtig an ille.

Trin. 603 Lésbonicum súam sororem déspondisse: | hóc modo. wird seit Camerarius geschrieben despopondisse. Nur Brix behält despondisse bei mit Hiatus wegen "der Interpunctionspause und des starktonigen Stimmansatzes bei hoc modo." Denselben durch despopoudisse zu beseitigen sei bedenklich, da "bekanntlich sämmtliche Perfecta in den Compositis mit Ausnahme derer von currere die Reduplicationssilbe verloren haben." Beides gleich wunderliche Behauptungen. Von der letzteren zu schweigen, die wohl nur in augenblicklicher Zerstreutheit aufgestellt ist, meint Brix im Ernst, dass der Dichter an dieser einen Stelle des Trinummus den Schauspieler einen starktonigen Stimmansatz hat machen lassen wollen? Ich dächte, die oberflächliche Lecture jedes beliebigen Stückes zeigte, dass die allerstärksten Pansen, ja völlige Zusammenhangslosigkeit der Reden, die Elision nicht gehindert hat. Wenn wir zugeben, dass Plautus im Trinummus einmal, in einem anderen Stück zwei-, in einem dritten vielleicht sechsmal ohne allen vernünftigen Grund die Laune gehabt hat seiner sonstigen stehenden Gewohnheit entgegen bei einer kleinen oder grossen Pause einen Hiatus zu gestatten, so sollten wir doch so consequent sein, uns jedes Urtheils über Hiate d. h. ziemlich so viel wie über Verse des Plautus zu enthalten. Ob despopondisse grade die richtige Correctur des obigen Verses ist, lässt sich nicht verbürgen, obwohl z. B. V. 621 erederis für eredideris und 691 dedisse für dedidisse überliefert, und in dem arg, zu Ter, Andr. 4 despoponderat sehr naheliegende Conjectur ist.

Truc. IV 1, 3 Di magni. | ut egó laetus sum | ét laetitia differor. Bothes Umstellung sum laetus beseitigt zwei kleine Fehler und lässt den grössten bestehen. Man hätte, wenn es nur auf einen richtigen Vers ankam, wenigstens 'O di magni schreiben können. Die Wiederholung des Ausdrucks leatus — leatüß last mich auf die Vermuthung gebracht Di magni. ut ego laéte laetus —; s. p. 254. Genau so schreibt Spengel. Ueber V 25 Sèd eccam video. | heiß, amicam — s. p. 600 fg.

Im Terenz schreibt Fleckeisen Andr. 264:

Incertumst quid agam. M. Misera timeo, | "incertum" hoc quorsum accidat.

Bentley hat quorsus geändert, Klette Rhein. Mus. XIV. p. 467 incertumst. Die Nothwendigkeit einer Aenderung erkennt auch Ritschl an, der Opusc. II p. 262 umstellt quorsum hoc.

Haut. 461 Omnis sollicitos hábui, | atque haec úna nox. ist trotz aller Handschriften in habuit corrigirt.

Hec. 1 Hecyraést huic nomen fábulae. | hacc quóm datast. Nová. novum intervénit —

ist wohl weder durch Bentleys fabulai noch durch Fleckeisens haece nebst Umstellung von est geheilt. Ein Mittel wie viele ist quae für haec. — Adelph. 574 hat Fleckeisen beibehalten (Ritschl Opusc. II p. 262):

Praeterito hac recta platea sursum: | ubi eo veneris.

Bentley sursus. Ob dies richtig ist, lässt sich allerdings bezweifein, aber dass sörsum. I ubi falsch ist, meiner Meinung nach nicht. Oder soll Terenz wirklich ein- oder zweimal (fals mir nicht Stellen entgangen siud) diesen hiatus ebenso sorglich gesucht und hier z. B. illo oder sursum hat gemieden haben, wie er denselben sonst stets gemieden hat?

### 9. Hiatus bei Eigennamen.

"Nomina propria entschuldigen ebenfalls den Hiatus. Zwar lassen sich manche von diesen Fällen auch in andrer Weise erklären, assen sich manche von diesen Fällen auch in andrer Weise erklären, das Nichtcoalesciren der Vokale sind und auch die späteren Dichter einen sehr ausgedehnten Gebrauch davon machen, kann man auch in solchen Fällen den Hauptgrund im Eigennamen suchen oder ihn wenigstens als mitwirkend ansehen. "Senengel D. 214 fz.

Beide Gründe vermag ich nicht als stichhaltig anzusehen. Der erste scheint mir überhaupt kein Grund, sendern eine unverständliche Behauptung zu sein, und die Beweiskraft des zweiten bestreite ich deswegen, weil die Späteren nicht nur in Metrik und Prosodie so verschiedenen Gesetzen folgen, sondern auch in der Sarache so viel gebundener sind (man denke nur an die Partikeln), dass aus ihren Eigenthümlichkeiten etwas für Plautus zu schliessen unerlaubt ist. Während die Schwierigkeiten, welche dem so strengen dactvlischen Versmasse die Eigennamen machten, oft gross, zum Theil bekanntlich ganz unüberwindlich waren, müsste der Name schon sehr merkwürdig sein, der den komischen Dichter gezwungen hätte für ihn eine Ausnahme von seinen sonstigen Versgesetzen zu machen, und wir sehen is auch, dass Plautus mit Ausnahme sehr weniger eben streitiger Stellen es nicht für nöthig befunden hat die Eigennamen anders als alle übrigen Wörter zu behandeln, namentlich in der Declination, was allein schon einen grossen Unterschied zwischen seiner und der späteren Dichtersprache in diesem Punkte begründet. Ausserdem aber ist es mir ganz neu, dass die späteren Dichter einen sehr ausgedehnten Gebrauch von diesem Hiatus gemacht haben. Theoretisch also scheint mir kein Grund vorzuliegen, weshalb Plautus den Iliatus bei Eigennamen statuirt haben sollte. Da aber thatsächlich feststeht, dass in der ungeheuren Mehrzahl der Beispiele Eigennamen keine Sonderstellung im Verse einnehmen, so läuft die Frage wieder auf die Alternative hinaus: Entweder hat Plautus gegen seine sonstige Gewohnheit hin und wieder die Laune ange wandelt, aus räthselhaften Motiven bei Eigennamen Hiate zu gestatten, und die Codices sind entgegengesetzt allem, was wir sonst von ihnen wissen, in diesem einen Punkte ausnahmsweise zuverlassig, oder es ist hier nicht anders als sonst überall, dass der Dichter beim Versemachen nicht nach augenblicklichen principlosen Einfällen verfahren, und dass unserer Ueberileferung in dieser Beziehung genau so weit zu trauen ist wie in allen übrigen.

Spengels Beispiele sind folgende:

Bacch. 307 Qui illie sacerdos ést Dianae | 'Ephesiae.

auch von Ritschl nebst dem folgenden (proll. Trin. p. CCV) angenommen; s. p. 528.

Amph. I 1. 124 Née ingulae nec vésperugo néc Vergiliae | ócci-

das gravirendste von allen Beispielen, nicht weil es schwer wäre den Hiatus zu beseitigen, sondern weil ausser den Handschriften auch Festus und Varro diese Schreibweise verbürgen. Aber es ist ebenso wenig unwahrscheinlich, dass beide mit Bewusstsein ungenau citiren. wie dass auch ihre Texte bereits verdorben waren. Ob Varro schlechtere Codices gehabt hat als wir, da er de ling. Lat. IX 105 Planti ant librorum mendum tadelt, weil Truc. H3, 1 sq. geschrieben stehe lavant - lavari, ut sit i postremum, oder ob vielleicht unsre Handschriften nach Varro corrigirt sind, die lavare oder lavere geben, weiss ich nicht, aber das ist keine Frage, dass in den Codices des Varro falsch Din minus lavari steht für Minus din (lavare). Sicher aus dem Gedächtniss citirt ist de re rust. Il 4, 16 Quanti hic porci sunt sacres? aus Men. 290 für quibus hic pretiis porci vaeneunt sacres sinceri? aber doch, wie mir scheinen will, mit einer Art von Anspruch auf Glaubwürdigkeit. Ich glaube, dass die Herausgeber Recht daran gethan haben Aul. II 2, 14 die handschriftliche Lesart;

Virginem habeo gråndem, dote cassam atque inlocabilem

Néque eam ques locáre quoiquam --

nicht gegen Varros Lesart de ling. Lat. V 14 zu vertauschen:
Filiam habeo ordndem, cassam döts ---

und weiter wörtlich genau. Men. 127 lässt Varro (wenigstens seine Codices) herele fort, Asin. 655 sogar zweimal hue, einmal (VI 7) mit videbönus statt ordebiur, das andere Mal (VII 79) mit Zusatz von at, wie Most. 245 bei ihm (IX 54) enim zugefügt ist. Den auch in unseren Handschriften verdorbnen Vers Mil. 24 lesen wir bei ihm 1. L. VII 86 nicht besser, sondern noch schlechter. Ueher Merc. 615 s. p. 582. Wenn Ritschl Men. 8 richtig corrigirt hat:

Non átticissat, vérum sicilissát tamen.

so steht dem das handschriftliche verum sicilissitat ollenbar viel näher als was Festus citirt sed sicilissat. Einer von beiden. entweder Varro oder Festus, fihrt ungenau an Naev. con. 129 p. 25 Haee quidem meherele, opinor, praefica est, qua e sic mortuum collundat. So Festus. Varros nam mort. coll. sieht mir weit eher nach einer leichtertigen Aenderung ans als quae sic mach alsichtlicher oder unabsichtlicher Fälsehung irgend Jemandes. So urrheitt auch Hitschl Parerg. p. 98 Anm. Inc. com. 17 p. 99 citirt Quintilian einust Lechetem, einmal Chremeten audier u. s. v. Den richtigen Septenar

Tintinuire idnitoris impedimenta aúdio.

den Nonius aufbewahrt 40.15 hat, entstellt Festus p. 364 so: ostiarii impedimenta tintinnire audio.

Was ist wohl natürlicher, als dass die Grammatiker, wenn es ihnen um die einzelnen Wörter zu thun war, solche Partikeln wie etwa ein autem, hodie, usquam ausllessen und wie Yarrö einmal YI 6 nur eitirten:

Neque vesperugo neque vergilide occidunt.

ein andermal VII 50:

Neque ingula (so) neque vesperngo neque vergiline occidunt.

Zur Rechtfertigung des eben genannten usquam genügt es wohl auf die umstehenden Verse zu verweisen:

Nam neque se septémtriones quoquam in caelo conmovent,

Néque se luna quóquam mutat dique ni exoriási semel. 'Ita statim stant signa neque nox quóquam concedit die.

welchen letzten Vers Nonius zweimal mit omnia neben signa auführt wie V. 253 übereinstimmend mit unsern Plautushandschriften (nur illis für illie est):

Haec illic est pugndla pugna | úsque a mani ad vésperum. V. 462 'Ut ego | hodie —, Truc. V 21 Plús decem pondô | amoris u. s. w. u. s. w.

Ausserdem citirt Spengel Men. arg. 8 "nach den Handschriften": Menaéchmum | omnes civem credunt advenam.

Sogar Brix, der ib. 96 Nam ego ad Menaechmum | hunt — für möglich hält, nimmt Ritschls Umstellung einem eredunt omnes an. S. p. 514. Asin. IV 1. 59 Ancillam ferre Veneri | aut Cupidini.

s. p. 518 fg. Statt Fleckeisens Veneri déferre --- ist z. B. auch möglich ad Vènerem aut ad Cup. oder deferre aut ---

Curc. III 59 Milés Lyconi | in Epidouro | hóspiti. (s. p. 490)
Poen, prol. 94 Huc cómmiaravit in Caludonem | haúd din.

s. p. 307 A. 1. - Ueber Capt. prol. 31 equitem | 'Alium p. 528.

Ib. V 4. 27 Quási per nebulam, | Hégiouem méum patrem vocárier, (p. 596)

Curc. Il 3. 79 Tálos arripio, invoco almam méam nutricem | Hérculem.

Die Unstellung menn alman oder närricem means wäre, glaube ich, wenigstens mehr zu empfehlen als Fleckeiseus mean mihi. Diese Dative der persönlichen Pronomina neben den possessiven dieuen dazu das auszudrücken, was das deutsche "eigen". Die komische Wirkung würde, seheint mir, erbibt durch die Form nutreisda. Oh dieselbe sich sonst bei Plautus findet, halte ich in diesem Falle für sehr unwesentlich. — Ueber Poen. 1 3. 34 ordtioni | Oedipo Opust coniector s. p. 534.

Truc. II 7, 11 Quinque nummos, mihi detraxi partem | Herculaneau.

ist corrigirt inde Hercul. Hiernach ist oben Aul. IV 10. 45 vermuthet neque partém tibi || Hérculaneam inde posces und, wie ich glaube, zu corrigiren Stich. 233;

Ut décumam partem [inde] Hérculi pollúceam.

Fleckeisen una abiit.

Dazu kommen die p. 493 fg. hierher verwiesenen Stellen, in denen Spengel den Hiatus mit der Cäsur entschuldigt:

Amph. 103 Gravidam 'Alcumenam | uxorem fecit snam. fécit uxorem schrieb Plautus oder liebte schlechte Verse mit Hiaten

mehr als gute ohne Hiate.

1b. 125 Oni cum 'Amphitruone | dbiit hinc in exércitum.

Ib. 1 2. 9 Complèbo atque omnem | 'Amphitruonis familiam. 1)

<sup>1)</sup> Dass Plautus (oder seine Redactoren) keine besondere Vorliebe für Hiatus bei diesem Namen gehabt hat, scheint mir aus V. 829 zu folgen:

Cêrte de istoc 'Amphitruone i am âlterum mirimat magis. und liu Alcumena s. u. a. V. 1068 'Alcumena. i am éa res me horrore ádficit. Rad. 1267 hat sich der Dichter weder durch den Eigennamen noch durch die Diärese bestimmen lassen:

Répperit patrém Palaestra | átque matrem? Répperit.

p. 511 ist complèvera vermuthet; auch mit Fleckeisens Umstellung Amphitraonis omnem wird der Vers wenigstens berichtigt.

1b. 24 Sed 'Alcumenae | huius honoris gratia.

Fleckeisen honoris huius. Auch huiusce genügt.

b. 36 Cum | 'Alexamena | worse unstairia. Fleckeisen Atque 'Alexamena mus worn ut, wie Asin. 585 intus éxit || Atque 'Argyrippus ina —. Auch dort goht nemich vorher recum exit foras. Die Emendation ist natürlich sehr unsicher, aber die Überrieferung werden wohl ausser Spengel wenige für richtig halten. Möglich ist u. a. Simul cum 'Alexamena sia uzore us, oder Hue cum 'Alexamena sia uzore us, oder Hue cum 'Alexamena sia uzore us, oder Gun sia uzore Alexamia unu unsurfarie.

Ib. III 1. 12 Si id 'Alcumenae | innocenti | expetat. s. p. 527.
Ib. III 3. 23 Fac 'Amphitruonem | advenientem ab aedibus.

Wie diesem Verse eine Silbe in unsren Handschriften fehlt, die übrigens Nonius suppeditirt, der 88. 22 imm allerdings ver statt hinter Amphärwonem hat, so steht in dem darauf folgenden sewohl nach den Codices des Plautus als nach Nonius eine zu viel.

Aul. III 6. 33 Potare ego hodie, | Eactio, tecum volo.

Reiz corrigirte hoc die. Die Emendation der Stelle ist ganz unsicher.

Es kann z. B. me oder hie oder isti (hei dir) fehlen.

Bacch. 171 Postquam hinc in Ephesum | ábii, conspició lubens.

1b. 354 Senéx in Ephesum | ibit aurum arcessere.

Zufällig kann auf Ephesus nicht die Schuld der beiden Hiate geschoben werden V. 249:

Quid hóc, qua causa | éum | în Ephesum miseram? Dem V. 171 geht vorauf:

Erilis patria, sálve, quam ego biénnio.

Ich vermuthe Post hine in Ephesus quam shi. Vergl. Truc. III 1, 3 (p. 511 Ann. 1), wo die Handschriften post quam zwar getrennt, aber falsch getrennt erhalten haben. V. 354 hat Ritschl hine zugeseizt. Der Iliatus ist geflissentlich gesucht, wenn nicht einmal shibit gewählt ist.

Capt. arg. 1 Captúst în pugna | Hégionis filius. vielleicht vi púgnando (vergl. Men. 1054, wo B vel in pugnando, die

zu sagen, sondern er hat suom hinter Palaestra zugesetzt; Cist. III 7 ebenfalls trotz Diärese und Eigennamen nicht:

<sup>&#</sup>x27;Accipe hanc cistéllam, Halisca, | átque age pulta illás foris. sondern atque ágedum pulta — .

übrigen oppsgenado haben), oder Captint dudum oder modo im Gegensatz zu Alisim quadrimum fügiens servos vendidit. Alte Correctur ist fuit für est. Möglich ist auch, dass in pugna ganz unecht ist z. B. statt adulescens.) — Poen. III 3. 81 régi Antiocho [éculi s. p. 516 gs., ib. V. 3. S saltee, [Hanno p. 68].

Pseud. 532 Virtûte regi | 'Agathocli antecesseris. "

"wie man auch messe, fehlerhafter Hiatus" sagt Ritschl Opusc. II p. 488 und schreibt Agathocoli.

Ib. 897 Patér Calidori | opere petiit máxumo.

Also Iam (Nam) mihi hic vicinus dpud forum paulo prius Pater Calidori opere petiit maxumo,

Ut mihi caverem.

oder vielmehr fetit statt petit. Ritschl hat geschrieben Nam hine meis vicinus. — Puter Calidori a me opere —. Ob grade diese Restitution die richtige ist, mag disputabel sein; aber dass Plautus schwerfiel ohne Noth das Possessirpronomen zu vicinus und unter keinen Umständen a me bei petiit ausgelassen haben würde, scheint mir nicht zweifelhaft.

Stich. 233 Ut décumem partem | Hérculi pollúceam.
viel leichter zu beseitigen als der durch keine der Spengelschen
Regeln zu entschuldigende im folgenden Verse:

Ecâster auctionem | haud magnt preti.

Ib. 238 Epignómi | ancilla haéc quidemst Crocótium.

Wenn der Name wirklich nicht die zweite Silbe lang hat, so hat Plautus entweder den Hiatus gesucht oder est hinter ancilla gestellt.

An der ohen citirten Stelle Elem. p. 190 verweist Hermann auf zeine p. S8 gemachte Bemerkung über den Namen Hegio. Dieselbe lautet: "In eo exemplo (Capt. 605, s. p. 548) aliquid etiam nomini Hagio tribuendum videtur, in quo nomine etsi litera h non obstat elissioni 1 2. 83, III 4. 86, IV 2. 113, tamen histum facit et in Arg. v. 1 et in ipsa fabula II 2. S7 (s. p. 680), II 3. 66 ex Nonii lectione, v. 1 et in ipsa fabula II 2. S7 (s. p. 680), II 3. 66 ex Nonii lectione, in partem probat, IV 2. 55 autem (s. p. 647) valde corruptus est. Ounnino videtur Plautus quoque plus licentiae nominibus propris concedere. Il 96 Stellen sind ausser zweien besprochen. III 4. 76

V. 4 ist auch möglich statt suom zu ergänzen wie V. 33: Tantum studens, ut gnätum recuperét [domum].

ist sicherlich 'Immo euim vero, Hégio zu betonen. II 3. 66 lautet nach den Handschriften:

'Id ut scias, Iovém supremum testem do, Hegio.

was durch Zusatz von tibi herichtigt ist. Die Lesart des Nonius testem laudo, Hegio beweist weiter nichts als die Unlauterkeit dieser Quelle.

Andere Stellen ausser den bereits in diesem oder einem der früheren Kapitel angeführten habe ich noch folgende gefunden:

Aul. II 2. 43 Hei, Megadore, | hand decorum fácinus tais facis.

So hat nach Wagner nicht nur B, sondern auch der nächstbeste Codex J  $\{ei\}$ , aher Pareus sagt ausdrücklich, B schreibe Heia, und Wagner corrigirt aus Schwarzmanns Collation seine Angabe in den Addendis.

Bacch. 946 Milés Menelaust, égo Agamemno, idem Ulixes Léctions.

Ritschl und Pieckeisen haben in ihren Ausgaben mit Hermaun som eingeschohen, aber beide schreiben jetzt den Vers mit Hiatus, Jahrib. XCIII p. 8, Opusc. II p. 498. Ich kann mir nicht denken, dass Plautus os vorgezogen hätte Agamémne, [dem zu sagen statt sum, idem oder atque idem oder idémque oder selbst Milés Menelaus ést, ogo 'Agam., wie die Handschriften ausser A haben.

Men. 286 Peniculum | eccum in vidulo salvóm fero. "Pro quo versu duos A habet, quorum prior his litteris UBI··· SMUS terminatur." Daher schreibt Ritschl:

Peniculium tuum eccum in vidulo salvom fero.

Sehr zweifelhaft ist mir die Stelle Poen. V 3. 11:

Cognéscia Giddeubnem, l aucillain tuam?
Die gewöhnliche Annahme ist, soviel ich sehe, dass der Naure im Nominativ Giddeneme lautet und nach der dritten Decimation geht, die sicherlich falsch ist. Möglich, aber ziemlich unwahrscheinlich scheint es mir, dass Plautus den barbarischen Namen gegen seine Gewohnheit griechisch declinirt hat: Giddeneme, Giddenemen. Für viel glauhlicher halte ich es, dass der Nominativ nicht Giddenemen. beiness. In dem Personenverseichniss V 3 soll A Giddenik, B Giddi schreiben, V 3. 11 A Giddeneuen, C Giddenimem. Sowohl die Declination Gidden, — nenis als Giddenis, — ninis hat viele Analogien. Möglicher Weise lautete der obige Vers:

Cognóscin Giddenênem me (oder olim) ancillám tuam?

# 10. Hiatus bei zweisilbigen Wörtern.

"Die zweisylbigen jambischen Würter bilden in der Arsis Hiatus mit dem folgenden Vokale und werden durch diesen verkürzt, so dass sie als Pyrinchien gelten z. B. mit honoris, itäm anneam. Die Quantität des darauffolgenden Vokales ist gleichgültig. Auch dieser hiatus ist unzweifellant sicher, wiewohl Ritsehl Baech. 51 und 381 ändert und nur die drei mit Träm amicam beginnenden Verse des Mercator beibehält. Er nimmt nemlich an, der Mercator mache darin eine Ausnahme von den fürjen plautinischen Komöden, denn aus den übrigen plautinischen Komöden, denn aus den übrigen erinnere er sich keines einzigen sähnlichen Fallezso Spengel Plautus p. 204. Wir besprechen zunächst diejenigen von Spengels Beispielen, die nachweisbar fülsch oder so wenig zuverlässig sind, dass sie nicht füglich als Beweise gebraucht werden dürfen:

Amph. V 1. 34 'Amphitruo, piam et pudicam tuam | esse uxo-

"wiewohl tuam esse uxorem uti scias auch möglich ist."

Truc. IV 2. 4 Prôme omnem venusidiem amanti tử am | ut gaudia cômpares.

ist willkürliche Schreibweise und willkürliche Messung. Vou omnem sieht nichts in den Handschriften, statt compares: cumper eis, gaudia ist ein falscher Dactylus. Jetzt schreiht Spengel tüo mit gaudia compares. A. Kiessling Fleckeis, Jahrhb. 1968 p. 637:

Prome venustaten [tuam] amanti, tua uti gaudia lupetret.

Von den sehr vielen Möglichkeiten ist mir die am wenigsten unwahrscheinliche so zu lesen:

Próme venustátem amanti tuam, ut gandent, Quóm perit (pereat) s[ic tamen]. Perire ist bekanntlich der gewöhnliche Ausdruck für das "rainirt werden", von dem hier die Rede ist, und Diniarchus, der die Worte mit augehört hat, fragt nachher V. S quis est, qui peri? Riessling vergleicht V 30 und 31, wo aber nicht gaudium, sondern gaudere steht.")

"Rud. IV 4. 96 kann zwar aiebus gelesen werden, aber ebenso gut:

Estne hie vidulus, ibi cistellam ti am | inesse aibds? P. Is est.

jedenfalls ist sowohl Engers (de prosod. Plaut. p. 9) Umstellung cist.

tuam ubi inesse aibaa, sla Fleckeisens tuam inesse [hie] aibas unnothig."

Pseud. 650 Si am | hie, ad nos. cime oa aibat selle mitti mi-

Pseud. 650 Sù am | huc ad nos, cùm eo aiebat velle milti mi lierem.

Es wäre nicht ein Zulassen, sondern ein Haschen nach einem Hiatus, wenn Plautus lieber so als Húc snam geschrieben hätte.

Cist. II 1. 14 Neque licitum intereast méa m | amicam visere.

Das wäre ein merkwürdiger Senar als Uebergang von Anapästen zu
Trochäen: s. v. 418. — Wenn der Vers Amph. II 2. 43:

Mágis nunc meum | officium facere, si huic eam advorsum, árbitror.

"der Einschaltung des me nicht bedarf", so folgt unweigerlich daraus, dass Plautus incorrectere Ausdrucksweisen correcteren vorgezogen hat, um nur ja Hiate anbringen zu können.<sup>2</sup>) "Denn auch Asin. I 2. 15 heisst es:

V. 10 dieses Canticums wird sehr verschieden gemessen, von Spengel se;
 Nam [ni]si qui[s] nobis usust, nöbis moléstus[t].

von Studemund Zeltschr. f. d. G. W. XVIII p. 547 mit uzuizt als Reizischer Vers, von O. Seyffert Philol. XXVII p. 466 fg. in demselben Metrum uzui'z und moleatu'z und mit den Handsehriften quid. Mögilleh ist auch: Nam ai quit'z j nobis uzu nön est, moléstust.

Aber für jenes Metrum spricht, dass ohne Zweifel V. 16 demselben angebört:

Animo bono male rem gerit. D. Perii herele ego [it]idem.
also: Nam si quis nobis usui non est, molecust.

<sup>2)</sup> V. 683 muss meiner Meinung nach nicht nur aus metrischen Gründen

lauten stätt quäsi dushim non —: Sic udutas ätque appellas, quäsi non dudum videris. Viel sinaentsprechender ist: "als ob du mich uleht vor Kursem geschen hättest",

als: "als ob du mich lange nicht ges. h." (S. Philol. IX p. 606. Die dort aufgestellten Regelu über die Stellung von non haben sieh mir bei fortgesettter Beobachtung vollkommen bewährt). Im folgenden Verse halte ieh für wahrseheinlicher als Gusti qui —:

Quásique nune primum recipias té domum huc ex hostibus.

Quae priusquam istam adii dique amans ego dnimum m e u m | isti dedi."

Ich kann mir wieder keinen anderen Grund denken; warum die hochst unnatürliche Stellung istam adii atque amens ego — dedi gewählt sein sollte, als ausserordentliche Leidenschaft für Hiate. Fleekeisen hat ego an die Stelle von istam, dies selbst hinter adii und menss vor amisum gestellt. Moßlich ist noch Manches. z. B.

Quaé priusquam ad istanc ádii amans ego átque meum isti animum dedi.

Amph. V 1. 54 Nón metuo, quin méae | uxori látae suppetiae sient.

Quin statt ne non oder Nóm metuo statt Nóm ego metuo oder sudee | uzori statt 'Alcumenae, oder quin méas statt meae quin u. s. w. kann chenfalls nur unter derzelben Voraussetrung für richtig gehalten werden. — Poen. IV 2. 51 tú ae | hirquinae. | I in — ist hereits mehrmals citi

Stich. 338 Própere a portu tú i | honoris caúsa. P. Eequid adportás boni?

Bothe und Ritschl baben die Umstellung howöris causa tui, die Spenel unnötling nennt, schwerlich vorgenommen, um den Histus tüi | homoris zu ülgen. Ich fürchte, sie laben nicht einmal daran gedacht, dass es Jemand geben könnte, der auf eine solche Messung verfallen wärde. Wahrscheinlich haben sie nur die Betonung tüi homoris causa vermeiden wollen, die musterhaft richtig und dazu noch elegant ist gegen Spengels tüi | homoris causa. Bequid — S. p. 425. — Die Richtigkeit jeuer Scansion soll erwiesen werden durch Curc. IV 3. 17:

Ould fecisti? L. Quód mandasti, tái | hosoris grátia.

mit Bothe und Fleckeisen sai zu tilgen gegen den Sprachgebrauch ist; Weise streicht mit grosser Wahrscheinlichkeit das hinter mandasti stehende fezi als Glosse't. Wenn es sich um Conservirung eines Hitats hamlelt, überwindet Spengel, wie man sicht, sogar seinens sonstigen grossen Widerwillen gegen Annahme von Glossen, diesmal aher, wie ich zu glauben geneigt bin, mit Uareckt. Wenn mich nicht Alles täuscht, felt vielmehr zwischen Quód mendasti, fezi und tui honoris gratia ein Vers, der die Frage des miles enthält, was er aufgetragen habe, und vielleicht den Anfang der Antwort darauf. Aber trotzdem gestehe ich mit der grössten Bereitwilligkeit die Möglichkeit zu, dass mich Alles täuscht. Dann ist mit Bothe und Fleckeisen mit zu streichen, nicht mit Weise und Spengel fezi. Denn

was dieser vom Sprachgebrauch sagt, ist einfach nicht wahr; wie Asin. 194 und noch besser Merc. 527 zeigt. — Ein fernerer Beweis für tit honoris ist Aul. III 4. 4:

Qui simulavit mei | honoris mittere huc causa coquas.

Woher Spengel adsimulatif und men für coquos schreibt, weiss ich nicht. Hier ist genau derselbe Fall wie Amph. II 2. 43: Entweder hat Plautus die irreguläre Construction simulo mittere vor der regelhate Plautus die irreguläre Construction simulo mittere vor der regelhaben se ausgelässen. Die dritte Belegstelle ist die p. 647 besprochene Cas. V 4. 16 Tit amoris causa égo isten feci — , freilich zu meinem Bedauern auch von Ritschl Opusc. II p. 652 betent Tüi amoris —.

Mil. 020 'A te expetere: ex ójibus suomis mé i | honoris grátia. "Die Einsetzung von te ist wenigstens nicht unbedingt notwendig."

Dass sie wünschenswerth ist, scheint also Spengel wenigstens zuzugestehen; dass sie nothwendig ist, kann. Niemand leugnen, der an

Spengels öffer citirten Grundstzt, dass "der Hatus mie eine absiehtlich gesuchte Schönheit, sondern nur eine Licenz ist", wirklich glaubt
und das Folgende gelesen hat.

Mihique amanti ire ópitulatum atque éa le facere fácinora,

Quae istaec aetas fügere facta mágis quam sectari solet.

Die Infinitivonstruction hingt ab von erueiat me. Der Fall ist ziemlich derselbe wie in mehreren der obigen Stellen. Es ist buchstäbliche Wahrheit, dass ich eben schreiben wollte: Da fehlt nur noch, dass als weiterer Beleg der bald darauf folgende Vers 626 benutzt wird:

Hancine aetatem exercere mei amoris gratia.

als ich sehe, dass Spengel wirklich sogt: "Vielleicht ist selbst V. 626 ohne Aenderung beizubehalten." Die Stelle ist eine vortreffliche Hlustration von Spengels Kritk und, was wichtiger ist für den, der dessen bedarf, für die Glaubwürdigkeit unserer Handschriften. Sie haben hier nicht me, sondern mei ausgelassen. Spengel hatte also nicht mei | amoris. sondern mei amoris zu vertheidigen. Cist. IV 2. 5 haben die Handschriften nach Parcus:

Si era mea sciat tam socordem esse quam sum.

was Spengel wahrscheinlich auch nicht für besserungsbedürftig hält. Stich. 455 Me méum optenturum régem rédiculis logis.

wie auch A schreibt, stammt vermuthlich von ursprünglicher Auslassung des me. Men. 480 ist [mē] meae nothwendige Correctur. Höchst inconsequent ist es, dass Spengel es unterlässt zu den obigen Stellen zuzuzählen Merc. 208:

Si illam matri mea e | emisse dicam, post autem mihi. wo meae me emisse mit nicht grösserer Berechtigung geschrieben ist

als z. B. Mil. 626 mei me amoris. Mil. 932 A tú a | uxore mihi datum esse eamque illum deperire.

Vorher geht:

4Herm

Convéniam atque illi hunc ánulum dabo átque praedicabo.

Wer aus conservativem Eifer bestreitet, dass in jenem Verse eum hinter exore ausgefallen ist, was ich glaube, muss zugeben, dass A the uxore mihi mit demselben Rechte gemessen werden darf wie tua | uxore. S. p. 16.

Hiatus bei heri wird, wie Spengel selbst mittheilt, zwar Stich. 152 durch den Ambros, beseitigt, der allein das für den Sinn sehr überflüssige ee bewahrt hat:

Si quae forte ex 'Asia navis heri eo aut hodie venerit. Statt aber daraus für sich eine Lehre zu ziehen, die er in anderen Fällen, wo der Ambros, seine Sache stützt, sehr wohl Anderen einzuschärfen weiss, meint er: dass auch die Lesart des Palatt. ohne eo den Gesetzen der Prosodie entspreche, gehe bervor aus Amph. H 2.82;

Ecastor equidém te certo | héri | advenientem tlico

'Et salutani et ---

wo oben p. 572 aus der ziemlich wörtlichen Wiederholung V. 799 geschrieben ist heri huc advenientem. Uebrigens haben sämmtliche Handschriften nicht equidem, sondern quidem1). - Die andere Stelle, die Spengel für Hiatus bei heri anführt, ist Merc. 257:

Navem ex Rhodo, quast heri | advectus filius.

Ritschl qua herist. - Ferner führt Spengel an Pseud. 1202:

Eri | imagine obsignatam epistulam hic ante ostium.

Das ware in diesem Zusammenhange: Ego tibi argentum dedi et sumbolum servo tuo eri imag. recht absichtlich unklar gesprochen, um nur den Hiatus sich nicht entgehen zu lassen. - Amph. H 1, 72 (622) mit doppeltem Hiatus (s. p. 572):

Nón soleo ego somniculose | éri | imperia pérsegui.

<sup>1)</sup> Warum mögen wohl die Verse 698 und 730 anfangen 'Equidem ecastor, der obige nicht auch 'Equidem | écustor te certo? Ich glaube die Antwort zu wissen. Aber diejenigen, die Hinte vor Interjectionen für zulässig erklären, müssen eine andere bereit haben oder, wie mir scheint, zugeben, dass hier wenigstens eine ziemlich sichtlich benbsichtigte Vermeidung eines solehen Hiatus vorliest.

Asin. II 2. 14 'Erum | in obsidione linquet, inimicum animos

muss heissen 'Erum si in obsid. Die umstehenden Verse lauten:

- 12 Nam huic si occasioni tempus sese subterduxerit,
  - Númquam edepol quadrigis albis indipiscet póstea.
- 15 Séd si mecum occasionem opprimere hanc, quae obvenit, studet, Maxumas opimitates — suis eris pariet.

Aber die Handschriften haben auch ar noch erhalten, für falsch gestellt wie im V. 12 (s. p. 465), nemlicir subsidione statt obsidione. Unbrigens scheint mir der Vers den Zusammenhang einigermassen zu stören. — "Auch der Verfasser der argumenta schrieb Mil. arg. 15. érum [Athensis." Also der Vers heisst.

Sum arcessit érum | Athenis ét forat.

"Dwae hätte von Ritschl nicht entfernt werden sollen Bacch. 51:

D'û ae | wnum expetitis palumbem: périt, arundo vérberat. Von den vielen Vorschlägen in Bezug auf den Schluss des Verses perit arundo alas verberat ist obige Vermuthung Guyet's der beste, weil dadurch die darin enthaltene laseive Nebenbedeutung klar wird." klar ist mir uur, dass am Anfang und am Ende der Vers gleich schwer verdorben ist, also nichts beweist als den traurigen Zustand der Ueberlieferung. Statt Diae | unum wörde Plautus wohl wenigstens 'Ambae unum gesagt haben. Auf den Gegensstz zwischen zwei und eins kommt es nicht an, sondern der Vers giebt die Erklärung zu:

i eins kommt es niclit an, sondern der vers giebt die Erklärung zu: Viscus merus vosträst blanditia. B. Quid iam. P. Quia enim intéllego.

Wenn ich in der Lage wäre, mich für irgend eine Schreibweise entscheiden zu müssen, würde ich Düae ut unum — Ritselhs Düae me unum — vorziehen. — Ueber Merc. 796 dóm! uzor actermunat s. p. 174, über Pers. 226 dóm! eccam p. 658, Pers. 651 'Emam p. primor p. 46. — "So ist Curc. 13. 23 eine Stelle, in der jede, auch die geringste Aenderung die plautinische Diction ruiniren würde:

Sibi | honores, sibi virtutes, sibi pugnas, sibi proelia."

auch die richtige Betonung Sibi honores, sibi virtutes — ? — Dsgl.

nöthigt nichts Cas. II 4. 21 anders zu betonen als:

Mihi obtinget sors. S. 'Ut quidém pol péreas cruciatit malo. obwohl mir der Ausfall von tu sehr wahrscheinlich ist (oder edepol). — Ueber Mil. 23 Me sibi | habeto — s. p. 165 fg.

Poen. IV 2. 90 Váleas, beneque ut tibi sit. S. Pol istuc tibi | et

Der Ambr. hat tibi et tuost ero —. Sollte dies nicht "bedentsam" genug sein, um den Versuch zu rechtfertigen auch die folgende Stelle durch Umstellung von est von diesem Hiatus zu befreien, Cist. 13.6:

Nam mihist Auxilio nomen, nunc operam date.

350 Aum. 1.

wie oben Merc. 257 qua herist? Soll z. B. den Handschriften sammt Nouius geglaubt werden, dass Amph. 253 die richtige Lesart ist:

Haec illic est puguita pugna | úsque a mane ad vēsperum. und 260 Post 66 virtutem ero 'Amphitruemi pâtera donatast aŭrea. odor Men. 723 Au sis abitura a tito viro? an mos ita | čēs hic? u. dengl dutzendweise. — Ueber Curc. Il 2. 17 (thi | auxilium — Init s. p.

Dann bleiben von Spengels Verzeichniss folgende dreizehn Stellen übrig: Zunächst die drei aus dem Mercator 181, 479, 888, die auch Ritschl als die einzigen ihrer Art in seiner Ausgabe unangetastet gelassen hat, weil sie "tam gemella sunt, ut de integritate scripturae vix liceat dubitare." Brix folgert Einl. zum Trin. p. 20 aus diesen und fünfzehn anderen gleicher Art, dass "der Hiatus nach der aufgelösten Arsis des ersten Trochäus" zulässig gewesen sein müsse, weil, "wenn auch die Kritik ein oder das andere dieser Beispiele endgültig beseitigen sollte, sich ein Theil derselben hartnäckig iedem Aenderungsversuche entzieht", wie z. B. der oben angeführte Vers des Curc. Sibi honores, sibi virtules. Zu Men. 388 jedoch adoptirt er die Spengelsche Theorie vom Hiatus nach jambischen Wörtern. Man sieht aus diesem Reispiele, zu wie verschiedenen Resultaten auch in Hiatusangelegenheiten verschiedene Gruppirung des Materials führt. Spengel haben jene drei Stellen zum Ausgangspunkte gedient, um den Hiatus bei jambischen Wörtern, Brix, um den in der ersten Arsis trochäischer Septenare zu beweisen. Ich unternehme es auf gleichem Wege die Länge der ersten Silbe des Pronom. possess. zweiter Person zu erhärten. Zunächst vier Stellen aus dem Mercator, jene obigen und 794:

Cum tú a amica cúmque amatiónibus.

Amph. 849 Quid si adduco, thom cognatum his ab navi Naucratem.

Asin. 894 Dic amabo, an foétet anima uxóris tua e? D. Nauteam? Bacch, 381 Túa infamiá fecisti gérulifigulos flágiti.

Cas. III 5. 26 Dicám: tu a aucilla, quam tuo vilicó vis.

Curc. 582 Thom libertum ésse aichat sése Summanum. T. Meum?
Maller, Plantinische Propodie.
45

Men. 735 Domô suppilas tù ae uxori | ét tuae. mit Hiatus in der letzten Cäsur.

Mil. 932 A t n a uxore mihi datum esse eamque illum deperire.

Most. 977 Tho cum domino? P. 'Aio. T. Quid? is has aedis emit próxumas?

die letzten Worte nach Ritschls Conjectur.

Stich. 628 Novi ego ista. apud me sátis spectatast míhi iam tu a fácilitas.

sogar durch A gesichert, bis auf das letzte Wort, für welches die Handschriften, jedoch sinnlos, felicitas darbieten.

Trin. 280 Patrém t uom si percolés per pietatem.

Truc. II 7. 25 'Erus mens, oculus tuos, ad te ferre me haec iussit tibi.

denn was kann es für eine evidentere Verbesserung des handschriftlichen ocellus tuns geben, welches nicht in den Vers geht?

Rud. 752 Tuae istae sunt? T. Contende ergo, ntér sit tergo vérior.

Bacch. 61 'Et ille adveniens than me esse amicam suspicabitur.
Capt. 977 Philocrates, per thom te ingenium obsecro, exi, te volo.
Truc. III 2. 7 Quid vis? A. Qui d]? tuam expécto traculentiam
(osculentiam Codd.).

oder mit regelrechtem Hiatus tửam | éxpectó trücul., obwohl das etwaige Bedenken wegen der Quantität von truculentia sich ohne Zweifel bei Jedem beschwichtigt, wenn er den vorhergehenden Vers liest:

lam non sum trāculentus, noli métuere.

ein Vers, der auch hartnäckig jeder Aenderung widerstrebt, wie hundert andere, die aller Regeln lateinischer Prosodie oder Metrik oder Prosodie und Metrik spotten.')

Spengels Behandlung dieser Stelle scheint mir versehlt. Er schreibt: Ouin tu ád me accedis? éxpecto osculúm tuom.

A. Die impera mihi, quid tibi et quo vis modo.

Den zweiten Vers hat er verkehrter Weise der Astaphium zugeschrieben, und nicht passender ist im ersten des Stratullax Verlangen nach einem Russ. Was die von Spengel dazu angeführten Paralleistellen zur Sache than, ist mir unerfindlich. Ganz dasselhe Urtheil fällt A. Kiessling Pleckeis. Jahrbh. 1868 p. 637, aber sein einem Vorsehlug:

Quidiun? S. Quia amori ex pectore truculentiam.

ist sehlerhast. Quia ámori ex pectóre truculéntiam ist salsche Betonung and quia ámóri oder quía amóri salsche Prosodie. Statt quia müsste wenigstens (gegen den Sprachgebrauch) qui oder iam goschrieben werden.

Der Grund, welcher Ritschl bewogen hat Tùam | amicam für eine berechtigte Eigenthümlichkeit des Mercator anzusehen, ist die Uebereinstimmung dreier Stellen. Derselle wird sehon dadurch ziemlich hinfällig, dass es in der That nur zwei sind, denn V. 888 ist, wie p. 653 fg. bemerkt, nicht einmal von Seiten der Handschriften recht verbürgt. V. 181 und 888 ist p. 176 Anm. geschrieben Tüam amicam —. Quid amicam? — Wie leicht V. 479 zu vermeiden war:

Tú am | amicam. C. Nimium multum scis. E. Tuis ingrátiis. zeigt gleich der folgende Vors Plurumum tu scis.

Amph. I 1. 101 (252) Ipsúsque Amphitruo régem Pterelam súa obtruncavit manu.

Hat Plautus suapte verschmäht, so hat er lieber nicht den treffendsten Ausdruck gewählt, um nur den Hiatus nicht zu opfern. Merc. 794 Cum túa | amica cúmane amatiónibus.

Ritschl schreiht mit Camerarius Tud eum amica. Ich ziehe vor Cumqué tua amica, wie Cas. III 4. 22 corrigirt ist:

Cum[que] hdc cum[que] istac cúmque amica etiám tua. Viel aussallender als hinter cum ist que zweimal in B ausgelassen Curc, 3 (p. 489).

Baech. 381 Túa | infamia fecisti gérulifigulos flágiti. Bitschl Túa tu — wohl besser als Tanta.

Curc. V 1. 7 Négo me dicere. út eum eriperet, manum arripuit mórdicus.

puit mórdicus.

Fleckeisen nicht sehr wahrscheinlich manum [meam], Ritschl. Opusc.
II p. 247 sa. manum ea. 1)

Truc. IV 2. 49 Postid ego te manum | iniciam quadrupuli, venéfica.

schr. mit Bothe manum te (Fleckeisen Krit, Misc. p. 36, Ritschl Opusc. II p. 270 A.). Spengel findet jetzt selbst, dass Bothes Umstellung "non improbabilis" ist.

Cas. prol. 58 Senis úxor sensit virum | amori operám dare. vermuthlich ei amori oder ähnlich.

Merc. 845 Domi | erat, quod quaéritabam. séx sodalis répperi.

<sup>1)</sup> Der folgende Vers lautet schwerlich richtig so:

Vix foras me abripui alque cefugi. apage îstâne caniculam.

Ob am Anfang etwa inde oder a me bei apage ausgelallen oder abripui für proripui geachriebon ist, läsat sieh nicht wissen, aber der Schluss muss wohl beissen
istane caniculam.

Ritschl liest wenig wahrscheinlich, wie mir scheint, Domi id erat. Selbst Dómi mi erat würde ich vorziehen, halte aber für viel besser Dómi erat, foris quod quaéritabam, was auch Acidalius vermuthet hat. ') Cas. IV 3. 8 Mihi | inanitate iamdudum intestina murmurant.

vielleicht Nam mi manit. Der vorhergehende Vers ist sehr verdorben und das Metrum nicht sicher.

Capt. IV 2. 45 Mirumque adeost, ni hunc fecere sibi | Aetoli agoránomum.

Wie schon die Form fecere wahrscheinlich macht, zu schreiben fecere Aetóli sibi agoránomum oder Aetóli sibi fecere ag. Uebrigens hat wenigstens Pareus Mirum | adeost -.

Men. 389 Egon te jussi coquere? E. Certo tibi l'et parasito tuo. Da die Frage lautet 'Egon iussi?, so muss der Hiatus viel Reiz gehabt haben, wenn in der Antwort tu hinter certo oder mit Ritschl hinter tibi ausgelassen ist.

Lachmann Lucret, p. 200 und Brix Einleit, zum Trin, p. 20 führen noch an Poen. I 2. 88:

Béno | iugenio me ésse ornatam quam auro multo mávolo. aber A hat Bono me esse ingenio -, B Bono me ingenio esse -; s. p. 160. - Die übrigen von Brix für seinen Satz vom Hiatus in der ersten Arsis citirlen Stellen sind Most. 377:

Tuos venit pater? Inbe | abire rursum. quid illi réditio etiam | huc fuit?

#### das andere Mal:

<sup>1)</sup> Ritschls Seite 103 enthält ausser diesem noch fünf Verse, von denen zwei, \$42 and \$43, an einer anderen Stelle wiederholt werden. Der eine lantet einmal nach den Handsebriften:

Spém sperat aequom (sperata eum, speratam cum) óbtulisti | hunc mihi, tibi gratés ago.

Spém speratam quam óbtulisti | háne mihi u. s. w.

lm Interesse des Hiatus ist sehr zu bedauern, dass nicht beide Male hanc geschrieben ist, sondern einmal hune, was gar zu dentlieh ein Verderbniss aus nune ist. Sonst ware ein sicheres Beispiel vom Hiatus in der Diarese mehr vorhanden. Vergl. Men. 96 p. 505. Ein anderer Vers lautet:

l'itam, amicitiam, civitatem, laétitiam, ludum, iocum.

oder nach Spengel civitatem. Ein dritter nach B:

Forum inventust sim tu pessumas pessum dedi. Wenn CD nicht zufällig darch ihre Schreihweise inventurus simitu zeigten, dass inventu res simitu zu schreibeu ist, so würde verbürgt sein:

Ecrum | inventii similu pessumos (pemlich sodates) pessim dedi.

Selbst Lorenz halt für nothig lube [eum] abire - huc etiam.

Ib. 1179 'Ibi | utrumque, et hôc et illud, pôteris ulcisci probe. Ritschl 'Ibi tu utrumque. Ich ziehe des Acidalius 'Ibi tum vor. — Amph. 280 Nisi | item unam — Flockeisen itidem.

Ib. 462 'U(i | e30 hotie raso capite calvos capiam pileum.

last merkwirdiger Weise Fleckeisen im Texte stehen. Nach den

Handschriften und Nonius 528. 23 beweist der Vers vielmehr die

Zulässigkeit des Histus in der ersten Thesis: 'Ül e30 | hodie') —.

Vermuthlich ist hodie falsch gestellt. — Endlich Aul. Il 3. 6, wo

Brix also zu messen scheint: 'Táce | atque dbi — ohne alle Veran
lassung.

Mit solchem Material lassen sich sämmtliche Hiate als zulässig erweisen.

1) Ich hole nach, was ich oben versäumt habe, zu beweisen, dass dieser Hiatus, welcher mit dem in der letzten Casnr so schön harmonirt, bestens beglaubigt ist. 'Ut ego | hodie ist wenigstens ebenso gut verbürgt wie Tham | amieam: Pers. 248 'At ego | hane -, Epid. IV 1. 2 'Id ego | experior -, Amph. 520 Quoi ego | hoc iam scipione mit nothwendiger Umstellung; die Handschriften haben iam hoe -, Men. 903 Quém ego | hominem - (Quem égo hodie hominem?), Mil. 649 Néque ego | umquam - , Truc. V 26 Quém ego | ecastor , Pers. 217 'Eo ego | hine. Ausserdem Amph. 965 Hábui | expurgátionem -, Aul. III 3. 4 Etiam | introduce - . Asiu. 331 Mitto | istue (der Vers ist zwar auch so zu karz, aber wir sind eben dabei die son Hiatus als legal zu erweisen) -. 921 Miseram | odio -, Baech. 384 'Ut eum | ex -, Capt. 957 Neque ero | umquam -, 964 Tandem | ista --, Cas. III 2. 6 Sod eccum | egreditur --, Men. 167 Summum | olfactare -, Poen. I 2. 88 Bono me | esse ingénio - oder Bono me | ingen. - , ib. 115 Námque | edepol lucrum | amare nullum amatorem addecet (vielleicht lucellum) -, IV 2. 99 Quae[que] | audivistis - aite sehr überzeugende Conjectur, Rud. 1131 Périi | herele - und ganz chenso True. II 6, 57 (auch Perii | hercle Aul. II 8, 22), Rud. 1184 Sumne | ego -, 625 More | antiquo in custodiam -, Stich. 330 Quienam | hic -, 331 'Ad me | et -, 394 'Immo | aiebant - bis zur Auffindung des Ambros, "sieher", True, IV 2. 39 'Immo | istoc -, Trin. 378 'Egone | indotatam -, leichtfertiger Weise von Spengel p. 223 "unrichtig" genannt, Rud. 663 Séd ecce | ipsae hue égrediuntur -, Poen. III 1. 48 Horum | hic -, True. II 6. 32 'Ubi illa | obsecrast -, ib. 68 Quis home | est - (Brix Men. 647), Mil. 776 Füisse | aeque -, 800 [ [ ] bo, | [a] tuá mi uxore -, 1177 Fácito, | ut -, 1328 Fórma | huius -, 1356 Et si | ita -, 1412 Quod tu | hodie -, 1421 Ut te | hodie -, Baech, 35 Quid si | hoe potis ést ut taceas - (Charisins ut tu taceas), 544 Sibi ne | invideatur -, 697 Quém si | orem -, Stich. 556 Quom ille | illi -, Pseud. 307 Détque | usque -, Most. 399 'Animum | advorté nunc tu iam -, Merc. 881 Caélum | ut -.. Amph. 404 Nonne | hae noctú nostrā navis ex portu Pérsico, Epid. I 2. 50 Novi | ego te - aach Pareus.

Aber Spengel hat sich ziemlich viele Beispiele entgehen lassen:

Cas. IV 4. 8 Facies tu hanc rem mihi | ex parata imparatam. Rothe mihi rem.

Men. 1007 Mittite istunc. M. 'Obsecro te, quisqui's, operam mihi | Mt des.

Pers. 93 Ne mihi | incocta détis. S. Rem loquitur meram. Bothe Incocta ne mihi -..

Truc. I 1. 58 Nam mihi | haec meretrix, quae hic habet, Phro-

Ich schreibe Nam mi haec nunc meretrin - 1).

Capt. 415 Mérito tibi | ea évenerunt à me, nam nunc, Philocrates. Brix Sed merito - besser als Fleckeisen Merito tuo tibi -.

1b. 852 Nominandi tibi | istorum erit magis quam edundi copia. Merc. 286 Dicam, si videam tibi | esse operam aut otium.

vielleicht tibi iam esse operae oder tibi operae esse oder tibi esse aut operae aut -. Operam esse kann doch nicht richtig sein.

1b. 966 Di me servant. E. Tibi | amicam | esse nullam núntio. s. p. 560.

Poen. III 1. 68 'At edepol nos tibi | in lumbos linguam atque oculos in solum.

Bothe tibi nos -.

1b. V 5, 29 Quid tibi hanc digito tactiost? II. Quia mihi lubet. hánc tibi derselbe, Brix Progr. Liegnitz 1868 p. 10 tibi istanc. Truc. IV 2. 46 Iam hércle equ tibi. | inlécebra, ludos fáciam

clamore in via. tibi eqo; s. p. 343. So auch Spengel. Die Hauptsache, dass eqo in B

nur übergeschrieben ist, erfahren wir erst jetzt durch Studemund. Cist. II 1. 23'Et me, siunquam tibi | uxorem filiam dederó meam.

nemlich di me perdant, soll die lena Melaenis zum Alcesimarchus sagen. Mir ist das Wort uxorem verdächtig. Ist es richtig, so muss

nesium.

<sup>1)</sup> An dieser Stelle hat jeder von beiden neueren Herausgebern etwas vom Richtigen gesehen, Geppert, indem er nunc einsetzt (an die Stelle von nam), Spengel indem er nam vertheidigt. Hier liegt ein ganz ähnlicher Fall vor wie Mil. 1286 p. 498. - Anf den Einfall Most. 612 zu messen:

Illius is tibi | et faénus et sortém dabit.

<sup>(</sup>Studemand in Fleckeisens Jahrbb, XCIII p. 55) ist selbst Spengel nicht gerathen, aber Lorenz findet denselben bemerkenswerth in seiner Ausgabe des Miles p. 275.

umgestellt werden tibi ûnquam wie im vorhergehenden Verse Si illam uzorem dûzero unquam, quám mihi (mihi quam) despondit pater statt duzeró mi unquám — Kein Beweis von Vorliehe für diesen Hiatus ist z. B. der Vers Truc. II 4. 1:

Num tibi n a m., amabo, iánuast mordáx mea?

Asin. 316 Háriolari quae occeperunt sí bi | esse in mundó malum. s. p. 345. — Lángst corrigirt Sibi núnc — ist Cas. prol. 50:

Nunc sibi | uterque contra legiones parat.

Die Verse 47—51 sind sämmtlich verdorben, wie viele andere in diesem Prologe, einige durch A hergestellt. Der obige kann auch heissen Uterque nunc sibi —.

Cas. II 8. 32 Bona multa faciam méam | uxorem. | C. 'Attate. hinter faciam ist clam ausgefallen.

Pers. 33 Haée dies summa hódiest, mea | amica sitne libera. ist wohl durch Ritschls mea mi amica noch nicht hergestellt und zumal bei der Unsicherheit des Metrums schwerlich je herzustellen. Mödlich ist z. B.:

Haec dies summa hodiest, mea amica situe au non sit libera.

Ib. 255 Quia m éo | amico amiciter hanc commoditatis copiam. Ritschl Quoniam, Nonius Quam.

Rud. 752 Tù ae | istae sunt? T. Contende ergo, uter sit tergo

hat Fleckeisen zwar im Texte beibehalten, aber p. XVII befürwortet er Tine sunt istae? Vielleicht auch Tinene istae sunt?

Poen. V 3. 25 Matrem hic salutat sûam, | haec autem hunc filium. so soll C haben: Pareus berichtet davon nichts, sondern schreibt

Matrém salutat kic —; s. p. 392.

Besonders gut verbürgt ist ego mit Hiatus, wunderlicher Weise

trotzdem von Spengel p. 225 verworfen. Mehrere Stellen haben wir oben p. 709 Anm. angeführt, ausserdem:

Capt. 457 Ecferat sine custode [la]. | égo | apparebó domi. s. p. 575.

Cas. II 5. 18 Edepól ego | illam médiam diruptam velim.

Fleckeisen Phil. II p. 80 ne ego. 1)

O. Seyfferts Correctur des folgenden Verses Philol. XXVII p. 445 fg.: Credo édepol velte, si quidem tu frugi bonae es.

für esse, nemlich mediam diruptam, halte ich für verfehlt. Was bedeutet denn dabel der Bedingungssalz? S. die Anmerkung des Budäus.

Curc. 641 Frater mi, salve. T. Qui credam ego | istue? cedo. Ein Vers lässt sich z. B. so herstellen: Qui ego credam istue — oder durch Einschiebung von tibi; aber ich glaube nicht, dass die Worte zu einem Verse zusammengehören.

Epid. IV 2. 6 Tú, homo, insanés. Pe. Égone? Ph. Tune. Pe. Quár? Ph. Quía e go | hanc quaé siet.

Spengel schlägt vor hánc ego oder hance, Fleckeisen Philol. II p. 91 ex. Quía pol. Ego hanc steht auch im folgenden Verse, in unserem

Merc. 586 Metuo égo | uxorem, crás si rure rédierit. Ritschl égo jam. Vielleicht Metuo énim ego —.

Mr. 451 Dómiciliumst, Athènis domus est. S. 'At herus (acherusa
B, ac erus CD). P. Eqo | istám domum.

leider handgreiflich verdorben.

scheint mir istanc passender als hanc.

Merc. 891 'Egô | istim | in trânquillô | [et] tito sistam. né time. lb. 977 Optune hercle. pérge. | ego | adsistam hinc alterinsecus. Pers. 217 'Eo ego | hinc haud lónge. P. Et quidem ego | havid longe. S. Quo ergô, scelus?

Poen. V 2. 82 Verum égo | hic hospitem hábeo Antidamae filium. B lässt hic fort. Dies ist vielleicht ein Anzeichen dafür, dass es im Archet, übergeschrieben war, also vor ego gehört.

Truc. Il 4. 23 Plus póllicere quam ego | a te postulo. ist aus dem Ambr. corrigirt: quam abs te posco aut postulo.

Ib. IV 2. 45 'Abiit intro, [ex]clusit. ego | nt haéc mihi patier fieri? Asin. 521 s. p. 595.

Bacch. 472 'Ubi ea mulier hábitat? L. Hic. M. Unde é am | esse aiunt? L. 'Ex Samo.

Guyet ésse eam.

Cas. II 3. 53 'Bam | illi permittat? atque hoc crédo | impetrassere. schreibt man 'Ut eam illi permittat? — credo me impetr. Den gleichen Anfang hat der vorhergehende Vers.

Mil. 919 Adsûnt fabri architéctonesque ad é am | haud inperiti. die llandschristen architectique a te amant, ate amea ut, a te ama ut statt ad eam rem haud.

Most. 557 Cape, obsecro hercle, cum e o | una indicem. Ritschl hat te zugesetzt, Lorenz den lliatus vorgezogen:

tschl hat te zugesetzt, Lorenz den Iliatus vorgezogen

Cape, obsecro herele, | ina cum eo iudicem.

An einer anderen Stelle, wo der Vers wiederholt wird, haben die Handschriften übereinstimmend Cape hêrcle | obserro —.

Cist. I 1. 7 'Eo | egō vos amo et eo a me magnam inistis gratiam. s. p. 31; vielleicht 'Eo ego vos merito amo (oder 'Eo ego amo vos mérito et a me —).

Pseud. 319 'Una opera alligion fugitionm cánem | agminilateibus, und warmu soll nicht auch so gut vie Dube | noum — oder Tiam | amicam — auch conem | agninis gesagt werden? Dass der Vers durch Büthes von Rifschl augenommene Unstellung canem fugitionm in Uebrigen sehr gewönne, wird nicht behauptet werden können. Ueberdies haben fugiticam canem nicht blos BCD, sondern auch A und sozar noch Nonius. Vielleicht canem eine

1b. 739 'Ecquid habet is hômo | aceti in péctore? C. Alque acidissumi.

nach den Palatt., nach A 'Equidem | homo | habet ---.
Für erum hat Spengel übersehen Most, 992:

Mihi, nisi erum | ut metuam et curem, nihil est qui tergum

tegam. wenn auch A nisi ut erum zu haben scheint. - Für heri Mil. 439:

'Egone? S. Tu. P. Quae | héri | Athenis 'Ephesum adveni vésperi. Ritschl mit Fleckeisen Tune. Quaé heri. S. p. 553 Anm. — Vielleicht finden sich noch mehr Beispiele des Hiatus bei euim als das eine, das ich mir gemerkt labe. Truc. IV 2. 20:

Quía enim plus dedi. A. Plus eni m | es intromissus, quóm dabas. Spengel schreibt Plus etiam es, gewiss nicht richtig, und noch weniger nimio's, das Kiessling Fleckeis. Jahrbb. XCVII p. 638 vorzieht. Vielleicht enim tum es oder olim es.

Mil. 644 'I tem | ero. neque ego óblocutor sum álteri in convivio. Asin. 313 Tántum facinus módo | inveni ego, út nos dicamúr duo. wahrscheinlich ist modo falsch für hodie.

Epid. V 1. 43 Quid? ego mo do | huic fráter factus, dûm | intro | eo atque éxeo? oder dum introeo atque | éxeo. Vielleicht Quid? ego huic quo modo

oder dum introeo atque | éxeo. Vielleicht Quid? ego huic quo modo f. f. sum, dum eo intro atque éxeo? oder Quid? egon huic sum — dum intro modo eo — u. s. w.

Rud. 581 Tibi ego numquam quicquam credam, nisi | accepto pignore.

Die Stelle ist nicht leicht zu corrigiren, denn Fleckeisens nisi si ist wohl nicht richtig. Besseres als nisi capto ante pignore weiss ich nicht. Asin. 463 Salvom hércle erit. M. Credám fore, dum qui dem | ipse in manu hábeo.

So, nicht in mann ipse habebo, Pareus ("postea supra lin. additum b: habebo"); vielleicht dum quidem ego ipse in mann habébo oder quidem ipsus —.

Truc. IV 3. 68 'Eundem pol te iúdicasse qui dem | istam rem intéllego.

muss falsch sein auch wegen der Stellung von quidem (Bothe intane quidem rem), wegen der Betonung istam und wegen eundem, das ich wenigstens nicht für richtig halte, obwohl ich weiss, wie es sich allenfalls erklären lässt. In eundem pot steckt wohl nichts als Edepol (Eundem pul die Codices), in te vielleicht aute; der folgende Vers heisst:

Nam haud mansisti, dum égo darem illam. tûte sumpsisti tibi. der vorstehende also vielleicht:

'Edepol ante iúdicasse té quidem istanc rem intéllego. oder 'Edepol ultro (ad)iúdicasse té tibi istanc (rem) —

u. s. w. Spengel schreibt;
 Eù edepol te iúdicasse pridem istám rem intéllego.

Poen. V 4. 95 Nam vóstra nutrix prima (primum) me cognóvil. A. Ubi | audbo est?

so die Handschriften statt *Ubi ea amabo est*? nur B ibi für ubi und über der Linie ibi eamabo. Prima schreibt Hermann Elem. p. 155.
Truc. 1V 4. 32 Vérumst verbum, quéd memoratur: 'Ubi | amici,

B amicibildem opus, C amici ibidem opus. Pius (nach Spengel Camerarius) ibidem suur opes. — Asin. 235 Dābo, | ut seire põussi — ist in Dābo, uti corrigirt. — Truc. IV 4. 9 steht nicht Scio | ccastor —, sondern meastor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sehr verunglückt ist O. Seyfferts Conjectur (Phil. XXVII p. 436) Aul. II 4. 4:

Me qui dem | herele, [e]dicaim patam, non divides. sowohl in prosodischer als metrischer als lexicalischer Beziehung. Seyffert scheint edieere mit eloqui zu verwechseln.

## 11. Hiatus bei Interjectionen.

Me hr sil big e Interjectionen eihdiren nicht zuweilen, sondern egelmässig ihren letzten Vocal, wenn sie überhaupt in die Lage kommen. Als Beweise vom Gegentheil führt Spengel Plautus p. 219 fünf Stellen an. Von diesen beruhen drei auf Conjectur, eine ist anderweitig so evident verdorben, dass sie auch für diesen Punkt nichts beweist, die fünfte ebenfalls noch in anderer Beziehung wenigstens verdächtig. Pseud. 79 haben die Handschriften weder wie Spengel nach Bothe citirt:

Eheu. | P. Heu? | id quidem hercle ne parsis. dabo.

noch, wie Riischl schreibt, Ehe &  $|P.Ehe \hat{a}|^2$  |  $E-Ehe \hat{a}|$ 

Pers. 316 Inspicers morbum thom thots. S. Ahá, i, abi alque coive sis, ist noch weniger beglaubigt. Die Palatt, haben akbi oder abi, A akahabi. Letteres beisst offenbar eher Ah, Ah, abi als Ahá, abi, wobei wohl noch ein a me oder hine ausgefallen sein wird. — Ueber Pers. 212 Heia, 18, Heia. T. Tios ein genio — s. p. 661.

Capt. 823 Eugepae, | edictiones acidilicias hic quidem habet. ist mach Spengel, "die uurweiselhafte Lesart der llandschriften; quidem wird elidirt." Unzweiselhaft ist nur, dass quidem nicht elidirt werden kaun, also der Schluss des Verses unmödlich richtig ist (s. p. 135 fg.). Quidem einfach auszuwerfen, wie Brix gethan hat, ist ein Gewaltmittel, das sehr wenig Wahrscheinlichkeit hat. Jedenfalls viel annehmbarer scheint es, zu sehreiben:

Eugepae, habet edictiones aédilicias hic quidem.

wenn es lohnt an der Stelle etwas zu corrigiren. Wenigstens bezweiße ich sehr, dass Plautus den Zuschauern zugemuthet hat aus dem Munde desselben Meuschen in zwöff Versen zweimal anzuhören, erst: Básilicas edictiones dique imperiosas habet und dann unseren Vers mit den aediliciae edictiones. — Spengels fünfte Stelle endlich Trin 503:

Eheu, | ubi usus nihil erat dicto, spondeo.

hat ausser ehest das Bedenken gegen sich, dass erat die zweite Silbe verkürzt (s. p. 106). Ritschl hat deswegen umgestellt ubf dicto ust erat usus —, Fleckeisen nicht schön:

Eheu.

Ubi úsus nihil erát [ei] dicto, spóndeo.

Vielleicht Ehen, nihil ubi erat úsus -.

Ich kenne ausserdem noch eine plautinische Stelle, in der den Handschriften nach eine mehrsilbige Interjection ihre letzte Sibbe nicht elidirt und ausserdem Hiatus mit dem vorhergehenden Worte stattfindet, Capt. 152:

Nunc hâbe bonum animum. | E. 'Eh eu. | huic illúc dolet. s. p. 646. — Ritschl hat Pers. 462 geschrieben:

Num quid moror? T. Euge, | éxornatu's básilice.

was nur dann richtig sein könnte, wenn moror jambisch gelesen würde. Die Handschriften haben zweimal enge wie z. B. Stich. 766:

Dare amicam amico. St. Euge, euge. sic furi datur.

Mil. 241 Dicam hospitio. P. Euge, euge, lepide. laudo commen-

thm thom.

Ehen herele steht in den Handschriften Rud. 821, wo Fleck-

eisen sehr wahrscheinlich Bu, hércle schreibt.

Phorm. 411. Hahahaé. | homo suavis. D. Ouid est?numiniquom

Phorm. 411. Hananae, pomo suavis. D. Quia extraumiriquem
póstulo?

lch vermuthe Hahahe's homo suavis. Anderenfalls durite Ha ha he

getrennt zu schreiben sein. Ganz unerhört ist die Nichtelision der kurzen Endsilbe einer

Interjection, wie sie Spengel Phil. XXIII p. 179 befürwortet Men. 316:

Hen, | hércle | hominem múltum et odiosúm mihi. Ritschl schreiht: Hen,

Hercle hominem ineptum multum -

Vergl. 737 Heu, hercle, mulier, multum et audax et mala's.

Es scheint mir also mindestens nicht bewiesen zu sein, dass mehrsteibige Interjectionen mit dem folgenden Worte Hiatus bilden könnten. Aber geradezu undenkhar ist es mir, dass Worter wie profecto, am abo, obsecro hierher zu ziehen seien, wie Spengel p. 220 allerdings selbst nicht ohne Bedenken meint. "Ueher profecto, hainist est vidulus Rud. V 2. 30 kann man zweifelhaft sein", sagt er. Fleckeisen schreibt Profectou — "Wahrscheinlich ist auch hierher zu ziehen die Bittormel obsecro Men. 533":

Numquam hércle factumet. A. Nón meministi, főbsecro, lands simul. Curc. II 3. 29 te dőbsecro, luót simul. Curc. II 3. 29 te dőbsecro, luót simul mese? V 2. 35 cértörem, főbsecro, "Unsicher ist Bacch. S53 súpjass illa, őbsecro? da leichte Aenderungen gar zu nahe liegen." Die Stellen sind ausser den beiden aus dem Curculio besprochen. Von diesen sollte, scheint mir, die erste jeden von dem etwaigen Vorurtheile, als ob bei obsecro Hiatus statthaft wäre, bekehren. Spengel lässt sich dadurch darin bestärken. Der von der Reise ankommende Curculio wird gefragt V. 307sq:

ubi sunt spés meae?

'Eloquere, opsecro hércle.

und giebt statt einer Antwort dieselbe Frage zurück:

Eloquere, te opsecro [herele], ubi sunt mege?

In der anderen 634 (V 2. 35) hat Fleckeisen te eingeschoben, welches ausser der obigen Stelle auch sonst regelmässig zugesetzt ist, um den Hiatus zu verhüten, Rud. 1162 z. B. verdorben Pärgite observe statt Pärge te observe. Vergl. auch Gist. IV 1. 16:

Nón ecasior cássa memoro. n am, óbsecro, unde haec géntium[st]? trotz obsecro, trotz Interpunction und trotz Diarese. Bacch. 909 haben die Handschriften ét ted ópsecro.

Bei Spengelmacht es natürlich auch keinen Unterschied, ob Hiatus vor oder hinter dem Worte, ob in der Arsis oder der Thesis stattfinden soll.

"Möglicher Weise nach amabo Merc. 538:

Etidm eum ware non cubet? Am doo, | an maritust? was auch in A so überliefert ist." Dies kann ich wenigstens aus Ritschls Angaben nicht herauslesen, sondern nur, dass das te, welches er einsetzt, in A wie in den übrigen Handschriften fehlt. Ob aber A an maritust hat, sagt Ritschl wicht, sondern schreibt im Gegentheil diese Lesart nur den interpolirten FZ zu, B amaturus, CD Amaturust, was eben so gut an idm maritust? heissen kann.

Dass Endsilben anderer Wörter vor Interjectionen, einsilbigen wie mehrsilbigen, nicht elidirt zu werden brauchten, scheint allgemeine Annalume zu sein. Dass die Verschleifung die Regel ist, zeigen viele Beispiele.

So bei a, a h.z. B. Asin. 38 dierer, L. Ah, Senarschluss, Aul. IV 4. 4 Quid reddam? E. Ah, nugds agis. Bach. 73 'Apage a me, dpage, S. Ah, nimium —, ib. 87 séquere, P. Ah minume. Cas. II. 6.1.4 mit eain? ah, nón id volui dierer. Merc. 155 mentiri vol. [im]. A. Ah, von Ritschl besonders gestellt. ib. 323 égon te? ah, ne di siverint. Most. 577.6 mo. T. Ah, gere morim mihi. ib. 810 Tampaman? T. Ah, cine. Poen. 12. 106 in dram. A. Ah, non factóst opus. ib. 122 óbsecro? A. Ah, tam saéviter? Trin. 1060 ndo? C. Ah, nimium. Truc. 12. 92 andivi. A. Ah, ôbsecro. Adelph. 405 Ain vero? S. Ah, nd' réticuit.

Attat Cas. III 6. 4 Eia. O. Attat cesso.

Attate Epid. III 4. 21 te ésse mercatum. P. 'Attate, und so ohne Zweifel Cas. II 8. 32 clâm meam úxorem. C. 'Attate, nicht meam ŭxorem. | 'Attate.

An Adelph. 336 quoipiam? C. Aú.

Ecastor Asin. 188 und Truc. Il 2 60 Si écastor. ib. Il 6. 22 Sálve ecastor. ib. 42 Múlto ecastor u. s. w.

Eccere Men. 401 conveni. E. Eccere.

Ede pol Epid. II 1. 10 Pulchra édopol dos pecúniast. ib. V 1.13 sérvabo. E. Édopol. Merc. 722 illa — illa — édopol — vai míti. Mil. 988 tibi dedi. P. Edopol haie quidem. Poen. 12. 111 Milphio. M. Edopol. Pscud. 1050 Atque édopol. ib. 1199 is quidem édopol Harpaz égo sem. B. Immo edopol ésse tis.

Eho Cas, Ili 1. 8 dd te. S. Eho, nimium scite scitus es. Mil. 415 Palaestro, [eh]o Palaestrio. Andr. 616 visus sum. P. Eho dum.

Ei, hei Amph. S05 in eddem, S. Ei nön, Aul. II 2, 23 weia et tva. E. Hei miserő mih. Bacch. 1116 Qui seis? N. Vidi. P. Hei mih Kretiker, Cas. IV 4, 22 bellulam, ei miserő mih. Epid. V 2, 49 'Abi modo intro. P. Ei, nön [po]! temerest. Merc. 701 nispserim, hei miseraë mihi. ib. 700 nine abi. ei miseró mihi. ib. 980 pinjea? P. Ei pensier. Mil. 1292 ladundum. P. Hei mihi. Most. 265 Cépe igitur spenier. Mil. 1429 ladundum.

culum. Et mihi. ib. 549 ómnia. T. Ei miseró mihi. ib. 979 Néque istud aio. T. Ei, pérdis. Pers. 847 dabimúsque etiam. D. Et, natis pérvellit (p. 117). Andr. 622 dispiciam. P. Ei mihi.

Em., hem z. B. Asin. 538 quid facidm? mone. C. Em. Aul. V 4 gade mir. T. Hem. Dacch. 686 Archidemide. C. Hem. Capt. 1006 gade mir. T. Hem, quid gade wi? Men. 250 fitt modo. M. Hem. Merc. 313 pictum amatorem, em illic est. ib. 580 vésperum. L. Em., istuc cénseo. ib. 620 nésico hercle. C. Em., istucinest. Mil. 897 Palaéstrio, em tibi dásunt. Most. 1000 mórtuom. T. Hem. ib. 1180 dbi, abi impune. em huic. Pseud. 443 cómmodi. em. Rud. 415 Fág sum S. Hem, quid hoc.

En Merc. 601 Eutyche. E. Eu, Charine. Mil. 898 ornátu. P. En, noster ésto. Pers. 667 habéto. T. Eu, praedatú's probe. Poen. V 2. 147 véllem. M. Eu. hércle.

Euax Cas. IV 4. 13 domist. ne time. S Buax Baccheen.

Euge Amph. 802 decubriati. S. Euge. optume. Mil. 241 Dicam hospitio. P. Euge. eige, lepide. Most. 260 there. euge. [ego] plaudd Scaphae. Pers. 557 Séptemem peritirium. T. Euge. V. Octdon indiligénita. Rud. 164 déflétanter miserae. euge. euge, pérbene. Stich. 766 amico. S. Euge. eige. Trin. 705 exclumen: euge, eige.

Eugepae Epid. I 1. 7 intellego. eugepae.

Heia Asin. 744 sciát, ut sit factum. A Héia (s. p. 60). Merc. 998 Pérgin tu autem? heid, superbe, ')

Hercle allein in den Captivi V. 75, 88, 464, 570, 649, 680, 750, 868, 896, 913.

Heu Men. 836 Eúoe, Bacche, heu, Brómie. ib. 908 dedisse. heu, édepol. Poen. III 2. 26 pérgraecere. heu, édepol.

Hens allein im Miles V. 178 conclámo: "hens, quid agis?" 434 Tibi ego dico. hens, Philocomasium. 610 'Evocabo. hens, Périplecomene. 816 illúm vocabo. hens, Scéledre. 1297 Pultábo. hens, ecquis hic est?

Hui Rud. 153 tégulae. D. Hui. Truc. 1 1.8 di vostrám fidem. hui. Eun. 223 triduom? P. Hui. Adelph. 216 interdiemst lucrum. hui. ib. 411 maiorium suom. S. Hui.

O, o h Bacch. 451 ante óstium? o Philózene. Cas. II 3. 18 réspice, o mi lepos kretiker. Carc. 305 cipio. P. O mea opportimitas. Epid. II. 3 Réspice vero, Thésprio. T. Oh. ib. III. 8 vincere. P. Oh. Men. 137 égo num. M. O méa commoditas. ib. 640 st sciam. P. O

¹) Turp, com. 107 p. 85 Manum. — Héia quam feròcula est  $\smile$   $\overset{*}{-}$   $\smile$  -  $\overset{*}{-}$   $\overset{*}{-}$  ist höchst unsicheres Versmass.

homiriem malum. Most. 241 me amdre. P. Oh. probus homicum. ib. 447 Tránio. T. O Theopropides. ib. 1071 seire. T. O mortalem malum. Pers. 16 di ament te. S. O Tourile. Poem. I t. S0 spectáre. A. O milta. ib. IV 2. 28 extémplo. M. O lépidam. ib. 36 Syncreates. S. O Milphib. Poeud. T. Penidole. P. O misérrume. Rud. 355 ómnia. T. O Neptúne. Adelp. 402 ésse? S. Oh. qui égomet. ib. 409 nóstro. D. Oh. lecrumo gaúdio. Andr. 618 mélius spero. P. Oh. (hij. u. s. w.

Ohe Phorm. 418 quam ob rem? P. Ohe.

Wie wenig der Histus in diesem Falle beliebt war, gebt auch aus der Wahl der Formen meester und mehertele hinter Vocalen hervor, die nicht elidirt werden sollen. Es wire daher sehr zu verwundern, wenn die verhältnissmissig sehr wenigen entgegenstehenden Stellen richtig wären, wie draden. J keiss w. Men. 696, die fast alle in den friberen kapiteln ohne Unterscheidung von den übrigen angeführt sind. Uebervangen sind meines Wissens nur folgende.

Amph. 1109 Maxumi, continua extollunt ámbo capita. | A. Ei mihi.
Aul. 1 1, 16 Abscéde, etiam nunc, étiam nunc, etiam, | o he.

In B fehlt das dritte etiam. Bothe — étiam nunc. St. Etiamne? Eu. Ohe.

Merc. 189 'Eho tu, | éh o tu, quin cavisti, ne éam videret, vérbero?

An der ersten Stelle kann z. B. occidi ausgefallen sein wie Most. 962

An der ersten Stelle kann z. B. occidi ausgefallen sein wie Most. 962 nach Ritschl mihi ausgefallen ist:

Quoi patrem Theopropidem esse opinor. T. Ei | mihi], occidi.

wofiir B nur — opinor. S. occidi, CD opinor et occidi haben. Die dritte möchte ich eher als Beweis benutzen, dass eko jambisch sein kann, ehe ich zugäbe, dass 'Eho tu, eho tu richtig wäre. Aber nicht nur der Worthaut des Verses, sondern, wie mir scheint, der Vers selbst ist sehr verdächtig. B hat Eho tu hote cavisti ne eam — CD eho tu eho tu quin cavisti neve eam, und der folgende Vers sagt ziemlich genau dasselbe noch einmal mit dem schönen Histus:

Quin, sceleste, | abstrudebas, né eam conspicerét pater? Wer weiss, was Plautus statt dieser beiden Verse geschrieben hat?

Einsilbige Interjectionen werden keineswegs sehr selten ganz elidirt.

Asin. 336 Hem, érgo is argentum hic remisit, quód daretur Saúreae.

1b. 358 die. L. Hem, istic ago. ib. 431 Hem, ergo hóc tibi. ib. 840 Hem, aspécta, rideo. ib. 550 Hem, istoc me facto. Fleckeisen schreibt unnöthiger Weise die Interjection getrennt. Bacch. 274 Etidamest.

quid porro? h.em, decipitrina —. Hermann, Ritschl und Fleckeisen Etidim quid porro? h.em | decip. Curc. 625 H.em, it scias. Men. 566 H.em, hac abiit. Merc. 313 pictum amatorem, em illic est. ib. 580 résperum. L. Em, itute cénseo. ib. 620 néscio herele. C. Em, sistécinest. Most. 297 H.em, istuc verbum. Poen. III 4. 16 H.em, istaéc volo ergo. Solche Stellen wie diese reigen, dass es nicht niothig ist z. B. in der vorhergeheuden H.em, istuc zu schreiben. Pseud. 526 Quam pignam? Ps. H.em, ab hoc lenóne —, Ritschl H.em, | ab lenóne hoc schwerlich richtig. ib. 1091:

Memini. B. Em, illius servos húc ad me argentsm áttulit. benfalls von Ritschl gesindert <sup>1</sup>), desgleichen Trin. 3 Adést, em illaé sunt aédes — nemlich Adest, én illae sunt —. Mir ist nichts anstössig als der Spondeus illaé (s. p. 340), und ich vermuthe Adést. em, istice portet. ib. 923 Hem, istic erit. Truc. Il 4. 22 immo vél decem. P. Em, istoc paiper es. Andr. 270 Ne dèseras se. P. Hem, egone istuc —. Eun. 439 quid stas? P. Hem, diterm. ib. 173 accède huc. em eunuchûm töbi, von Fleckeisen geändert. Haut. 866 dicito. M. Em, istuc vóheram. Phorm. 212 Em, istuc seras. ib. 753 Antiphônine? L. Em, istic [spat.] lie Stellen sind zum Theil lesbar wie Merc. 903 nach Ritschlö Conjectur:

<sup>5) &</sup>quot;Nichts konnte falscher sein, als wenn ihn die Herungeber also massenminnil. em illus avereu zuw., obgleich diese Messung anch an Brix "Emendationen in Planti Captivos" (Liegaltz 1962). 18 einen Verthediger gefunden hat. Natürlich nicht wegen des unschuldigen Procelessmatiens zu Anlaug des Versets, sondern wegen des verschluckten em. Nehen einem regelrechten ein illare darf man nichts ahben gegen ein ein Hade, selbst nichts gegen ein, illierigher aber dass eine Interjection mit gar keiner Silbe zur Erseheinung komme nad als selbeb hirhar werde, ist etwas an sich widerstunigen, weil den Begriff der Interjection aufehendens" Bitsch Onnse. (In 7.00).

Ich glaube, wir müssen nas gewöhnen, das, was wir Elision voralischer Esdesiblen zu nennen pflegen, nicht als ein willigen versibheken oder gar nicht zur Erscheinung kommen derselben anzuschen. Wie ist sonst das zu verstehen, was, wie mir sebeint, auderenfalls nicht weniger widersinnig ist als Elisiou einsibhiger Interjectionen, dass ein Befeld "Romm" oder "Gehl" vor Vocaten in internischen Versen aussahnation nicht als Silbe zur Geltung kommt? wie, dass ein Redender die Schlänslich verselbuckt, well die Erwickerung, und zus aus auch die Jennanden, von densen Anwesenheit er nichts ahnt, mit einem Vocal anbeht? S. Ritschi proll. Trün, p. OCLAIV zu, unten die Beispiele von o, namentlich aus Teresz. Das von Ritschi für statihaft erkliërte ém illacie halte ich für ebensa falsch wie fem illecie.

'Egomet vidi. Ch. Quis eam adduxit ad ros? E. [Em.,] inique rogas. 1)

Afr. 33 p. 145 He m istó parentumst vita vilis liberis.

O findet sich mehrmals in dieser Weise. Wenigstens scheint es am natürlichsten so zu fassen Stellen wie Men. 640:

Mê rogat? M. Pol haid rogem te, si sciam. P. O hominêm malum. ib. 1065 'O adulescent, sdive —. Trin. 617 'O ere Charmidès. Ganz elidirt ist o einige Male bei Plautus, bhaigh bei Terenz, der o, namentlich bei Accusativen, überhaupt viel mehr liebt als Plautus. Bacch. 759 O imperatorem — als Aufang eines trochäischen Septenars. Pseud. 931:

Occidis me, quom istue rogitás. P. O hominem lépidium. wenn dies nemlici ein haccheischer Tetrameter ist, was allerdings sehr zweifelhaft scheint, wenn auch O. Seyflerts Messung de bacch. p. 16 sq. gewiss nicht richtiger ist?). Andr. S76 praédicant? oisgietem. Eun. 70 supplicium. P. O indignum facinus. ib. 298 lóquitur. o infortunatium senem. ib. 943 fácinus foedum. o infelicem adulescéntulum. Haut. 350 manchit. C. O hóminem felicem, so Bentley olne jede Bemerkung, Fleckeisen ohne O. Phorm. 259 wine illi? G. O artificém probum. ib. 360 O audáciam. ib. 553 O ómnium — trochisischer Septenar. Adelph. 173 O indignum facinus. ib. 407 ceipti claumer; o, Atschine. ib. 419 fácinus esse ortum. o Atschine. Afran. com. 52 p. 147 hätte meines Bedünkens Rihbeck nicht anstehen sollen O [ini dägnum facinus zu schreiben?). Att. trag. 364 p. 155 O inartifich Ardris, trochisischer Seutenar.

Dass ne gar nicht selten elidirt werde, behauptet Spengel mit Recht Plantus p. 134 ex. und 209 fg. und belegt es mit Beispielen;

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> So oft ich den folgenden Vers lese, gerathe ich anwillkürlich in die Betonung Quid bus refert, quieum — und kann mich nicht gewöhnen an Quid tuö refert, quieum intue rénerit? Da istue Conjectur ist für istae, michte ich lieber lesen: Quid lus refert, quieum isto illare vienerit — oder illa istue oder drgl.

<sup>3)</sup> V. 929 ist gewiss nicht mit dem Ambros. Ipzuz seze ist neget ésse eum, qui riet, sondern mit den Palait. Ipze zu schreiben. Vergt. p. 332 Ann. Wena V. 931 baccheisch sein sollte, wäre sicherlich nicht die Form rogitaz gewählt. S. oben p. 97.

<sup>\*)</sup> Frgm. VI desselhen Stückes p. 148 ist überliefert Mulier, novercae nomen hue adde impium spurea gingivestigia aut diei potest. 1ch habe conficirt:

Spurea magis gigni bestia aut dici hau potest.

Curc. 139 s. p. 111, Epid. III 3. 25 unten. Die Annahme, dass z. B. ne ego hic einen Anapäst, nicht einen Jambus bilde, hat nichts für sich und Alles gegen sich.

Eu muss den Handschriften nach elidirt werden Stich. 243 zu. Anfang eines Senars Eu ecdstor risi —, aber die Fortsetzung heisst te hodie multom. G. Quando aut quo in loco? Deswegen schreibt Ritschl Au, risi te hodie —; vielleicht ist te hodie unecht. — Men. 176 sehreibt Ritschl:

Eн

Expedite fábulatu's u. s. w.

Eu fehlt in den übrigen Handschriften, der Ambros, hat es zu Ende des vorigen auf einen Consonanten endigenden Verses. Titin. com. 59 p. 122 nach Lachmann und Ribbeck:

Eu ecdstor, si morátae sitis ámbae ibus pro ut ego móribus. 1) Es ist demnach zweifelhaft, ob eu elidirt worden ist.

Heu ecastor fängt Mil. 1066 ein anapästischer, mit denselben Worten Poen. 1 2. 71 ein trochäischer Septenar an, Heu hercle bidiosas res Mil. 1056.

Fu wird nach den Handschriften wahrscheinlich richtig elidirt Pseud. 1294 (p. 398):

Di te ament, Pseudole, fu i in malam crucem.

Vae. Asin. 273 kann mit Fleckeisen geschrieben werden: Vaé illi, qui fam indiligenter u. s. w. und Pers. 270 vaé illi, aber in vae aetati tuae als Versschluss Capt. S85 wird doch wohl Elision anzunehmen sein. Fleckeisen will epist. crit. p. XXII corrigiren vaé vitaé tuae.

Vah scheint elidirt zu sein Mil. 962 (s. p. 284) Vah, égone ut dd te —. Unsicher ist Lesart und Scansion Poen. 13. 21 und Amph. 580 (s. p. 148).

Hiatus findet statt bei Ah Capt. 148 ah, | Higio. Pers. 48 Ah, | ódio. Truc. I 2. 92 Ah, | óbseero. ib. II 4. 15 Ah, | dspersisti, immer in der Thesis. Ueber Pers. 316 s. p. 715.

Ebenso bei au Eun. 656, Phorm. 803 Au, | obsecro als Versanfang. Aber Adelph. 336:

<sup>1)</sup> Den vorhergehenden Vers lese ich:

Silne] forma odio sim [áliis], tandem ut móribus placeám viro. Sine emendirt auch Luc. Müller Pleckels, Jahrbb. XCVII p. 432, ausserdem odiosă sim.

Patiamurne an narremus quoipiam? C. Aii | au, mihomo sanun es? Phorm. 754 habet? S. Au, | unam - ist Conjectur. Cas. III 6. 6 haben die Handschriften:

Mane vero, quamquam fástidis. O. Ei, el, foetet tuos mihi sermo. Em oder hem ist nicht elidirt z. B. Bacch. 809 áttulisti. em, haé. Curc. 130 nescio. P. Hem, | istuc quod mihi dixti Anapast (p. 120), jb. 212 videbo? P. Hem. | istoc. Epid. V 2. 17, Merc. 206 usw. Vielleicht ist Amph. 293 zu schreiben:

Núllust hoc meticulosus aéque. S. Em, | in mentém veuit.

die Handschriften haben quom in m. v. - Sehr bedenklich ist mir Ritschls Schreibweise Pseud. 1092 (Opusc. II p. 701) und 1319;

Mennini, B. Em, illins servos huc ad me áttulit.

Hem, [hércle] hoc ego numquám u. s. w.

so dass hem lang sein soll, und Most. 784 (Lorenz p. 234):

Heus Théopropides T. Hem, [ec]quis hic nominat me?

Eu ist vor edepol und hercle in der Thesis nicht elidirt Rud. 415, Mil. 394 nach Ritschl, die Codices Heus, Haupt Hermes III p. 148 Hen hercle, Pers. 706, Poen. V 2. 147 (die Handschriften hen). Truc. prol. 7 (B Enim hercle, nach Studemund bei Spengel vielmehr Eu hercle, C eum hercle, was allerdings eher En mehercle zu bedenten scheint). Einmal Men. 160 En, edepol ne tu, üt ego opinor -.

He u vor edepol und hercle in der Thesis Men. 908, Poen. III 2. 26, Truc. III 2: 27; Men. 737, 872, Most. 585 (Rud. 821).

Hen | écastor in Anapästen Mil, 1062 Fleckeisen mit den Handschriften, s. p. 418. Hen | edepol (res turbulentas) Epid. I 1. 68, Most, 981, Heff | heu ist sowohl Mil, 1342 als Pseud, 259 Conjectur, Fu | oboluisti álium Most. 39 (s. p. 533), vielleicht mi oboluisti.

Né ego findet sich wohl (Pers. 733), aber meines Wissens weder né | ego noch ne | égo. S. unten.

O steht öfter in der Thesis mit Hiatus wie Pseud, 734 alijunde, P. O | hóminem. Truc. 1 2. 60 O | 'Astaphium. Andr. 769, 817, Haut. 313, Adelph. 183, 304. Oh ist unsicher Capt, 201. Most. 325 steht Oh , | oh. | ocellus es meus.

## 12. Hiatus bei einsilbigen Wörtern.

Fleckeisen hat Jahn Jahrbb. LXI p. 49 fgg. zu beweisen gesucht, dass ausser luterjectionen auch andere einsilbige Wörter mit Hiatus vor folgendem Vocale die Thesis der gewöhnlichen Vers-masse bilden können, jedoch mit der Beschränkung, dass die Arsis dabei aufgelöst sein müsse, wogegen Spengel richtig bemerkt p. 210, dass eine solche Unterscheidung weder theoretisch noch praktisch begründet werden könne.

Warum aber Spengel selbst die Bestimmung hinzufügt, dass die einsilbigen Wörter lang sein mässten, sehe ich nicht ein. Es scheint fast, als ob er glaubte, nam, quom u. s. w. sowie überhaupt alle auf m ausgehenden Endsilben seien lang. Wenigstens führt er auch tuam, munum u. s. w. p. 204 fige, immer als zweisilbige jambische Wörter an und sagt p. 225 ausdrücklich in thäm amieam sei "die betreffende Silbe erst durch den Hiatus kurz" geworden. Es giebt bekantlich in der lateinischen Sprache keine selbstsändigen einsilbigen kurzen Wörter, die auf einen Vocal ausgehenden sind aber nicht lang, sondern kurz. Folglich ist es richtig mit Fleckeisen von "einsilbigen auf einen lang en Vocal oder sm auslautenden Wörtern" zu sprechen, aber überfütssig, falsch mit Spengel nur von langen.

Die Zahl der Beispiele, die sich für die Fleckeisensche Regel anführen lassen, ist sehr gross, so dass, wer lediglich auf die Menge sieht, gar nicht umhin kann dieselhe für unumstösslich zu halten. Fleckeisen selbst scheint von derselhen jetzt nicht unehr viel zu halten. Wenigstens schreibt er Krit. Miscell. p. 32 Amph. 706 lieber me hoedde als me | hödie. Und wenn uus zugemuttet wird zu glauben, Plautus habe siebenmal es vorgezogen Non | is u. s. w. zu sagen statt Namque is oder Si | ille statt Si illie oder ähnliches sechsmal, weil es so steht in unseren Handschriften, so geht nicht uur unsere Gläubigkeit an die Interviität der Uberlieferung dazu nicht

weit genug, sondern unsere Ungläubigkeit so weit, dass wir von vorn herein eines gewissen Misstrauens gegen die ganze Sache uns nicht erwehren können.

Besonders zahlreich sind die Beispiele von me und te, iedoch sehr verschiedener Art von denen mit si etc. wegen der Nebenformen med, ted. Dass diese Formen als Accusative ganz unplautinisch sind, dürfte auch Umpfenbachs "eingehender und kenntnissreicher Untersuchung " nicht gelungen sein zu beweisen, obwohl ich dieselbe nicht kenne. Denn, abgesehen von sonstigen Zeugnissen für diese Formen und ihr Vorkommen bei Plautus, dass der Anfang des Curculio lautete Que téd hoc noctis, ist doch zu ausdrücklich bezeugt nicht durch gelegentliche Anführung des Verses, sondern als Beleg für die "παραγωγή, cum ad ultimam simplicis dictionis clausulam littera adiungitur" Diomedes p. 441. 17 (Charis. p. 112. 11), als dass es durch irgend welche Argumente weggeklügelt werden könnte. S. jetzt auch Bückeler Decl. p. 25 und Ritschl Opusc. II p. 340. Aber ich glaube, man wurde sehr Unrecht thun, mit med und ted als Universalmittel gegen jeden Hiatus bei diesen Formen zu operiren, ja sogar sich allzu fest auf die Handschriften zu verlassen, wenn sie dieselben darbieten. 7 Men. 838 hat B in dem Verse:

'Ita illa me ab laeva rabiosa fémina adservat canis.

Nimis dôctus ille est dd male faciúndum. S. Me quidem cérto. ebenfalls B von erster Hand Met quidem. Ib. III 3. 9:

Meus déliquisset me d erga, aut quasi non plurumum.

Asin II 2. 76 Vérum in tonstrina út sedebam, me insit percontárier.
hat B gar nach Pareus memed. Asin. 536 schreibt Fleckeisen:
Nón votó ted amáre qui daínúint, qua amentur grátia.

non voio tea amare qui adjusjut, qua amenur grana.

gewiss nicht aus Vorliebe für die Prosodie votö oder für den Rhythmus qui danúnt, sondern aus Respect vor der Ueberlieferung. S. p. 222 fg.

Cas. I 55 Hic quidem pol certo nil ages sine me drbitro.

hat B met, die Palatt des Pareus med.

Men. 1022 Nam ábsque te esset, hódie numquam nur B, CD tedeet.

Curc. 454 Sequere hdc. ted absolvam, qua ddvenisti grdtia. "Sie V. C. non: te." Titin. com. 65 p. 123:

Nam quid ego feci te advorsum aut patrèm meum. "te Iunius, tet libri." Und das wird Niemand stutzig machen, der sich erinnert, dass quo und quod, ze und zed u. s. w. ') in den Handschriften nicht nur des Phatus, soudern aller Schriftsteller gar nicht selten vewechselt werden. Ich halte es für sehr misslich z. B. Men. 1022 um des ted (CD) willen umzustellen Nam dösque ted essel, n umquam hodie. Ja ich für meine Person gestehe eine gewisse Antipathie gegen med und ted (wie gegen homonem und hocedie) zu haben, ebeu weil es gar zu bequem ist alle möglichen Schäden damit zu verdecken. Z. B. Amph. 15s ist oben lieber vermuthet.

Nec quisquam sit, quin mé [malo], omnes èsse dignum députent. als Néc quisquam sit, quin me d omnes —. Ib. 266 lieber cèpi huius[ce] in me ét statum als in me d et —. Ib. 359 schreibt Fleckeisen:

Quin me esse huius familiai familiarem praedicas. nicht med esse huius familiae.

1b. 384 Nem 'Amphitruonis sócium ne me | ésse volui dicere.
man nicht durch med heilen wollen. Fleckiese hat meines Erachtens besser als Lachmann Lucr. p. 159 (Sósiai me esse) corrigirt:
Nam illud Amphitruónis socium me ésse — und selbst epist. crit. p.
XVII zu bescheiden geurtheilt. Dieselbe Ansicht linde ich jetzt zu
meiner Freude auch bei Ritschl Opusc. II p. 438. V. 400 ist es, wie
ich glaube, sehr viel besser nit Fleckeisen unzustellen:

Née nobis praetér me quisquamst álius servos Sósia. als die überlieferte Stellung me alius quisquamst durch das paragogische d zu schützen.

Ib. 706 Hánc est obiurgáre, quae me | hódie advenientém domum.

S. Spengel p. 188. Fleckeisen hat, wie kürzlich bemerkt. neuerdings
me hocédie geschrieben. Ich halte sowohl obiurigáre est. hodie quaé
— als obiurgáre me, quae me hódie als Zusatz von huc für wahrscheinlicher als med oder vollens hocedie, vom Hiatus zu schweigen, trotzdem auch Ritschl Opusc. Il p. 429 Fleckeisens Schreibweise billigt.

1b. 742 Iterum iam [hic] bi. me inclementer dici, aque id sine

malo.

Fleckeisen, wenigstens fehlt hic bei Pareus. Ueber Asin. 20 me |

érga | hodie p. 481, über Asin. 534 (III 1. 31) p. 545.

Ib. 581 sq. Ut adsimulabat Sauream me[d] ésse quam facéte.

Ut mémoriter me Sauream voedbat atriénsem.

<sup>1)</sup> Cic. Lucull. 4. 10 (p. 5. 10 ed. Or. II) hat cod. Leid. B totalfere für tota fere (quaestio), de legg p. 591. 27 All sid, B id für si usw.

Bass der erste Vers so richtig geschrieben ist, wirde mir wahrscheinlicher sein, wenn nicht der zweite dabei stände. Beide vertragen sich meinem Gefühl nach schlechterdings nicht mit einander. Wie einer neben den anderen gerathen ist, darüber enthalte ich mich bestimmte Vermuthungen auszusprechen.

1b. 633 Argénti viginti minae me | ád mortem adpulérunt.

Fleckeisen me adpulerunt (minae unae me ad m.?)

Aul. II 1. 1 Velim te arbitrari me [d] haec verba, frater.

schreiben Hermann Elem, p. 307, Wagner, Brix in Fleckeisens Jahrbb. XCI p. 63. Dagegen O. Seyffert de hacch. p. 44 und Studemund de cant. p. 44 me hace orrba, fráter. — Aul. 11 2. 55 stelle ich lieber um me meus ordo irrideat oder órdo meus me irrideat, als dass ich mit Auderen schreibe:

'Et te utar iniquiore et méus med ordo irrideat.

lb. Il 4. 27 Haec mihi te, | ut tibi me | aequomst crédere.

widersinnig; s. p. 643 A. 1. — lb. III 4. 3 citirt Spengel p. 188 so: Vėluti Megadorus tentat me | ómnibus miserium modis.

Dass dies falsch ist, beweist die Betonung tentet. Ausserdem aber fehlt me im Vetus, und es ist daher sicherlich gerathener mit Guyet zu schreiben Velut [i me] Megadörus ---.

1b. 111 4. 6 Cóndigne etiam méus me [d] intus gállus gallináceus. leicht durch Umstellung zu beseitigen.

Bacch. 101 Bêne me [d] accipis advenientem, mêa soror. B. Quid
ita. óbsecra?

verwersen Ritschl und Fleckeisen gewiss jetzt selbst. Hermann hat wohl richtig accepisti corrigirt. So schreibt Ritschl Opusc. II p. 306.

1b. 127 Etidm me[d] advorsum exordire arguitas? die Handschriften haben advorsus, jetzt ebenfalls von Ritschl gebilligt p. 263.

lb. 1020 Me[d] óbiurgavit plurumis verbis malis.

Vielmehr Me obiúrigavit. Ebenso Mil. 517 Me expúr[i]gare haec -.

Capt. 405 Neque med umquam deservaisse té neque factis nêque fide. lisset sich leicht durch Zufügung von hand (Ritschl Rhein. Mus. IV p. 582 und Opusc. II p. 335, Brix zu Men. 370) oder hodie vermeiden.

1b. 553 'Et eum morbum mthi esse, nt qui m e[d] ópus sit insputárier? ist wenigstens nicht unbedingt nöthig zu sehreihen und zu betonen, um den Hiatus zu beseitigen. — Ueber V. 605 pól m е ймяпить, Нейо — s. p. 548. — lb. V. 653: Sătiu me | illi hodié scelesti căpti ceperint dolo. Brix Satine, Fleckeisen illi me; auch illisce steht zu Gebote. — Ueber V. 831 récipit se âd me | âd cenam. E. 'Aperite — s. p. 646.

Cas. III 5. 38 Me | decidet? P. 'An quipiam de le adinét? S. Val.

An qui j piam — Soweit in supersitiõser Conservirug des handschriftlich Ueberlieferten geht selbst O. Seyffert nicht, der de bacch.

p. 43 Med decidet? schreibt, und auch Spengel findet es nicht zu kahn zu vermuthen, dass Plautus vielleicht Mem decidet? geschreiben habe, "doch ist auch die Auslassung der Fragepartikel ganz plautinisch und der Histus erlaubt". Vielleicht gewinnt diese von Lomann genachte Correctur auch für Spengel dadurch au Wärscheinlichkeit, dass an der von ihm mit dieser zusammen genannten Stelle 123 A wirklich das längst eingesetzte, von ihm jedoch ebenfalls für überflüssig erkläter T m illam decas? d arbitetet.

Ih. III 5. 60 Me | ûxorem ordrē, | ut éxoret illam. s. p. 378 A. Curc. 386 Edepôl ne ego hic me | intus explevi probe.

von Spengel p. 192 als Beweis des Hiatus in der Cäsur augeführt, von Fleckeisen durch med corrigirt. Mir scheint holie (vor hie oder mitus) passender. — Epid. 1 2. 27 ist statt mandavisti oder besser tu mandasti (mandasti is) überhielert:

Quod ad me | attinuit, ego curavi. quod mandasti mihi.

1b. 11 2. 8 'Id ego exerucior. E. Di hèrele ömnês me | ádiwant, augènt, amant.

von Spengel p. 188 citirt für Hiatus in der Diärese. Schr. me omnes mit P. Langen Rhein. Mus. XII p. 431, der daselbst p. 426—433 den Sprachgebrauch ausführlich darlegt. — Auch ib. IV 2. 16:

Nóm me i istanc cógere aequomst, méam esse matrem, si nevolt, beseitige ich lieber durch Umstellung (cogere istanc oder anders) oder Einschiebung (wie Non pol, Non enim, Noensum) als durch med oder istance. Nicht eine Stütze, sondern ein bedenkliches Symptom von der Schwäche der Sache ist es, dass die Menacchmi wieder reich an Belegen sind:

713 Rogás me? | hominis inpudentem audáciam. s. p. 678. 1b. 732 Ut véniat ad me. | ita rem | esse dicito.

auch von Spengel p. 212 für richtig erklärt. Ritschl rem natam esse dicito.

Ih. 835 'Ego me | adsimulem insanire, ut illos a me apsterream.

abhängig von melinst; Ritschl 'Ego me ut --. Wahrscheinlicher ist mir Egomet me ads. im Gegensatz zu illi me insanire praedicant<sup>1</sup>).

Ib. 847 Ni óccupo aliquod mihi consilium, hi dômum me | ad se | aúferent.

s. p. 557, p. 204 über V. 1028:

Sic sine igitur, si tuom negăs me | ésse, abire liberum.

Mil. 1370 Dicant servorum praeter me | ésse fidelem néminem. Ritschl eutschieden falsch med. s. p. 301.

Most. 609 Non édepol nunc me | istis verbis térritas.

so A, B me to twis, CD me to istis, Ritschl to me istis. In meinen Augen ist die Stelle ein recht deutlicher Beweis, wie wenig ein me | istis oder med istis gesucht wurde.

Pers. 13 Quis illic est, qui contra me astat? S. Quis hic est, qui contrá me | astat?

Ritschl mit Hermann Hic quis est, qui contra me astat? Brix Progr. Liegnitz 1868 p. 10 Quis istic ---.

lb. 167 Me | ésse effecturum hódie. nimis longum loquor.

Ritschi hoc hodie. Auch effecturum rem scheint nicht verwerslich. — Poen. I 2. 88 Bono me | esse ingenio — s. p. 160.

Ib. IV 2. 63 Si erus meus me | ésse locutum quoiquam mortali sciam.

Ausser dem Hiatus me | esse ist daran gleich falsch žese locatimu eie žeš lõcatum von Seiten der Form, von Seiten des Sinnes loqui. Spengel lisset sich dadurch nicht beirren die Stelle als Beweis des Hiatus anzuführen p. 214. A hat das einzig richtige elocutum, was auch ohne A nicht schwer zu finden war.

Ib. V 4. 88 Num hi fálso oblectant gañdio nos? A. 'At me | ita di sérvent.

So viel mir erinnerlich ist, heisst die Redensart ita me di servent (ita me di ament), wie Geppert geschrieben hat. S. die Stellen bei Hand Turs. III p. 494. Vrgl. Epid. II 2. 8 p. 729, Men. 710 p. 734.

Ib. V 7. 32 Quid me | hac re fácere deceat, égomet mecum cógito. Gepperts me in hac re ist keineswegs sehr einleuchtend. Vergl. z. B. Pseud. 779 rebus quid faciam meis. Ich halte nur die Wahl zwischen med und Einsetzung von iam oder nune für erlaubt.

b) V. S39 ist wohl nicht richtig illi eireo aalus corrigirt: Pôste autem illie hirus a ti us, qui auspe aetate in sua. Hinter dem alius steckt wohl ein Epitheton zu hirus, vielleleht calcus oder canus. Vergl. O. Seyffert Philol. XXVII p. S39, der vermathet oldus.

Pseud. 548 Fateór equidém me | ésse coquóm carissumum. ein so schauderhafter Yers, dass wohl Niemaud, trotzdem auch A so sehreibt, an med oder den Hiatus denkt und an der Richtigkeit der Umstellung esse me zweifelt. — Ib. 559 ist ganz unsicher.

lb. 1027 Ne deserat me | átque ad hostis tránseat.

Wenn nicht, wie Rütschl annimmt, etwas wie hinc hinter alque ausgefallen ist, so hat Plautus schwerlich alque für neve gewählt, lediglich um des Hiatus oder der Form med willen.

Rud. 537 Iure optumo me | [é]lavisse | árbitror.

Beide sehönen Hiate hat sich Spengel entgehen lassen. S. p. 535. lb. 608 In ins vocal me. | ibi ego uescio quó modo

Iratus videor médiam arripere simiam.

Kann es eine bessere Parallele geben als Curc. 648: Ego pértimesco. tum ibi nescio quis me drripit?

Uebrigens haben die Codices nach Pareus an der ersten Stelle nescio ego —, was richtiger ibt nescio ego gelesen würde als me. | bi (Spengel p. 196), an der zweiten me nescio quis. — Ueber V. 1218 üt me | milität. D. Litet s. p. 557, über Stich. 331:

'Ad me[d] et relinque egentem parasitum, Philumena. von Spengel p. 213 ohne Weitercs als Beweis für den Hiatus hingestellt, p. 252, über V. 489 Scis tu me | ésse | imi — p. 486. lb. 671:

Sequere érgo | hac me | intro. | Sagar. Ego veró sequor. Ritschl me intro, Ságarine. S. Ego --. Ueber V. 734 p. 598.

1b. 756 Númquam edepol m ed istocvinces, quin ego ibidem pruriam. p. 600 ist, trotzdem dass B medistoc hat, me tu istoc vorgezogen. — V. 293 hat allein A'Ad me adiri — statt'Ad me | iri. — Trin. 613 éoo istam rem dd me | ditinere — s. p. 568.

True. Il 5. 11 Puèrperio egó nunc m e | èsse aegram adsimulo. Der Hiatus ist mit Fleiss gesucht, wenn me esse aégratam — oder esse aégram me, wie Spengel in seiner Ausgabe sehreibt, vermieden ist. — Ib. Il 7. 31 sq. ist unverkennlar kretisches Metrum:

> Tune ais inpudentem me | esse, ipsa quae Sis stabulum flågiti? P. Dic, amabó te, ubist

Dinierchis? G. Domi. P. Dit, ob hace dóna, quae.

Die Stelle ist abgeselen von solchen Kleinigkeiten, dass statt Tune
ais B Tune axis. C Tune axis. (nach Studemund bei Spengel wie B
mit anderer Versabtheilung) hat, verhältnissmässig sehr correct fiberliefert. Aber me jesse juga hat der Dichter schwerlich geschrieben,
sondern, wenn er sieh den litsus hätte gestatten oder med wählen

wollen, würde ihm wohl linpudentem eiser med oder Tinne mie eine mehr inpudentem — näher gelegen haben. Vielleicht ist hominem hinter inpudentem ausgefallen. Darauf, dass C aipse statt ipse hat, ist wohl nichts zu geben. In diesem Stürke ist besonders häutig ai und in für (geschrieben.)

Die Zahl der für med resp. Hiatus hei me in der Thesis übrigbleibenden Stellen ist gering. Es sind, wenn ich keine übersehen habe, folgende:

Amph. 434 sq. Tun negas med ésse? M. Quid ego ni negem, qui egomét siem?

egomét siem? S. Pèr Iovem iuró m e [d] esse nèque me falsum dicere.

Im ersten Verse hat B me deesse. Beide Male liegt die Vermuthung me eum esse nahe; s. p. 594 z. E.

Bach, 61 'Et ille adveniens than med esse antieam suspicabitur, so med C und D. Wenn der liitutus tuom jonicam dem Plautus bekannt gewesen wäre, würde er vermuthlich tham | amicam me esse gesagt laben. Auch träum me amicam | eisse muss ihm nicht gefallen laben — Ib. 357 Me dei Mensilochum — alle drei Handschriften; wenn dies nur nicht Meque heissen soll. — Epid. 11. 70 lässt sich, wenn das Vorhergelende richtig so lautet:

Haécine2) ubi scibit senex,

Pippis pereundast probe. in gleichem Metrum so fortfahren:

Quid istue ad me[d] attinet,

Quó tu | intereds modo?

wenn solche Hiate statthaft sind. Aber Spengel selbst macht davon keinen Gebrauch, sondern misst die Worte p. 148 wie O. Seyffert de bacch. p. 25 als kretischen Tetrameter.

<sup>1)</sup> Die folgenden Verse lauten in den Handschrift en:

Ad me miserit illum amare plurimum omnium hominum Ergo meumque honorem illum habere omnium maxumum,

Der erste ist eorrigirt — me amare illum ómn. hom. plúr. Der folgende ist vermuthlich etwa so zu schreiben: 'Ingenioque honórem habere me ómnium illius mūzumum.

Vergl. Asin. 51 me habere honorem eius ingento decet. Ganz anders schreibt Spengel.

<sup>5)</sup> Dies Wort kann nicht richtig sein. Für Geppert, der mehrmals dergleichen Formen in Behauptungssätzen gebraucht, ist dies jedenfalls ein Beweis für seine Sache. Vielleicht Hanc herefe oder hodie.

Men. 1023 'Ergo edepol, si récte facias, ére, me [d] emittés manu. Me will es bedünken, als ob auch hier eine Zeitpartikel sehr am rechten Orte wäre: ére, nunc oder iam me emittés manu. Sonst lag auch tú, ere oder ére, tu recht nahe. — Ueber Pseud. 1272 s. p. 619 fg.

Stich. 504 Qua lége nunc  $m \in [d]$  ésurire opérteat. vielleicht me nunc.

True, IV 2, 30 Mhi inimicos buvidere quám me | biumicis meis. Da die Handschriften inviderem haben, so bietet sich sehr leicht dar invidere méos quam me —. Aber damit ist nichts gewonnen, denn dem Satze fehlt das regierende Verbum. Ich glaube, dass die Verse 30—33 viel schwerer verdorben sind als man annimmt. Unsern Vers corrigirt man gewöhnlich durch Hinzufügung von maris und Umstellungen. <sup>5</sup>)

Te als Accusativ:

Amph. 511 'Ego faxim te | 'Amphitruonem | ésse malis quám Ivem.

Beide Hiate beseitigt Fleckeisen, indem er ted schreibt und umstellt målis esse. Wir haben p. 543 nichts geändert, sondern multo vor malis zugesetzt. — Ueber V. 577:

b) Die Verse lauten den Handschriften nach im Wesentlichen: 30 Mihi inimieus inriderem quam me inimicis meis Nam inridere alli bene esse tibi male assen seria mesi Quid inrident agent illia quibus invidetur irem haben Stultus auid est aperire quid itum quia pol maestim.

Barauf folgen auszer Verhindung mit dem Vorhergehenden stehende Worte einen Anderen. Was Spengel nas den letten Verse macht: Niklus en: quadrim perire quam invidere micrelim entbehrt augenscheinlich jeder Wahrscheinlich-keit. Queid ism! ist offenbar eine Frage des Diniarchus, weswegen ihm Attabium Thorbeit vorwirft, mit Quis pol marrelim beginnt deren Antwert, aber die Fortsetzung fehlt, wie gesagt. Nichts liegt nilber als V. 33 vor V. 30 zus etzen and so diesem zu seinem regierenden Verbum zu verhelfen; ahre ob damit, selbat wenn es grüngt V. 33 besser als bisher zu corrigiren, die Stelle vollständig bergestellt int, sehent um sehe vollständig bergestellt int, sehent um sehe vollständig bergestellt int, sehent um sehe vollständig bergestellt int, sehent um sehe Vollständig bergestellt int, sehent um sehe vollständig bergestellt int, sehent um sehe vollständig bergestellt int, sehent um sehe vollständig bergestellt int, sehent um sehe vollständig bergestellt int, sehent um sehe vollständig bergestellt int, sehent um sehe vollständig bergestellt int, sehen um sehe vollständig bergestellt int, sehen um sehen vollständig bergestellt int, sehen um sehen vollständig bergestellt int, sehen um sehen vollständig bergestellt int, sehen um sehen vollständig bergestellt int, sehen um sehen vollständig bergestellt int, sehen um sehen vollständig bergestellt int, sehen um sehen vollständig bergestellt int, sehen um sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergestellt int, sehen vollständig bergest

Stültius quid ést? D. Aperito, quid iam? A. Quia pol mávelim. halte ich für zweifellos falsch. — Naev. com. 5 p. 5, ist wohl weder, was Ribheck schreibt:

- age ne tibi me ádvorsari dicas, hunc unum diem, Dêmea, obsequêns sinam ego illos ésse —

noch 'Age me tibl med ade. richtig, jedoch auch mit ziemlicher Bestimmtheit zu sagen, dass age falsch sein muns, möglicher Weise für atque. Dómi ego sum, inquam. | écquid audis? ápud te | adsum Sósia idem.

s. p. 610. Statt audis haben die Handschriften audisti, was von den Herausgebern in audis? ét geändert ist.

Aul. III 6. 46 sq. Nunc hóc mihi factust óptunum, ut te | auferam Aulam in Fidei fánum. ibi abstrudám probe.

muss vielleicht, wenn nicht ein hine fehlt, was mir wahrscheinlicher ist, te ut auferam, Anla, in — heissen.

Bacch. 794 Manedúm parumper. iam dd te | exeŏ, Chrýsale. ist längst corrigirt éxeo ad te wörtlich gleich V. 1052.

Capt. 240 Audio. P. Et propière a saepiùs te | ut memineria mone.

Ob es zu kühn ist, saepe mélius te ut — zu vermuthen, will ich Anderen überlassen zu beurtheilen. Das Bedürfniss den Vers zu verbessern hat ohne Zweifel auch Brix veranlasst umzunstellen moneo saépius te ut mémineris. Statt te | ut hätte wohl der Dichter lieber te uti oder te ut memineris commoneo gesagt.

Cas. 11 4. 11 Séd utrum nuuc tu caélibem te | ésse mavis liberum. schr. caelibemne (oder te mávis esse).

Eine beträchtliche Menge von Beispielen stellen wieder die Menaechmi:

207 Scin quid volo te | decurare? E. Scio. curabo, quaé voles. Die zweite llälfte ist sinnlos. Brix emendirt sehr schöu Cedo, curabo.

—. Die erste lautet uur in A so, wie wir geschrieben haben, die übrigen Handschriften haben richtig volo 290, wie mir scheint, zum sprechenden Beweise dafür, dass weder te | accurare noch ted acc. sonderlich beliebt war. — Ueber V. 431 idm sequar te. | hinc volo —. s. p. 555.

Ib. 710 Quae rês t e | agiut, midier? M. Bitiamme, inpudens. Brix hat êr se agiut umquestell mit Vergleichung von Cure. 92 quae te res agiunn? und anderen Stellen, in denen ähnliche Ausdrücke in dersellen Stellung sich linden. Suust wäre vohl andale aruz statt res gesagt wie Aul. IV. 4. 4, aber auch mit vorgestelltem te.

Ib. 940 'Egomet haec te vidi facere. | égomet haec te | árguo. Ritschl haece; s. p. 578.

Ib. 1145 Nam illa quom te ad sé vocabat, mé te | esse crédidit. ist eine nahe liegende Vermuthung. Die Handschriften haben nur me esse, Ritschl memet esse. Ich habe an me vocare gedacht.

Merc. 761 Te | ódisse aeque atque anguis. L. Egone istúc tibi?

Ritschl $\it Odisse~te.$  Die Handschriften haben übrigens am Ende istuc dixi tibi. S. p. 653 A. 2  $^{\rm h}).$ 

Mil. 58 Amánt te | omnes múlieres, neque iniúria.

lch vermuthe Amant te unum omnes —, Ueber V. 790 ut ad te | éam iam — s. p. 562.

Ib. 1222 Audiu quae loquitur? P. Aúdio. quam laétast, quia te | ádiit.

Fleckeisen epist. crit. p. XXVII nach sehr unsicherer Conjectur. B hat nur quia ad te, CD quia te adit, Ritschl quia adit dd te. — Ueber V. 1267 et nós te. [ M. Ut iussisti s. p. 657.

Ib. 1421 'Ut te | hodie hinc dmittamus Vēnerium nepôtulum. Ritsch! 'Ut hodie te. Auch andere Umstellungen sind möglich. — Ueber V. 1426 qo te | hic s. p. 563, iber Most. 528 Hercules, te | invoco p. 533. — Most. 806 scheint Spengel p. 205 A. zu lesen:

Di te ament. S. Inspicere aedis te | hás velle aiebát mihi.

C und D haben inspicerent aedis te. B das letzte Wort mit Rasur und inspicere . te statt inspicerent. Ritschl schreibt mit Camerarius inspicere hie aedis te —. Ueber V. 1175 sine te | exordrier s. p. 660. Dieselben Worte mit demselben Hiatus stehen Poen. I 2. 167:

Quam ób rem, amabo, méa voluptas, sine te | exordrier.

Hier hat der Anibr. nach Geppert sine hoe exorarier, wonach derselbe schreibt sine te hoe exor. Eher als sine te | exor. wärde der Dichter wohl auch sine te a me — oder sine sis — etc. geschrieben haben. — Ib. V. 149 zu scandiren:

Dûm te | expectó neque üsquam aliam mihi paravi cópiam. scheint selhst Spengel nicht in den Sinn gekommen zu sein, der p. 225 zur Vermeidung des Hiatus néque | nsquam die Umstellung aliam usquam befirwortet.

Pseud. 1142 Quid iam? B. Quia te | tpsus coram praésens praesentém videt.

Ritschl und Fleckeisen schreiben ted, lettetere bei Ritschl p. XIII Quis enint is typna, was ich unbedingt vorzichen würde, wenn es nicht nöthig schiene das landschriftliche vides beizubehalten und danach zu corrigen Quist tute tyssum. Es kommt dem Zusammenhange nach nicht darauf an, dass und wen der redende Ballio mit eigenen Augen

h) Ich hedaure zu finden, dass der alte Aberglaube, afque k\u00fcnne auch f\u00fcraque atque stehen, gasz neuer\u00e4ings wieder in l'mlauf gesetzt wird von O. Seyffert, der Philol. XXVII p. 455 an unserer Stelle aeque streichen und als Versachlass beibehalten will istie \u00e4izi itibi?

vor sich sieht, sondern dass der andere, der den Ballio nach dem Ballio gefragt hat, ihn selbst coram praesens praeseniem videt.

Rud. 1090 Unum te opsecro, út te | huius commiserescat múlieris. Fleckeisen ted húius. Mir scheint te huiúsce wenigstens eben so gut. 1b. 1152 Iús bonum oras. T. Edepol han te | órat. nam tu in-

iitrin's.

schr. tecum. — Ueber Truc. II 7. 25 iam hercle (ego te) hic — s. p. 610.

Uebergangen habe ich:

Asin. 163 Sólus solitudine ego ted átque ab egestate ápstuli.

Dies ist nach Spengel p. 188 eine von den Stellen, in denen "die Formen med und ted nach alten Aenderungen aber gegen die Ueberlieferung statt me und te in den Text gedrungen" sind. Pareus wenigstens sagt: "Ted] sie V. C."!)

Ib. 299 sq. Quôt pondo te | ésse censes núdum? Li. Non edepól scio. Le. Scibam ego te nescire. at pol ego, qui te | expendi, scio.

Fleckeisen beide Male ted, aber auch Umstellungen sind in beiden Versen leicht: te cénses esse und te nescire ego. at pol égo —. Ebenso V. 504:

Nequeone ego te | interdictis fácere mansuetem meis?

Bacch. 909 Immo óro, ut facias, Chrýsale, et ted ópsecro. so B, C mit übergeschriebenem d.

Men. 646 Viden te | ut seclestus captat? huic surruptast, nón tibi. Die Handschriften haben Vident ut seelestus. Es wäre sehr zu verwundern, wenn der Dichter hier tu, das er sonst ganz ohne Noth hinter viden zu setzen pfleet, ausgelassen hätte. Oben p. 150 ist vermuthet Viden tu, ut te seelestus captat?

1b. 942 'Et ob eam rem in carcerem te d esse conpactum scio. B te deesse, C teb deesse, D tebde ee.

Ib. 1034 'Apud te [d] habitabo et, quando ibis, una tecum ibó domum.
Mil. 1273 Postquám te [d] aspexit. P. Viri quoque drmati idem

Pseud. 523 Studeo hércle audire, nam te d auscultó lubens. 2)

istuc faciunt. s. p. 219fg.

<sup>&#</sup>x27;) Dass der Dichter V. 158 lieber gesagt hat:

Qu'am magis lé in allum capessis, lam aéstus le in portum refert. statt Qu'am le in altum mágis capessis —, glaube ich sömmtlichen Handschriften und dreimaligem Citat des Nonius nicht, bei welchem überdies alle drei Male stalt qu'am magis — lam steht quo magis.

<sup>2)</sup> In den Handschriften folgt auf diesen Vers die Variante;

Me wird als Ablativ nicht öfter als an folgenden vier Stellen vor Vocalen nicht elidirt:

Amph. 663 'Ecastor me[d] haud invita sé domum recipit suam. hier um so auffallender, je weniger dringende Veranlassung war z. B. nier um son invita zu wählen. Oh B med hat, ist aus Pareus nicht zu ersehen.

Ib. 1038. Quid opus [est] me[d] divocato, qui me utri sim néscio. der Vetus hat nach Pareus Quid opus me advocato quin utri sim advocatus nescio.

Capt. 779 Coniciam in collum pállium, primo éx me | hanc ut rem audiat.

rem audiat.

Bei Pareus fehlt ut. Sowohl Fleckeisen als Brix schreiben exme ille —.

Men. 1044 'Id si adtulerit, dicam ut a me[d] dbeat liber qué volit. so Ritschl und Brix lieber als mit Hiatus in der Disrese. Rud. 777 hat sich Plautus weder durch die Einsilhigkeit von quo noch durch die Disrese abhalten lassen abiata zu wählen:

Hinc quoque adserva ipsum, ne quo abitat. nam promisimus. Ucher Pseud 486 s. p. 226.

Te ist etwas häufiger:

Amph. S12 'Opsero ecastór, quor istuc, mi vir, ex te[d] akdio? elos merkwürdig wie med haud nivita, da te ego audio nahe genug lag, wenn der Dichter durchaus den Vocativ ord as Pronomen setzen wollte, nicht éx te, mi vir, aidio? — Aul. V 14 ex te? — S. Eúclioni — s. n 609.

Bacch. 740 Sýcophantids componit, aurum ut aps te[d] auferat. so Ritschl, Fleckeisen te id, "nescio an vere", sagt Ritschl p. XIII. Vergl. V. 742, oben p. 368 fg. Pers. 324.

Capt. 435 Quom me servom in servitute pro te | hic reliqueris.

Cas. I. 2 Loqui átque cogitáre sine ted árbitro.

Men. 546 Immó cedo aps te[d]. égo post tibi reddám duplex. und so ist ohne Zweifel im vorgehenden Verse besser als te. post ego:

Da sódes aps te[d]. [égo] post reddideró tibi.

Agedium. nam satis lubénter te auscultó loquí.

Ritachl hat augenommen , dass durch Glosseme die ursprüngliche Fassung Agedium. studeo hercle audire. te auscultó lubens ao zu zwei Versen erweitert sei.

Titinius hat es vorgezogen einen Senar lieber mit dem höchat ungewöhnliene Ausdrucke teeum öbseero zu schliessen (V. 32 p. 119) als von teef oder dem Histus vor ... der letzten Gänner' Gebranch zu machen.

(s. Spengel Plautus p. 193), wenn Plautus es wirklich verschmäht hat postid zu schreiben.

Merc. 611 Múlier alienátast abs te. C. Eútyche, hoc capitál facis. s. p. 582.

Mil. 1343 Quom dis te[d] abeam. Py. Aequó fer animo Ph. Séd quid hoc? quae rés[t]? quid[est]?

Die Handschriften Quom abs te abeam. Py. fer equo animo. Pa. scio

Ph. Sed quid hoc queris quid video vix salve.

Most. 365 Quid ita? T. Pater adést. P. Quid ego ez te[d] audio?

T. Absumpti sumus. s. p. 311.

Poen. IV 2. 67 'ld esse facinus éx te[d] ortum. S. Mále credam et credám tamen.

so ex te ortum scheint nur A zu haben. Pareus giebt zwar keine Variante, aber cod. C hat nach Geppert nur exortum, ein anderer ex te exortum. Exoriri ist sicher falsch.

Pseud. 1069 Hodië quas aps te[d] ést stipulatus Pseudulus. so Ritschl und Fleckeisen. Die Codices abs te inde est instipulatus. Anderwärts hat Fleckeisen instipulari beibehalten.

Rud. 783 Meas quidem te[d] invito ét Venere et summó Iove. s. p. 134,

Auch se wird den Handschriften nach ein paar Mal nicht elidirt, was ich gar nicht erwähnen würde, wenn nicht Spengel p. 192 erusthaft als Beweis des Hiatus in der Cäsur anführte Cist. H 3. 26:

Ne déserat se: | éam suam esse filiam.

Dass Plautus, wenn er durchaus éam, nicht eam, betont wissen wollte, sese gesagt haben würde, wie z. B. Capt. 35:

Hisce autem inter sese hunc confinzerunt dolum.

bezweifelt ausser Spengel wohl Niemand. Wenn also an jener Stelle se und éam festgehalten werden soll, so ist etwas zu ergänzen, und nam eam ist sogar recht passend. — Mil. 308 citirt Spengel p. 184:

Dûm ego în tegulis sum, illaec se | hóspitio edidit foras. "oder sese". Truc. I 1. 72 Mihi vérba retur dare se. | a me cénsuit.

Man Schreibt gewöhnlich (auch Spengel) dare sese. an me —? was als Nothbehelf gelten mag. )

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Mil. 1275 hat B Ad se'd oas — als Antwort auf die Frage Quid volt me facere? statt des Ad se ul oas der übrigen Codd.

Für die Präposition cum mit Hiatus giebt Spengel p. 211 folgende Beispiele:

Amph. I 1. 250 Qui cum | Amphitruone hinc una | iveram in

ein ominöser Anfang. Fleckeisen klammert die Worte mit Recht ein. Ib. I 2. 36 Cum | 'Alcumena | úxore usurdria, s. p. 696.

Capt. prol. 24 Post quam belligerant Aétoli cum | 'Aleis.

Fleckeisen schiebt mit Ritschl Parerg. p. 22 autem hinter belligerant ein. Näher noch liegt wohl Aétoli [olim] cum 'Aleis.

Ib. I 1. 25 Ita nune belligerant Actoli cum | 'Aleis.

Mit Recht hat Briz diesen und den folgenden Vers gestrichen, die unmöglich dorthin gehören, aber mit Unrecht, scheint mir, hat er behauptet, dass sie aus dem ursprünglichen plautinischen Prologe hierher gekommen seien. Nam Aetolia haec est. illic captust in Alide ist überhaupt kein Vers, und wird auch nicht richtig durch Fleckeisens Aenderung — tillist cäptis in 'Alide.

Ib. II 3. 35 Dicito patri, quo pacto mihi cum | hoc convéneril. vielleicht cum hóc mihi oder cum hoc hic.

Cas. III 4. 22 Cum | hác, cum | istac cúmque amica etiám tua. Alte Correctur ist Cumque hác cumque istac —.

Rud. V 3. 26 Quinque et viginti annos natus. G. Habe cum |

hoc. L. Alibist opus.

(Der vorhergehende 1) und) die beiden folgenden Verse sind ebenfalls ohne Zusätze nicht lesber. In diesem hat Fleckeisen Immo zugesetzt. Uebrigens hat Pareus natus annos. — Ausgelassen hat Spengel Amph. arg. I 3 düm cernit eum | höstibus, Bacch. 577 pier, em | ille | unque— und Merc. 451:

Plut autem communist illa mith cu m | alio, qui seio. Ritschl comminis mithi illast cum dito quodam. Es giebt auch noch einfachere Correcturen. — Auch auf solche Stellen, deren es, wenn ich mich recht erinnere, mehrere giebt, hätte sich Spengel berufen können wir Trin. 15 und True. Ill 2. 20:

> Dedi el meam gnatam, qui cum | aetalem éxigat. Rabónem habeto, ut mêcum | hac nocté sies.

<sup>1)</sup> Fleckeisen sehreibt:

Ni dolo malo instipulatus sis nive etiamdum [haú] siem. leh hatte dasselbe vermuthet, was ich nachher bei Prisc. I p. 388. 11 gefunden habe, sive etiamdim siem.

De belegt Spengel nur mit einer Stelle. Ich habe folgende gefunden:

Amph. 736 Véra dico. A. Nón de hac quidem hercle ré, de | aliis néscio.

P. 318 ist nam hinter re eingeschoben.

Asin. III 3. 116 Demam hércle iam de | hórdeo, tolútim ni badízas. auch von Nonius 4. 3 "verbürgt". Auf derselben S. 69 bei Pareus finden sich u. a. folgende Verse;

- 97 Amándone exorárier vis té | an osculándo? (te a me an?)
  - 106 Circumdatoque me bracchiis, meum collum circumplecte.
- 108 Ne istüc nequiquam dixeris tam indignum dictum | in me? von Spengel p. 213 für den Hiatus bei tam angeführt, Fleckeisen in mé tam indignum dictum.
- 110 Tene égo veham? L. Tune hóc feras argéntum | aliter á me? wenigstens klammert Fleckeisen das hinc, welches Pareus ohne Bemerkung im Texte hat, ein.
  - 120 Postéa | ad pistorés dabo, ut ibi cruciere currens.
  - 122 Quid nunc? quoniam | ambó, | ut est lubitum, nos delusistis.
- 125 Etiám tu, ere, istunc ámoves abs te? átque ipsê me adgrédere? (ipse ad me)
  - 127 Quem te autem Deum nominem? L. Fortunam atque obsequentem.
  - 128 Iam istóc es melior. L. 'An quid est ölim homini Salute
    mélius?

(An quid ulli hominist — oder homini — meliust?) V. 116 hat Fleckeisen tibi vor de hordeo zugesetzt. — Die dritte Stelle ist Most. 567: Spes ést de | argento. T. Hilarus est. frustrást homo. s. p. 659.

Dem Capt. 449 vidticum ut dem | d trapezita - s. p. 547.

Di "die Götter". Cist. II 3. 31:

Servate me di, | obsecro. M. At me pérditis.

von Spengel p. 25 Anm. und p. 192 mit der Penthemimeres entschuldigt. Mir will es so scheinen, als ob nicht blos der Form, sondern auch dem Inhalte nach der Vers erst erträglich würde, wenn nune (hinter servate) zugesetzt wird. Auf deu Ausruf Jemandes: "detzt ist der Moment da, wo ich Eurer Hälfe bedarf, Götter" kann ein Andrer Bezug nehmend sagen: "Abet für mich der, wo ihr mich zu Grunde richtet", Aber: "Steht mir bei, Götter" "Mich aber richtet hr zu Grunde" scheint mir eine absurde Redeweise zu sein. Mit Einsetzung der Form die den Vers herzustellen, will ich Anderen überlassen. — Fleckeisen conjicirt Jahrbb. LXI p. 51 Men. 308:

Habilds? M. Di | homines, qui illic habilant, pérduiut. Ritschl Qui d'illos. Auch Spengel ist auf Tilgung des Hiatus bedacht Phil. XXIII p. 560. Die Handschriften haben di illos homines. — Ausserdem steht di meines Wissens so nur noch Rud. 1316:

Di | hómines respiciunt. bene | ergo hinc praedatus ibo. Wenn der Vers echt ist (Fleckeisen hat ihn eingeklammert), so ist homines doch sicherlich falsch. Der Redende spricht lediglich von sich:

Magna hércle praedast. lárgiter mercédis indipiscar.

Di [me] o'mnes respiciint. bene ergo [ego oder hodie] hine praedatus ibo.

Dum Amph. 96:

Dum | huius argumentum éloquar comoédiae. s. p. 502 fg.

Ib. 114 Dum | ille, quacum vôlt, voluptatém capit.

so die Handschriften ausser B, die, wenn ich Pareus recht verstehe, illa hat, dies aber corrigirt aus quä. Sehr wahrscheinlich ist die Correctur cum illa.

Truc. IV 4. 21 Triduom hoc saltém, dum | aliquo miles circumdúcitur.

unum, dum dliquo — ist p. 227 Ann. vermuthet. In seiner Ausgabe schreibt Spengel mit Bothe miles aliquo. — Spengel beruft sich Plautus p. 213 auf seine p. 32 gemachte Restitution der Stelle Rud. II 2. 7:

Dum | hic adstatis, strénua facié, rubicundum, fortem.

die mir vielleicht annehmbarer erscheinen würde, wenn ich einsähe, wie sich das Ende des vorhergehenden Verscs Ecquem adulescentem huc zu dem Anfange schickte:

Ut piscatorem aequómst, fame sitique speque —
Vielleicht ist zu schreiben:

Ut piscatorem aequómst, fame sitique. T. Ecquem adulescentem Huc, dum hic adstatis u. s. w.

Auch an primum und nec angehängt, meint Spengel, könne dum Hiatus bilden, und belegt dies mit je einer Stelle, Most 400 und Rud. (nicht Amph.) 13. 34 (210);

'Omnium primiim dum | aedis iam face occlusae sient.

Néc loci gnára sum nécdum | hic fui.

Ritschl hat an der ersten Stelle haec zugesetzt, über die zweite s. p. 396. Vergl. z. B. Men. 90:

Dum tu illi, quod edit ét quod potet, praéhibeas.

Der Imperativ i wird so häufig elidirt, auch sammt einem anderen ordnergehenden Endivocal b, dass die wenigen entgegenstebenden Stellen mit Sicherbeit als verdorben betrachte werden Konnen, wie Asin. 940, Pseud. 846 (s. p. 666), Truc. II 3. 8 (p. 524), ib. III 2. 28 (p. 674). Sichtlich vermieden ist der Histus z. B. Merc. 252, obwohl der übrige Vers verdorben ist:

I et hôc memento dicere. L. Numquid âmplius? Phorm. 930 hat der Bemb.;

I | in malam rem hinc cum istac magnificentia.

woraus sich leicht I hine in malam rem — oder mit Bentley In' hine malam rem — oder mit Fleckeisen In' in malam rem hine — wie Bacch. 1185 machen lässt.

Iam Amph. 974:

I am | hi ambo, et servos ét era, frustra sunt duo.

Fleckeisen Iam hisce. IIi und hae werden meines Wissens nie elidirt.

— Ib. 998 hat sogar Spengel verschmäht, der den vorigen Vers p.
212 citirt. Er lautet nach den Handschriften:

I a  $m \mid hic$  deludetur, spectatorės, vobis spectantibus. statt inspectantibus.

Asin. I 2. 4 'At malo cum tuo. nam i am | ex hóc loco. Oben ist nunc iam vermuthet p. 626.

Capt. 749 Peristis, nisi hunc i am | é conspectu abdúcitis. s. p. 319. Epid. V 2. 3 Táce sis modo. sine me hóminem apisci. A. Dico ego tibl i am, | út scias.

Der Schluss ist sehr leicht zu emendiren: uti scias, ut tú scias, wahrscheinlicher tibi ego iam oder Tibi ego dico. Aber der Anfang ist eben-

<sup>&#</sup>x27;) Auch Pseud. 1331 schreibe ich lieber Nil, profecto. P. I häc [modo] als mit Ritschl 'I [modo] hac. — Dass Cacc. com. 273 p. 67 richtig ist:

sequere me, praei hérele tu, qui mi éscitans Hietansque restas.

halte ich für nnmöglich. Die Handschriften des Diomedes p. 345. 11 haben perihercie oder pehercie.

falls sehlerhast wegen des Proceleusmaticus médo sine. Wahrscheinich ist sis zu streichen: Tdee modo. sine me — (oder modo gehört zu sine: Tdee sis. sine modo höminem apisci me. 'Ego iam tibi diéo —)').

Merc. 357 I am ] hinc olim invilum domo extrasit éb se, ,wo die Einsetzung des me zwar nicht ferne läge, aber nach dem phatinisischen Sprachgebrauche nicht unbedingt erfordert wird." Das me würde, meine ich, nur dann weggelassen sein, wenn es für den Vers Schwierigkeiten unschte, nimmermehr zu dem Zwecke, um zugleisch den Ausdruck und deu Vers zu verschlechtern. — Der Vers 900 ist abgesehen von unwesentlichen Abweichungen so überliefert:

(Eut.) Redde filio sibi habeas. (Dem.) iam ut volt per me sibi habeat licet.

woran Ritschl in der Hauptsache nur das ändert, dass er um des Verses willen das zweite sibi streicht:

Rédde filó: siú hobeat. Dem. Iam út volt, per me habedt liect. Mir ist in dieser Fassung biedenklich der etwas geringschätzige Ausdruck sió habeat im Munde des Eutychus, der gar keine Veranlassung hat in diesem Tone zu reden, während dieser Ausdruck für den Demipho sich viel beser schickt, der nach flisschi denselhen aber gerade nicht gebraucht. Ausserdem ist das für den Sinn überflüssige imm nach jener Schreibweise auch für den Vers enthehrlich. Dies führt auf die Vermuthung:

Rédde filió. D. I am | ut volt, per me sibi habedt licet: Vielleicht Immo iam ut volt.

Rud. 453 Iam | illud plus mali nobis vivit quam ratae. Fleckeisen natūrlich Iam plus mali illud —.

1b. 725 [Nihil est] commerci. equidem istas i am | ambas educâm

Fleckeisen tam istas. — Wenn Hercules zufällig die mittelste Silbe lang hätte, würde ein "sicheres" Beispiel sein ib. 822:

I am | hôc Herculist, Veneris fanum quôd fuit. Stich. 537 Optumest, i am | istoc morae minus erit. E. Iam eqo

Such. 551 Opinmest, 1 am 1 1810c morue mmms eru. B. 1 am ego
apúd te ero.

haben wir p. 203 nicht für nöthig gehalten anzuführen, obwohl Lachmanns von Ritschl angenommene Correctur morai keineswegs über jeden Zweifel erhaben ist. — Dagegen ist für Trin. 590:

V. 6 fehlt wahrscheinlich homo: Quôt illie [homo] hodié me exemplis liddificatust átque te.

Tw | tstuc cura, quód iussi. ego i am | blc ero.

meines Bedünkens Ritschle Eo. tu tstuc cura — allerdinga so sicher,
wie nur Conjecturen sein können. Die Worte redet Jemand, den
vorher gesagt ist 'I modo, i modo, i modo. Den zweiten liistus hat
Ritschl durch Einsetzung von te vor iussi geboben. Spengel hat natürlich gegen beide Hiate nichts Wesentliches ("vielleicht auch" sagt
er) einzuwenden p. 212. Vergl. Bacch. 1066 p. 399.

Truc. I 2. 111 (105) Te récipis tu? A. Iam | hic ero. propést, profeta qué sum.

Es ist characteristisch für Spengels kritische Grundstire, dass er es für möglich hält, Plautus habe lieber tam | hic ero gesagt, als iam ego hic ero wie z. B. in den beiden zuletzt genannten Versen. Dieser heisst aber vielmehr (auch in seiner Ausgabe):

Quam móx te huc recipis? A. Iam hic ero -..

Ib. II 6, 57. Périr | herole miser. i am | auro côntra constat filius, o die Handschritten nach Geppert. Pareus hat ohne Bemerkung das mihi, welches die Ausgaben allgemein hinter isom einschieben, im Texte. Derselbe Versaufang ist, wie p. 709 A. bemerkt, Rud. 1131 so verdorben.

Perii | hercle ego miser. ut prius quam -

wo Fleckeisen schreibt Périi miser ego herele. Es ist, denke ich, ersichtlich, dass ego nur zur Füllung des Verses dient, und so wird wohl auch Truc. II 6. 57 am besten geschrieben; Périi miser ego hérele. iam auro —. Spengel schreibt jetzt Périi herele miser: iam aŭrichalco — mit der Bemerkung; "Alio modo possis: Perii [ego] herele misere —", scheint also selbst über diesen Hiatus anderer Meinung geworden zu sein. — Epid. III 2. 23 ist so überliefert:

Oussi quae amareteaceat. S. Haud male. E. Iam ipse contor capitat.
One Sinn und ohne Metrum. Es soil ein jambischer Septenar sein.
Bei einer künftigen Restitution wird darauf Bedacht zu nehmen sein,
dass der Schluss nicht lautet iam i jese cautor capitats. Noch ist, soviel ich weiss, keine gefunden. Die neutst von Geppert:

Quasi, quóm amet, caveat. S. Haùd male. E. Iamiam ipse cavitor cáptust. ist mir wie manche andere desselben Herausgebers, bei denen es

auf Herstellung eines Sinnes abgesehen ist, unverständlich. 1)

<sup>1)</sup> Im V. 21 ist nunc cautorem statt nunc auctorem zu schreiben. So

Der Vocativ mi Asin. 664:

Da, meus ocellus, mea rosa, mi | dnime, mea volúptas.

Gas. I 46 ist mi animale gesagt, wie auch Bentley zu Eun. III 5. 2 an unserer Stelle schrieb. Neben meus ocellus würde auch meus animus gewiss dem Hiatus vorgezogen sein. Bacch. 81 stelt mi anime als Tribrachys. — Ueber Mil. 1330 'O mei ocult, | 6 mi | anime. | 'Opsecro = 5. p. 657.

Nam Aul. IV 5. 3:

Nam | hic iam non audébit aurum abstrudere.

Es ist sehr einfach mit Camerarius Namque zu schreiben, ob richtig, scheint mir sehr fraglich. Es handelt sich ja nicht um das Verste, se Goldes an diesem Orte. Es ist vielmehr dort versteckt. Vielleicht fehlt ihrerum.

Capt. 169 Nam | éccum hic captivom ddulescentem | 'Aleum. s. p. 482. — Cist. I 2. 4 Nam | illam ego olim — wird seit lange geschrieben Nam illánc —; s. aber p. 250.

Curc, 398 Na m | tilaec catapultae dd me crebro cómmeant. Vielleicht Nam edtapultae illaec, Fleckeisen Namque.

Ib. 523 Nam | ét operam et pecúniam benigne praehibuisti. Wohl Nam et óperam mi et ---.

Epid. I 1. 64 Mitte nunc idm. nam | ille me votuit domim

ist nicht ganz sicheres Versmaass, und überdies hat Pareus noch me hinter iam. Spengel misst p. 150 ganz anders. Besser O. Seyffert de bacch. p. 28.

Men. 82 Nam | hômini misero si dd malum accedit malum. Ritschl Namque, vielleicht Nam hercle oder iam vor oder hinter homini, wo B eine Rasurlücke hat. 1)

Ib. 292 Nam | équidem | insanum ésse te certó scio. (s. p. 495).

anch A. Kiessling Rhein, Mus. XXIV p. 120. Ich habe im Texte True. V 74 hbergange, deen es ist who licht anzunchmen, dass Jennad die ganz corrupte Ueberlieferung Romolo zi quid animatust faciare (facere) faciam ut zeiam henatzea wird, um iam | si zeiam zebeweizen. Die bisberigen Verbesserungen (asech ét Kiesslings) et Pickelsi, Jahrb. 1869 p. 4613 sebeines mir ungangiene doer absurd, aber meine eigene Ausicht ebeuso wenig der Mittheilung werth wie die über die Epidieusstelle.

¹) An der Steile ist noch mehr verdorben. V. 85 ist Tum sieher mit den Heransgebern für faisch zu halten, aber dum, wie mir scheint, nicht viel besser.

Pers. 512 Nam | is mi konores súae domi habuit máxumos. oder Nam is miki | honores —. Ritschl Nam miki is. Auch andere Umstellungen sind möglich z. B. Nam is súae domi mi honóres. —.

Poen. V 2. 94 N am | haúd repudio hospitisum neque Caribdginen. Von den vielen möglichen Aenderungen lat Namsque die geringste sussere Wahrscheinlichkeit. Dass aber Plautus eutweder so oder Nam nón oder Nam ego haúd oder Nam herele haúd u. s. w. gesagt hahen wirde statt Nam | haúd kann nur der bestreiten, der den Iliatus nicht für eine Licenz, sondern für eine Zierde hält. — Dass Jemand

Pseud. 350 Quin tu te occidis potius? nam | hinc fames iam

får richtig halten wird, ist wohl kamm zu hefürchten. Ritschl schreibt ed. Ich würde Quin te tute occidis — vorziehen, trotadem ich weiss, dass Plautus egomet me u. s. w. zu sagen pflegt, wenn mir nicht der Zusammenhang vielmehr zu fordern schiene Quin tu te [unum] occidis potius? Es kommt nicht auf den Gegensatz zwischen te und hune an, denn der Angeredete hat eben gesagt hinc occidim [una] dique me, sondern ich allein.

Rud. I 3. 10 sq. Nam | hóc mi haud labórist labórem hunc potíri, Si | érga paréntem aut deós me impidoi.

Sind dies baccheische Tetrameter, wie ich allerdings glaube (anders 
— Si me érga — oder auchte den lliatus geflissentlich als Zierrath. 
Ib. III 6. 50 Nam | In coltimbari — s. p. 235. Ebenso fehlerhaft 
ist Stich. 159 Nam | Vila me in aleo — s. p. 336.

Such. 139 Nam | ita me in alvo — s. p. 530.

Truc. 12. 97 Nam | equidem uterum illi, quéd sciam, numquam éxitumere sénsi.

schr. Nam equidem illic uterum ---. A hat illi uterum. Spengel nicht gut Nam equidem uterum illi ---.

Ib. II 7. 4 Nam | hôc qui scidm, ne quis id quaerat éx me.
Vermuthlich Nam ego hôc —, wovon vielleicht noch ein Rest in dem handschriftlichen scieam steckt.

Aber selbst das angehängte nam steht nach Spengel mit Hatus Mil. 360;

Dispéssis manibus pátibulum quom habébis. S. Quam na m | ób rem?

Er hätte noch anführen können Aul. II 1. 17, worüber s. p. 618. Wenn dem so ist, so sehe ich keinen Grund, warum nicht auch se, que, re uicht elidirt werden sollen. Ausser Ritschle Quanuann ei de rem giebt es noch viele Mittel den Hiatus zu beseitigen. Wir haben oben mehrere Stellen angeführt, in denen Inm undolfam mit Hiatus die erste Arsis trochäischer Vers; bilden. Wer sich die Mühe inachen will sie zu zählen, wird nicht weniger in den übrigen Arsen finden. Cist. IV 1. 6 ist jedenfalls kein Beweis der Beliebtheit dieses Hiatus: ninmam kinc d nobis.

Ne als Absichtspartikel Bacch. 544:

Sibi ne | invidedtur, ipsi ignávi[a] recté cavent.

Ritschl mit Bothe Sibimet ne -.

Gapt. 912 Quasi luyus esturiens, metui, ne | in me facerei impetum. sogar von Spengel p. 213 übergangen, während er die vorhergehende Stelle wenigstens p. 182 mit dem doppelten Hiatus ne | inveideatur und ipsi | ignavi citirt.

Cas. II 6. 52 Praécide os tu illi hodie: age, ecquid fit? C. Ne |

Bothe sehr schön Cave obiexis.

Mil. 983 Plácet ut dicis. séd ne | istam amittam et hace mutét modo fidem.

des Acidalius istane ist nicht annehmbar. Oben ist istam a me amittam vermuthet.

Ib. 1234 Ne | oculi eius sententiam mutent, ubi viderit me.

Ritschl hat die schlechte Betonung zugleich und den Hiatus durch Nachstellung von ne weggeschafft.

Most. 540 Ne | hóc senex resciscat. ibo huic óbviam.

B hat hinter hoc cine Rasur. Ritschl schreibt mit Comerarius Ne hoc nunc --- Vergl. p. 505 z. E.

Rud. IV 4. 2 Mētso, propherods ne | taxor mêa me extrudata adelbus. Fleckeisen võs mea taxor néme -- mir nicht wahrscheinlich. Ich möchte mea me nicht trennen. Vielleicht Métuo tamen -- oder Miki metwo oder Métuo, ne taxor mea me propter -- u. s. w. -- Auch bei Terenz ist üherliefert Andr. 182 Ne | ésset spatium --, von Bentley emendirt Us ne ésset. Aul. III 6. 49 lautet nicht Ne i imutatassis -- sondern Ne tu imme mutassis) u. dgk. mehr.

Die Versicherungspartikel ne ist nach Spengel p. 213 einmal nicht elidirt, Epid. III 3. 25:

Edepôl ne | istam temperi gnatô tuo

Sumus praémercati.

B hat nach Studemund bei Geppert hinter istam eine Lücke, die wahrscheinlich mit hodie, keinesfalls mit nor, auszufüllen ist, denn istam hat die erste Silhe nicht kurz. — Ausgelassen hat Spengel Asin. 869:

Tâce modo. ne | illum ecastor miserum habebo. P. Ego isti scio. Unzweifelhaft richtig Fleckeisen ne ego illum. Wenn es glaublich sein sollte, dass der Dichter ego fortgelassen hätte, so müsste bewiesen sein, dass er den Hiatus bei dieser Partikel bevorzugt hätte.

Baech. 503 Ne | Illa id hercle cum malo fecit suo. so scheint A zu haben, s. Ritschl. Es würde gewiss für sehr gewaltsam gelten daraus Ne illa illud zu machen, wenn nicht die übrigen Handschriften so schrieben.

Sogar in ne — quidem haben die Handschriften den Hiatus Cas. V 1. 10:

Ne | tilum quidém nequièrem arbitro (arbitrare B) ésse, Qui locum praedet illi.

ein absurder Gedanke, wie mir scheint, es als subjective Meinung aufzustellen, auch derjenige, welcher einem Anderen zu seinen Schandthaten sein Haus einfaumt, sei nicht nichtswürdiger als der Ucbelthäter selber. Möglich wäre etwa:

Nec 1) illo quidém nequiórem arbitro ésse, Locum qui praebet illi.

Pro Curc.. 618:

'Ego quidem pro | istac rem solvi db tarpessitá meo. vielleicht 'Ego quidem hercle —, bekanntlich eine nicht seltene Verbindung. Ich ziehe dies der Umstellung rem solvi pro istac vor.

Poen, prol. 44 Hare, quae imperata sint pro [imperio histrico. Der Histus müsste gesucht sein, wenn vermieden wäre Hase, quae sunt imp. oder mit der Vulg. Hase, imperata quae sunt. Wenn Speagel p. 213 von der Moglich keit jemer Betonung redet, so denkt er obne Zwelfel dabei an den anderen Histus in der "letzten CSuur".

lb. V 4. 65 Dató mihi pro offa sávium, pro | ósse linguam obicio. warum nicht auch Dato mihi pro | offa —? Vermuthlich sávium, mi pro ósse —.

<sup>1)</sup> Nec — quidem ist ebenso richtig wie et — quidem (p. 579). Ich meine natürlich nicht nec — quidem für ne — quidem.

Quae Amph. 941:

Verum irae si quae | éveniunt huius modi.

schreibt zwar Pareus im Texte und vermerkt dazu nichts in den Noten, aber das forte, welches die anderen Ausgaben und seine eigne dritte hinter evennunt haben, ist wohl nur aus Versehen ausgefallen-

Asin. 585, Manedum. Le. Quid est? Li. Philénium estne haéc, quae | intus éxit.

quae intus exit,

Alque 'Argurippus úna? Le. Os opprime. is est. subauscultémus.

P. 303 ist vermuthet estne istaec, quae intus — (Philéniumne est istaec) oder estne haéc, huc quae —. Ueber Aul. III 2. 19 quae | ádtuli salva s. p. 216.

Capt. 263 Sécede huc. nam súnt, quae | ex te sólo scitari volo. Fleckeisen und Brix quae ego. Auch mit Umstellung ist zu helfen.

Merc. 144 'Apage istius modi salutem, cruciatu quae | ddvenit. ist natūrlich längst durch Zusatz von eum corrigirt.

Mil. 439 'Egone? S. Tu. P. Quae | héri | Athenis 'Ephesum ad-

P. 553 Anm. ist Tune. P. Quaéne heri Athenis —? geschrieben. — Truc. II 5. 7 fängt, wenn Pareus über die Handschriften richtig berichtet, was nicht der Fall zu sein scheint, ein baccheischer Tetrameter so an:

Quae | ausa sum tantum -.

Nach Geppert fehlt aber nur in C hunc 1), und der ganze Vers lautet dann:

Ouae hunc aissä sum tántum dolúm clam adgrediri.

mit Bothes Correctur für tantumdem dolum adgr. Aber richtig ist der Vers auch so schwerlich.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nach Studemund haben BCD abgesehen von der Wortabtheilung übereinstimmend Que hune (hue D, fehlt in C) ausa sum tantundem dolum adgrediar. Spangel sehreibt:

Quae hune tantum dolum sum ausa de me adgrediri.

Za de me vergleicht er de me doctau und de me zeie. Die Achalichteit ist wie nicht selten bei Spengels Vergleichen recht entfernt. Ich halte die ganze Partie von V. 4 bis 10 für ziemlich hoffungslos. Wenn es aber darnaf ankomnt nan unserer Ueberlieferung richtige Verse zu machen, so lösst sich V. 7 z. B. zehreißen:

Quae nunc ausa tantum dolum sum adgrediri.

oder Quae sum hunc ausa tantum dolian clam adgrediri.

oder Quem nunc ausa tantum dolum sum adgrediri

Quam Amph. H 1. 2:

Sceléstissumum te arbitrór. S. Nam quam | 6b rem? vielleicht arbitrór ego oder arbitrór hominem. So. Quam 6b rem? Die Stelle erinnert an das kürzlich angeführte Mil. 360 quamnam | 6b rem?

Aul. III 2. 10 Etiám rogitas? an quia minus quam | aéquom erat feci?

Wagner mit Brix ohne Zweifel richtig me aequom.

Bacch. 932 Nunc prius quam | huc senéx venit, lubet lámentari, dum éxeat.

Ritschl Nune hie prinsquam. — Rud. 494, auch nach dem Ambros. (Studemund in Fleckeisens Jahrlib. XCIII p. 63):

Utinam te prius quam | oculis vidissem meis, Malo cruciatu in Sicilia perbiteres.

Der Hiatus war so sehr leicht zu vermeiden, dass wieder nur die Annabme besonderer Vorliebe für denselben es erklärlich machen würde, wenn Plautus so geschrieben bätte. Am wahrscheinlichsten ist mir der Ausfall von unquam oder usquam oder hic hinter quam.

Pers. 219 Númquam ecastor hódie scibis, prius quam | ex te audivero.

Ritschl priusquam ego.

Epid. I 1. 82 Fidicinam emit, quam spse amat, quam desiens mandavit mihi.

schr. amabat. Lachmann corrigirt zu Lucr. p. 290 amat eamque und fasst amat als Perfectum, wie nie scheint, von der Form abgeschen, auch syntaktisch unrichtig b. Vergl. zum Ueberfluss V. 46 maudavit mili, ut fülizine, quam amabat, emeretur sibi. Spengel

<sup>1)</sup> Am wesigsten ist an dem doppelten Relativum Aastoos zu nehmen, nachträgich seich has Pickeinen Aufactu in Jahan Jahrhib. LNI, 63, dass alles Obige schen von Anderen gesagt ist, leh hleihe aber tretz Fleckeisens Missbilligung dabei stehen. Die folgenden Verse thetit meiser Meinung nach Spengel richtig so ab, dans leder und Gegenrede is dem Schlagesprüche je einen Dimeter ausfüllen, nur im letzten beiden vereinigt. Im V. 89 schreiht Geppert ausfüllen, nur im letzten beiden vereinigt. Im V. 89 schreiht Geppert er nacht, wie p. 250 falzeh angegeben sit, nytillakenvegend von if zu mehre, sondern er naget; "gut Jacch: codd. quidem". Der Vers hängt ohne Zweifel mit dem felzenden zusammen, der nach Parcus überliefert ist quit diejuid report pretinndum est. zed ogo cesso ire obeiam mit einer Lücke am Anfang. Ich glaube, dans etwas Achalilebes zu sehreiben ist wie:

Tú qui antehac aliis solebas dáre consilia mitua, Tibi nunc aliquid réperiundumet —,

schreibt p. 165 ex. amavit. Uebrigens kann auch ipse nicht richtig sein und ist ohne Zweifel richtig von Geppert in iste corrigirt.

Men. 675 Quis hic me quaerit? M. Sibi inimicus ındgis qua m | aetati tuae.

Ritschl und Brix mágis quist quam -.

Merc. 715 Facifint quam | illi, qui non fiunt rustici.

Wenn Plautus die Form illisce gekannt und hier verschmäht hat, so kann keine Rede davon sein, dass ihm der Hiatus eine Licenz gewesen wäre. Ritschl schreibt Faciunt pol quam illi.

Mil. 351 Néc quoiquam quam | illi in nostra méliust famulo fémilia.

Ritschl setzt alii hinter quoiquam ein. Auch illic würde dem Versbedürfniss genügen. Ich vermuthe aber, dass vielmehr aeque ausgefallen ist: Néque quoiquam aeque quam illi —.

lb. 1259 Nasó pol iam haec quidem plus videt q ua m | óculis. P.

Ritschl und Fleckeisen mit Camerarius qu'idém vidét plus quam éculis. Ich weiss nicht, welche Function fam hat als die den Vers zu füllen und halte ausserdem die Betonung haée qu'idém für viel besser. Deswegen schreibe ich lieber:

Nasó pol haec quidem plús videt iam quam óculis. -

Most. 852 Tam placidast quam | ést aqua. vise. ire intro audacter licet.

ist sehr sinnreich von Camerarius aus der Ueberlieferung herausgelesen quam feta qua vis eire (quaviscire). Ritschl mit Vergleichung von V. 751 Tam liquidust, quam liquida ésse tempestás solet:

Tâm placidast quam placidast aqua —
,quamquam de vise scrupulus residet", was mich sehr freut, denn
ich bin überzeugt, dass der Vers noch nicht geheilt ist. ')

Stich. 606 Non tu scis, quam | dfflictentur homines noctu | in via. citirt Spengel auch p. 211 (s. p. 529). Die Palatt, haben Non tu scis,

b) he kam mich nicht enthalten abermajs bei dieser Stelle darusf aufmerkam zu maebea, wie misslich es mit den videntetens Conjecturen oder, was daszelbe augen will, mit dem überjlieferen Buchathen steht. Könnte es eine schlagendere Entifferung der handschriftlichen Lesurt geben als quam fede canize aft, wenn der Zuammenhang seite zufüllig grade das Gegentüllt verlangte? Besser als die mir bekannten bisherigen Conjecturen gefällt mir quam femine ests set.

der Ambr. Nonne seis, was Ritschl combinirt hat zu Nénne tw seischl Mit Hülfe von A ist auch Trin. 198 corrigirt:

Numquid, priusquam abes, mé rogaturu's P.M. Vale. u. 1 2000 il wofür die übrigen Codices haben Num, prius quam | abes --- 1000

Truc. 1 1. 51 Quas quidem quam | ad rem dicam in argentáriis
Referre habere nisi pro tabulis néscio.

Ritschi Opusc. II p. 356 schreibt quantum ad ren, was auch Speugel wenigstens in der Anmerkung wahrscheinlich findet. Ich hahe equiden vermuthet übereinstimmend mit Brix Progr. Liegnits 1868 p. 7. Möglich ist auch quam ad ren aliam. — Cist IV 2. 6 wäre grammatisch richtig:

Quam | in manibus ténui atque accépt hic ante aédis Cistéllam ubi ea sit nesció, nisi ut opinor.

Die Urberlieferung ist aber Quamme in manibus —, zwar gewiss nicht richtig, aber doch zu unsere grossen Befriedigung; denn dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, was hinter diesem quamme steckt, ist sehr unwesentlich im Vergleich dazu, dass der Hiatus bei quam nicht durch ein Beispiel erhärtet wird, das für ganz besonders unantasthar gelten würde, wenn nicht zufählig das Verderbaiss wenigstens diese kleine Spur hinterlassen hätte. Oben p. 41 ist Nam quam in — vermuthet. Aeusserlich liegt Quam enim noch näher. In IV 1.2 steht ein behenslohes quaene, worther p. 6024 1.

True. 11 7. 66 Captiost, istanc machaeram longiorem habés quam | haec est.

tú habes Spengel.

Ter. Phorm. 191 schreiben Bentley und Fleckeisen:

Quam nam hic fugam aut furtim parat?

Quem. Amph. 1040:

Quid [ego] ago, que m | ddoocati iam áique amici déserunt.

erient vielleicht einem Vertheidiger dieses Hiatus annehmber.

Spengels Conjectur advocati iam [aqque] | dque amici - sis p. 305
als verfehlt bezeichnet. Ich betrachte en nicht als Zufall, dass ich auf
dieselbe Vermuthung verfallen bin, die schon in alten Ausgaben steht,
advocati iam omnes. — Asin. 769 in dem Contracte, der von Histen
wimmelt:

Ad eorum ne quem | oculos adicidt suos. Fleckeisen ne quemquam. Vrgl. V. 778 unten.

Cas. III 3. 9 Adsitne ei animus, nécne adsit, quem | ádvocet.

Ich wörde, wenn ich einen Hintus wählen müsste, den hinter nezne vorziehen, wenn dort auch zufällig nicht die Haupteäsurstelle ist. Bothes Umstellung von quem ddovest vor neene ddsiet lat, dünkt mich, nur scheinbar etwas für sich. Ich ziehe vor neene ei adnit. Dass Plautus nimmermehr niene dädig gesucht haben würde statt din non ddnit, ist für mich Gewissheit, und nun kommt noch der Hiatus dazu. Spengel findet beides in der Ordnung p. 211. Wie wenig ein quem | ddovect dem Dichter gefallen hat, zeigt u. a. Bacch. 190 quemnam di modum? als Senarafschuss, Men. 87 Quem tu ddservore— als Senarafslage.

Curc. 656 Hic ést, quem | ego tibi misi natali die.

ist auch einzig verbürgt, und, wenn ego zufällig die erste Silbe lang hätte, wäre ohne Zweifel "sicher" Mil. 913 Quem | ego militi darem, — wo Ritschls Quem pórro ego — zwar nach allen Regeln der Kritik musterhaft, aber äusserlich so gewaltsam wie nur möglich ist.

Qui Amph. III 4. 2:

Nec quisquam tam audon fiot homo, qui | dò viam obsistit midi. Dass fund inthi den vierten Fuss bilden solle, balte ich für Susserst unwahrscheinlich. Fleckeisen hat mit Anderen nume zugesetzt. Lisener Sudert ind. schol. aest. Greifsw. 1866 p. 17 quispiam, wodurch der Vers sehr dünn wird.

Asin. 630 Quí | hódie numquam ad vésperum vivám. L. Quapropter, quaéso?

Fleckeisen Hodié qui. Vielleicht Qui hodié numquam usque — oder Qui númquam hodie usque ad vésperum —.

Bacch. 6 Qui | dunis viginti érrans a patria áfuit.

Ritschl Qui viginti annis -...

lb. 8 Qui | ilico errat intra muros cívicos.

Das hie, welches Ritschl einschiebt, scheint mir unentbehrlich, obwohl Spengel anderer Meinung ist. S. Ritschl Opusc. II p. 322. — Der von Ritschl als bacheischer Terameter gemessen V. 20 desselben Stückes wird mit diesem Hiatus ein gewöhnlicher Senar:

Latrônem, suam qui | aúro vitam vénditat. und ist schon darum sicherlich keiner, S. Ritschl Opusc. II p. 333. — Noch ein viertes Beispiel, V. 332:

Qui | auro | habeat sóccis suppactum solum. ist mit Sicherheit corrigirt Quin auro -.

Maller, Plautinische Prosodie.

Capt. prol. 2 Illi, qui | astant. hi stant ambo, nón sedent. ist geradezu sinnlos noch vorhergehendem:

Hos quós videtis stáre hic captivós duos.

Man hat corrigirt Vincti quia astant -.

Curc. 55 Qui | é nuce nuculeum ésse volt, frangit nucem. Fleckeisen E núce nuculeum qui ésse -, Macrob. citirt III 18. 14 Oui e nuce nuculeos esse vult. frangit nucem. - Merc. 676 Oui hanc vicini u. s. w. mit den drei Hiaten ist schon oft citirt.

Mil. 452 Neque moror neque vos qui | homines sitis, novi neque

qui sitis hómines.

Pseud. 1216 Simbolum qui hoc accepit. S. mira sunt Pseudo-

so die Handschriften statt - qui ab hoc -. Mira sunt, ni -, Rud. " 485 Qui | homo sese - statt Qui homo ésse sese -.

Stich, 643 Qui | hércle illa causa ócius nihiló venit.

so A viel verdorbener als die Palatt., welche mihilotius genau mit demselben Fehler haben wie zwei Verse weiter, wo zum Glück wenigstens A das richtige

Qui nshilo citius (véniet tamen hac grátia.)

erhalten hat. Danach ist V. 643 corrigirt:

Oui hercle illa causa nihilo citius advenit.

wie mir scheint, mit aller Sicherheit, die in plautinischen Dingen nur gewünscht werden kann. Spengel citirt den Vers für Hiatus in der Cäsur p. 197 mit der Bemerkung: "So muss nach A hergestellt werden."

Truc. V 17 Respice ergo, | decipe hoc, qui | istue efficids opus. ex efficias die Codices; s. p. 600.

Dass ich hier wie bei quae, quam u. s. w. die verschiedenen Casus, Numeri und Wortklassen nicht getrennt habe, ist mit Absicht geschehen.

Quo Men. 11:

Quo | illud Graecum vóbis videatúr magis. Ritschl und Brix Quo vobis illud -. Poen. III 1. 30 sqq.:

'An vero non iústa causast, quó curratur celeriter,

'Ubi bibas, edás de alieno, quantum velis usque ad fatim. Quód tu invitus númquam reddas dómino, de quo | éderis? citirt Spengel p. 211 auch. P. 203 Anm. ist vermuthet domi oder domo, nec de tno éderis: "ohne dich aus eigenen Mitteln revauchiren zu müssen und ohne dabei die eigene Kasse angegriffen zu haben." De domino edere scheint mir, gelinde gesagt, ein höchst bedenklicher Ausdruck zu sein ").

Auch quoquo findet sich zweimal ohne Elision, was Spengel nicht anführt, Aul. III 3. 1:

Hôc quidem herele, quóquo | tôo, mécum erit, mecúm feram.
Dies würde unantasthar sein, wenn hinter quoquo zufällig die Diärese
wäre oder quoquo die erste Silbe kurz bälte oder statt des Compositums das Simplex dastände u. s. w. Es wird wohl kein besseres
Mittle geben als das sehr triviale, ego einzuschieben, wenn nicht die
genaue Parallelstelle Cas. I den Biatus vor ieder Aufechung sichert:

Quasi úmbra, quoquo | ibis tu, te persequi.

Schade dass zufällig hier A erhalten ist und giebt quoquo tu ibis, te sempér sequi. Der Hiatus fällt noch dazu in die Cösur.

Ouoi Asin. 459:

Suscènseat, quoi | ómnium rerum ipsus semper crédit. Fleckeisen qui huic.

lb. 778 Spectdudum ne quoi | anulum det néque roget.

Wie V. 769 (p. 752) quoiquam Fleckeisen. Im folgenden Verse steht Talós ne quoiquam — und ebenfalls im vorhergehenden quoiquam. Auch Nonius las schon quoi 383. 2 und 402. 18. — Anl. (nicht Asin.) II S. 26:

Quoi | in re tali iam subvenisti antidhac.

Die Handschriften haben iam nicht, aber B talia subvenit. Spengel ergreift die Gelegenheit den Vers mit einem zweiten Hiatus in der "letzten Cäsur" zu bereichern, indem er das von Alters her in die Texte aufgenommene iam auslässt. Die Widersinnigkeit von

<sup>9</sup> Durch A. Kieaslings Gite gehen mir, nachdem über zwei Drittel dieses Buches gefortet sind, zuch Anfätze von Sophus Bugge aus der, Zińskatff (pr Philologi og Paedagogik" Jahrg. 1865 und 1866 zu, in deren letzterem p. 20 (des Separatuldrucks) olne Zweifel viel besser geschrieben wird domino, de quoio ederzi. Mit demacheba his heli no Diega ruvoimal zunammegetroffera, p. 20 Stele. 330 in der Erginzung den Namens Princeium, nur dass Bugge p. 25 denselben, wie in falunde, massender vor ubi is ett (in st/2 ientst.t, und Rud. 579, wo er p. 23 semel schreibt wie ich p. 435 Anm. Sowohl semel als ni Lorenz Philos. XXVIII p. 184.

quoi hat A. Kiessling dargethan Rhein, Mus. XXIII p. 214fg, und quia corrigirt.

Curc. IV 2. 45 Quoi | hómini di sunt própitii, lucrum el profecto obliciunt. 1)

Fleckeisens Umstellung Quoi di sout homini kann ich nicht sehr wahrscheinlich finden (ergl. V. 557, Pers. 470), eher Quoique, oder Siquoi homini, wenn die Aufabe ist die einmal überlieferten Worte zu berichtigen. Denn ich halte es für nichts weniger als unwahrscheinlich, dass der ganze Vers oder wenigstens der Versanfang zur nichthierber gehört.

Pers. 120 Nihili parasitus ést, quoi | argentum domist.

schr. perasitust, quoi sit argentim domi oder selbst quoi argentim domi siet. B hat domideste, CD domi idem. Der Conjunctiv dürfte nothwendig sein. — Dass Haut. 655 Quoi | acque audisti commode quiequam écenisse? — richtig Quoiquam corrigit ist, beweist die Antwort Nitll. — Cace. com. 261 p. 65 schreibt fläbeck statt Cui | in manu sit — mit Ernesti Cuiux. "Non offendit Bentleius", vermuthlich weil er der Meinung war, die ich theile, dass quoi dem Ciecro, nicht dem Dichter angehört.

Quom "treffen wir einmal Men. 446 quom | interea loci." Spengel p. 211. Der Vers heisst in den Handschriften:

Plus trigiuta | annis natus sum, quom | intered loci.

Ritschl schreibt Plüs triginta natus annis égo sum, — Ich bin ziemlich fest überzeugt, dass im ausgefallen ist, sei es, dass mit Ritschl ungestellt wird: Plüs triginta natus annis ism sum —, oder Plüs triginta ilm sum natus annis — oder anders. Iam spielt bei allen solchen Zeithestimmungen eine grosse Rolle. — Aber Spengel irrt sich. Ich habe noch folgende Stellen gefunden:

Curc. 22 Quom | illa noctu clanculum ad me exit, tacet. Alte Emendation Quomque.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die von dem sehr hiatusfrenndlichen Recensenten in den Gött, gel. Anzeigen 1565 p. 1166 helabte Correctur von Brix aus dem Jahre 1541 Epid. III 3, 16:

Quoi | Monini [oopue] omnes sippetunt res prispersor! vermag ich gunn abgeschen von der Provodie sieht zu billigen. B hat oseh Studemund Qui (mit überschriebensen o) nomini. Periphanes hat gesagt Gmen placet. Was soll daran jene Frage? Ich xweilfe sieht, dass das einzig richtige sit Quin iomini—, was auch Geppert aufgenommen hat, d. h., plu hranchst nicht blos von omen zu sprechen, sondern der Erfolg ist gauz gesichert. Omini suppetunt res presperae vie sander witz facta dittie suprehend.

Bacch, 301 Quom | extemplo a portu tre nos cum auró videt.

natürlich Quom extémpulo (Fleckeisen Krit. Misc. p. 41).

Men. 152 Té morare, mihi quom | obloquere. P. Oculum eefo-

dito pérsolum. s. p. 579. lb. 227 Maiór meo animo, quam quom | ex altó procul.

Ritschl quando. B qum, C qum, D quon, corr. quin.

Merc. 980 Quém quidem hercle ego, in éxilium quo m | tret, redduxt domum.

wenn nicht etwa wie teeram in exercitum, so auch in exilium gelesen werden soll. Vielleicht hine quom in exilium iret —. Dass Jennand die überlieferte Lesart für richtig hält, ist wohl kaum zu glauben. Ritschl schreibt "exempli causa" hödie, peregre quom iret.

Mil. 811 'Ut, quom | etiam hic dgit, actutum partis defendás tuas. B nunc statt quom, Ritschl tum quom — aget. — Most. 129 wäre recht wünschenswerth messen zu dürfen:

Ad légionem quom itur. wie V. 127 Sumptù suo ét labore.

102 Factaé probae examissim.

98 Mea, hand aliter id dicetis (p. 393).

Poen. III 5. 46 Eheü, quom | ego habui driolos hariuspices. s. p. 485.

Ib. V 3. 19 Quom | hūc advenisti hódie in ipso témpore. p. 491. Selbstverständlich findet sich auch quôm mit Hiatus, Rud. 534:

Ut, quóm exissem ex áciáa, arerém tamen. s. p. 485, und wahrscheinlich öfter.

Re Asin. 224:

Si papillam pértractavit, haud est ab re | aucupis.

Aul. arg. II 7 Re | omni inspecta compressoris servolus.

Dass dies inspectata heissen muss, ahnt weder Spengel p. 212 noch
Wagner.

Cist. H 3. 23 Immó fuit, sed út sit de éa re, | éloquar. betont selbst Spengel nicht. Aber Stich, 507 schreibt Spengel:

Rédisse video bêne gesta re | ámbos, te et fratrém tuom. wenn auch nicht p. 212, so doch p. 105 und p. 187. S. oben p. 277 fg.

Truc. I 1, 26 Bis périt amator, ab re | atque animó simul.

"doch kann es auch *atque [ab]* geheissen haben." Richtig bis auf das "Kann" und "Auch".

Rem Epid. IV 2. 26:

Quid? ob eam rem | hanc emisti, quia tuam gnatam ratu's? Quibus de signis agnoscebas?

Guyet camme, was Spengel chenfalls wenigstens für möglich erklärt. Mir scheint eine solche Frage abgeschnackt. Ich vermuthe Quid? [si] ob eam [adeo] rem hånc emisti, quia — ratu's, Quibus —? oder Quid [si autem] — 1)

Men. 453 Nin ob eam re m | dissess hömines decuit délegi. Es scheint, als oh auch Spengel Ritschls Emendation rem hercle einleuchtet, wenigstens führt er die Stelle nicht als Bleweis des Hiatus an. Ich würde aber hercle trotz der grösseren äusseren Unwahrscheinlichkeit doch lieber hinter non einsetzen. Aber die zwei Hiate in V. 732:

Ut véniat ad me | ita rem | esse dicito.

sind für Spengel zu verlockend, als dass er Ritschls Verderbung derselben durch Einsetzung von natam sich gefallen lassen könnte.

Mil. 613 [Si] gerimus rem. | P. ['Immo] magis esse dd rem utibile nón potest (s. p. 655).

Poen. III 3. 66 Cum illóc te meliust túam rem. | adulescèns, loqui., zugleich durch den folgenden Vokaliv geschützt" mach Spengel p. 213. A hat rem tuam, was nicht einmal nüthig (vielleicht sogar nicht richtig) ist, um den lliatus zu beseitigen.

Pseud. 197 Lánios, qui item ut nos iurando inre malo quaerunt r e m, audi.

Wenn Spengel auch diese Stelle absichtlich ausgelassen hat, weil er Bottes Umstellung rem quuerunt für richtig hält, so ist das an sich löblich, um so wunderbarer aber, dass ihn solche Stellen nicht gegen die ganze Sache argwöhnischer gemacht haben.

Trin. 652 'Atque istum ego agrum tibi relinqui ob éam rem | enixe éxpeto.

s. p. 588. - Ib. 800 haben die Handschriften:

<sup>9</sup> V. 29 ist weder logisch und grammatisch noch metrisch richtig: Quid si sereo alitér visumst? non p\u00f6teras novisse, \u00f6bsecro? Ich vermuthe:

Quid si servo aliter visum esset, non pote novisse, obsecto?

Uwórem quoque ipsam | hánc rem | ut celés face. statt quoque eampse — uti —.

Si belegt Spengel mit sieben Stellen:

Bacch. 433 Quóm librum legerés, si | unam péccavisses sýllabam. s. p. 602. — Ueber Rud. I 3. 11 Si | érga paréntem — p. 746.

Pseud. 1071 Si | ille hodie illa sit potitus muliere.

soll nach Spengel Plautus geschrichen und den Hiatus für eine blosse Licenz angesehen haben. Besser als näher liegende andere Correcturen ist Ritschils Si ille illac hodie.

Men. 502 Si | aéquom facias, mihi odiosus né sies.

V. 1023 steht si recte facias. Es muss also wohl lebhafte Neigung für fliate soin, die den Dichter getrieben hat hier Si | acquom facias zu wählen. Die Umstellung aber Aequóm si facias hat mir nie gefallen wollen. Ich möchte vorschlagen Si te acquom —.

lb. 576 Si | ést panper átque haud malus, nequam habétur.

lässt sich doch nur verstehen, wenn ein Suhject zu pauper u. s. w. im Vorhergehenden steht, was nicht der Fall ist. Ritschl Si quist ---.

Most. 870 Si | huic iam parebo, probe tectum habebo.

Man werfe einen Blick auf die handschriftlichen Lesarten dieses Cantieum, um sich zu überzuegen, in welchem Zustande dasselbe überliefert ist. Unser Vers lautet in den Handschriften Si hwie imperabb —. Ritschl Si sop hwie —. Ich halte es für vergelhiche Missich mit diesem Worten in der Hofflung zu befassen sie auch nur annähernd sicher zu emendiren, namentlich bezweifte ich entschieden, dass is am parebo richtig ist für imperabo.

True. V 44 Nunc, si | hanc tecum ésse speras, ália opust auri mina.

einer von den nicht sehr vielen Versen dieser Scene, die nicht schlimmer verdorben sind als durch Verwechselung von hane mit itatate (Brix Progr. Liegn. 1868 p. 10) oder falsche Wortstellung. In seiner Ausgabe schreibt Spengel si tecum hane —; s. p. 601.

Jedoch hat Spengel fast doppelt so viele Beispiele ausgelassen: Amph. 572 Meritó maledicás mihi. sí | tá itā factúm sit.

ist kein baccheischer Vers, und überdies ist ita nur "inter lineas a manu recensoris" zugefügt. — Ueber V. 673 und 849, in denen vielleicht Jemand zu lesen Neigung haben könnte si | 6ccepso und Quid si | adducé s. oben. Asia. 389 Si | totoc exemplo ómnibus, qui quaérunt, respondèbis. wenigstens hat Fleckeisen tu, welches Parens stillschweigend im Texte hinter exemplo hat, eingeklammert. Aber B hat nach Parens extemplo.

Aul. II 7. 5 Si | autem deorsum comedent, si quid converint. (s. p. 451 fg.) --- Bacch. 35 Quid si | hoc potic est ut taceas --- hat zu-

B. 697 Quém si | orem, ut nil mihi credat, id non ausit crédere. Wenn: Hitschis Zusatz von "go nicht überzeugend scheint, der darf sich doch auf diesen Vers nicht berufen, denn ausser C haben die übrigen Handschriften itt mihi nihit crédat.

Capt. 196 Decet id pati animo aequó. si † id facietis, levior lábos erit.

liesse sich mit Brix betonen Decét id pdit animó aéquo. si id —, jedoch würde ich von diesem Auskunftsmittellieber keinen Gebrauch machen, sondern eher mit Fleckeisen eine Unstellung vornehmen. — Nicht beweisend ist natürlich;

1b. 530 [Mihi iam] nisi si | dliquam corde machinor astutiam. (Fleckeisen Jahn Jahrbb. LXI p. 27 und 51)

Cas. IV 4. 10 Date ergo, daturae si | umquam estis hódie

Uxórem mi. S. Abite întro. A. Amdob, întegrae dapue, wenn dies das richtige Versmass ist. Wahrscheinikch ist eam (oder hane) vor umquam ausgefallen. Es handelt sich nicht um eine Frau im Allgemeinen, sondern um die amwesende Casima, die eben mit hace bezeichnet ist (accipie hace a nobis).

Cist. 1 1. 34 'Eas si | adeas, ábitum quam aditum mális. ita nostro

'Ad eas si adeas —, Si eas adeas — sind äusserlich die mächstliegenden Conjecturen. Aber der Zusammenhang empfieht vielnehr Séd eas si adeas. Vorher geht nemlich: "Sie verlangen, ut ethi simus supplices," und zwar in den Handschriften so abgetheit, dass diese Worte und eas si adeas einen Vers bilden, also sed leicht verloren gehen konnte. In der obigen Weise theiti Spergel p. 148 ab.

Mil. 1356 'Et si | ita sententia esset, tibi servire mavelim.

ist ohne tibi (oder twa), welches Ritschl zugesetzt hat, gar nicht oder höchstens falsch zu verstehen.

Poen. IV 2. 99 Qual audivistis modo, nunc si eadem hic iterem,

.Ib. V. 2. 45 Si | ést, nega esse. nolo ego errare hospitem./

Vorher geht Fortasse medicos nos esse arbitrárier. Danach giebt Si est keinen Sinn. Alte Correctur ist Si ita est.

Sim Amph. 130:

Hand quisquam quaeret, qui sim aut quid venerim.

Unmöglich mit Sicherheit zu emendiren. Neben Fleckeisens qui sim, quaeret — giebt es noch viele Möglichkeiten. Am wahrscheinlichsten ist mir sim aut quid nunc vénerim. Statt qui sim | aut würde wenigstens qui sim nec gesagt sein.

Sum Bacch. 573:

Parasitus ego sum | hôminis nequam atque inprobi. Ritschl schreibt mit Hermann hominis égo sum. Ich ziche vor Ego sism parasitus. Parasitus konnte schr leicht von der Ueberschrift an den Anfang des Verses gerathen. Derselbe oder ein ähnlicher Versanfang (wie Hie illest parasitus) steht bestimmt, ich weiss nicht wo, im Plantus.

Capt. 993 'Et miser sum | ét fortunaties, si vera dicitis. ist nach Pareus ebenso gut verbürgt wie ego sum | hominis, und die Einsetzung von vos vor vera gewiss nicht sehr bestechend.

Men. 105 Domi domi[n]us sum | úsque cum caris meis. Ritschl Domi dum dominus —, Brix Domi domitus — mit den Handschriften. — Ein sehr ähnlicher Vers ist (s. p. 687):

Merc. 312 Lysimache, auctor sum, it me amando hic énices.

1b. 602 'Uno verbo elóquere, ubi égo sum? | hicine an apud mór-

Ritschl (eléquere: | égo ubi — oder) eléquere: ego úbi sum? | — Ich schreibe eléquere, ubi égo nunc — oder besser ego úbi nunc —, Mil. 308 ús tegulis sum, | illace — ist schon mehrmals erwähnt (p. 738).

Most. 149 Cór dolet, quóm scio, nt núnc sum | atque út fui. würde, wenn der Vers ein kretischer Tetrameter sein sollte, mit grüsster Leichtigkeit zu vermeiden gewesen sein.

Pers. 750 Sine dicam. S. Nolo. D. Audi. S. Surdus sum. | dambuls.wird Niemand messen. S. p. 663.

Tam helegt Spengel p. 213 mit Asin. III 3. 108: Ne istic nequiquam dixeris tam | indignum dictum in me. s. p. 740. Im fünften Fusse eines Septenars ist dergleichen am allers unwahrscheinlichsten.

Spengel hätte auch noch Pseud. 244 anführen können, welchen Vers Ritschl mit den Handschriften so liest:

Redi et respice ad nos, tam | éts i occupatu's.

aber ohne Zweifel Fleckeisen richtiger tam etzi's occupatus. Denn sowenig wie tam als selbstständiges Wort vor folgendem Vocale nicht elidirt werden darf, ebenso wenig in der Zusammensetzung.

Am besten von allen einsilbigen Wörtern ist tw verbürgt. Spengel führt ausser der p. 729 besprochenen Stelle Cas. I 23 nur noch fünf au, nemlich:

Amph. II. 4.46 Fleri nune, út tu | hie sis et deun, id dici volo. Es ist zu vervundern, dass Fleckeisen, wie es scheint, der erste gewesen ist, der gesehen hat, dass et vor hie fehlt; dass aber, nachdem dies gefunden ist, Jemand es wieder aus dem Texte gestrichen wissen will, ist nur nur dadurch erklärlich, dass dieser blindlings jeden listus verthesigt, für den es eine genigende Anzahl von Parallelstellen giebt. Ich schreibe, mag B ut oder uit haben (letzteres nach Pareus), Fleri nune, ut tu [idem et] hie sis — oder ut idem tu — .

Poen. 1.2. 153  ${}^{\prime}$ Ut u | huic trida ne sis, aid, si id feri nón potest, was lingst von Rischl proll. <math>Trin. p. CLXXIV enneuliri stro huic aut triuta —, Cas. V. 4. 1, Curc. 1.3. 5 und Aul. II 3. 1, alle drei trochàische Septenare mit dem Aufings  ${}^{\prime}$ Ubi tu | ts —, die sich also greusetig unanfechbar decken. Von diesen ist in der ersten meiner Meinung nach zu schreiben nach sehr bekanntem plautinischen Spruckligebrauch:

'Ubi tu's, qui [te] côtere mores Mássilienses póstulas ? An der zweiten haben die Handschriften, nach Pareus wenigstens:

'Ubi tu's, qui me convadatu's Véneriis vadimoniis?

Woher Spengel vadatus schreibt, weiss ich nicht. Aul. H 3. 1 hat
B nach Schwarzmann;

Ubi tu es, quae deblattavisti idm vicinis omnibus.

'Ubi tŭ es, quae deblaterasti -- ".

Ich komme zu dem enigegengesetzten Schlusse: Da Curc. 1 3. 5 und Aul. II 3. 1 offenbar 'Ubi tu's, quae - das richtige ist, so ist mit um so grösserer Sicherheit anzunehmen, dass Casin. V 4. 1 'Ubi tu | es - nicht richtig sein kann.

Die von Spengel übergangenen Stellen sind:

Amph. 700 Hic in aedibus, úbi tu | habitas. A. Númquam factumst. S. Non taces?

Fleckeisen aédibus, ubi tute ---; vielmehr aedibus ubi tu habitas.

Asin. 592 Vale. P. 'Aliquanto amplius valerem, si t u | hic maneres. Wir haben p. 636fg. unser Unvermögen eingestanden hieraus einen ordentlichen Vers zu machen. Fleckeisen schreibt:

Valé. P. Pol aliquanto ámplius valérem, si hic manéres.

lb. 901 Ain tandem? edepol né tu | istuc cum malo magnó tuo Dixisti in me

Fleckeisen betont -Ain tandem? edepôl ne tu istuc -. Ich halte für besser Ain tandem? edepol ne tu [hodie] istuc -. Die Haudschriften haben Capt. 223fg. zwischen Baccheen einen jambischen katalektischen und akatal. Tetrameter, deren ersterer so lautet:

Nam si erus mihi's tu | dique ego me tiiom esse servom adsimulo. Fleckeisen hat ohne Zweifel (bei andrem Metrum) richtig umgestellt tù mihi's átque ego -. Ib. 557 nicht Viden tu | hunc, quam inímico voltu - sondern quam inimico -. Ueber Cas. III 5. 62 'Ettu | orato - s. p. 647, über Epid. I 1. 70 quó tn | intereas modo p. 732, ib. II 2. 95 Quid tu | autem, Apoecides? p. 306, Men. 379 'Ubi tu | hunc hominém novisti? | 'Ibidem - p. 29 fg.

Men. 514 Omnis cinaedos esse censes, quia tu | es.

"kann wohl auch gehalten werden", sagt Spengel p. 136, gesteht aber wenigstens zu, dass "liier die Umstellung des Camerarius th quia es oder auch quia tu is es ziemlich nahe liege". Ich glaube, Spengel flätte besser gethan seinen eigenen Vorschlag zurückzuhalten.

Ib. 828 Viden tu | illi oculos livere? ut viridis exeritur colos. illic Ritschl. - Ueber Merc. 189 Eho tu, | eho tu -- s. p. 720.

Merc. 677 Da sine hanc virgam lauri. abi tu | intro. S. Eo. s. p. 652.

Mil. 45 Sunt hómines, quos tu | óccidisti unó die.

Ritschl una uno die, Pylades tu quos.

1b. 298 Iterum, si id verumst, tu | ei custos additus perieris.

mit falschem Dactylus. Ritschi si id est vérum, custos additus in ei périeris. S. desselben Opusc. II p. 420 A, 3 t).

lb. 1412 Quód tu | hodie hie verberatu's aŭt quod verberdbare. lela schreibe Quod tu [aut] hodie hie —, Ritschl und Fleckeisen mis Botthe hie hodie. Quod aut. — aut quod und shnilches ist nicht selten. S. z. B. Asin. 757 fg. Quod illa aŭt — Aut quód illa —, Ilaut. 964 aŭ neque egeres neque ul hoce posses perdere, Madrig zu Cio. Fin. 11 5. 15 u. s. w.). Anderer Einwendungen gegen diesen Vorschlag bin ich gewärtig. — Ueher Most. 593 Quid als tu, | hominum — s. p. 664 A., V. S10 tu | Illi p. 598, V. S37 tu | isto ad für istoc, über Poen. V. 2. 25 Quid als tw? | equid — p. 517.

Pseud. 221 'Unctiusculó? sed scio, tu | óleum hau magni pendis, vino.

Ritschl scio ego. S. oben p. 608 fg.

Rud. 337 Quid agis tu? | A. Actatem hand malam male. T. Mé-

Fleckeisen Quid tù agis? Vielleicht Ago aetatem oder aetatulom. Was konnte den Dichter wohl sonst bewogen haben nicht Quid agis ta? Actieum 16n. malam — zu sagen als Voriiebe für den Histats? Ueber V. 1357 heist tu | hem tibi — s. p. 567. Ueber Stich. 771 Fac tu hóc modo. S. At tu | hóc modo — p. 639, über Trin. 447 homő's tu | ita — p. 652, V. 590 Tu | istuc cura — p. 743 fg., V. 606 at tu | depol — p. 568.

Tum Cist. I 3. 14:

Ubi habitabat tum | illa, quam compresserat.

ja nicht in hábítabat tune --- zu ändern, wie oben bemerkt ist, sondern tum habítabat.

Poen. III 4. 20 Si exterit leno, quid tum? | hominem interrogem?

<sup>7</sup> Ganz newerdings empfichlt O. Seyffert Philol. XXVII p. 457:

<sup>&#</sup>x27;Herum, si id verúmst, lu ei custos áddilu's, [hoc] périeris. schr assprechend.

<sup>5)</sup> in Ircthom ist Halm, wenn er zu Gic. Verr. IV 5. 9 you of omnou ultimur et an probe behapet; "lifer kinner gouge far nicht steben, da en en ketter zu probe behapet gen zu nicht et youd, sondern goud et (im Gegenatz von you oft heisen minste," Bebeau wann er mit Madrig Gramm, § 323 der pHJ, dass ein anderer Gussa den Relativa aus einem vorhergebeuden zu ergünzen ist, auf den Nominativ und Accusativ beckpräufe.

so A nach Geppert, B'leso censeris hominem —, C. censeo hom., corrigirt in censent (censeat nach Pareus) —. Ich schreibe weder quidtunc? hom. noch quid tunn? homineme —, sondern — leuo, censen, hominem intérrogem? Die Frage gilt den advocati, aber zwischen Plural und Singular wird ganz nach Versbedürfniss abgeweelselt, r. B. V. 18 hiess es censeo, V. 23 rogas. — Rud. 193 misst Spengel (s. oben p. 620) p. 122 so:

Tum | hôc mi indecira, | hidpuc, tumodiste. mit zwei gleich falschen Hiaten. Ohen ist behauptet, dass die Stellung von mi nicht richtig sein könne, sondern das Wort zur Tilgung eines Hiatus verwendet werden misse. Conjecturen sind leicht, z. B. Teen hoe mine indecire mi — "aler sehr unsicher.

Trin. 9 Tum | hánc mihi gnatam | ésse voluit 'Inopiam.
so (nur ganatam) B, die übrigen Tum mihi hanc gnatam gnatam —;
let vermuthe Tem mi hánc gnatam additam, d. h. nicht "hinzugefügt",
sondern "heigegeben" wie in custos additus.

True. I 1. 17 Tum | hic, tum | illic trretitos impedit.

Is Scaligers Conjectur für Dum huc dum illuc reteor impedit, was alles Mögliche heissen kann, wenn auch nicht Tumque hic, tumque illic.—.

Wie mehrmals bemerkt, finden sich auch genug Stellen von iam, m. u. s. w. sowie wahrscheinlich von allen einigermassen häufigen einsibligen Wörtern in der Ar sis mit litatus. Jeh habe auf der ren Sammlung verzichtet , weil Niemand an die Richtigkeit derselben glaubt. Zwar macht es Spengel einigermassen bedenklich, dass es fünf Stellen mit  $t\acute{u}$  |  $h\acute{m}c$  etc. giebt (p. 227)<sup>4</sup>); aber er ist doch geneigt ihre Besserungsbedürftigkeit anzuerkennen.

Gross ist die Zahl der Belege für betontes me und ze ohne Verchleifung. Da aber überall med und ted dafür zu Gebote stehen, so ist es für unsren Zweck überfüßssig dieselben aufzuzählen, obwohl wir über manche unter ilmen anderer Meinung sind als die Herausgeber, wie z. B. über Men. 515 Tun  $m \in [d]$  indutum füsse pallam praédicas (a. p. 80 Å.) oder über Asin. 632, wo ich als Antwort auf die Frage:



<sup>7)</sup> Von diesen sind Asin. II 2. 112 p. 573, Capt. II 3. 84 p. 677 und Epid. III 3. 17 p. 650 hesprecken, Stich. 485, wie Spengel bemerkt, unders zu messen, Pseud. 33 ohne Zweifel tu latine ar cerd cita richtig von Bothe corrigirt sus fü lähie —.

(Hodié qui numquam ad vésperum vivám.) L. Quapropter, quaéso ? für sebr angemessen die Antwort halte:

Quia hinc me amantem ex aédibus ciécit huius mâter. dagegen für höchst wunderlich diese:

Quia ego hánc amo et haec me [cóntra] amat, huic quód dem nusquam quicquamst.

Hinc mel amantem ex aédibus u. s. w. trotzdem der Vetus nach Pareus med hat. — Aul. II 1. 24 lese ich nach einem kretischen Tetrameter und vor einem anapästischen Dimeter (s. p. 145):

Te id mónitum advento.

mit B, nicht Te[d] id admonitum advento. M. Soror.

## Register I.

Ac für quam 107 A. Accus c. Infin. bei potest 654 Acens, gracens 346 A. 2. acervare 231. ambadedere 379. apparere 514 A. atque 559. aut - aut 363 batuere? 402. bene facis und factum 381, 685, comparere 514 A. Conjunct, potent, 643. deprehendere Construct. 172, diu est quom 307 A. 1. domo für domi 176. ecce autem 578. eccillum 658. egomet 27, 276. ěi 66 A. 2, nicht elidirt 376 A. 2. eligo, deligo, diligo 490 A. erga 525 A. 2. ergo iu Antworten 684. et autem 59, 75. et quidem 579. flagitium hominis 575. Giddeneme 698. hercle 355 A., Stellnng 307 A. 2. heus 7 hi und hae nicht elidirt 742. hoe animum advort. 399 fg. hoc est quod 329 fg. homonis 502 A. 1. honoris causa 701fg. ibi pleonastisch 13. idem ego istuc (seio) 62, 672.

- ier 184.

ignavare, nicht ignavire 265 A. ille pleonastisch 68%. ille qui - is 316 A. illicine 422 A. immo si 94 A., 635. in somnis 464. - is im Nom. plur. der zweiten 215 A. is ego sum 594. isticine 442 A. - it für - üt 429. iussem, iussit, iusso 207 A., 227 A. 1. 410 A. 2. manediim, manesis 198 A. meus deus 396 A. 1. meus mihi etc. 540, 695. mihi opus est 553. minaciae 216 A. modo mit dem Präs. 373 A. 1. Muta cum liquida 330. natus homo 299. ne erres 654 fg. nec - quidem 748 A. nunc illud est 339 A. perinde 246. perviam 462. praeterhae 93. proinde quam 171 A. prosum perire 208. pubē 17. qua - qua 564. quam - tam 30, 104 A. quasi für quam si 107 A. auid - ? 176 A. quid si igitur? 48, 314 A. quid ut -? 654 A. quidvis dicere 116.

quine 552. quis 507 Å. quisquis Tir quisque 385 fg. quod aut — aut quod 764. re Dativ 210. recido 228 fg. redire in viam 210. revidere 162 Å. 1. sultus 652. suquere Ao. 376. ei, ween nur 94. A. für den Fall dass 227. A., ei derede 202 A., 307. A. 2. eiet 224. A. 1. ete 215. A. 1. ete 215. A. 1. ete 215. A. 1. tute 215. tute 27. ubine 635. volop 202. usque ad — 491. ut quidem 401.

# Register II.

#### Plautus.

|                                                                                                                                                          | mphi                                                 | tr. |   |   |   |   |     |     |    | 1                                                                  | A                                            | mphi                                                 | tr.      |    |    |                          |   |   |   |    |    |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----|----|--------------------------|---|---|---|----|----|---------------------------------------------------------------------|
| ar                                                                                                                                                       | r. 11                                                | 7.  |   |   |   |   |     |     |    | 173                                                                | v.                                           | 159                                                  |          |    |    |                          |   |   |   |    |    | 237                                                                 |
| ٧.                                                                                                                                                       | 38                                                   |     |   |   |   |   |     |     |    | 398                                                                | 22                                           | 199                                                  |          |    |    |                          |   |   |   |    |    | 30                                                                  |
| .,                                                                                                                                                       | 54                                                   |     |   |   |   |   |     |     |    | 518                                                                | **                                           | 207                                                  |          |    |    |                          |   |   |   |    |    | 616                                                                 |
| **                                                                                                                                                       | 55                                                   |     |   |   |   |   |     |     |    | 518 A. 2                                                           | 22                                           | 221                                                  | fg.      | ,  |    |                          |   |   |   |    |    | 327                                                                 |
| 22                                                                                                                                                       | 74                                                   |     |   |   |   |   |     |     |    | 243                                                                | 77                                           | 227                                                  |          |    |    |                          |   |   |   |    |    | 624                                                                 |
| ,,                                                                                                                                                       | 89                                                   |     |   |   |   |   |     |     |    | 496                                                                | 22                                           | 230                                                  |          |    |    |                          |   |   |   |    |    | 624                                                                 |
| 22                                                                                                                                                       | 90                                                   |     |   |   |   |   |     |     |    | 115                                                                | 79                                           | 231                                                  |          |    |    |                          |   |   |   |    |    | 624                                                                 |
| "                                                                                                                                                        | 95                                                   |     |   |   |   |   |     |     |    | 536                                                                | 22                                           | 233                                                  |          |    |    |                          |   |   |   | 26 | 7, | 294                                                                 |
| ,,                                                                                                                                                       | 96                                                   |     |   |   |   |   |     |     |    | 502 fg.                                                            | 22                                           | 241                                                  |          |    |    |                          |   |   |   |    |    | 64                                                                  |
| 79                                                                                                                                                       | 103                                                  |     |   |   |   |   |     |     |    | 695                                                                | "                                            | 252                                                  |          | ,  |    |                          |   |   |   |    |    | 707                                                                 |
| 29                                                                                                                                                       | 114                                                  |     |   |   |   |   |     | ·   |    | 741                                                                | ,,                                           | 264                                                  |          |    |    |                          |   |   |   |    |    | 594                                                                 |
|                                                                                                                                                          |                                                      |     |   |   |   |   |     |     |    | 40                                                                 |                                              | 266                                                  |          |    |    |                          |   |   |   |    |    | 797                                                                 |
| "                                                                                                                                                        | 120                                                  |     |   |   |   |   |     |     | ٠  | 20                                                                 |                                              |                                                      |          |    |    |                          | • |   |   | 91 | ۷, |                                                                     |
|                                                                                                                                                          | 120<br>125                                           |     | : |   |   |   |     |     | :  | 695                                                                |                                              |                                                      |          |    |    |                          |   |   |   |    |    | 542                                                                 |
| 22                                                                                                                                                       |                                                      |     |   |   |   |   |     |     |    | 695                                                                | ,,                                           |                                                      | (1       | 1. | 12 | 1)                       |   |   |   |    | ď  |                                                                     |
| 19                                                                                                                                                       | 125                                                  | :   | : | : | : |   | :   |     |    | 695                                                                | "                                            | 272<br>275                                           | (I<br>(I | 1. | 12 | (1)<br>(4)               | : | : | : | :  | :  | 542                                                                 |
| 19                                                                                                                                                       | 125<br>130                                           | :   | : | : | : | : | :   | 339 |    | 695<br>761                                                         | "                                            | 272<br>275                                           | (I<br>(I | 1. | 12 | (4)                      | : | : | : | :  | :  | 542<br>693fg.                                                       |
| n<br>19<br>29<br>29                                                                                                                                      | 125<br>130<br>134<br>135<br>143                      | :   | : | : | : | : | :   | 339 |    | 695<br>761<br>693<br>683 A.                                        | 39<br>39<br>39                               | 272<br>275<br>293                                    | (I<br>(I | 1. | 12 | 11)                      |   |   | : |    | :  | 542<br>693fg.<br>724<br>308                                         |
| n<br>19<br>29<br>29                                                                                                                                      | 125<br>130<br>134<br>135                             | :   |   | : | : |   | :   | 339 |    | 695<br>761<br>693<br>683 A.                                        | 19<br>19<br>19<br>29                         | 272<br>275<br>293<br>305                             | (I<br>(I | 1. | 12 | (1)<br>(4)<br>(8)        |   | : | : | :  |    | 542<br>693fg.<br>724<br>305<br>542                                  |
| 22<br>23<br>23<br>23<br>23                                                                                                                               | 125<br>130<br>134<br>135<br>143                      |     |   |   | : |   |     | 339 |    | 695<br>761<br>693<br>683 A.<br>496<br>683                          | 39<br>39<br>39<br>39<br>39                   | 272<br>275<br>293<br>305<br>319                      | (I<br>(I | 1. | 12 | (1)                      |   | : | : |    |    | 542<br>693fg.<br>724<br>305<br>542                                  |
| 22<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23                                                                                                       | 125<br>130<br>134<br>135<br>143<br>145<br>149        |     |   |   |   |   |     | 339 |    | 695<br>761<br>693<br>693 A.<br>496<br>693                          | 39<br>39<br>39<br>39<br>39                   | 272<br>275<br>293<br>305<br>319<br>328               | (I<br>(I | 1. | 12 | (1)                      |   |   | : |    |    | 542<br>693 fg.<br>724<br>305<br>542<br>641<br>6                     |
| 22<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>2                                                                          | 125<br>130<br>134<br>135<br>143<br>145<br>149<br>151 |     |   |   |   |   |     | 336 | 9, | 695<br>761<br>693<br>693 A.<br>496<br>693<br>331<br>526 fg.<br>518 | 33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33       | 272<br>275<br>293<br>305<br>319<br>328<br>333        | (I       | 1. | 12 | (1)<br>(4)<br>(8)<br>(8) |   |   |   |    |    | 542<br>693 fg.<br>724<br>305<br>542<br>641<br>6                     |
| 22<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>24<br>24<br>25<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 | 125<br>130<br>134<br>135<br>143<br>145<br>149<br>151 |     |   |   |   |   | 18: | 336 | 9, | 695<br>761<br>693<br>683 A.<br>496<br>693<br>331<br>526 fg.        | ))<br>))<br>))<br>))<br>))<br>))<br>))<br>)) | 272<br>275<br>293<br>305<br>319<br>328<br>333<br>340 | 0        | 1. | 12 | (1)<br>(4)<br>           |   |   |   |    |    | 542<br>693fg-<br>724<br>308<br>542<br>641<br>6<br>382<br>641<br>675 |

| Regi                              | ster II. 769                    |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| We note to 1. 2 for dealfall days | 4.6 20.4                        |
| Amphite.                          | Amphitr.                        |
| v. 357 321                        | v. 663                          |
| v. 357                            | 665                             |
| 356 (I 1, 230) 636                | the register of cares           |
| , 400 1 727                       | 444                             |
|                                   |                                 |
|                                   | " 675 (II 2. 43)                |
| " 426 259 fg.                     | ,, 683 fg                       |
| "428 258 fg.                      | ,, 700                          |
| ,, 429 (l 1. 278) 543             | ,, 702 578                      |
| , 430 603                         | ,, 703 217                      |
| , 434 fg 732                      | ,, 706 727                      |
| 438 9                             | , 714 (II 2. 82) . 47, 572, 703 |
| ., 439 3                          | ,,719 48                        |
|                                   |                                 |
|                                   |                                 |
| ,, 460 594                        | ,, 733 398                      |
| ,, 462 709                        | ,, 736 318                      |
| ,, 471 (I 2. 9) 511, 695 fg.      | ,, 743 573                      |
| , 456 (I 2. 24) 696               | 776 641                         |
| ,, 498 (1 2. 36) 696              | ,, 776 641                      |
| "511 (I 3. 13) 543, 733           | ,, 793 290                      |
| , 513 189 fg.                     | ,, 797 (II 2, 165) 543          |
|                                   |                                 |
|                                   |                                 |
| " 523 (1 3. 25) 548               | ,, 812 737                      |
| "534                              | " 828 20 A.                     |
| ,, 545 583                        | , 837 208                       |
| ,, 550 572                        | ,, 839 573.                     |
| ,, 552 (II 1. 2) 750              | , 849 (II 2. 217) 543.          |
| ., 505                            | . 860 18                        |
| 570                               | , 874 (III 1. 14) 495           |
| 574 44                            | , 675 (III 1. 15) · 494         |
| 577 610                           | " 697 (III 2. 16) 527           |
|                                   | 809                             |
|                                   |                                 |
| , 579-585 145                     | " 909 (III 2. 25) 488           |
| ,, 563 102                        | , 911 518                       |
| , 584 - 586 108                   | ,, 917 319                      |
| , 593 (II 1. 46) 762              | ,, 929 115.                     |
| . 595 605                         | 930 276fg.                      |
| 595 30                            | ,, 948                          |
| . 599 223                         | ., 949 642                      |
| , 622 572, 703                    | "962 511A. 2                    |
|                                   | . 957 605                       |
|                                   |                                 |
| ,, 633 261                        | ,, 976 (III 3. 21) 496          |
| ,, 637 625                        | ,, 975 (III 3. 23) 696          |
| "642 237, 264fg.                  | "980                            |
| , 644 (II 2. 19) 465              | ,, 962                          |
| , 648 466                         | , 985 (NI 4. 2) 753             |
| , 653 50                          | " 1006 fgg 617 A. 1             |
| Maller, Plantinische Prosodie.    | 49                              |

| Amphitr.                  | Asin.                      |
|---------------------------|----------------------------|
| v. 1012 (IV 1. 4) 543f    |                            |
| ,, 1015 (IV 1. 7) 544     | , 306 636                  |
| , 1021 177A., 18          | 6 ,, 308 305               |
| ,, 1024 5                 | ,, 313 573, 713            |
| , 1032 (IV 2. 12) 544     | , 316 344 fg.              |
| , 1035 355                | , 320 545                  |
| , 1040 305, 752           | , 325 545 A. 1             |
| , 1050 (IV 3. 16) 544     | ,, 330 49                  |
| , 1054 344, 616           | , 332 (H 2. 66) 545        |
| " 1060 643 A.             | 2 ,, 347 (11 2.80) 545     |
| , 1068 28f                | . , 348 201                |
| , 1081 (V 1. 29) 679      | , 352 594                  |
| , 1094 (V 1. 42) 544      | ,, 355 594 fg. A.          |
| " 1106 (V 1. 54) 701      | ,, 364 573                 |
| , 1109 720                | ,, 366 (II 2. 99) 545      |
| , 1115 110                | , 372 267                  |
| " 1128 (V 1.72) 544       | "373 545 A. 2.             |
| "1131 (V 2. 1) 308, 481   | ,, 379 573                 |
|                           | ,, 380 367                 |
| Asin.                     | , 445 642                  |
| v. 3 188                  | ,, 463 714                 |
| " 11 255 A                |                            |
| " 20 (I 1. 5) 481         | ,, 504 736                 |
| ,, 59 381                 | "516 327 fg.               |
| ,, 66 435                 | ,, 519 59                  |
| ,, 85 536                 | ,, 532 (III 1. 29) 25, 545 |
| , 98 536                  | " 534 (III 1. 31) 545      |
| " 103 (I 1. 89) 494       | "536 222fg., 726           |
| ,, 109 642                | " 542 (III 1. 38) 545      |
| ,, 123 332                | "556 614A.                 |
| ,, 126 540                | ,, 579 642                 |
| ,, 130 626                | ,, 581 fg 727 fg.          |
| , 133 — 137 626           | ,, 584                     |
| "141 (I 2. 15) 700 fg     |                            |
| "143 106 fg               | , 592                      |
| , 158                     |                            |
| , 158                     |                            |
| 198 (1 3. 46) 544         | ,, 616 (III 3. 26) 679     |
| , 199                     | 631                        |
| 214                       | , 631 fg 766               |
| , 250                     | , 633 728                  |
| 255 573 A.                |                            |
| , 275 594                 | , 664 745                  |
| , 278 465                 | . 676                      |
| , 280 (II 2, 14) 108, 704 | 687 (III 3. 97) 740        |
| n = - ( = = . 100 , 104   | 1 3, 001 (41 0. 01) 140    |

| Regist                                  | er II. 771                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Asin.                                   | Aulul.                                  |
| v. 714 (III 3. 125) 740                 | I 2. 33 519                             |
| , 717 (III 3. 128) 740                  | II 1, 1-3, 183                          |
| , 718 116                               | n n 12 · · · · · · · 124                |
| , 733 (III 3, 143) 636                  | 14 184                                  |
| , 739 66                                | n n 16fgg 618                           |
| 740 9                                   | 18 95                                   |
| . 744 60                                | n n 24 · · · · · · · · . 766            |
| . 752 71,96                             | 28 101                                  |
| , 755 512, 642                          | .,, 30                                  |
| , 756 (IV 1. 11) 481                    | 37 389                                  |
| , 757-760 (IV 1, 11-15), 496fg,         | 43 145                                  |
| 700                                     | ,,, 44                                  |
| 700                                     | ., 53fgg 546                            |
|                                         | "2. 9                                   |
| 770                                     | 10 159                                  |
| TTO (TV 4 24) FOR                       | , , 15 209                              |
| , and                                   | n n 21 386                              |
| 004 (114 70) 7407                       | , , 55 37, 72S                          |
| 007 010                                 | 65 305                                  |
| 000 0000                                | 71                                      |
| 000                                     | , , 74 547                              |
| ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 84                                      |
| 055 200                                 | 85                                      |
|                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| C02 (1) 0 000 740                       | , 3, 7 595<br>, 4. 4 318, 714 Å.        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 512                                  |
| 001 (11 °n +1) F10                      | " " 27 643 A. 1                         |
| 000 010                                 | 28 642fg.                               |
| 004 762                                 | , , 29 90                               |
| 0005                                    | ., 36                                   |
| 001 01 0 00 510                         | 37 458                                  |
| ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 43                                      |
| " 946 (epil. 5) 546                     | 44 540                                  |
|                                         | , 5. 10 481fg.                          |
| Aulul.<br>arg. II 7                     | ,6. 5 452                               |
| prol. 5 512 A.                          | ,7. 5 451                               |
| n 7 512                                 | ,,, 8 68                                |
| . 21                                    | , 8, 22 512                             |
| , 35 342                                | , ,, 26                                 |
| I 1. 1                                  | , 9. 9 519                              |
| 5 481                                   | III 2. 1 214                            |
| ,,, 5                                   | n n 6                                   |
| ,,, 16                                  | ,,, 10                                  |
| 26 488                                  | ,, 17 213                               |
| 30 683                                  | , , 19 216                              |
| , 2. 27                                 | ,, 20                                   |
| n 2- · · · · · · · · 251                | 1 11 11 AU                              |

### Register II.

|                |     |   |   |   |   |   | regis      | ter II |          |   |   |   |   |   |   |    |    |            |
|----------------|-----|---|---|---|---|---|------------|--------|----------|---|---|---|---|---|---|----|----|------------|
| Anlal.         |     |   |   |   |   |   |            | A      | dul.     |   |   |   |   |   |   |    |    |            |
| III 2. 22      |     |   |   |   |   |   | 119        | IV 1   | 0.17     |   |   |   |   |   |   |    |    | 68         |
| " " 23 fg      |     |   |   |   |   |   | 462        | 99 1   | , 41     |   |   |   |   |   |   |    |    | 465        |
| ,, 28          |     |   |   |   |   |   | 410 A.     |        | , 43     |   |   |   |   |   |   |    |    | 644        |
| ""31           |     |   |   |   |   |   | 119        |        | , 45     |   |   |   |   |   |   |    |    | 695        |
| , , 32         |     |   |   |   |   |   | 119        |        | , 48     |   |   |   |   |   |   |    |    | 233        |
| "3. 1          |     |   |   |   |   |   | 755        | ,,,    | , 49     |   |   |   |   |   |   |    |    | 39 fg.     |
| "" 3           |     |   |   |   |   |   |            |        | , 51     |   |   |   |   |   |   |    |    |            |
|                |     |   |   |   |   |   | 675        |        | , 52     |   |   |   |   |   |   |    |    | 233        |
| "" 9           |     |   |   |   |   |   | 30         |        | , 54     |   |   |   |   |   |   |    |    | 294        |
|                |     |   |   |   |   |   | 728        |        | , 69     |   |   |   |   |   |   |    |    | 233        |
| ,, 4           |     |   |   |   |   |   | 702        | V      | 2        |   |   |   |   |   |   |    |    | 595 fg.    |
| ""6            | . • | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | 728        | 17     |          |   |   |   |   | ٠ |   | ٠  | ٠  | 108        |
| "5. 8          |     |   |   |   |   |   | 359        | ,,     | 7        |   |   |   |   |   |   |    |    | 237        |
| ""33           |     |   |   |   |   |   | 28         | "      | 12       |   |   |   |   |   |   |    |    | 609 A.     |
|                |     |   |   |   |   |   | 49         | 19     | 14       |   |   |   |   |   |   |    |    | 644        |
| ,, 6. 2        |     |   |   |   |   |   | 643        | "      | 16       | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | • | 10 | 3, | 609 A.     |
| ""10           |     |   |   |   |   |   | 383 A.     |        |          |   |   |   |   |   |   |    |    |            |
| ,, 14          |     |   |   |   |   |   |            |        | ehid.    |   |   |   |   |   |   |    |    |            |
| "6.17          |     |   |   |   |   |   | 353        | "      | 8        | • |   | ٠ |   |   | ٠ |    |    | 753        |
| " " 33         |     |   |   |   |   |   | 696        | "      | 18       |   |   |   |   |   |   |    |    | 287        |
| " " 34 · ·     |     |   |   |   |   |   | 643        | 19     |          |   |   |   |   |   |   |    | ٠  |            |
| " " 46 fg      |     |   |   |   |   |   | 734        | "      | 49       |   |   |   |   |   |   |    |    | 140        |
| IV 1. 5fg      |     |   |   |   |   |   | 181 A.     | "      |          | • |   |   |   |   | • |    |    | 704        |
| "" 8           |     |   |   |   |   |   | 343        | "      | 78       |   |   |   |   |   |   |    |    | 644        |
| "" 13          |     |   |   |   |   |   | 272        | "      | 86<br>86 |   |   |   |   |   |   |    |    | 167<br>549 |
| ", 16          |     |   |   |   | ٠ |   | 570        | n      | 90       |   |   |   |   | • | : |    |    | 427        |
| "2. 6<br>"4. 9 |     |   |   | ٠ |   |   | 316<br>637 | "      | 94       |   |   |   |   | • | : |    |    | 458        |
| ,, 4. 9        |     |   |   |   |   |   | 111        | "      | 101      |   |   |   |   |   | : |    |    | 725        |
| 19             |     |   |   |   | : |   | 574        | "      | 114      |   |   |   |   |   |   |    |    | 644 fg.    |
| , , 19         |     |   |   |   |   |   |            | •,     | 134      |   |   |   |   |   |   |    |    | 676        |
| 29             |     |   |   |   |   |   | 336 fg.    | 97     | 153      |   |   |   |   |   | : |    |    | 203        |
| 32             |     |   |   |   |   |   |            | "      | 171      |   |   |   |   |   |   |    |    | 696        |
| ,,, 32         |     |   |   | : |   |   | 162 A.     | "      | 187      |   |   | : |   |   | : |    |    | 281        |
| ,, 5. 3        |     |   |   |   |   |   |            | 27     | 191      |   |   |   |   |   |   |    |    | 87         |
| . 6. 5         |     |   |   |   |   |   | 537        | "      | 211      |   |   | : |   |   | : |    |    | 645        |
| ,, 13          |     |   |   |   |   |   | 452        | n      | 218      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |
|                |     |   |   |   |   |   | 232        | "      | 279      |   |   |   |   |   |   |    |    | 654        |
| . 20           |     |   |   |   |   |   | 28         | "      | 293      |   | • | • | • | • | • | •  | •  | 645        |
| , 8. 3         |     |   |   |   | : |   | 503        | "      | 295      |   |   |   |   |   |   |    |    | 313        |
| n n 10 · ·     |     |   |   |   |   |   |            | 12     | 301      |   |   |   | : |   |   |    |    | 340        |
| ,,, 12         |     |   |   |   |   |   |            | "      | 304      |   |   |   |   |   |   |    |    |            |
| . 9. 11 — 16   |     |   |   | : |   |   | 195        | "      | 307      |   |   |   | : |   |   |    |    | 528        |
| n n 18         |     |   |   |   |   |   |            | "      | 354      |   |   |   | : |   |   |    |    | 696        |
| n = 20         |     |   |   |   |   |   | 656        | "      | 357      |   |   |   |   |   |   |    |    | 732        |
| ,,10. 1        |     |   |   |   |   |   |            | "      | 394      |   |   |   | : |   |   |    |    | 549        |
|                | -   | • | • |   |   | • |            | ,,,    |          | • | , | - | - | - | - | -  |    |            |

| Bacchid.   |    |     |   |  |   |     |          |      |     | ochid |     |      |     |    |   |   |      |         |
|------------|----|-----|---|--|---|-----|----------|------|-----|-------|-----|------|-----|----|---|---|------|---------|
| v. 411 .   |    |     |   |  |   |     |          |      |     | 950   |     |      |     |    |   |   |      |         |
|            |    |     |   |  |   |     | 549fg.   |      |     |       |     |      |     |    |   |   |      | 333     |
| ,, 419 .   |    |     |   |  |   |     | 340      |      |     | 963   |     |      |     |    |   |   |      | 172     |
|            |    |     |   |  |   |     | 1 fg. A. |      |     | 974   |     |      |     |    |   |   |      | 294     |
| ,, 431 .   |    |     |   |  |   |     |          |      |     | 018   |     |      |     |    |   |   |      | 340     |
|            |    |     |   |  |   |     | 601 fg.  | 12   | 10  | 020   | ٠   |      |     |    |   |   |      | 728     |
| , 462 .    |    |     |   |  |   |     | 550      | "    | 10  | 941   |     |      |     |    |   |   |      | 176     |
| ,, 479 .   |    |     |   |  |   |     | 131      |      |     | 060   |     |      |     |    |   |   |      | 282     |
| , 480 .    |    |     |   |  | 2 | 00, | 246      |      |     | 065   |     |      |     |    |   |   |      | 65      |
| ,, 491 .   |    |     |   |  | 3 | 86, | 574      | ,,   | 10  | 066   |     |      |     |    |   |   |      | 399     |
| , 492 .    |    |     |   |  |   |     | 550      |      |     | 069   |     |      |     |    |   |   |      | 76      |
| , 496 .    |    |     |   |  | 2 | 51, | 574      |      |     | 071   |     |      |     |    |   |   |      | 497     |
| , 544 .    |    |     |   |  |   |     | 550      |      |     | 086   |     |      |     |    |   |   |      | 212     |
| , 546 .    |    |     |   |  |   |     | 197      | ١,,, | 10  | 095   |     |      |     |    |   |   |      | 173     |
| ,, 549 .   |    |     |   |  |   |     | 305      | ,,   | 10  | 097   |     |      |     |    |   |   |      | 72      |
| , 552 .    |    |     |   |  |   |     | 645      | ,,   | 11  | 105-  | -1  | 109  | 9   |    |   |   |      | 128     |
| , 554 .    |    |     |   |  |   |     | 574      | ,,   | 11  | 115   |     |      |     |    |   |   |      | 293     |
| , 569 .    |    |     |   |  |   |     | 176      | ,,   | 11  | 201   | g.  |      |     |    |   |   | . :  | 205 fg. |
| , 571 .    |    |     |   |  |   |     | 30       | ,,   | 11  | 126   |     |      |     |    |   |   | . 31 | 1 A. 1  |
| ,, 573 .   |    |     |   |  |   |     | 761      | ,,   | 11  | 128   |     |      |     |    |   |   |      | 9       |
| , 581 .    |    |     |   |  | 1 | 86, | 353      | .,   | 11  | 134   |     |      |     |    |   |   |      | 114     |
| , 558 .    |    |     |   |  |   |     | 645      | .,   | 11  | 139f  | ĸ.  |      |     |    |   |   |      | 195     |
| ,, 592 .   |    |     |   |  |   |     | 645 A.   | ,,   | 11  | 153   |     |      |     |    |   |   |      | 417     |
| , 612-6    | 17 |     |   |  |   |     | 352      | ١.,  | 11  | 157   |     |      |     |    |   |   |      | 212     |
| , 617 .    |    |     |   |  |   |     | 64 fg.   | l    | 11  | 160   |     |      |     |    |   |   |      | 360     |
| , 628 .    |    |     |   |  |   |     | 17       | l.,  | 11  | 172   |     |      |     |    |   |   | . 12 | 2 A. 2  |
| , 630 (nic | ht | 720 | 9 |  |   |     | 188      | ļ.,  | 11  | 188   |     |      |     |    |   | 4 | 17.  | 458     |
| , 640-6    | 42 |     |   |  |   |     | 95 fg.   | l    | 11  | 1921  | g.  |      |     |    |   |   |      | 91 fg.  |
| , 652 .    |    |     |   |  |   |     | 626      | ļ.,  | 13  | 201   |     |      |     |    |   |   |      | 308     |
| , 687 .    |    |     |   |  |   |     | 574      |      | 1   | 203   |     |      |     |    |   |   |      | 140     |
| , 692 .    |    |     |   |  |   |     | 550      | l.,  | 1:  | 205   |     |      |     |    |   |   |      | 119     |
| . 707 .    |    |     |   |  |   |     | 645      | l"   |     |       |     |      |     |    |   |   |      |         |
| , 740 .    |    |     |   |  |   |     | 737      |      | c   | apt.  |     |      |     |    |   |   |      |         |
| , 757 .    |    |     |   |  |   |     | 550      | l a  |     | . 1   |     |      |     |    |   |   |      | 696     |
| ,, 760 .   |    |     |   |  |   |     | 271      | ١.,  | . ` | 4     |     |      |     |    |   |   |      | 697 A.  |
| . 762 .    |    |     |   |  |   |     | 519      | v.   |     | 24    |     |      |     |    |   |   |      | 739     |
| , 755 .    |    |     |   |  |   |     | 645      | ١.,  |     | 31    |     |      |     |    |   |   |      | 528     |
| , 797 .    |    |     |   |  |   |     | 472      | .,   |     | 39    |     |      |     |    |   |   |      | 331     |
| , 806 .    |    |     |   |  |   |     | 635      | l ″, |     | 70    |     |      |     |    | · |   |      | 360     |
| , 824 .    |    |     |   |  |   |     | 645 fg.  | ١    |     | 93    | ſĸ. | ď 1  | . 2 | 5) |   |   |      | 739     |
| . 579 fg.  |    |     |   |  |   |     | 396 A.   | l    |     | 104   |     |      |     | ·  |   |   |      | 5       |
| , 880 .    |    |     |   |  |   |     | 654      |      |     | 111   |     |      |     |    |   |   |      | 190     |
| ,, 886 .   |    |     |   |  |   |     | 332 fg.  | "    |     | 152   | Ĺ   |      |     |    |   | 6 | 46,  | 716     |
| , 938 .    |    |     |   |  |   |     | 231      | "    |     | 169   |     | (I 2 |     |    |   |   |      | 482     |
| , 946 .    |    |     |   |  |   |     | 698      | "    |     | 196   |     |      |     |    |   |   |      | 760     |
| 040        |    |     |   |  |   |     |          |      |     | 900   |     |      |     |    |   |   |      | 201     |

### Register IL

| меры                           | 101 112                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Capt.                          | Capi.                                   |
| v. 207 466                     | v. 540 292 fg.                          |
| , 208 fg                       | ,, 551 133                              |
| ,, 214-217 105fg.              | ,, 558 465                              |
| , 215 266                      | " 571 fg 204                            |
| , 223 299, 763                 | " 599                                   |
| " 224 fg 324                   | ,, 605 (III 4. 73) 548                  |
| , 231 636                      | , 607 191                               |
| ,, 240 734                     | ,, 608 (III 4. 76) 697fg.               |
| , 243 300                      | , 620 324                               |
| ,, 244 259                     | ,, 653 729                              |
| ,, 246 327                     | , 664 (660) 58A.                        |
| " 250 114 fg., 390             | " 665 fg 520                            |
| , 263 749                      | " 682 (III 5. 24) 528                   |
| , 280 , 461                    | , 688 454                               |
| , 321 268                      | ,, 698 324                              |
| " 331 (II 2, S1) 547           | ,, 700 513                              |
| ,, 335 322                     | " 709 (III 5, 51) 489                   |
| " 337 (II 2. 87) 680           | " 724 366fg.                            |
| , 338 646                      | ,, 742 258                              |
| ,, 340 384                     | , 749 319                               |
| " 349 (II 2. 99) 547           | ,, 751 428                              |
| ,, 350 68                      | ,, 757 140                              |
| ,, 354 646                     | , 765 503                               |
| ,, 364 167                     | " 770—780 121fg.                        |
| " 372 (II 3. 12) , 489         | ,, 779 737                              |
| , 375 252                      | ,, 791 45                               |
| " 357 328                      | ,, 799 45                               |
| " 395 (II 3, 35) 739           | " 823 136A., 715fg.                     |
| , 398                          | " 824 (IV 2. 45) 708                    |
| ,,                             | ,, 831 646                              |
| ,                              | , 832 292                               |
| 100 07 0 001                   | , 833 64                                |
| ,,,                            | , 834 fg 192                            |
| , 431 ,                        | "                                       |
| , 434 · · · · · · · 387        | ,, ,                                    |
| , 438 574                      | ,,                                      |
| ,,                             | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| , 444 677                      | "                                       |
| , 449 (II 3, 89) 547           | "                                       |
| , 463 52A.                     | , 861 (IV 2.82) . , 548 u. A, 2         |
| , 479 536 A.                   |                                         |
| , 481 536A., 686               | , 870 290 A.                            |
| , 498 - 501 (III 2, 1-3) , 110 | , 885                                   |
| 505 620                        | 907 575                                 |
| , 510 179                      | ,,                                      |
| n -10                          | , 917 93                                |

| arogu                    | Hel III                                 |                |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Capt.                    | I Can.                                  |                |
| v. 921 78                | ПЗ. 1                                   | . 417          |
| , 928 fg 410             | ,,, 9                                   | . 464 fg.      |
| , 933 637                | , , 13                                  | . 226          |
| ,, 934 248               |                                         | 1,661          |
| , 950 308                | ,,, 20                                  | . 93           |
| , 976 (V 2. 23) 548      |                                         | 4, 96          |
| , 977 (V 2. 24) 549      |                                         | . 256          |
| , 1006 (V 4. 9) 596, 680 |                                         | . 163          |
| , 1012 206               |                                         | . 28           |
| " 1014 429fg.            |                                         | . 550fg.       |
| " 1016 (V 4. 19) 549     |                                         | 7, 390         |
| ,, 1024 596              | ,,, 33                                  |                |
| ,, 1031 291              |                                         | . 605          |
|                          |                                         | . 551          |
| Cas.                     |                                         | . 119          |
| arg. 1 528               |                                         | . 647 fg.      |
| , 3 143                  |                                         | . 734          |
| prol. 5fgg 513           |                                         | . 704          |
|                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | . 513<br>. 170 |
| ***                      | 111111111111111111111111111111111111111 | . 647          |
| , 44                     |                                         | 711A.          |
| 100                      |                                         |                |
|                          |                                         | 684            |
| 70 711                   |                                         | 483            |
| FO. FO.                  |                                         | . 575          |
| , 72 520                 |                                         | . 183 A.       |
| , 73 29                  |                                         | 378            |
| " 79 250, 520            |                                         | 53             |
| 1 27                     |                                         | 596            |
| . 38 529                 |                                         | . 53           |
| , 45 431                 |                                         | 333            |
| , 46 19                  |                                         | 520            |
| , 52 17fg.               |                                         | 274 A. 1       |
| II 1. 4-6 141            |                                         | 647            |
| , , 14 190               | ,, 56                                   | 360            |
| ,, 15 575                | ,,, 60                                  | 402            |
| ,, 2. 1-14               | ,, 64                                   | 214 A.         |
| "" 1fg 417               |                                         | 504A.          |
| ,, ,, 2 182, 395         |                                         | 329 fg.        |
| ,,, 16 623               | ",, 6                                   |                |
| ", " 23fg 116            | ,,, 13                                  |                |
| ,, ,, 27 624             |                                         | 551            |
| "" 31 — 37 138           |                                         | . 575 fg.      |
| ,, ,, 39 623             |                                         | , 378          |
| ,, 3. 1—5 164            | , 3. 11 378                             | , 678          |
|                          |                                         |                |

| 110          |     |   |   | Regi         | ster II.                     |
|--------------|-----|---|---|--------------|------------------------------|
| Cas.         |     |   |   |              | ! Ciatell.                   |
| III 3. 24    |     |   |   | 358          | I 1. 9 240                   |
| . 4. 9       |     |   | : | 435          | n n 13 · · · · · · · · · 242 |
| 10           | :   |   | : | 483          | ,,, 16                       |
| , , 22       |     |   |   |              | 2632 94                      |
|              | :   |   | : | 626          | 34                           |
|              |     |   |   | 90, 620fg.   | ""                           |
| ,,, 23       |     |   |   |              | ""                           |
|              |     |   | ٠ | 304          | ""                           |
| ", 26        |     |   | ٠ |              | "" 54                        |
| "" 38        |     |   | ٠ | 729          |                              |
| ,, ,, 53     |     |   | ٠ | 9            |                              |
| ,, ,, 56     | . : |   |   | 25           | "" 97 686A. 2                |
| ""59fg       | ٠.  |   | ٠ | 378 A.       | ""103 686A. 2                |
| ,, ,, 62     |     |   | ٠ | 647          | ,,, 105 378                  |
| ", 63        |     |   |   | . 164 fg. A. | ""106 349 A.                 |
| ,, 6. 4      |     |   | ٠ |              | ,,, 108 107                  |
| ", 9-12      |     |   |   | 165          | ,, 111 349                   |
|              |     |   |   |              | ,,,, 113 107, 656A. 2        |
| "" 15—19     |     |   |   | 163          | ,, ,, 2, 1 114               |
| ,,, 21       |     |   |   | 294          | "" 4fg 250                   |
| IV 2. 2 fg   |     |   |   | 504          | ,, , 20 453                  |
| 3            |     |   |   | 127          | ,, 3. 3 649 A. 2             |
| 7            |     |   |   | 31           | ,,, 6 705                    |
| . 3. 8 (5) . |     |   |   | 708          | ,,, 8 170                    |
| 16           |     |   |   | 3            | ,, 11 529                    |
| 4. 2         |     |   |   | 220          | 14 489, 764                  |
| 4            |     |   |   | 151          | ,, 19fg 684                  |
|              |     |   |   | 220, 228     | ,,, 20 426                   |
|              |     |   |   |              | ,, 33 529 fg.                |
| 15           |     |   |   |              | ,,, 34 236                   |
|              |     |   |   | 621          | II 1. 1-4 45                 |
|              |     |   |   |              | "" 4-11 370 fg. A.           |
|              | : : |   | : | 748          | nn 7 120                     |
|              |     |   |   |              | ,,, 8                        |
|              | : ' |   | : |              | ,, 10                        |
| " 2. 15 fg   |     |   | : |              | n 12 86, 125 fz.             |
|              | : : |   |   |              | n 14 418, 700                |
| , 4. 1       | :   |   | : | 762          | ,, 15 fgg 603 A. 1           |
|              |     |   | : |              | ,,, 22                       |
| ,, 16        |     |   | : | 342          | ""                           |
|              |     | : |   | 647, 702     |                              |
|              |     |   |   | 378          | ""                           |
|              |     | • |   |              | ""                           |
| "" 25        |     |   | • | 47           |                              |
|              |     |   |   |              |                              |
| Cistell.     |     |   |   | ***          | ""                           |
|              |     |   | ٠ | 128          | "" 52—59 35fg.               |
| 11. 7        |     |   |   | 31.713       | 3. 9 645                     |

| "" 31 740fg.     | ,, 26 504                 |
|------------------|---------------------------|
| 41 648           | ,, 55 754                 |
| n n 50 89        | ,, 73 521                 |
| 52 648           | . 88 648 fg.              |
| ,, 61 362, 648   | 96 53, 411                |
| "" 62 6          | , 96-98 88fg., 260        |
| 64 684           | , 102 50                  |
| 69 378           | 120-126 157 A.            |
| ,,, 71 132, 684  | 129 120                   |
| 75 fg 684        | " 129 120 A., 131         |
| Ш 39             | , 132 120 A.              |
| ,, 3fg           |                           |
| , 10 637         | 139 405                   |
| " 11 637 А.      | ,, 140 409                |
| , 19 602         | , 141 fgg 49              |
| IV 1. 2 602 A. 1 | , 144 fgg 120             |
| 9 602            | ,, 159 397                |
| 2. 1-9 41        | , 161 60, 90              |
| ,, 6 752         | 176 (I 3. 23) 704         |
| 11-24 358        | " 189 407 A. 2            |
| "" 29—39 72fg.   | , 255 46                  |
| 30 398           | , 258 (H 2. 8) 530        |
| 32 114           | , 267 350 A. 1            |
| 35 155 A. 1      | ,, 268 149                |
| n., 37 199 A.    | ,, 271 390                |
| 41 - 45 286      | , 278 (II 2, 28) 684 fg.  |
| 47 458           | , 280 395                 |
| 55 354, 468      | . 254 605                 |
| ,, 56fg 354 A.   | , 294 31                  |
| ,,, 69 27        | ., 305 31, 369            |
| n n 74fg 354 A.  | 305 717                   |
| ,, 79 31, 342    | 323 649                   |
| ,,, 87 537       | , 327 545 A. 1            |
| ,,,100 342       | 334 603                   |
| V 4 467          | , 337 596                 |
| , 5 46           | , 340 (II 3, 61) 677      |
| . 6 576          | , 344 95                  |
| frgm. 1 504      | . 345 235                 |
| , 12 397         | 350 151                   |
| , 16 504, 648    | , 358 (II 3. 79) 695      |
| , 19 504         | ,, 362 137                |
| ,                | ., 364 51fg.              |
|                  | , 369 (II 3, 90) 243, 552 |
|                  | ,, ,                      |

,, 26 . . . . . . . . .

´ 2 e

| nega                     | ter al-                      |
|--------------------------|------------------------------|
| Cure.                    | l Erid.                      |
| v. 382 514               | I 1. 24 617 A.3.             |
| ,, 386 729               | ,,, 34 460                   |
| , 389 521                | ,, 55 334                    |
| ., 398 745               | ,, 57-61 465fg.              |
| , 415 (III 45) 530       | n n 61fgg 87                 |
| , 424 490 А.             | , , 64 745                   |
| . 429 (III 59) 490       | n n 69 fg 732                |
| , 436 (III 66) 683       | , , 82 750                   |
| . 438 57                 | n n 86 228                   |
| ,, 461 4                 | ,, 90                        |
| , 463 299                | , 2. S 136 A.                |
| ,, 470 (IV 1. 12) fg 552 | n n 13 257 A. 2              |
| , 493 (IV 2. 7) 636      | ,, ,, 18 597                 |
| , 523 745                | ,, ,, 23 109                 |
| " 531 (IV 2. 45) 756     | ,,, 27 729                   |
| " 549 (IV 3. 17) 701     | "" 33 576fg.                 |
| ,, 567 (IV 4. 11) 552    | ,, 35 554fg.                 |
| , 571 fg 244, 301        | ,, 40 259                    |
| , 594 385                | II 1. 1 27                   |
| , 597 (V 1. 7) 292, 707  | ,,, 4 306                    |
| , 598 707 A.             | " 2. 1 615fg.                |
| ,, 602 9                 | ,, ,, 3 45, 295 A.           |
| , 612 576                | n 8 · · · · 602, 729         |
| , 614 (V 2. 16) 552fg.   | , ,, 20 fg                   |
| , 618 (V 2. 20) 553, 748 | ,, 23 630                    |
| , 621 116fg.             | ,,, 41 223                   |
| , 634 717                | " " 53 355fg.                |
| , 639 396 A. 1           | ,,, 59 577                   |
| ,, 641 712               | ,, 63 597                    |
| , 648 292                | ,, , 64 66                   |
| ,, 656 31                | ,, , 67 291                  |
| , 667 504                | ., 69 603                    |
| , 650 (V 3. 2) 554       | " " 94fg 306, 555            |
| , 684 90                 | ,, 97 48, 602                |
| , 689 (V 3. 11) fg 554   | ",103 306 A.                 |
| ,, 701 23                | ,,,110 179                   |
| "716 341fg.              | nn 117 650                   |
| ,, 721 650               | III 1. 4 117                 |
| ,, 728 49                | n n 6 140fg.                 |
|                          | " " 6—15 334fg.              |
| Epid.                    | " 2. 1 fg 277                |
| arg. 7 685               | , , 3 321fg.                 |
| , 8                      | ,, , 4 154                   |
| I 1. 3 554               | ,, 17 129                    |
| "" 11 · · · · · · 44Λ.   | ,, 19 678                    |
| "" 19 · · · · · 262 A.   | " " 21 · · · · · · · · 744A. |
|                          |                              |

... 24 . . . . . . . . . . . . 207 A.

n n 43 . . . . . 400fg., 713

.. 364-368 . . . . . .

., 367 fg. . . . . . .

63

| 190            |     |     |    |    |    |   |     |   | Regia        | ter IL.         |    |   |   |   |   |    |   |   |            |
|----------------|-----|-----|----|----|----|---|-----|---|--------------|-----------------|----|---|---|---|---|----|---|---|------------|
| Meg.           |     |     |    |    |    |   |     |   |              | Men.            |    |   |   |   |   |    |   |   |            |
| v. 379         |     |     |    |    |    |   |     |   | 29 fg.       | v. 713          |    |   |   |   |   |    |   |   | 678        |
| ,, 380         |     |     | ,. |    |    |   |     |   | 553 A.       | ,, 720          |    |   |   |   |   |    |   |   | 521        |
| ,, 384         |     |     |    |    |    |   |     |   | 580          | ,, 729          |    |   |   |   |   |    |   |   | 532A.      |
| ,, 389         |     |     |    |    |    |   |     |   |              |                 |    |   |   |   |   |    |   |   | 532        |
| ,, 399         |     |     |    |    |    |   |     |   | 555          | ,, 744          |    |   |   |   |   |    |   |   | 506        |
| ,, 405         |     |     |    |    |    |   |     |   | 556          | ,, 7591         | g. |   |   |   |   |    |   |   | 73         |
| ,, 407         |     |     |    |    |    |   |     |   | 555          |                 |    |   |   |   |   |    |   |   | 620        |
| ,, 422         |     |     |    |    |    |   |     |   | 580          | ,, 774          |    |   |   |   |   |    |   |   | 303        |
| ,, 431         |     |     |    |    |    |   |     |   | 555          | ,, 7771         | g. |   |   |   |   |    |   |   | 577        |
| ,, 435         |     |     |    |    |    |   |     |   | 556          |                 |    |   |   |   |   |    |   |   | 603        |
| .,, 453        |     |     |    |    |    |   |     |   | 758          | ,, 756          |    |   |   |   |   |    |   |   | 129        |
| ,, 463         | (46 | (0) |    |    |    |   |     |   | 35           | ,, 796          |    | - | - |   |   |    |   |   | 578        |
| , 476          |     |     |    |    |    |   |     |   | 687          | ,, 835          |    |   |   |   |   |    |   |   |            |
| ,, 495         |     |     |    |    |    |   |     |   | 521          | ,, 847          |    |   |   |   |   |    |   |   | 557        |
| ,, 502         |     |     |    |    |    |   |     |   | 759          | ,, 851          |    |   |   |   |   | ٠. |   |   | 577fg.     |
| ,, 506         |     |     |    |    |    |   |     |   | 80           | ,, 869          |    |   |   |   |   |    |   |   | 578        |
| ,, 568         |     |     |    |    |    |   | 80  |   | , 506        | , 870           |    |   |   |   |   |    |   |   |            |
| ,, 514         |     |     |    |    |    | ٠ |     |   | 763          | ,, 582          |    |   |   |   |   |    | ٠ |   |            |
| ,, 515         | ٠.  |     |    |    |    |   |     |   | 80 A.        | ,, 899          |    |   |   |   |   |    |   |   | 651        |
| ,, 520         |     |     |    |    |    |   |     |   | 228 fg.      |                 |    |   |   |   |   |    |   |   | 578        |
| ,, 524         |     |     |    |    |    |   |     |   | 487          | ,, 903          |    |   |   |   |   |    |   |   |            |
| ,, 536         |     |     | ٠  |    |    |   |     |   | 355 A.       | ,, 913          |    |   |   | • |   | ٠  |   |   | 578        |
| ,, 542         |     |     |    |    |    | ٠ |     | - | 102          | ,, 921          |    |   | - | ٠ |   |    |   |   |            |
| ,, 545         |     |     |    |    | ٠  |   | ٠   | ٠ | 737 fg.      | ,, 923          | •  |   | • |   | ٠ | •  |   |   | 557        |
| ,, 547         |     |     |    |    | ٠  |   |     |   | 651          | ,, 930          |    | ٠ |   |   |   |    |   |   | 558        |
| ,, 550         |     |     | ٠  |    | ٠  | ٠ | ٠   |   | 685          | ,, 937          | ٠  |   |   |   |   | ٠  |   |   | 550        |
| ,, 563         |     |     |    | ٠. |    | ٠ |     |   | 531          | ,, 940          | ٠  |   |   |   |   | •  |   |   | 578        |
| " \$66         |     |     | ٠  |    |    | ٠ | ٠   |   | 391          | ,, 950          |    | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠  |   | • | 558        |
| ,, 567         |     |     |    |    |    |   |     |   | 498          | ,, 954          |    |   |   |   |   |    |   |   | 651        |
| ,, 596         |     |     | ٠  |    |    | ٠ | ٠   |   | 436          | ,, 963          | ٠  | ٠ | • |   |   | ٠  |   |   | 603        |
| ,, 588         |     |     |    | ٠  |    | • |     | ٠ |              | " 968<br>" 1003 | •  |   | • |   |   |    |   |   |            |
| ,, 594         | ٠   |     | ٠  |    |    | ٠ |     | ٠ |              |                 | ٠  | ٠ |   | ٠ |   | •  |   |   |            |
| ,, 598         |     |     |    |    |    |   |     |   | 617          | "1009<br>"1013  |    |   |   |   |   |    |   |   |            |
| , 611          | ٠   |     | •  |    | ٠  |   |     |   | 556          | , 1013          | ٠  | ٠ |   | • |   |    |   |   | 558        |
| ,, 615         | •   |     |    |    |    | ٠ |     |   | 05 A. 1      | ,, 1022         |    | ٠ |   | ٠ |   |    |   |   |            |
| ,, 617         | ٠   |     | •  |    |    | ٠ |     |   | 223          |                 | ٠  |   |   |   |   |    |   |   |            |
| ,, 623         | ٠   |     | ٠. |    |    | • |     |   | 630          |                 |    |   |   |   | ٠ |    |   |   | 135fg.     |
| ,, 626         |     |     | •  |    |    |   |     |   |              |                 | :  |   | : |   |   |    |   |   | 204<br>737 |
| " 646<br>" 650 |     |     | :  | ٠  |    | ٠ |     |   | , 736<br>580 | ,,,             |    |   | : |   | : | •  |   | - |            |
|                | 1g. | :   | :  |    | :  | : | :   |   | 556          | , 1075          | ٠  | : |   |   | : | :  |   |   | 319ig.     |
| " 667<br>" 675 | :   |     | :  |    | :  | : |     | : | 394          | 1077            |    |   | : |   |   |    |   |   |            |
| ,, 675         |     | :   | :  |    |    |   | ٠   |   | 394<br>557   | ., 1077         |    |   | : |   | : | :  |   |   |            |
| ,, 690         | ٠   | :   |    |    | ٠. |   | , . |   | , 697        |                 | :  |   | : |   | : |    |   | : |            |
| ,, 696         | :   | :   |    |    |    |   |     |   | , 720        | , 1112          | :  |   | : |   | : |    | : | : | 558        |
| ,, 710         | :   |     | :  | :  |    | : |     |   |              | ,, 1113         | :  |   | : |   | : |    |   | : |            |
| ,, 110         |     | •   | •  | ٠  | ٠  | • | ٠   | • | 104          | ,, 1113         | •  | ٠ | ٠ | • | • | •  | • | • | woods.     |
|                |     |     |    |    |    |   |     |   |              |                 |    |   |   |   |   |    |   |   |            |

|           | Regis                  | ster II.     | 781    |
|-----------|------------------------|--------------|--------|
| Men.      |                        | Mert.        |        |
| v. 1117 . | <br>454                | v. 327       | 369A   |
| , 1125    |                        |              | 369    |
| , 1145    |                        | ,, 334       | 369A.  |
| , 1156    | <br>169                | ,, 337 — 342 | 91     |
| , 1158    | <br>681fg.             | , 341        | 610A.  |
| , 1160    | <br>70                 | ., 347       | 212    |
| ,,        |                        | ,, 356       | 73 A.  |
| Mere.     |                        |              | 743    |
| arg. 16   | <br>486                | ,, 359       | 73 A.  |
| 7         |                        | , 365        | 225    |
| " II 6    | <br>521                |              | 286    |
| n n 11    | <br>. 173 u. A., 342A. | . 422        | 32     |
| n, 14 · · | <br>342                | , 426        | 36     |
| ,,,15     | <br>18, 538            |              | 581    |
| v. 13     | <br>540 A.             | . 428        | 73     |
| " 15      | <br>498                | , 435        | 115fg. |
|           | <br>8                  | ,, 439 66    | , 581  |
| " 29 fg   | <br>461 A.             |              | 581    |
| ,, 51     | <br>342                | , 451        | 739    |
| , 89      | <br>491                | ,, 454       | 328    |
| 116-119   | <br>78                 | , 470        | 581fg. |
| ,, 122    | 196                    | , 479        | 707    |
| , 127     | <br>173fg              |              | 638    |
| ,, 128 .  | <br>120                | , 511        | 431    |
| ,, 130    | <br>174                |              | 333    |
| ,, 135    | <br>618                |              | 717fg. |
|           | <br>581                |              | 33     |
| , 155     | <br>211                |              | 294    |
| , 181     | <br>, 176 A., 705 fgg. |              | 340    |
| , 182     | <br>. 637 fg., 651 fg. |              | 294    |
| ,, 183    | <br>591                |              | 712    |
| , 187     | <br>682                |              | 174    |
| "189      | <br>720                |              | 558fg. |
| , 190     | <br>679                |              | 761    |
| , 201     | <br>597                | ,, 611 585   | 2, 652 |
| ,, 206    |                        |              | 592    |
| ,, 239    | <br>236                | ,, 619       | 366    |
| , 239     | <br>379                |              | 652    |
| , 241     | <br>379                |              | 582    |
| , 256     | <br>395                |              | 314    |
| , 257     | <br>703                |              | 559    |
|           | <br>495                |              | 436fg. |
| , 283     | <br>652                |              | 522    |
| , 286     |                        |              | 364    |
| ,, 299    | <br>94 A., 638         | ,, 692       | 515    |
|           |                        |              |        |

| 102            | Register ii. |    |   |    |    |   |     |                 |      |            |    |    |    |   |   |    |   |     |         |
|----------------|--------------|----|---|----|----|---|-----|-----------------|------|------------|----|----|----|---|---|----|---|-----|---------|
| Merc.          |              |    |   |    |    |   |     | 1               | м    | fore.      |    |    |    |   |   |    |   |     |         |
| v. 694         |              |    |   |    |    |   |     | 95              | v.   | 990        |    |    |    |   |   |    |   |     | 743     |
| ,, 705         |              |    |   |    |    |   |     | 73fg.           | ,, 1 | 1010       |    |    |    |   |   |    |   |     | 357     |
| ,, 709         |              |    |   |    |    |   |     | 652             | ., 1 | 1020       |    |    |    |   |   |    |   |     | 560     |
| ,, 712         |              |    |   |    |    |   |     | 538             |      |            |    |    |    |   |   |    |   |     |         |
| ,, 715         |              |    |   |    |    |   |     | 751             |      | Mil.       |    |    |    |   |   |    |   |     |         |
| ,, 723         |              |    |   |    |    |   |     | 652             | v.   | 23         |    |    |    |   | ٠ |    |   |     | 165 fg. |
| ,, 727         |              |    |   |    |    |   |     | 653             | 79   | 24         |    |    |    |   |   |    |   |     | 403     |
| ,, 728         |              |    |   |    |    |   | . ( | 653 A. 1        | "    | 36         |    |    |    |   |   |    |   |     | 104     |
| ,, 729         |              |    |   |    |    |   |     | 653             | ,,   | 44         |    |    |    |   |   |    |   |     | 215A.   |
| ,, 737         |              |    |   |    |    |   |     | 257             | ,,   | 49         |    |    |    |   |   |    |   |     | 638     |
| ,, 742         |              |    |   |    |    |   |     | 8               | 11   |            |    |    |    |   |   |    |   | 3   | 3, 735  |
| ,, 745         |              |    |   |    |    |   |     | 532             | 77   |            |    |    | ٠. |   |   |    |   |     | 467fg.  |
| ,, 749         |              |    |   |    |    |   |     | 629             |      | 1351       | g. |    |    |   |   |    |   |     | 327     |
| ,, 761         |              |    |   | ٠. |    |   | •   | 353 A. 2        |      |            |    |    |    |   |   | ٠. |   |     | 249     |
| ,, 762         |              |    |   |    |    |   |     | 653             |      | 221        |    |    |    |   |   |    |   | 68  | 7 A. 2  |
| ,, 766         |              |    |   |    |    | ٠ |     | 379             |      | 236        |    |    |    |   |   |    |   | 62, | 364     |
| ,, 774         |              |    |   |    |    |   |     | 390             |      | 237        |    |    |    |   |   |    |   |     | 560     |
| ,, 718         |              |    |   |    |    |   |     | 131             |      | 251        |    |    |    |   |   |    |   |     | 306     |
| ,, 780         |              |    |   |    |    |   |     | 206             |      | 262        |    |    |    |   |   |    |   |     | 427     |
| ,, 788         |              |    |   |    |    |   |     | 629             |      | 277        |    | ٠, |    |   |   |    |   |     | 324     |
| ,, 791         |              |    |   |    |    |   |     | 707             |      | 290        |    |    |    |   |   |    |   |     | 249     |
| ,, 796         |              |    |   |    |    |   |     | 174             |      | 295        |    |    |    |   |   |    |   |     | 763fg.  |
| ,, 804         |              |    |   |    |    | ٠ |     | 687             |      | 303        |    |    |    |   |   |    |   |     | 655     |
| , 824          |              |    |   | ٠  |    | ٠ |     | 134             | 19   | 311        |    |    |    |   |   |    |   | 36  | 7 A. 2  |
| " 845          |              | ٠. |   |    | ٠  |   | ٠   | 707fg.          | 27   | 319        |    |    |    |   |   |    |   |     | 174     |
| ,, 852         |              |    |   |    |    | ٠ |     |                 |      | 332        |    |    |    |   |   |    |   |     | 397 fg. |
| ,, 858         |              |    |   |    | ٠. |   |     | 559             | ,,   | 335        | ٠  |    | -  |   |   |    |   |     | 597     |
| " 862          |              | ٠. |   |    |    |   | ٠   | 570             |      | 337        | ٠  |    |    | ٠ | ٠ |    |   |     | 434     |
| ,, 866         |              |    |   |    | ٠  |   | ٠   | 653             |      | 339        |    | •  |    |   | ٠ |    |   |     | 561     |
| ,, 868         |              |    |   | ٠  | ٠  |   | ٠   |                 |      | 341        |    | ٠  | ٠  |   | ٠ | •  | ٠ | •   | 314     |
| ,, 884         |              |    |   |    | ٠  |   |     | 630             |      | 348        | ٠  |    |    |   | ٠ |    |   |     | 178     |
| ,, 885         |              | ٠. | : |    | :  | : | -   | 654 A.          |      | 351        | ٠  | ٠  | -  |   | ٠ | ٠  |   |     | 751     |
| ,, \$88        |              |    |   |    |    |   |     | 705 fgg.        |      | 357        | •  | ٠  |    | • | • |    |   |     | 281     |
| ,, 889         |              |    |   |    | ٠  |   | ٠   | 654             |      | 367        | ٠  | ٠  |    | • | ٠ |    | ٠ |     | 436fgg. |
| " 900<br>" 901 |              |    |   |    | ٠  | ٠ |     | 54              |      | 374        | ٠  |    |    |   |   |    | ٠ |     | 215 A.  |
|                |              | •  |   |    | ٠  |   |     | 559             |      | 376        | ٠  | •  |    | • | ٠ |    | ٠ | ٠   | 218     |
| ,, 904         | ٠. ٠         |    | • |    | ٠  |   |     | 22 A. 1         |      | 387        | ٠  |    |    | ٠ |   | ٠  |   |     | 237     |
| " 965<br>" 919 |              | ٠. |   | •  | ٠  | ٠ | ٠   |                 |      | 425        | ٠  | •  | ٠  | ٠ | ٠ |    | • |     |         |
|                |              |    |   |    | ٠. |   | ٠   | 54              |      | 439        | •  | •  | •  | • |   | ٠  | ٠ |     | 553A.   |
| " 928<br>" 934 | ٠.           | •  |   | ٠  | ٠  |   | ٠   | 654             |      | 441        | ٠  |    | ٠  |   | ٠ |    | • |     | 393     |
| ,, 934         | : :          | ٠  |   | •  | ٠. |   | •   | 24<br>655       |      | 448        | ٠  | •  |    | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠   | 561     |
| ,, 954         |              | :  | • |    | ٠  |   | :.  | 655<br>59 n. A. |      | 449<br>515 | ٠  | •  |    | - |   |    |   |     | 561 A.  |
| ,, 966         |              |    | ٠ | ٠  | ٠  | ٠ |     |                 |      |            | ٠  | ٠  |    | • | • |    | • | ٠   | 315A.   |
| ,, 966         | : :          | ٠  | • | :  | •  | ٠ |     | 297             |      | 517        |    | ٠  |    | • | • | -  |   |     | 728     |
| ,, 971         |              | •  | ٠ |    | ٠  | ٠ | ٠   | 757             |      | 534        | ٠  | •  | ٠  | • | ٠ | ٠  |   |     | 655     |
| ,, 950         |              |    | ٠ | ٠  | ٠  | ٠ | ٠   | 157             | 77   | 554        | ٠  | ٠  | •  | ٠ | • | •  | ٠ | ٠   | 33      |
|                |              |    |   |    |    |   |     |                 |      |            |    |    |    |   |   |    |   |     |         |

|    |             |     |    |   |   |   |    | Regi     | ster | n.     |      |   |   |   |   |   |   |   | 783     |
|----|-------------|-----|----|---|---|---|----|----------|------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---------|
|    | Mil.        |     |    |   |   |   |    |          | 1    | Mil.   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|    | 558         |     |    |   |   |   |    | 136 fg.  |      | 1062   |      |   |   |   |   |   |   |   | 418     |
| ** | 586         |     |    |   |   |   |    |          |      | 1065   |      |   |   |   |   |   |   |   | 418     |
|    | 604         |     |    |   |   |   |    | 436A.    | ,,   | 1067   |      |   |   |   |   |   |   |   | 420     |
| ,, | 612         |     |    |   |   |   |    | 359      |      | 1087   |      |   |   |   |   |   |   |   | 393     |
|    | 613         |     |    |   |   |   |    | 655fg.   |      | 1058   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|    | 620         |     |    |   |   |   |    | 702      |      | 1094   |      |   |   |   |   |   |   |   | 654A.   |
|    | 623         |     |    |   |   |   |    | 133      | ,,   | 1105   | fgg. |   |   |   |   |   |   |   | 656     |
|    | <b>62</b> 6 |     |    |   |   |   |    | 702      |      | 1118   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
| ,, | 633         |     |    |   |   |   |    | 328      |      |        |      |   |   |   |   |   |   |   | 298A.   |
| ,, | 639         |     |    |   |   | ٠ |    | 561 fg.  |      |        |      |   |   |   |   |   |   |   | u. A. 2 |
|    | 644         |     |    |   |   |   | ٠. | 597      |      | 1158   |      |   |   |   |   |   |   |   | 656     |
|    | 658         |     |    |   |   |   |    |          |      | 1162   |      |   |   |   |   |   |   |   | 262     |
|    | 676         |     |    |   |   |   |    | , 264A.  |      | 1176   |      |   |   |   |   |   |   |   | 107     |
|    | 684         |     | ٠. |   |   |   |    | 598      |      | 1180   |      |   |   |   |   |   |   |   | 264     |
|    | 685         |     |    |   |   |   |    | 597      |      | 1206   |      |   |   |   |   |   |   |   | 656     |
| "  | 686         |     |    |   |   |   |    | 372      |      | 1219   |      |   |   |   |   |   |   |   | 656fg.  |
|    | 692         |     |    |   |   |   |    | 562      |      | 1221   |      |   |   |   |   |   |   |   | 290     |
|    | 693         |     |    |   |   |   |    | 131      |      | 1231   |      |   |   |   |   |   |   |   | 336fg.  |
| 11 | 698         |     | ٠  |   |   |   |    | 201fg.   | ,,   | 1233   |      |   |   |   |   |   |   |   | 333     |
| *  | 700         |     |    |   |   |   |    | 202 A.   | ,,   | 1235   |      |   | ٠ |   |   | ٠ |   |   | 316     |
|    | 757         |     | ٠  |   |   |   |    |          |      | 1237   |      | • |   |   | ٠ |   |   |   | 593     |
|    | 766         |     |    |   |   |   |    | 582fg.   |      | 1242   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
| ,, | 776         |     |    |   |   |   |    | 241 A. 1 |      | 1259   |      |   |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | 751     |
| "  | 790         |     |    |   |   |   |    | , 562    |      | 1267   |      | ٠ |   |   |   |   |   |   |         |
|    | 794         |     |    |   |   |   |    | 656      | ,,   | 1272   |      |   |   |   |   |   |   |   | 676A.   |
| ,, | 804         |     |    |   |   |   |    |          |      | 1273   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|    | 830         |     |    |   |   |   |    | 335      |      | 1286   |      |   |   |   |   |   |   |   | 498     |
| ** | 848         |     |    |   |   |   |    | 23       |      | 1289   |      |   |   |   |   |   |   |   | 231     |
|    | 853         | ٠   |    |   |   |   |    |          |      | 1307   | ٠    |   |   |   | ٠ |   |   |   | 657     |
| "  | 959         |     |    |   | • |   |    |          |      | 1305   |      |   |   |   |   |   | ٠ |   | 483     |
|    | 865         |     |    |   |   |   |    | 25 A. 1  |      | 1312   |      |   |   |   |   |   |   |   | 657     |
|    | 913         |     |    |   |   |   |    |          |      | 1314   |      |   |   |   |   |   |   |   | 193     |
| ,, | 925         |     |    | • |   |   |    |          |      | 1315   |      |   |   |   |   |   |   |   | 652     |
|    | 932         |     | ٠  |   |   | ٠ |    | , 703    |      | 1316   |      |   | ٠ |   |   |   |   | ٠ | 23      |
| 27 | 962         | ٠   |    |   |   |   |    |          |      | 1322   |      |   |   |   |   | ٠ |   |   | 562     |
| "  | 953         |     | ٠  |   | ٠ |   |    | 747      | ,,   | 1325   |      | ٠ |   |   | ٠ |   |   |   | 657     |
| 77 | 994         |     |    |   |   |   |    | 394      |      | 1326   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
| 99 | 997         | ٠   |    |   |   |   |    | 399      |      | 1330   |      |   |   |   | ٠ |   |   |   |         |
|    | 000         |     |    |   |   |   |    | 458      |      | 1337   |      |   |   |   |   |   |   |   | 657     |
|    | 008         | . • |    |   |   |   |    | 320      |      | 1341   |      |   |   |   |   |   |   |   | 583A.   |
|    | 009         |     |    |   |   |   |    |          |      | 1346   |      |   |   |   |   |   |   |   | 658     |
|    | 026         | ٠   |    |   |   |   | ٠  |          |      | 1357   |      |   |   |   |   |   |   |   | 659     |
|    | 036         |     |    |   |   |   |    | 221      |      | 1366   | ٠    | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | 309     |
|    |             |     |    |   |   |   |    | 47A.     |      | 1369 f |      |   |   |   |   |   |   |   | 301     |
|    | 051         |     |    |   |   |   |    | 70       |      | 1376   |      |   |   |   | ٠ |   |   |   | 562     |
|    |             |     |    |   |   |   |    |          |      | 070    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |

| 184 Regist                      | er II.                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Mil.                            | Most.                                   |
| v. 1380 685                     | v. 389 563                              |
| 1385 658                        | . 392 638                               |
| , 1389 335                      | , 393 48                                |
| 1398 562                        | 394 563 fg.                             |
| 1402 563                        | . 398 659                               |
| 1408 11, 563                    | . 410 370                               |
| 1411 563                        | ., 419fg 400 A.                         |
| 1412 764                        | ,, 422 383                              |
| . 1421 735                      | , 425 322                               |
| g                               | , 432 491                               |
| Most.                           | ,, 436 268                              |
| v. 8 153                        | ., 478 255                              |
| . 25                            | 484 689                                 |
| . 33 309                        | , 495 295 A. 2                          |
| ., 39 724                       | 498 515fg., 682                         |
| " 72fg 149 A. 2                 | . 504 256                               |
| , 53 495                        | ,, 509                                  |
| ,, 85                           | ,, 523                                  |
| , 89 170                        | ., 528 fg 533                           |
| . 94 375                        | ., 549 498                              |
| . 98                            | 567 659                                 |
| " 117 135                       | 580                                     |
|                                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|                                 | ,,                                      |
|                                 | ,,                                      |
| ,,                              | n -1                                    |
|                                 |                                         |
| " 210                           | 31 442.6                                |
|                                 |                                         |
|                                 |                                         |
|                                 |                                         |
|                                 |                                         |
|                                 |                                         |
|                                 |                                         |
|                                 | ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,      |
|                                 |                                         |
| " 293 393 fg., 659<br>" 311 303 |                                         |
|                                 |                                         |
|                                 |                                         |
| ,, 332 124                      | ,, 795 332 A.                           |
| , 335 434                       | "798 635fg.                             |
| ,, 365                          | ,, 808 268                              |
|                                 | ,, 810 598                              |
| " 373 375<br>" 377 708fg.       | " S13 fg 630fg.                         |
|                                 | ,, 817 150                              |
|                                 | ,, 821 659                              |
| ,, 387 188, 659                 | ,, 832 150                              |

| Lice II                                 |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Wost.                                   | Pers                            |
| v. 848 659                              | v. 51 188 n. A. 1               |
| 852                                     | ,, 61                           |
| " 858—861 122fg.                        | , 69 507                        |
|                                         | , 78 277                        |
|                                         |                                 |
| 000 400                                 |                                 |
| ,,                                      | " 97 25fg.                      |
| , 895 fg 365                            | ,, 100 453                      |
| " 925 553А.                             | " 107 424 fg., 660              |
| , 948 152, 638                          | " 120 756                       |
| ,, 952 659                              | ,, 140 57, 516                  |
| " 957 341fg.                            | " 159 131 A., 662fg.            |
| ,, 967 29                               | ,, 165                          |
| , 971 564                               | ,, 167 730                      |
| , 975 659fg.                            | " 168—180 87 u. A. 2            |
| , 977 659                               | 173 208                         |
| , 996 66                                | , 176 309                       |
| . 994 36                                | , 181 188A. 1, 411              |
| . 1032 499                              | 195 392fg.                      |
| 1039 507                                | ., 198                          |
| "1040 507A.                             | ,, 212                          |
| 1047                                    | ,, 216                          |
| ,,                                      |                                 |
|                                         |                                 |
|                                         | " 225 424fg.                    |
| ,, 1093 48                              | " 226 296, 688                  |
| ,, 1098 554                             | " 233 438fg.                    |
| "1116 346                               | ,, 241 470                      |
| ,, 1127 688                             | ,, 243 183                      |
| ,, 1134 284                             | ,, 248 584                      |
| ,, 1135 680                             | ,, 250 661                      |
| ,, 1153 260                             | ,, 259 160                      |
| "1157 5\$4                              | ,, 260 301                      |
| "1166 277 A. 2                          | " 265 (nicht 264) 402 fg. u. A. |
| ,, 1169 252                             | ,, 267 285                      |
| , 1173 fg 277 A. 2                      | ,, 265 365fg.                   |
| 1175 660                                | ., 269 , 227 u. A. 1            |
| ,, 1179 709                             | ,, 271 131                      |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,, 272 101                      |
| Pers.                                   | ,, 273 fg 101A.                 |
| arg. 5 357                              | ,, 274 676                      |
| v. 13 730                               | ,, 280                          |
| , 15                                    | , 264 64                        |
| , 30                                    |                                 |
|                                         |                                 |
|                                         |                                 |
|                                         | " 324 368fg.                    |
|                                         | ,, 328 662                      |
| y, 42 443                               | ,, 392 495                      |
| Muller, Plantinische Prosodie.          | 50                              |

| Pers.                | Pers            |
|----------------------|-----------------|
| v. 394 351           | v. 788 - 791 38 |
| ,, 413 214, 689      | ,, 792 fgg 90   |
| ., 462 45 fg., 716   | ., 793—801 92   |
| . 472 5, 458         | ,, 797 405      |
| , 482 632, 663       | ., 799 63       |
| . 491 90             | ., 500 57       |
| ., 491 — 500 211A.   | ., 801 419      |
| , 497 405            | ,, 811 63       |
| . 495 413            | . 829 294       |
| . 500 419            | ., \$32 662     |
| ,, 510               | . 533 52        |
| , 512 746            | " 836 584fg.    |
| ,, 516 4             | \$43—849 117    |
| . 520 430            | ,, 845 410      |
| "545 336fg.          | ,, 548          |
| , 547 662            | 951             |
| ., 551 346           | 553 140         |
| ,, 553 325           | ,, 555          |
| . 566 564            | Poen.           |
| , 574 293, 662       | arg. 3 499      |
| . 575 139, 375       | 6 534           |
| , 576 564            | prol. 4         |
|                      | ,, 21           |
|                      |                 |
|                      | ,,              |
|                      | ,               |
| ,,                   | ,,              |
|                      | ,,              |
|                      |                 |
|                      |                 |
| , 662 188A. 2        |                 |
| ,, 665 564           |                 |
| , 666 169            |                 |
| , 676 291            | ,, 106 499      |
| ,, 684 305           | " 107 499 A. 2  |
| ,, 697 531           | , 115 104       |
| ,, 711 429           | , 119-129 509   |
| ,, 726 663           | , 120 507       |
| " 734 91, 516 A.     | 1 1. 4 499      |
| ,, 750 663           | ,, ,, 23 665    |
| ,, 753 — 770 99, 419 | , ,, 45 665     |
| ,, 761               | " " 48 538fg.   |
| ,, 762 24            | ,, ,, 63 639    |
| ,, 767 419           | ,, 75 67        |
| "773 fg 117, 419     | " 2 74 fg. A.   |
| "795 fgg 111         | ", " 12 fgg 166 |
| , 788 397            | ,, 11 175       |

| Poes.                      |     |     |            | - 1    | Poer   | 1.           |     |     |        |               |
|----------------------------|-----|-----|------------|--------|--------|--------------|-----|-----|--------|---------------|
| I 2. 20 .                  |     |     | 3          | 72 fg. | 111 3. | 5 .          |     |     |        | 399           |
| ,, ,, 24 .                 |     |     | 46, 1      |        | 19 19  | 12 .         |     |     |        | 430           |
| ,, ,, 31 .                 |     |     |            | 19     | 22 23  | 22 .         |     |     |        | 197           |
|                            |     |     | 3          | 67fg.  | 27 17  | 27fg.        |     |     |        | 158           |
| ,, 43 .                    |     |     |            | 98     | 22 22  | 49 .         |     |     |        | 508           |
| ,, ,, 47fgg.               |     |     |            | 74     | 77 37  | 56 .         |     |     |        | 360           |
| ,, ,, 53 .                 |     |     |            | 355    | 11 11  | 58 .         |     |     |        | 508           |
|                            |     |     |            | 35     | 29 29  | 61 .         |     |     |        | 454           |
| ,, 64 .                    |     |     |            | 143    | 11 11  | 66 .         |     |     |        | 758           |
| "" 6S .                    |     |     |            | 91fg.  | ,, ,,  | 67 .         | . : |     | -      | 428           |
| ,, ,, 74 .                 |     |     |            | 31     | 22 27  | 72 .         |     |     |        | 522           |
| "" SI .                    |     |     |            | 65     | 23 33  | 81 .         | . : |     |        | 516fg.        |
| ,, 88 .                    |     |     |            | 60     | 27 23  | S3 .         |     |     |        | 207           |
| ,,,,                       |     |     | 136 A., 4  | 63fg.  | 29 99  | 85 .<br>88 . |     |     | 210,   |               |
| ""103.                     |     |     |            | 25     | 29 33  |              | : : |     |        | 484<br>28     |
| ""112 .<br>""115 .         | : : | : : |            | 09     | yy *y  | 59 fg.       | : : |     | : :    | 28<br>634     |
| ,,, 116 .                  | : : | : : |            | 64     | ,, 4.  | 2 .          |     |     | 79 A., |               |
|                            |     |     |            | 52     |        | 12 .         |     |     | 19A.,  | 79            |
| ,, ,, 131 .<br>,, ,, 134 . | : : | : : |            | 63     | ""     | 14fg.        | : : |     |        | 79 A.         |
| , ,, 157 .                 | : : |     |            | 65     | ""     | 17: .        |     |     |        | 19 <b>1</b> . |
| ,, 158 .                   | : : | : : |            | 85     |        | 20 .         | : - |     |        | 764fe.        |
| ,, 159 .                   | : : | : : |            | 38fg.  |        | 32 .         |     |     | 79 A., |               |
| ,, ,, 161 .                | ٠.  | : : |            | 07     |        | 33 fg.       |     |     |        | 79 A.         |
| ,, ,, 167 .                | . : |     |            | 35     | ,, 5.  | 28 .         |     |     |        | 287           |
| ,, 170 .                   | : : | : : |            | 70fg.  | 11 12  | 38 .         |     |     |        | 345 A.        |
| , , 174 .                  |     |     |            | 65     | " "    | 46 .         |     |     |        | 484fg.        |
| , , 197 .                  |     |     |            | 74     | 11 11  | 47 .         |     |     | :      | 159           |
| ,, 3. 13 .                 |     |     | 3          | 02     | ,, 6.  | 16 .         |     |     | !      | 540           |
| ,, 20 .                    |     |     | 6          | 63fg.  | IV 1.  | 2.           |     |     | :      | 376           |
| ,, ,, 23 .                 |     |     | 5          | 16     | ,, 2.  | 6.           |     |     | . 34   | 6A. 2         |
| ,, ,, 36 .                 |     |     | 4          | 25     | 17 17  | 9.           |     |     |        | 382           |
| ,,, 39 .                   |     |     |            | 51     | ""     | 10 .         |     |     |        | 6A. 2         |
| II 5 .                     |     |     |            | 00     | 37 27  | 13 .         | ٠.  |     |        | 683           |
| "6.                        |     |     |            | 223    | 19 19  | 19 .         |     |     |        | 59            |
| "7.                        |     |     |            | 22     | 77 29  | 31 .         |     |     | 126,   |               |
| "8.                        |     |     |            | 000    | 19 33  | 33 .         |     | ٠   |        | 27            |
| ,,                         | ٠.  | ٠.  |            | 64fg.  | 13 12  | 38 .         |     |     |        | 458           |
| " 39 . ·                   |     | ٠   |            | 34     | 19 19  | 40 .         | : : | ٠.  |        | 604<br>H.A. 1 |
|                            |     | ٠.  |            | 39     | 27 29  | 42 .         |     |     | . 66   | 156           |
|                            | : : | ٠.  |            | 62     | 32 23  | 45 .         |     |     | : :    | 384           |
|                            | : : |     | 03 A. 1, 7 | 54lg.  | 22 22  | 49 .         | : : |     | 555.   |               |
| ,, ,,                      | : : |     |            | 78     | 33 33  | 60 .         |     | : : | 950,   | 388           |
| ,, ,,                      | : : |     |            | 604    | 11 11  | 63 .         | : : | : : | : :    | 739           |
|                            |     |     |            | 598    | 17 29  | 66 .         |     |     | : :    | 403 A.        |
| ,, 4. 31 .                 |     |     |            | 100    | " "    |              |     |     |        |               |

| Poes.                 | 1         | Poen.                                    |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------|
| IV 1. 70              | . 151     | V 4. 15 320                              |
| ,, 71                 | . 297fg.  | 16 231                                   |
| 11 11                 | . 182     | n n 17 232 A.                            |
| 91 10 00              | . 346 fg. | 27 68, 626                               |
| ,, ,, 02              | . 704 fg. | , , 35 – 38 232                          |
| , , 90                |           | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,,,                   |
| ,, ,, 99              | 307 A. 1  | 11 11 01 11 11 11 11 11                  |
| ,, ,, 100             | . 403     | 10 m or                                  |
| , , 102               | 307 A. 1  | , , 65 748                               |
| V I. 22               | . 10      | "" 65 328fg.                             |
| " 2. 8fgg             | . 485     | ,, 78 386                                |
| 20                    | . 46      | ,, , 88 730                              |
| ,, 21                 | . 348     | ,, ,, 90 (nicht 98) 129                  |
| , , 22                | . 508     | 103 201                                  |
| 19 19 22              | . 517     | V 5. 11 565                              |
| n n 20                | . 760fg.  | 29 710                                   |
| 10 10                 | . 323     | 40 364                                   |
| , , 64                |           | "6. 7 249 A., 393, 553 A.                |
| ,,, 65                |           | "                                        |
| ,, , 81               | . 522     | 11 H                                     |
| ., . 81-92            | . 296 A.  | " "                                      |
| , ,, 82               | . 712     | ,, ,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 89                    | . 296 A.  | ,, , 30 500                              |
| 91                    | . 485     | ,, 7. 5 659                              |
| 92                    | 4, 296 A. | ,, ,, 10 666                             |
| ,, 94                 | . 746     | , , 32 730                               |
| 98                    | . 10      | ,, , 34 129                              |
| , , 110               | . 459     |                                          |
| , , 115               |           | Pseud.                                   |
| , , 115               |           | v. 26 500                                |
|                       | . 390     | ., 31 666                                |
| ys ys 110 · · · · · · |           | ,, 31                                    |
| ,, ,, 138             |           | ,, 14                                    |
| ,, ,, 152             | . 663     | ,, 00                                    |
| , ,, 153              | . 491     |                                          |
| ., 3. 4               | . 134     | , 122 94 A. 2                            |
| ,,, 8                 |           | , 127 17                                 |
| 11                    | . 698     | ,, 133-139 366                           |
| ,, 15                 | . 376     | ,, 135 131                               |
| , , 17                |           | , 146 247                                |
|                       | . 491     | ,, 152 56                                |
| n n 10                | . 392     | , 159 392                                |
| 11 11                 | 392       | , 165—181 100                            |
| 10 11 02              | . 47      | , 168 163, 420                           |
| ,, .,                 |           | , 186 463, 616                           |
| ,, 4                  |           |                                          |
| " " 5fgg              | 61        |                                          |
| ,, 7                  | . 106     |                                          |
| ,,, 8-13              | . 145     | " 195 213A.                              |
| 11                    | . 223 fg. | ,, 201 249                               |

208 fg., 414

,, 1096

340

| 130 Regist                 | ier II.                     |
|----------------------------|-----------------------------|
| Pseud,                     | Rud                         |
| v. 1103fg 140              | v. 54 262                   |
| 1110                       | ,, 55 , , 501               |
| , 1120 140                 | , 63 492                    |
| ,, 1121                    | ,, 65 492                   |
| , 1123 140А.               | , 70 539                    |
| 1128 158                   | ,, 72 523                   |
| "1133 103                  | , 103 (I 2. 15) 496         |
| " 1136fg 308               | ,, 106 (1 2. 15)            |
| "1142 735fg.               | , 107 523                   |
| 1143 351                   | ,, 112                      |
| 1174 667                   | , 183 90                    |
| . 1178 64                  | , 197 fgg 609 fg.           |
| , 1183 586                 | , 190 (1 3. 10) fg 746      |
| , 1187 177A.               | " 193 (l 3. 13) 620, 765    |
| , 1202 703                 | , 193—203 190fg.            |
| ,, 1230 376                | , 195 307                   |
| ., 1232 567                | " 199fg 75                  |
| ., 1244 571                | ,, 205 396                  |
| 1253 619                   | ,, 209 24                   |
| , 1254 194                 | 209 — 213 396 A. 2          |
| 1257 260                   | ,, 211 396                  |
| 1259 609                   | 215 11                      |
| , 1260 287                 | ,, 215 fgg                  |
| 1261 121                   | ,, 220—225                  |
| , 1262 fgg 200             | ,, 220 - 234 . , 394 fg. A. |
| , 1270 fg 365              | ., 227 194, 293             |
| , 1271 30                  | ,, 237 7                    |
| . 1272 619fg.              | 243                         |
| , 1258 , 218               | ,, 258 315                  |
| , 1291 152                 | ,, 259 185                  |
| n 1291 — 1294 88           | ,, 277 185A.                |
| , 1292, 1294 153, 398, 723 | ,, 278 185A.                |
| . 1297 219                 | ., 252                      |
| . 1299 24                  | 289 189                     |
| , 1302 219, 248            | ,, 312 (II 2, 7) fg 741     |
| ., 1313 298                | ,, 328 109                  |
| ., 1314 148                | ,, 333 395                  |
| , 1319 724                 | ,, 337 667, 764             |
| , 1327 103                 | ., 453 743                  |
| , 1328 180                 | ., 456                      |
| "1331 742 A.               | , 494 750                   |
|                            | ,, 529 (11 6, 45) 535       |
| Red.                       | " 533 (H 6. 49) 535         |
| arg. 4 279                 | ,, 534 (II 6. 50) 485       |
| v. 22 509                  | ,, 537 535                  |
| n 49 61, 540               | "561                        |
|                            |                             |

|         |       |    |     |     |   |    |      |     |      | -    |     |       |     |     |     |    |    |    |      |         |
|---------|-------|----|-----|-----|---|----|------|-----|------|------|-----|-------|-----|-----|-----|----|----|----|------|---------|
| Rud.    |       |    |     |     |   |    |      |     |      |      | ı   | Rud   |     |     |     |    |    |    |      |         |
| v. 567  |       |    | ٠.  |     |   |    |      |     | 43   | 34   | v   | . 955 |     |     |     |    |    | ٠. |      | 421     |
| ,, 576  |       |    |     |     |   |    |      |     | 5    | 66   | ١., | 957   |     |     |     |    |    |    |      | 183     |
| ,, 578  |       |    |     |     |   |    |      |     | 66   | 37   | ١., | 960   | (ni | cht | 764 | 9) |    |    |      | 166     |
| ,, 579  |       |    |     |     |   |    |      |     | 43   | 5 A. |     | 961   | ٠.  |     |     |    |    |    |      | 406     |
| ., 581  |       |    |     |     |   |    |      |     | 71   | 13   | 1   | 975   |     |     |     |    |    |    |      | 55      |
| ,, 613  |       |    |     |     |   |    |      |     | 35   | 14   | 1   | 1003  |     |     |     |    |    |    |      | 669     |
| ,, 636  | ſg.   |    |     | . ` |   |    |      |     | 58   | 6fg. | ١., | 1019  |     |     |     |    |    |    |      | 639     |
| ,, 643  | (111  | 2, | 29) |     |   |    |      |     | 56   | 37   | ١., | 1025  |     |     |     |    |    |    |      | 587     |
| ,, 656  |       |    |     |     |   |    |      |     | 31   | 17   | ١,, | 1046  | (1) | 4.  | 2)  |    |    |    |      | 747     |
| ,, 674  | fgg.  |    |     |     | : |    |      | . • | 66   | 7fg. | ١., | 1052  | fg. |     | Ċ   |    |    |    |      | 133     |
| ,, 730  |       |    |     |     |   |    |      |     | 2    |      | Ι., | 1053  |     |     |     |    |    |    | 322, | 667     |
| ,, 750  |       |    |     |     |   |    |      |     | 46   | 9    | ľ., | 1059  |     |     |     |    |    |    | . '  | 331     |
| ., 752  |       |    |     |     |   |    |      |     | 71   | 1    | 1   | 1064  |     |     |     |    |    |    |      | 587     |
| , 766   | (111) | 4  | 61) |     |   |    |      |     | 56   | 57   |     | 1072  |     |     |     |    |    |    |      | 202     |
| ,, 778  | (111  | 1. | 73) |     |   |    |      |     | 56   | 57   | ľ., | 1080  |     |     |     |    |    |    |      | 434     |
| ., 782  | ſgg.  |    |     |     |   |    |      |     | 51   | 17   | Ι., | 1086  |     |     |     |    |    |    | 13,  | 634     |
| ,, 783  |       |    |     |     |   |    |      |     | 13   | 34   | ,,  | 1090  |     |     |     |    |    |    | . '  |         |
| , 785   |       |    |     |     |   |    |      |     | 50   | 9    | ,,  | 1092  |     |     |     |    |    |    |      | 25      |
| ,, 795  |       |    |     |     |   |    |      |     | 2    | 6A.  | I., | 1093  |     |     |     |    |    |    |      | 150     |
| ,, 795  | fgg.  |    |     |     |   |    |      |     | 51   | 17   | ,,  | 1100  |     |     |     |    | ٠. |    |      | 432     |
| , 803   |       |    |     |     |   |    |      | ٠.  | 11   | 18   | ,,  | 1106  |     |     |     |    |    |    |      | 476fg.  |
| ,, 805  |       |    |     |     |   |    |      |     | 47   | 2    | ,,  | 1127  |     |     |     |    |    |    |      |         |
| 818     |       |    |     |     |   |    |      |     | 52   | 23   | ١., | 1130  |     |     |     |    |    |    |      | 61fg    |
| ,, 821  |       |    |     |     |   |    |      |     | 71   | 6    | ١,, | 1136  |     |     |     |    |    |    | 227, | 332A    |
| , 829   |       |    |     |     |   |    |      |     | 12   | 32   | ١,, | 1137  |     |     |     |    |    |    |      | 109     |
| ,, 830  | (III  | 5. | 50) |     |   |    |      |     | 65   | 5    | ,,  | 1152  |     |     |     |    |    |    | 587, | 736     |
| ,, 833  |       |    |     |     |   |    |      |     |      |      | ,,  | 1162  |     |     |     |    |    |    |      | 123A.   |
| ,, 835  | (111  | 5. | 55) |     |   |    | 1    | 381 | , 65 | 5    | ,,  | 1170  |     |     | ٠.  |    |    |    |      | 599     |
| , 859   | (III  | 6. | 21) |     |   |    |      |     | 52   | 35   | ,,  | 1171  |     |     |     |    |    |    |      | 98      |
| ,, 861  | fg.   |    |     |     |   |    |      |     | 32   | 22   |     | 1182  |     |     |     |    |    |    |      | 587     |
| ,, 879  | ٠.    |    |     |     |   |    |      |     | 55   | 23   | ١,, | 1188  | ٠.  |     |     |    |    |    |      | 557     |
| , 887   |       |    |     |     |   |    |      |     | 42   | 28   | ١., | 1210  |     |     |     |    |    |    |      | 107     |
| ,, 868  |       |    |     |     |   |    |      |     | 23   | 35   | ,,  | 1229  | ٠.  |     |     |    |    |    |      | 158     |
| ,, 904  |       |    |     |     |   |    |      |     | 28   | 4    |     | 1232  |     |     |     |    |    |    |      | 57      |
| ,, 912  | fgg.  |    |     |     |   | 32 | 5, 4 | 115 | , 42 | 1    | ļ., | 1266  |     |     |     |    |    |    |      | 587     |
| ,, 919  | fgg.  |    |     |     |   |    |      |     | 24   | 5    | ,,  | 1275  |     |     |     |    |    |    |      | 285     |
| ,, 920  | -92   | 27 |     |     |   |    |      |     | 7    | 5    | ١,, | 1278  |     |     |     |    |    |    |      | 340fg   |
| ,, 922  |       |    |     |     |   |    |      |     |      |      | ,,  | 1281  |     |     |     |    |    |    |      | 467     |
| ,, 923  |       |    |     |     |   |    | 75   | , 2 | 45.  | A. 2 |     | 1290  | ٠.  |     |     |    |    |    | 34   | 16 A. 2 |
| ,, 9281 |       |    |     |     |   |    |      |     |      | A. 2 |     | 1314  |     |     |     |    |    |    |      | 248     |
| ,, 934  |       |    |     |     |   |    |      |     | 41   | 2    |     | 1316  |     |     |     |    |    |    |      |         |
| ,, 938  |       |    |     |     |   |    |      |     |      |      | ,,  | 1333  |     |     |     |    |    |    |      | 64      |
| ,, 939  |       |    |     |     |   |    |      |     |      |      |     | 1335  |     |     |     |    |    |    |      | 306     |
| ,, 940  |       |    |     |     |   |    |      |     | 15   | 10   | ,,  | 1353  | ٠,  |     |     |    |    |    | ٠.   | 340     |
| , 9411  |       |    |     |     |   |    |      |     |      | 3 A. | ,,  | 1357  | (V  | 3.  | 1)  |    |    |    | 114, |         |
| 0.50    | - 0.5 |    |     |     |   |    |      |     |      |      | 100 |       |     |     |     |    |    |    |      | 429     |

| 132 Regu                  | iter ii.               |
|---------------------------|------------------------|
| Rud.                      | Stich,                 |
| v. 1365 317, 452          | v. 293 34              |
| , 1369 587fg.             | ,, 303 109             |
| n 1381 739 A.             | ,, 306 143             |
| , 1382 (V 3, 26) 662, 739 | , 311 206fg.           |
| 1401 315                  | ,, 312 123             |
| . 1405 287                | " 327 109fg., 291      |
| ., 1410 (V 3, 54) 567     | , 328fg 610            |
| , 1413 669                | ,, 330 20, 252, 755 A. |
| 31110                     | , 331 252              |
| Stich                     | 338                    |
| v. 1-9 146                | 375 669 A.             |
| " 5—10 194 fg.            | 376 669                |
| n 7 43                    | " 378 247              |
| 21                        | "381 669fg.            |
| . 34 fgg                  | 354                    |
| , 39—47 421 fg.           |                        |
|                           |                        |
|                           |                        |
|                           |                        |
|                           | ,, 451 402             |
| , 67                      | ,, 455 365, 702        |
| , 83 325                  | ,, 461 509             |
| , 90 332 A., 567          | ,, 465 679             |
| <sub>39</sub> 95 130      | "473—452 242 A. 2      |
| , 97 220 A.               |                        |
| ,, 98 302                 | , 489 539              |
| "112 94 A. 2              |                        |
| ,, 121 132                | " 493 352fg.           |
| , 147 669                 | , 502 492              |
| , 159 7, 336              | ,, 504 509, 733        |
| , 171 501                 | , 507 277fg., 567      |
| ,, 175 447                | , 516 190              |
| , 179 289                 | , 517 321              |
| n 180 535                 | ,, 519 690             |
| ., 182 390 A.             | , 520 246              |
| ., 209 11                 | , 523 384              |
| 221 689                   | " 524 433A.            |
| _ 233 695                 | ., 526                 |
| ., 235 523fg.             |                        |
| 237 266, 391              | , 539 142              |
| 235 697                   | , 552 690              |
| 243                       | "559 fg                |
| 261 689fg.                |                        |
| 270 690                   | "577 347 A., 435fg.    |
| , 282 · · · · · · · 180   | , 596 631              |
| 253                       | . 609                  |
| 290                       | 614                    |
| m = 00 103                | ,, 014                 |

| Regis                   | ter II. 793                             |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Stich. 6 2 2 27         | Trin.                                   |
| v. 617                  | v. 261—265 113                          |
| 626                     | 264 405                                 |
| . 638 101               | , 271 29                                |
| , 643 754               | , 272 158fg.                            |
| . 653 376               | , 276 185                               |
| , 671 509fg.            | . 284 299                               |
| , 679 336 fg., 356, 440 | , 285 196                               |
| , 653 160fg.            | , 256 138                               |
| , 695 474               | , 288 200                               |
| , 696 5, 314fg.         | ,, 290 - 300 127                        |
| ,, 697 356              | ,, 295 fg 422                           |
| , 699 395               | ,, 309 474                              |
| , 713 233               | ,, 311 588                              |
| , 716 312, 567fg.       | ,, 318 316                              |
| ,, 718 34               | ,, 341 392                              |
| ,, 728 568              | ,, 375 629                              |
| ,, 732 305              | ,, 385 285                              |
| ,, 734 fg 588           | ,, 398 256                              |
| ,, 741 287              | "425 259fg.                             |
| ,, 750 669              | ,, 428 302                              |
| ,, 756 600              | , 432 670                               |
| ,, 771 639              | ,, 446 159                              |
|                         | ,, 447 652                              |
| Trin.                   | "458 463A.                              |
| arg. 1 496              | ,, 503                                  |
| v. 3 721                | "534 179A.                              |
| ,, 9 765                | ,, 565 299                              |
| , 10 455                | , 564 23                                |
| ,, 78 368               | ,, 590 743fg.                           |
| ,, 80 132               | ,, 595 329                              |
| ,, 97 310A.             | ,, 598 363                              |
| ,, 109 151              | ,, 603 690                              |
| "137 316 А.             | , 606 568                               |
| " 157 fg 535            | , 613                                   |
|                         |                                         |
|                         |                                         |
| ,, 200                  | n ,                                     |
| , 207 140               |                                         |
| ,, 214 159              |                                         |
| , 218                   | ,, 672                                  |
| ,, 235 fg               |                                         |
| . 242                   | "675 34bfg.                             |
| , 249 303               | , 726                                   |
| , 256                   | ,, 730                                  |
| , 260                   | ,776                                    |
| ,,                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

| Trin.               | True.                    |
|---------------------|--------------------------|
| v. 751 488          | prol.19 226              |
| , 790 670           | " 20 510 A. 1            |
| , 792 76            | 1 1, 3 237 A., 485       |
| . 794 486fg.        | 12 493                   |
| . 509 336           | n n 32 510 p. A. 2       |
| 818 629             | u u 40 486 A. 2          |
| ., 820 - 841 112fg. | .,, 45 13                |
| 827 373 A. 2        | 51 752                   |
| , 825 406           | ., 58 710                |
| . 631               | "" 67 156 A. 2           |
| , 841 60            | 1 2 1 157                |
| ., 848 148          | 1-7 185 A. 2             |
| , 853 128           | 4 185                    |
| . 585 600           | 9-16 86fg.               |
| , 889 304           | , , 11                   |
| ., 598 213          | ,,, 17                   |
| ,, 907 565          | 21 fgg 253 A.            |
| , 912 318           | , , 26 423               |
| , 920 363           | , ,, 27 fg 6 fg., 423 A. |
| , 928               | 29 6                     |
| , 933 432fg.        | 56 235 A., 368 A. 2      |
| , 957               | 55 235                   |
| ., 964 253          | 61 615 A.                |
| , 971 51            | n n 64 305 A. 2          |
| , 976 151           | ,, 65 615 A.             |
| , 979 299, 425      | ,,, 72 681A. 2           |
| , 990               | ""79 681A, 2             |
| , 1016              | ,, 92 671                |
| , 1025 565          | ,,, 91 681 A. 2          |
| , 1052 313fg.       | ,, 97 746                |
| , 1054 277          | II 1. 1 358 A.           |
| , 1059 180 А., 568  | 3 462                    |
| , 1071 569          | ,,, 20 , 373             |
| , 1090 391          | n, 21                    |
| ., 1101             | , ,, 22                  |
| "110S 670 A. 2      | "" 35—39 326 A.          |
| 1115 422            | ,,, 42 307               |
| 1118 147            | " 2. 7fg 26A.            |
| ., 1125 299         | ,,, 11                   |
| , 4131 403          | "" 17 . ,                |
| 1146                | 21 559                   |
| , 1185 606A.        | 45 589                   |
| ,, 22.2             | 1,,,, 52                 |
| True                | ,,, 54                   |
| prol. 6 536         | 65                       |
| , 10 510            | , 3, 2 171               |
| ,,                  | .,                       |

| True.                 | True.                   |
|-----------------------|-------------------------|
| II 3. 3 171A.         | 117. 3 70               |
| n n 7 539             | ,, 4 746                |
| " , 8fg 524fg.        | ,,, 9 132               |
| ,, 11 19A.            | ,, 10 403               |
| ,, 14 392, 394        | ,, , 11 695             |
| , , 22 , 289          | ,,, 13 604              |
| ,, 4. 6 34, 487       | " " 16—19 230           |
| ,,, 9 671             | ,, 17 147               |
| ,, ,, 15 , , 671      | ,, 19 77, 109           |
| ,, ,, 18 671          | ,,, 22 569              |
| ,, ,, 24 382          | ,, 25 610               |
| ,,, 27 473            | "" 31 fg 731fg.         |
| ,, ,, 43 518 A, 1     | " " 33 fg 732 A. 1      |
| ,, ,, 46              | n n 35 118, 399, 438fg. |
| ,, ,, 52 525          | "" 36 115A., 399A.      |
| ,, ,, 62 510          | "" 40 238, 273 A. 1     |
| ,, ,, 71 23           | "" 45 273, 442A.        |
| ,, ,, 75 159, 600 A.2 | ,,, 49 156              |
| ,, ,, 78 463          | nn 54 · · · · 162, 347  |
| ,,, 81 518            | ,,, 56 610              |
| ,, ,, 89 312, 525     | ,, 59 321, 672          |
| ,, ,, 93 11           | "8. 1 94                |
| "5. 1—4 195 fg.       | "" 9 463                |
| ,,, 4 34              | III 1. 3 511 A.1        |
| "" 7 fg 749 A.        | ", 5 106, 259           |
| ,, ,, 8 621           | "" 10 205               |
| "" 9 fg 622           | ,, , 13 477             |
| ,, ,, 10 52, 621      | ,, 17 321               |
| ,, 11 34, 250, 731    | » n 18 · · · · · · 425  |
| "" 12 569 A.          | ,, 19 511               |
| ,, ,, 13 569          | III 2. 4 539fg.         |
| "" 14 569 A.          | "" 7 706                |
| " " 22 fg 396 A. 1    | "" 10 539A.             |
| ,, ,, 27 399          | "" 15—18 234            |
| " " 28 389 A.         | ,, ,, 19 325            |
| ,, 6. 4               | ,, ,, 20 488            |
| ,, ,, 15 58           | ", 27 671               |
| ,, ,, 24 672          | ,, 28 674               |
| ", 26 24A.            | " " 30 540, 649 A. 2    |
| ,, 45 34              | IV 1. 2 470             |
| ,, ,, 51 600          | "" 3                    |
| " " 53 40, 600 A. 2   | "" 5 13, 453            |
| ,, ,, 57 744          | ,, 2. 4 699             |
| ,,, 59 215            | "" 5 121A.              |
| ,, 60 , 569           | ,,, 7 121               |
| ,, 65 204             | n n 10                  |

|       |         |     |    |    |   |    |     | acce.    |       |       |     |   |   |      |      |    |           |     |
|-------|---------|-----|----|----|---|----|-----|----------|-------|-------|-----|---|---|------|------|----|-----------|-----|
| True  |         |     |    |    |   |    |     |          | Tre   | 200   |     |   |   |      |      |    |           |     |
| IV 2. |         |     |    |    |   |    | ٠.  | 475 A.   |       | 23 .  |     |   |   |      | 2261 | g. | u. A.     | . 2 |
| n n : | 20      |     |    |    |   |    |     | 713      |       | 25 .  |     |   |   |      |      |    | 372       |     |
|       | 26      |     |    |    |   | ı, |     | 600      |       | 26 .  |     |   |   |      |      |    | 156       |     |
|       | 27      |     |    |    |   |    |     | 672      | n 12  | 35 .  |     |   |   | . 51 | 4 A. | 6  | 72 A.     | . 1 |
| n n 2 | 9       |     |    |    |   | Ċ  |     | 329      | 11 11 | 36 .  |     |   |   |      |      |    | 672       |     |
|       | 30 - 3  | 3.  |    |    |   |    | 341 | , 733    |       | 37 .  |     |   |   |      |      |    | 2 A.      |     |
|       | 11      |     | Ĭ. |    |   |    |     | 13 A.    | v     | 3     |     |   |   |      |      |    | 601       | •   |
|       | 15      |     |    |    |   | Ċ  | Ċ   | 243 A.   | .,    | 4.    |     | Ċ | Ċ | : :  |      |    | 394       |     |
|       |         |     |    |    |   |    | 343 | , 710    | ,,,   | 5 .   |     | Ċ | i |      |      |    | 183       |     |
|       | 19 .    |     |    |    |   |    |     | 707      | ,,    | 10 .  |     |   | ì |      |      |    | 590       |     |
|       | 9.      |     |    |    |   |    | :   | 147      | "     | 15    |     | Ċ |   |      |      |    | 297       |     |
| ,, 3, |         | : : |    |    |   |    |     | 104      | "     | 17 .  |     | Ċ | Ċ | : :  |      |    | 600       |     |
|       | 6.      |     |    |    |   | •  | :   | 589      | "     | 22    |     | : | : |      | :    |    | 671       |     |
|       | 23 .    |     |    |    |   |    |     | 673      | "     | 23    |     | : | : | : :  |      |    | 397       |     |
| ,, ,, |         |     |    |    |   |    |     | 180      |       | 25 .  |     | : | : | : :  |      |    | 600 (     | -   |
|       | 36      |     |    |    |   |    |     | . 220    | 19    | 26    |     | : | : | : :  |      |    | 606       | 6.  |
| ,, ,, |         |     |    |    |   |    |     | 72 A. 2  | 19    | 25 fa |     | : | : | : :  |      |    | 672       | 4   |
|       |         |     |    |    |   |    |     |          | "     |       |     |   |   |      |      |    |           |     |
| ,,,,  |         |     |    | ٠. |   |    |     | 364 fg.  | 27    |       |     | ٠ | ٠ | ٠.   |      | •  | 673<br>99 |     |
| ""    |         |     |    |    |   |    |     | 344 A.   | 29    |       |     | ٠ | ٠ |      |      | ٠. |           |     |
| ""    | is      |     |    |    |   |    |     | 714      | "     | 36 .  |     | ٠ | • |      |      |    | 3 A.      | 2   |
| " "   | 3.      |     |    |    |   |    |     | 132      | 12    | 44 .  |     | ٠ | ٠ |      |      |    | 759       |     |
|       |         |     |    |    |   |    |     | 569 fg.  | ,,,   | 54 .  |     |   | ٠ |      |      |    | 673       |     |
| ,, 4. | 5       |     |    |    |   |    |     | , 273    | 79    | 59 .  |     | ٠ |   |      |      |    | 133       |     |
|       | 10      |     |    |    |   |    |     | 217 A.   | "     | 60 .  |     |   | ٠ |      |      |    | 215       |     |
|       | 13 .    |     |    |    |   |    |     | 379      | "     | 65 .  |     |   | ٠ |      |      |    | 674       |     |
|       |         |     |    |    |   |    |     | 226 A.   |       | 71.   |     |   |   |      |      |    | 570       |     |
| ,, ,, | 20 fgg. |     |    |    |   |    |     | 227 A. 2 |       |       |     |   |   |      |      |    |           |     |
|       |         |     |    |    |   |    |     | Te       | rent. |       |     |   |   |      |      |    |           |     |
| Andr  | 995     | ٠.  |    |    | Ċ | :  |     | . 612    | Eno   | . 57  | ο.  |   |   |      |      |    | 662       |     |
|       | 254     | :   | :  | :  | : | :  |     | . 153    | 1     | 61    |     |   | : | :    | : :  |    | 338       | л.  |
| **    | 264     |     | :  |    | : |    | -   | . 691    | "     | 73    |     |   |   |      |      |    | 353       | r_  |
| *9    |         | ٠   |    | ٠  |   | ٠  |     | . 440    | 39    |       |     |   |   | -    |      |    | 170       |     |
| "     | 439     | ٠   |    | •  | ٠ |    | -   |          | "     | 79    |     | ٠ | ٠ | ٠    | ٠.   |    |           |     |
| 77    | 465     | •   |    | ٠  |   | ٠  |     | . 392    | ,,,   | 100   |     |   | ٠ |      |      |    | fg.       | Α.  |
| **    | 500     | ٠   | ٠  | ٠  | ٠ | ٠  |     | . 288    | Hau   |       | 5.  |   |   |      |      |    | 460       |     |
| 19    | 526     | ٠   |    | ٠  | ٠ | ٠  |     | . 341    | , ,,  | 5     |     |   |   |      | ٠.   |    | 152       |     |
| "     | 613     |     |    | ٠. | ٠ | ٠  |     | . 613    | n     | 19    |     |   | ٠ |      |      |    | 142       |     |
| >>    | 625     |     |    | ٠  | ٠ | ٠  |     | . 411    | >>    | 20    |     |   | ٠ |      |      |    | 613       |     |
| 19    | 631     |     |    |    |   | 2  |     | 26 A. 1  | , ,,  | 23    |     |   |   |      |      |    | 363       |     |
| 77    | 935     |     |    |    |   |    |     | . 322    | "     | 33    |     |   |   |      |      |    | 287       |     |
| **    | 957     |     |    |    |   |    |     | . 613    | ,,,   | 46    |     |   |   |      |      |    | 341       |     |
| Eun.  | 131     |     |    |    |   |    |     | . 355    | 1 22  | 55    |     |   |   |      |      |    | 401       |     |
| **    | 384     |     |    | ٠. |   |    |     | . 437 A. | , ,,  | 57    | 5.  |   |   |      |      |    | 366       |     |
| 29    | 416     |     |    |    |   |    |     | 452      | . ,   | 66    | s . |   |   |      |      |    | 612       |     |
| ,,    | 460     |     |    |    |   |    |     | . 321    | ,,,   | 92    | 3.  |   |   |      |      |    | 187       |     |
| "     | 506     |     |    | ï  |   |    |     | . 285    | ,,,   | 95    | 0 . |   |   |      |      |    | 590       |     |
|       |         |     |    |    |   |    |     |          |       |       |     |   |   |      |      |    |           |     |

| Regi               | ster II. 79         | 7  |
|--------------------|---------------------|----|
| Phorm. 113 388     | Hec. 185            |    |
| ,, 185             | " 281               | ς. |
| , 217 199          | ,, 485              |    |
| ,, 284 341         | , 521 371           |    |
| ,, 411 716         | " 523 371, 438fg    | ζ. |
| ,, 439 344         | ,, 580              |    |
| , 502 fg 290       | ,, 790 614 A        | ١. |
| , 535              | ,, 807 401          |    |
| " 553 177 A.       | ,, 932 302          |    |
| ,, 557 291         | , 867               |    |
| ,, 723             | , 576 613           |    |
| , 764 300, 614A.   | Adelph. 213         |    |
| , 776              | ,, 261 304 A., 611A | ١. |
| , 808 612fg.       | , 574 691           |    |
| , 846 323          | , 638 401           |    |
| , 902 fg           | , 658               |    |
| , 930 742          | ,, 874 386f         | 7. |
| Hec. 1 691         | , 956               | ,  |
| ,, 48              | , 960 147           |    |
| P. 5 733 A 463 fg. | P. 79 614A          |    |
| ., 7 591           | ,, 81 358           |    |
| , 5 591            | ,, 84 151           |    |
| " 13 393 A.        | " 87fg 413A         | ١, |
| ,, 14 204, 612A.   | ,, 90 464           |    |
| ,, 17              | ,, 101 452          |    |
| , 18 349           | "118 93, 604A.      | 2  |
| " 19 175 fg.       | "119fg 459          |    |
| " 20 341 A.        | ,, 120 54, 459 A    | ١. |
| " 21 fg 200        | " 122 723 A         | ١. |
| ,, 28 106, 364     | ,, 123 105          |    |
| ,, 37 364          | "126 363 A          | ٠. |
| ,, 41 154          | ,, 127 110          |    |
| ,, 45 131, 265     | ,, 130 61           |    |
| ,, 47 439          | " 132 454 A.        |    |
| " 57 222 A. 2      | ,, 133 614A         |    |
| " 59 351 fg.       | ,, 139 130          |    |
| , 61 104           | "147 722            |    |
| , 65 756           | "148 722 A.         |    |
| , 66 263           | "157 499 A.         |    |
| " 67 742A.         | "165 471A           |    |
| " 70 212, 316,fg.  | " 166 490 A         |    |
| ,, 74 305          | ,, 171 467          |    |
| ,, 77 269          | ,, 176 272          |    |

|              |  |  |   |    |      | Regis         | ter II.        |   |  |  |    |      |            |
|--------------|--|--|---|----|------|---------------|----------------|---|--|--|----|------|------------|
| P. 193       |  |  |   |    | 37   | 269           | P. 219         |   |  |  |    |      | 165        |
| ,, 197       |  |  |   |    |      | 652           | ,, 220         |   |  |  |    |      | 592f       |
| , 200        |  |  |   |    |      | 263           | ,, 223         |   |  |  |    |      | 612        |
| ,, 201       |  |  |   |    |      | 612 A.        | ,, 226         |   |  |  |    |      | 153        |
| ,, 203       |  |  |   |    | 35   | fg. A.        | ,, 227         |   |  |  |    |      |            |
| ,, 205       |  |  |   |    | 143  | 592           | ,, 228         |   |  |  |    | 593, | 609f       |
| , 206        |  |  |   |    | 103, | 592           | ,, 231         |   |  |  |    |      | 91 A.      |
| , 209        |  |  |   |    |      | 86            | ,, 239         |   |  |  |    |      | 303.       |
| ,, 210       |  |  |   |    |      | 252           | ,, 240         |   |  |  |    |      | 35         |
| ., 212       |  |  |   |    |      | 592           | ,, 246         |   |  |  |    |      | 303        |
| ,, 218       |  |  |   |    |      | 206 A.        | ,, 255         |   |  |  | ٠. |      | 459        |
| " 34<br>" 50 |  |  |   |    |      | 397<br>124 A. | " 166<br>" 169 |   |  |  |    |      | 343<br>115 |
| P. 15        |  |  |   |    | :    | 202<br>302    | P. 129         |   |  |  |    |      | 593        |
| ,,           |  |  |   |    |      |               |                |   |  |  |    |      |            |
|              |  |  |   |    |      | 124A.         | ., 175         |   |  |  |    |      | 256        |
|              |  |  |   |    |      | 329           | ., 177         |   |  |  |    |      |            |
|              |  |  |   |    |      | 371 fg.       | ., 185         |   |  |  |    |      |            |
| " S0         |  |  |   |    |      | 372 A.        | , 187          |   |  |  |    |      |            |
| , 92         |  |  |   |    |      | 291fg.        | ., 212         |   |  |  |    |      | 410        |
| , 96         |  |  |   |    |      | 256           | ,, 216         |   |  |  |    |      | 5256       |
| ,, 100       |  |  |   |    |      | 388           | ., 219         |   |  |  |    |      | 4260       |
| , 110        |  |  |   |    |      |               | ., 221         |   |  |  |    |      | 303        |
|              |  |  |   |    | 1    | 19 A. 1       | ,, 237         | · |  |  |    | 41,  | 268/       |
| ., 119       |  |  | 2 | 89 | fg.  | 394           | ,, 239         |   |  |  |    |      | 237        |
| "119<br>"123 |  |  |   |    |      | 299           |                |   |  |  |    |      |            |

| Apul. apel. 8          | . 299    | Liv. 44. 5. 12        |  | 514 A       |
|------------------------|----------|-----------------------|--|-------------|
| " dogm. Plat. 1 13 ex. | 523 A. 2 | Phaedr. app. 15, 12   |  | 515 A       |
| Cic. Flacc. 14. 33     | . 654 A. | Plin. n. h. 32. 158 . |  | . 514 fg. A |
| Gell. Xl 18. 7         | . 172    | Vell. 11 54. 2        |  | 515 A       |
|                        |          |                       |  |             |

# Berichtigungen.

- P. 31 Z. 19 corr. luculentu m in: tam.
- ., 60 ., 16 v. u. aga in: agat.
- ., 95 ., 14 v. u. ducat in: dicat.
- " 98 z. E. ist übersehen Cist. I 3, 27 Ea diem suom obiit, weil zn bemerken vergessen war, dass die Umstellung suom diem nur vom Verf. herrührte. Sehr wahrscheinlich ist O. Seyfferts Correctur Philol. XXVII p. 454 Merc. 218 Sed quid ego hic die m lamentando perdo - ?
- .. 115 Z. 5 inest quás in: inest? P. Quás.
- ., 124 ., 11 v. u. condicidit in: condidicit. " 155 z. A. hinzuzufügen Rud. 605 Ago cum illa - Senaranfang.
- " 171 " 14 v. u. Das Komma vor statt hinter mulieres zu setzen.
- " 172 " 1 3 zu streichen, denn ich zweifle jetzt nicht, dass zn schreiben ist dice, monstra, praécipe wie Mil, 256 nach dem Ambros. (Studemund "Festgruss" etc. p. 72).
- " 158 A. 1 musste hemerkt werden, dass Fors füat an (Pseud. 432) eine Ausnahme macht, und dass Capt, 260 si fuat pur Conjectur ist für si fuat (p. 60).
- ,, 219 Z. 9 and 427 Z. 19 v. u. quia in: quin. "259 Z. 13 stillschweigend in: mit Jacob.
- " 220 unter l'iro hinzuzufügen: Men. 602 Quid ais? M. I iro me malo male nuptam.
- " 299 " 10 fgg. sind die Klammern zu streichen und Z. 12 zu schr.: Spengel meint p. 52 - .
- " 301 A. z. E. corr.; Die Handsehriften hahen ut alias res est, A ad alias res -..
- " 302 Z. 20 habiturum in: am. " 439 " 11 ut opinor in: opinor.
- " 453 z. E. Mil. 1305 schreihe ich jetzt Amóris causa hercle hóc oculo utor minus bene. Dass das ego, welches die Ausgaben aus C and D vor
  - oculo haben, in B fehlt, ist, wie häufig, ein Anzeichen dafür, dass es dorthin nicht gehört. Ich hin überzengt, dass es ehen das ego ist, welches wir p. 657 in V. 1307 ergänzt hahen. Ego war im Archet, ebenso zugeschrieben wie das a von amoris. C und D hahen heides comhinirt zn ago, B hat ego ausgelassen, a aher in V. 1309 untergehracht in abstinuissa. Amoris hat Ritschl corrigirt Neue Excurse 1 a. 71 fg.

P. 509 Z. 13 Dactvlus in: Anapast.

, 547 z. E. fg. Der Satz, dass C and D die Captivi nicht enthielten, ist huchstäblich gesommen bekanstlich ganz faisch; aber auch, was gemeint war, dass in D dieser Teldi (II 3. 59) des Stürke felbel, ist nicht riehtig; denn proll. Trin. p. XXXII ist Capt. II 3. 4 nur verdruckt für III 2. 4 (proll. Stück p. XXV).

" 662 Z. 19 mshnen in: nehmen.

.. 747 ... 18 modo za strejehen.

Dafür dass in den Verszahlen nicht mehr Irrthümer sieh finden als folgende :

P. 96 Z. 19 Cas. II 3. 25 st. 22,

,, 129 ,, 17 Poen. V 4. 99 st. 89.

. . 5 v. u. und p. 428, 19 Pseud. 443 statt 444.

, 166 , 10 Rud. 760 st. 960.

, 188 , 13 Bacch. 720 st. 630.

" 203 " 5 v. u. 109 st. 199.

, 402 , 2 ,, und 403 Z. 7 Pers. 264 st. 265.

,, 462 ,, 2 ,, ,, that 403 Z. 7 Fers. 264 St. 26

., 477 ., 4 ., ., True, II st. III.

glaube ich einstehen zu können, wenn nicht etwa auch hirris dassellu geschehen sit, wie leider nicht selten mit Buchstahen und anderen Zeichen, dass der fertige Bruck Pehler enthält, von denen die Gorrecturbegen frei waren, wie z. B. die falsehe Seitenzuhl auf p. 325'; pe 332 A. Z. 7 oder — Cdiees statt der Codiees, p. 435 A. Z. 6 erhaftrungt at. interumpti, 510 A. Z. 4 nauf — Lune st. Auf — Luner, 684 Z. 10 Mee sirveidt ist. Me séreuvisti, dergleichen der geneietz Leese sofort selbst corrigien wird.



Verlag der Weidmannschen Buchhandlung (J. Reimer) in Berlin.

Drock von W. Pormetter in Berlin. Sene Granstrasse 30.

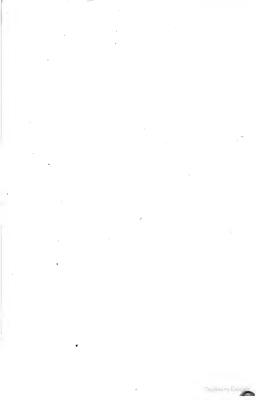





Karl-Strasse 38.



